

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Gen 329.33

H8, 47 -



### Parbard College Library

FROM

THE LIBRARY Q

PROFESSOR E. W. GURNEY,

(Class of 1852).

Received 22 May, 1890.



Harmy Glilleter.

# Die deutschen Bischöfe

bie zum

Ende des sechszehnten Jahrhunderts.

"— δς βασιλεύτατος γένετο θνητών βασιλήων, και πλείστοων ήνασσε περικτιόνων άνθρώπων, Ζηνός έχων σκηπτρον · τῷ και πολέων βασίλευε.«

Hesiodos.

# Die deutschen Bischöfe

0

bis zum

Ende des fechszehnten Jahrhunderts.

Biographisch, literarisch, historisch und firchenstatistisch

bargeftellt

nod

Friedrich W. Cheling.

Erfter Band.

Meipzig

Berlag von Otto Biganb.

1858.

Jev 263.3

JII. 6350

Ger 329.33 Harvard College Library, 22 May, 1890.

From the Library of PROF. E. W. GURNEY.

1-2.

## Inhalt.

|       | -                           |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | Gelte      |
|-------|-----------------------------|------|---|----|------------|-----|------|-----|---|--|--|--|---|------------|
|       | Borwort                     |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | <b>VII</b> |
| I.    | Augeburg (Biethum)          |      |   |    |            |     |      | •   |   |  |  |  |   | 1          |
| II.   | Bamberg (Biethum) .         |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 15         |
| m.    | Bafel (Biethum) .           |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 32         |
| IV.   | Branbenburg (Bisthum)       |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 47         |
| ₹.    | Bremen - Samburg (Bisti     | um   | u | da | <b>G</b> r | bie | lthi | ım) | ) |  |  |  |   | 58         |
| VI.   | Breelau (Biethum) .         |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 112        |
| VII.  | Brixen (flehe Trient) .     |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 122        |
| VIII. | Cammin (Bisthum) .          |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 123        |
| IX.   |                             | ٠.   |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 136        |
| X.    | Chur (Bisthum)              |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 138        |
| XI.   | Coln (Graftift)             |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 175        |
| XII.  | Corvey (Befürftete Reichsal | itei | ) |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 329        |
| XIII. |                             |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 354        |
| XIV.  | Eichftabt (Bisthum) .       |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 385        |
| XV.   | Freifingen (Bisthum)        |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 398        |
|       | gulba (Gefürftete Reichsabt | ei)  |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 421        |
| XVII. | Gurf (Bisthum) .            |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 435        |
|       | Salberftabt (Biethum) .     |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 441        |
|       | Savelberg (Bisthum)         |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 475        |
|       | Bilbesheim (Bisthum) .      |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 481        |
| XXI.  | Laibach (Bisthum) .         |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 535        |
|       | Lavant (Bisthum) .          |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 537        |
|       | Lebus (Bisthum) .           |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  | • | 539        |
|       | Leutomifchel (Biethum)      |      |   |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 229        |
| XXV.  | Dibenburg gubed (Biett      | um   | ) |    |            |     |      |     |   |  |  |  |   | 562        |

### Vorwort.

Einzelne, befonbers hervorragende Rirchenfürsten, höhere Geistliche, Epochen ber Rirchenftaaten, mehrere berfelben, alle feineswegs, burch bie gange Beit ihrer Erifteng, erschöpfend ober nach gewiffen Richtungen bin, in Abficht gewiffer Bebeutungen und Beziehungen, find feit breihundert Jahren Begenftand hiftorischer Forschungen und literarischer Arbeiten geworben, bie allmälig zu einer taum zu bewältigenden Menge angewachsen. Rechnet man biezu ben großen Saufen von Chronifen, bie Sammlungen ber Berhandlungen und Befchluffe ber Concillen und Synoben, bie in neuefter Zeit zuverlaffiger benn früher veranstalteten Urkunbenbucher, bie alten und neuen Befdreibungen untergeordneter Stifter, nicht minder bie Befdreibungen funftvoller Rirchenbaulichkeiten und Alterthumer, ferner Die Martyrologien, bie Biographien ber Papfte, ber beutschen Raiser und anderer weltlicher Regenten, eine Reihe von Berten zar' efoxqv firchlicher und politischer Gefchichte, specieller und genereller Art, bie Publicationen ber hiftorischen Bereine, bann bie Darftellungen ber geographischen Berhaltniffe und Culturzuftande bes alten, mittlern und neuern Deutschland, die Rumismatographien und Genealogien ber abligen Saufer, Die Berfaffungs- und Stabtegeschichten, wozu fich noch mehrere Sagenbucher gesellen, so hat man in Summa bas Material, eine Ueberficht ber gesammten beutschen Rirchenstaaten, bes Lebens und Wirfens fammtlicher Bischofe, Die fich als ein Bedürfniß berausgestellt hat, in einem Buschnitt gewinnen zu tonnen; aber auch einen

Begriff von der unendlichen Muhseligsett, die es erfordert, einer Muhseligseit, die fich durch die Beschaffenheit beffen, was fich als Borarbeit darbietet, noch steigert.

Es ift unglaublich, welcher Mangel an Uebereinstimmung, welche Fahrlässigfeit und Berworrenheit nach allen Seiten bin auf biesem Gebiete herricht, und wie oft felbft bem urfundlich unumftoglich Scheinenben mißtraut werben muß. Dazu fommt bie Barteilichfeit ber Schriftfteller. überwiegend größere Bahl ber Borarbeiten, die fich ju ber Ueberficht, wie fie hier geliefert wirb, barbieten, find von Protestanten ausgegangen, und gerabe biefe, bie fatholischen Schriftsteller will ich nicht gang bavon ausschließen, trifft ber Vorwurf ber Verunglimpfung von Thatsachen und Beurtheilungen. In ber Geschichtebeschreibung ber beutschen Rirchenstaaten und ihrer Fürften hat egoistifche Tenbeng, subjectives Beluft vorgewaltet; auf ben Standpunkt völligfter Objectivität und Unparteilichfeit, reinfter, felbftverleugnender Bahrbeit haben fich nur fehr Wenige zu erheben vermocht: Paftoren nie. W0 protestantische Beiftliche fich ber Beschichte bemachtigen, befinden fie fich fast ftets auf bem Boben ber alleinigen Erbpachter bes lauteren Evangeliums, als alleinige Inhaber bes . welterleuchtenben Lichts befeligenber Gottesmahrheit, ba entfalten fie bas Panier bes Ritters Georg, ber ben Drachen tobtete, ba find fie Triumphatoren über ben Teufel, Bolle und Finfterniß: fie nehmen es im Capitel von Sab, But und Berfon ber fatholischen Rirche nicht fo gewiffenhaft wie in bem ihres eigenen Seins und Verdienftes. bem, bem es ernftlich um Erforschung unzweifelhafter Dinge und richtige Beurtheilung ju thun, eine unfägliche Arbeit aufbehalten.

Ich barf mir bas Zeugniß geben, baß ich unbekümmert um Parteisinteresse ber historischen Wahrheit überall nachgestrebt habe. Ich bin eigenskung genug, selbst auf die Gesahr hin, ber Anmaßung beschulbigt zu werden und ein journalistisches Anathema herauszubeschwören, für das im vorliegenben Buche Gegebene weitaus absolute Richtigkeit in Anspruch zu nehmen, allein ich gestehe auch offen, daß ich troß des redlichsten Willens nicht aller Orten vergewissert bin, ob ich Irrthümer angenommen ober ausgestellt habe.

Die hier gebrachte Uebersicht soll, so weiß man bereits aus bem Prospect ber ersten Lieserung, bas Leben aller beutschen Bischöse enthalten, beren Wirken für ihr Bisthum nach Innen und Außen und für die Kirche über-haupt, ihre Stellung zu und innerhalb ber politischen Begebenheiten, und babei eine Stizze bes Hauptbestisstandes ber einzelnen Staaten und bamit ber gesammten katholischen Kirche Deutschlands, so weit es zu ermitteln möglich und nüglich war. Selbswerständlich gehört bazu Angabe ber Entskehung, Umgrenzung und Entwicklung ber einzelnen Bisthümer, bis zu ber

1

Beit, mit welcher wir abschließen, ben lesten Decennien bes sechszehnten Jahrhunderts.

In der Existenz der katholisch deutschen Kirche sind drei natürliche — wenngleich durch Unnatur hervorgerusene — große Zeitscheiden, die der Gesichtschreiber vernünftigermaßen sormell ebensalls zu beobachten hat: eins mal von der Entstehung dis zur Reformation Luther's; von der Reformation bis zur Säcularisation, und von dieser dis zur heutigen Gestaltung. Die erstere Epoche ist die der absoluten, directen Macht und des Glanzes der Kirche; sie ist indes auch die, für welche der Geschichtschreibung noch sehr viel zu thun übrig bleibt, denn das Meiste, was sie disher, namentlich dis zum Ende des vorigen Jahrhunderts, dafür geleistet hat, ist so voller Unwahrheit, so voller Irrthum, so consus, so verderbt, in so unleidlicher Form, daß es getrost über Bord geworsen werden kann.

Indem ich mich nun auf diese schwierigste Epoche beschränkte, war es zum Andern nothig, ein bindendes außeres Daß sestzustellen, um nicht bei Aussührung des allgemein Ueberschauten in's Endlose, und vielleicht zu gar keinem Abschluß zu gerathen. Und so ist es gesommen, daß wohl Manches aussührlicher hatte behandelt werden sollen, des richtigen Berhältnisses zum Ganzen aber und des außeren Umfanges wegen wohl gar nicht berücksichtigt werden konnte.

Sehr beflagen muß ich bie Ungunft ber außeren Umftanbe, in bie ich jur Beit ber Ausführung biefer Arbeit verfest warb, bie mich auch an einen erft fürzlich verlaffenen Ort bannte, ber fur bas in Rebe ftehenbe Unternehmen außerorbentlich wenig Sulfemittel bot, in welchem fich überhaupt ein auffälliger Mangel wiffenschaftlicher Anregung, an Willigfeit gur Unterftubung geiftiger Thatigfeit und Achtung berfelben befundet, und von welchem aus anberweitige Beschaffung bes erforberlichen Materials mit vielen Sinberniffen und Bergogerungen verfnupft mar. Manches ift mir fomit entgangen, bas ich schmerzlich vermiffe, Manchem vermochte ich weniger genau nachzuforschen, als es mich trieb und nothwendig bauchte, Manches tam ju fpat, ba ich eingegangenen Berpflichtungen ju genügen hatte. noch glaube ich, bag man vorherrichenb Bichtiges und Befentliches faum vermiffen burfte, wenn man biefe Begriffe in folche Grenzen bringt, wie fie hier gezogen werben muffen. Die vielen Beftätigungen von Stiftungen und Gutererwerbungen, welche lettere nur bie befannte Unficherheit ber bamaligen Mentsuftanbe befunden, Reifen und Bezeugungen bei firche lichen Acten, Beihungen von Geiftlichen, Rirchen und Rlöftern, Beugenschaften bei Ertheilung von Brivilegien, viele Brivilegien und Gerechtsame selbft, Theilnahme an Concilien und Synoden und Achnliches, — bies

Alles ift in bem Plane bes vorliegenben Buchs, wie in Wirflichfeit ober an fich, oft male ju untergeordnet, um ermahnt ju werben. Dagegen fann ich nicht leugnen, Mehreres in Rudficht auf geaußerte Bunfche aufgenommen zu haben, woran ber Dafftab ber Rothwendigfeit und Bichtigfeit nicht gelegt werben barf: überall ift aber bas allgemeinere Intereffe im Auge behatten, bas Intereffelose vermieben. Richt immer find blos bie Resultate ber historischen Kritif gegeben, bisweilen wird ber Lefer felbft in ben Gang Bon verschiebenen Bifchöfen genügte es vollständig, bie berfelben geleitet. Dauer ihrer Regierung zu erfahren, von fo manchen wiffen wir überhamt Dies und Jenes wurde seiner allzufraglichen Ratur halben Die Schilberung Mehrerer wird burch Schilberung Anberer ergangt, und wo ein Bifchof zwei und mehreren Sprengeln vorgeftanben, find biefe zusammen zu halten: aus biefem Grunde ift beim Gebrauch bes Buchs, bas allgemein geschichtliche Renntniffe voraussest, bas Register am Ende bes zweiten Bandes unentbehrlich. Dehr oder minder ausführliche Behandlung ber einzelnen Biethumer und Bischofe bing unter ben eröffneten Berhaltniffen und Schranten von ber Bebeutung ab, die fie errungen haben. Confessioneller Bolemif bin ich aus bem Wege gegangen, boch habe ich Berichtigungen einseitiger protestantischer Beurtheilungen und Uebertreibungen nicht vermeiben fonnen, unbefümmert barum, bag man mich froptofatholis icher Gelufte zeihen möchte. In ber Darftellung galt Bunbigfeit als Mufter. Baufig tonnte ich ben Forschungen Anderer so folgen, bag ich auch beren Darftellung aboptirte; und man wird auf Uebereinstimmungen mit neueren Arbeiten auf Diesem Bebiete ftogen, die bieselben Quellen in berfelben Beise wie ich benutten, wie jum Beisviel Berr von Strombed in seiner Abhandlung über bie Bremer Erzbischöfe bie Schlichthorftschen Beitrage so verbaliter wie ich herangezogen.

Bon welchen Kriterien ich bei Bestimmung bes Umfassens ber katholisichen Kirche Deutschlands geleitet warb, barüber werbe ich mich im Borwort zum zweiten Band, wo bann sammtliche Bisthumer vorgeführt sind, aussprechen.

Bon mehreren Seiten sind mir handschriftliche Mittheilungen für mein Unternehmen zugegangen, auch war es mir vergönnt, in verschiedenen Archiven und Bibliothefen Urfunden und Manuscripte einzusehen, die theils benutt worden sind, theils noch benutt werden. Was mir außer diesen für den ersten und nächken Band an Quellen und Hülfsmitteln geboten, und vornehmlich gebraucht wurde, find folgende Werfe:

Mbel, beutsche und fachfische Alterthumer.

<sup>.</sup> preußische und brandenburgiche Staatshiftorie.

Abel, Sammlung etlicher noch nicht gebruckter alter Chroniten.

. , Stifte, Stadt- und Land-Chronit von Salberstadt.

Acta synodalia Osnabrugensis ecclesiae.

Albinus, meifnische Chronif.

Ammerebach, furbrandenburgiche Chronit.

Ungelus, marfische Chronif.

Antonius und Arnbs, de vita et doctrina Haymonis.

Urnold, Rirchen- und Regerhiftorie.

Ufchbach, allgemeines Rirchenlericon.

Avemann, vollständige Beschreibung bes uralten Geschlechts ber Reichsgrafen und Burggrafen von Kirchberg.

Baillet, Vies des saincts.

Bange, thuringiche Chronif.

Bangert, Chronica Slavorum Helmoldi, Presbyteri Bosoviensis, et Arnoldi, Abbatis Lubecensis.

Baronius, Annales ed. Lucae.

Baumgartner, Beschichte ber Stadt Freifing.

Bebelius, Antiquitates Argentin. Ecclesiae.

Bed, Martyrologium Ecclesiae Germanae.

Beder, Geschichte ber Stabt Lubed.

Bedmann, anhaltische Siftorie.

, furze Beschreibung ber alten loblichen Stadt Frankfurt.

Behrenbs, Reuhalbenslebische Rreis-Chronif.

Behrens, Historia Praepositorum, Decanorum et Scholasticorum Ecclesiae Hildesheimensis.

Bertius, Catalogus Episcop. Misniae.

Comment. Rerum German.

Beffen, Gefchichte bes Bisthums Raderborn. Biering, fritische Marginalien zu Spangenberg's Mansfelbischer Chronik.

Bonnue, Chronif ber Stadt Lubed (Magbeburger Drud 1539).

Boregt, bohmifche Chronif.

Bornftebt, ber heilige Ludgerus.

Braun, Geschichte ber Bischöfe von Augeburg.

Brotuff, anhaltische Chronif.

, Beschreibung bes Bischofthums und ber Stadt Merseburg.

Browerus, Annales Fuldenses.

et Masenius, Antiquitatum et annalium Trevirensium libri XXV.

Brunner, Annales Boicorum.

Bruschius, de omnibus Germaniae Episcopatibus.

Bucclinus, Constantia Rhenana Lacus Moesii olim, hodie Acronii et Potamici Metropolis, sacra et profana.

Rhaetia et Germania stemmatographica sacra et profana.

Buchholg, Geschichte ber Rurmart Branbenburg.

Bucholg, Lambertus von Afchaffenburg Geschichten ber Deutschen nebft Bruchftuden aus andern Chroniten.

Bubaus, Leben und Thaten Alberti ju Braunfchweig.

```
Bubbeus, allgemeines hiftorifches Lexicon.
Bunau, beutsche Reichshiftorie.
Bunting, Chronicon Brunsvicense.
Buffe, Gerold, erfter Bifchof von Lubed.
Calles, Series Misnensium Episcoporum.
Camben, Britannia.
Campellus, Rhaetia antiqua.
Carafa, Germania sacra restaurata.
Chlumedy, Die Regesten ber Archive im Martgrafthume Dabren.
Chytraus, Chronicon Saxoniae.
Closener, Stragburger Chronif.
Cluverus, Germania antiqua.
Conradi, Urspergense Chronicon.
Cramer, bas große pommeriche Rirchen-Chronifon.
Crangius, Saxonia.
           , Metropolis sive historiae ecclesiast. Saxoniae libri XII.
            Vandalia.
Crustus, Chronicon Mindense.
Deede, Geschichte ber Stadt Lübed.
Dillich, hessiche Chronif.
Dithmari Chronicon.
Dlugos, Historia Polonica.
Dreger, Codex Pomeraniae.
Dreihaupt, Beschreibung bes Saalfreifes.
Drefferus, Isagog. historic. per millenarios distributa.
Dudher, Salzburgsche Chronif.
Eichhorn, Episcopatus Curiensis in Rhaetia.
Embser, vita et miracul. S. Bennonis.
Emmius, Rerum Frisiacarum historiae.
          , de statu reipubl. et eccles. in orientali Frisia.
Engelbrecht, Chronologia abbatum Ilsenburg.
Engelius, marfifche Chronif.
Erfch und Gruber, allgemeine Encyclopable.
Faldenheimer, Beschichte hessischer Stabte und Stifter.
Faldenstein, Civitatis Erfurt. historia critica et diplomatica.
             , Codex diplomaticus antiquitatum Nordgauensium.
             , norbgaufche Alterthumer.
              , thuringsche Chronif.
Fesmaier, Beschichte von Baiern.
Fider, Engalbert ber Beilige.
      , Reinald von Daffel.
Frandenberg, europäischer Berold.
Frauftabt, bie Ginführung ber Reformation im Sochftift Merfeburg.
Friese, Burgburgiche Chronif.
Fuche, alte Geschichte von Mainz.
Sugger, öfterreichischer Chrenspiegel.
Fürstenberg, Monumenta Paderbornensia.
```

```
Selenius, de Coloniae Agrippinensis magnitudine libri IV.
Bemeiner, Regensburgiche Chronif.
Berden, Stiftshiftorie von Branbenburg.
(Berftenberg), Beitrage jur Silbesheimschen Geschichte.
Biefebrecht, wendische Beschichten.
Borres und Bhilipps, hiftorifch-politifche Blatter.
Bomoldy, Inbegriff ber vornehmften Merkwürdigkeiten ber Stabt
      Breslau.
Granbibier, Histoire de l'Eglise et des Evêques-Princes de
      Strasbourg.
Grautoff, Chronif bes Franzistaner-Lesemeifters Detmar.
           , historische Schriften.
Gretser, de Episcopis Eystadensibus.
Grundlich er Bericht von bem Anfang, Wefen und Buftanb bes uralten
      Eraftifte Lorch.
(Gruhl), Chronif ber Stadt Magdeburg.
Brunbmann, udermarfifche Abelehiftorie.
Gubenius, Dissertatio de Bonifacio Germanorum Apostolo.
Ounbling, de statu reipubl. German. sub Conrado I.
Suthe, Poligraphia Meinungensis.
Saber, Radrichten von ber Domfirche ju Salberftabt.
Saeveder, Chronif von Calbe, Afen und Bangleben.
Sajet, bohmische Chronif.
Sandius, de Silesiorum rebus exercitationes.
Saffelbach, Codex Pomeraniae diplomaticus.
Saufen, Geschichte bes Bergogthums Magbeburg.
Befele, Befchichte ber Ginführung bes Chriftenthums im fubweftlichen
      Deutschland.
Selwich, Moguntia devicta.
Benelius, Silesiographia renovata.
Benichenius, Acta Sanctorum.
               , Diatriba de tribus Dagobertis.
Serold, Chronif aller Erzbischöfe zu Maing.
Bergog, elfaffiche Chronif.
Heuffer, die Erz- und Erblandamter von Mainz.
Birfchel, Geschichte ber Stadt und bes Bisthums Maing.
Sirfding, Rlofterlericon.
Historia Ecclesiae Lubecensis.
Historisch-geographische Beschreibung bes Erzstifts Coln.
Soefler, Raifer Friedrich II.
Bovelen, ber Stabt Lubed Berrlichfeit.
Soffmann, Annales Bambergenses.
            , Geschichte ber Stadt Magbeburg.
Sunt, Metropolis Salisburgensis. Sanffen, bie Münfterichen Chronifen.
Joannie, Scriptores rer. Mogunt.
Rinblinger, Munfterfche Beitrage gur Geschichte Beftfalens.
```

Rirdring und Müller, Compendium Chronicae Lubecensis.

Rlein, Geschichte bes Chriftenthums in Defterreich und Steiermart.

Rlippel, Lebensbeschreibung bes Erzbischofs Ansgar.

Rnipschilb, de juribus et privilegiis civitatum imperii.

Rortum, hiftorische Rachricht von bem alten Bischofthum Lebus.

Rraufe, Meifinifche Chronif.

Ruchenbeder, Analecta Hassiaca.

Runbmann, Academiae et scholae Germaniae, praecipue ducatus Silesiae.

Runifch, Efchenloer's Beschichten ber Stabt Breslau.

Runfimann, Brabanus Magnentius Maurus.

Ryrianber, Annales Augustae Trever.

L., Anweisung zu einer Chronif ber altmarkschen Hauptstadt Stendal. Lauenstein, Descriptio dioecesis Hildesheimensis per antiquos suos pagos.

, biplomatische Historie bes Bisthums Hilbesheim.

, Hilbesheimsche Kirchen und Reformationshistorie. Lazius, Commentar. reipubl. Romanae libri XII.

Lehmann, Speiersche Chronif.

Leibnis, Scriptores rerum Brunsvicensium.

Lens, Stiftshiftorie von Branbenburg.

. , Stiftehiftorie von Havelberg.

, Stiftshiftorie von Magbeburg.

Legner, Historiae S. Bonifacii.

Daffeliche und Einbechiche Chronik.

. , Corbeische Chronif.

Leudfelb, Antiquitates Groeningenses.

, Antiquitates Halberstadenses.

. Antiquitates Nummariae Halberstadenses.

Leverfus, Urfundenbuch bes Bisthums Lubed.

Lenfer, Historia Comitum Wunstorpiensium.

Limnaus, de jure publico.

Lindenbrog, Scriptores rerum Germanicarum septentrion. ed. Fabricius.

Lifch, Urfunten fur medlenburgiche Gefchichte.

Luca, Grafenfaal.

Luca, europäischer Belicon.

Lubewig, Geschichteschreiber von bem Bischofthum Burgburg.

Lubediche Chronif.

Lunig, Reichearchiv.

Lungel, Geschichte ber Diocese und Stadt Bilbesheim. (1. Seft.)

, bie altere Diocese Silbedheim. Lus ow, Geschichte von Redlenburg.

Magnus, historische Beschreibung ber hochreichsgräslichen Residenzstadt Sorau.

Marder, bas Burggrafthum Meißen. Marx, Gefchichte bes Ergfifts Trier.

```
Da a fch , Geschichte bes Bisthums Rageburg.
Dedlenburgiches Urfunden-Inventarium.
Megiserus, Annales Carinthiae.
Meibomius, Scriptores rerum Germanicarum.
Meichelbed, Historia Frisingensis.
Melle, grundliche Rachricht von ber Stabt Lubed.
Menfe, Scriptores rerum Saxon.
Megger, Dissertatio de antiquit. ecclesiae Salisbur.
Morfens, Conatus chronologicus ad catalogum Episcoporum,
      Archiepisc., Archicancellar. et Electorum Coloniae.
Di ofer, Denabrudiche Geschichte.
Mofer, Ginleitung in bas Maingiche Staatsrecht.
Duller, Geschichten ber Schweizer Gibgenoffenschaft.
Reofanius, Catalogus Episcoporum Halberstadensium.
Rieberbing, Beschichte bes ehemaligen Rieberftifte Munfter.
Riemann, Geschichte Balberftabte.
Riefert, Munftersches Urfundenbuch.
Dito, bie Schloßfirche zu Merfeburg.
Bagi, Critica in Annales Baronii.
Palady, Gefchichte von Bohmen.
Panzer, Annales.
Beccenstein, Theatrum Saxonicum.
Belgel, Raifer Ratl ber Bierte.
Berg, Urfunden für bas Bisthum Berben.
Beterfen, Geschichte ber Lubedichen Rirchenreformation.
Pes, Thesaurus Anecdotorum.
Pfefferforn, merkwürdige und auserlesene Geschichte von Thuringen.
Philipp, Geschichte bes Stifts Naumburg und Zeiz.
Piftorius, Scriptores Germaniae.
Pratje, bie Bergogthumer Bremen und Berden.
Pubitfdifa, dronologische Geschichte Bohmens.
Raberus, de sanctis Bavariae.
Rathmann, Geschichte ber Stadt Magbeburg.
Redmann, Lubediche Chronit.
Rempen, Berzeichniß ber Bischöfe zu Silbesheim.
Reschius, Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixiensis.
Rheinischer Antiquarius. (Alter von 1784 und gegenwärtiger.)
Richter v. Rebwig, Beschreibung aller Bischofe, Erzbischofe, Ba-
      triarchen und Bapfte ber romischen Rirche.
Riebel, die Mark Brandenburg im Jahre 1250.
Ritter, meifinische Geschichte.
Roling, Donabrudiche Rirchengeschichte.
Ronto, Geschichte ber Kirchenversammlung zu Coffnis.
Sagittarius, Antiquitates Archiepiscop. Magdeburgensis.
               , Historia Episcoporum Numburgensium.
               , Historia Halberstadensis.
               , Historia Nortberti Archiepisc. Magdeburg.
```

Sammarthanus, Gallia christiana.

Sch a a b , Geschichte bes rheinischen Stabtebunbes.

Schannat, Corpus Traditionum Fuldensium.

, Historia Episcop. Wormatiensis.

, Historia Fuldensis.

Schaten, Annales Paderbornenses.

Scheamann, Medulla gestorum Treverorum.

Scheppler, Codex Moguntinus.

Schilling, hiftorifcher Grundriß ber Stadt Uelfen.

Shlegel, Rirchen- und Reformationsgeschichte von Rordbeutschland.

Schlesische KernsChronif.

Schlicht horft, Beitrage zur Erlauterung ber alteren und neueren Gesichichte ber Herzogthumer Bremen und Berben.

Schmefel, hiftorisch-topographische Beschreibung bes Hochftiftes Mer-

feburg.

Schmibt, brandenburgiche Reformationshiftorie. , Catalogus ber Mindenichen Bifchofe.

Schopf, hiftorifd-ftatiftifche Befchreibung bes Bochftifte Burgburg.

Schottgen, Siftorie ber fursächsischen Stiftestadt Burgen.

Schuberth, geistliche und weltliche Staats und Gerichtsverfaffung bes Hochftifts Bamberg.

Schunt, Beitrage jur Mainger Geschichte.

Seibers, Urfundenbuch jur Landes- und Rechtsgeschichte bes herzogthums Weftfalen.

Seiters, Bonifacius ber Apostel ber Deutschen. Serrarius, Rerum Moguntiacarum libri V.

Simon, hiftorische Beschreibung ber Bischofe ju Speier.

Sleibanus redivivus.

Sommereberg, Scriptores Rerum Silesiacarum.

Spangenberg, Chronif aller Bischöfe bes Stifts Berben.

, Hennebergsche Chronif.
, Mansfelbsche Chronif.

, Abelospiegel.

Sprecherus, Rhetia, ubi eius verus situs, politica, bella, foedera, et alia memorabilia.

Staphorft, Historia Ecclesiae Hamburgensis.

Streves borff, Archidioeceseos Coloniensis descriptio.

Strund, Annales Paderbornenses.

Stumpf, Bemeiner loblicher Gibgenoffenschaft Chronit.

Theatrum Europaeum.

Trithemii opera historica (ed. Freherus).

Ughellius, İtalia sacra.

Boigt, Geschichte bes Stifts Dueblinburg.

. , Geschichte Breußens.

3. 2. 2., Magbeburgiches turges Chronifon.

Balther, Magbeburgiche Merkwürbigkeiten. Bebbigen, Baberborniche Geschichte.

Merbenhagen, de rebuspublicis Hanseaticis.

Berner, Chronif bes Erzstifts Magbeburg.

Beffenberg, die großen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts.

Biebemann, Otto von Freifingen.

, Altmann Bischof zu Baffau.

Biegand, jur Beichichte ber Bormfer Erge und Bifchofe. Bigand, Gefchichte ber gefürsteten Reichsabtei Corvey.

, ber Corvensche Guterbefig.

, bie Corvenschen Geschichtsquellen.

Bimpheling, Catalogus Episcop. Argentin.

Binter, altefte Rirchengeschichte von Altbaiern, Defterreich und Tyrol.

Boblbrud, Gefchichte bes ehemaligen Bisthums Lebus.

Wolf, Abhandlung von ben geistlichen Commissarien im Erzstift Mainz. Würdt wein, Comment.

, Dioecesis Moguntina.

, Diplomataria Moguntiaca.

, Elenchus Concil. Mogunt.

Burfteifen, Bafeler Chronit.

3 ciller, Topographia Helvetiae, Rhaetiae et Valesiae, superioris Saxoniae, Thuringiae, Misniae, Lusatiae, Palatinatus Rheni et Vicinarum Regionum, Elect. Brandenburgici et ducatus Pomeraniae, Hassiae et Regionum Vicinarum, Westphaliae, Saxoniae inferioris, Provinciarum Austriacarum, Bohemiae, Moraviae et Silesiae. (19 selbstanbige Banbe.)

Bulichius, Historia Episcop. Camminensis.

Im Borwort zum zweiten Bande werbe ich die bis dahin zu obigen gekommenen und benutten Werke (ohne Beachtung der schlechten Orthographie der Titel der älteren) namhaft machen, und somit eine Literatur aufstellen, die nicht blos die ses Werkes wegen erwünscht sein durfte. Ich hoffe, so Gott will, am Inhalt des zweiten Bandes Manches gut zu machen, was ich am ersten verabsäumen mußte.

Allen meinen Dank, bie mir bei bieser Arbeit in irgend einer Beise behülflich waren, vornehmlich aber Herrn Dompkarrer Kleinschmidt, Herrn Stadtrath Hermann in Erfurt, Herrn Pharrer Bobe, Herrn Caplan Knoche und Herrn Professor Bosse in Cothen, Herrn Pharrer Klaholb in Westfalen, bem herzoglich anhaltischen Intendanten Herrn Hofrath Krause, Herrn Regierungsrath von Albert in Dessau, Herrn Dr. Briegel in Rom, Herrn Scetzes in Ciebenburgen, Herrn Professor Dr. Hinrichs in Halle, bem Königlichen Bibliothekar Herrn Professor Dr. Bernhardy in Halle, ebendaselbst ben Herren Professor DD. Binbseil und Zacher, Herrn Cand. theol. Kunze, auch

meinem Berleger Herrn Otto Wigand, beffen allbekannter literarischer Eifer sich mir durch Bermittlung und Zuweisung brauchbarer Quellen besthätigt hat.

Schließlich erlaube ich mir an Alle, die mein Werk zur hand nehmen, die Bitte zu richten, mich für den Inhalt des bevorstehenden zweiten Bandes mit handschriftlichen Mittheilungen, so weit und sofern sie es vermögen, zu unterstützen und des anerkennenden Dankes versichert zu sein. Insonderheit wende ich mich hiemit an die katholischen Geistlichen, deren Sammel- und Forschersteiß auf firchengeschichtlichem Felde sattsam bekannt ist. Manches Geeignete, wie ich aus dieser und sener Erfahrung solgere, ruht ungekannt im Bulte, während es der Wissenschaft zu nüben vermag. Auch bloße hindeutungen und Winke werde ich mit Freuden ausnehmen; ebenso wenn ste von einer eingehenden, sach vertrauten Kritik ersolgen. Trot der Fehler und Gebrechen meines Buches, herangediehen unter vielsachen Kümmernissen und Hemmungen, hoffe ich doch, daß es Willsommen und nachessichtige Ausnahme verdient.

Salle, am Donnerftag nach "Martin Bischof" 1857.

friedrich W. Ebeling.

## Augsburg.

(Biethum.)

Bas unter ben ehemaligen beutschen Kirchenstaaten feineswegs fehr bebeutenbe, aber fur bie Christianiftrung Alemanniens einft hochwichtige Bisthum Augeburg foll bereits im Beginn bes vierten Jahrhunberts ent-Ein Bifchof Rarciffus fei im Jahre 302, jur Beit ber biocletianischen Berfolgung, nach jenem alten romischen Sanbeles und Barnis somplat gegangen, ber ben größern Theil bes heutigen mittlern und untern Augsburg einnahm, und bei einer Frau Namens Ufra eingefehrt, die bort ein Freudenhaus hielt und der Unzucht felbft frohnte. Balb jedoch mare fie von ihrem frommen Bafte, fammt ihrer Mutter Silaria und ihren Dienerinnen Digna, Eunomia und Eutropia, jum Chriftenthum befehrt worben. In Wahrheit ward fie ale Chriftin erfannt, vor Gericht gestellt und bem Klammentod geweiht, ben fie ftanbhaft erlitt, und somit ihr Bedachtniß als bas einer Seiligen auf Die Rachwelt gebracht hat. Ihr Cohn ober Dheim hingegen, ber in ber Taufe ben Ramen Dionyfius empfangen, fei von Rarcif jum erften Bifchof ber Stadt eingesett. Bewiß aber ift blos, bag bie alte Augusta fruhzeitig Chriften unter ihre Ginwohner gablte, bie bei ben Einfallen ber Alemannen in bas Binbeligische Rhatien mit ber Berftorung ber Stadt verbrangt wurden. Bon einem Bisthum Augsburg fann erft gegen bas Ende bes fechsten Jahrhunderts bie Rede fein, wo Columban und Gallus hieher tamen, die mit Recht fur die Stifter bes Bisthums gelten, und auf beren Antrieb ber frankische Ronig Chlotar Cofimus jum erften Bifchof ernannte. Geit 751 unter Maing gestellt, grengte bas Bisthum Mugeburg in ber Folge, bas will fagen ju Enbe unferes Zeitabschnittes, gegen Morgen en bie Sochstifter Freifingen und Regensburg, gegen Mittag an ben Margau, bie Bisthumer Briren und Chur, gegen Abend an bie Suer und bas Sochstift Coftnis, gegen Mitternacht an bie Bisthumer Burgburg und Gichftabt. Seine Sauptbeftandtheile maren bie Grafichaften Gais fenhaufen, Efchenlohe, Dillingen und Bitiblingen, bie Berrichaften Dttilienberg und Dbernborf in Schwaben, fammt bem gleichnamigen Aleden und Schloffe. Füffen, bie fleine am Lech belegene

Stadt mit ber berühmten Benedictiner - Abtei bes heiligen Magnus, gehörte allerbinge bem Bisthum, wird inbeffen falfchlich von Einigen ale ehemaliger Bestandtheil ber herrschaft Dbernborf angeführt. Die gesammten Besinungen machten einen Flacheninhalt von 39 Duadratmeilen aus, bewohnt von 70,000 Seelen. Blos geiftliche Gewalt ber Augsburger Bifchofe erftredte fich über Dieffen, Bleden mit Augustinerflofter; Canbeberg, Bleden am Lech; Moringen, Fleden; Munchenrobe, Benebictinerflofter und Propftei in der Rahe von Dunkelsbuhl; Fleden Murnau; mit feinen Einfünften bem Benedictinerflofter Ettal augetheilt; Bettmeß. fleine Berrichaft; Rieber = Schonenfelb, Ciftercienfer - Nonnenflofter nebst Fleden unweit der Stadt Rain, und zwar hier nur im Ramen bes Bapftes; Schonfelb, Abtei am Ausfluß bes Leche in Die Donau; Schongau; Fleden; Schrobenhaufen, fleine Stadt amifchen Ingolftadt und Augeburg; Steingaben, Bramonftratenferabtei; Thierhaupten, Benedictinerflofter und Dorf, u. A. Ucber Augeburg felbft haben die Bischöfe nie erhebliche Macht besessen. 3bre eigentliche Hauptftabt und seit ber lutherischen Reformation vorzugsweise Resibeng mar Dil-Unter den hohen Erbbeamten des Bisthums nannten fich die von Stabion Truchseffe, bie von Welben Schenfen, bie von Westernach Marschälle, bie von Freiberg Rammerer.

Indem wir nun zu ben einzelnen Bischöfen uns wenden, haben wir

bes bereits ermähnten

1. Sosimus (Sozimus) zuerst zu gebenken. Das Jahr bes Antritts seines geistlichen Amtes ist nicht, wie Mehrere wollen, 582, sondern 590. Er schlug seinen Sit bei der außerhalb der Stadt gelegenen kleinen Kapelle zur heiligen Afra auf, deren Berehrung gleich nach ihrem Tode begonnen zu haben scheint. Sein Wirken dauert bis zum Jahre 608. Ihm folgt

2. Perwelf (Berwelf), von dem wir weiter nichts wiffen, als daß er

614 starb. Nach ihm kommt

- 3. Dagobert (Tagebert). Unter ihm wurde die Iller zur Grenze zwisschen Augsburg und Cofinis bestimmt. Er ftarb 629. Seine Nachfolsger waren
  - 4. Manno (Mannus), bis 649;

5. Wiggo (Wicho), bis 667;

6. Gricho (Brico, Periochus und auch Prorichus genannt), bis 687;

7. Zaiso (Zeiso, Benzzo), bis 708. Er soll auf bem Blat der alten Bafilita, und des nunmehrigen Dome, eine Stadtfirche gebaut haben.

8. Markmann (Marcomannus, Martian, Martinian), regierte bis 738. Schon zu seiner Zeit erstreckte sich das Bisthum auf der Oftseite bis Benedictbeuern, Kochelsee und Neuburg. Allein der westliche Strich Landes wurde dem Baiernherzog durch Karl Martel streitig gemacht; und als Karlmann den Theil von Schwaben zwischen der Iler und dem Lech, den der baiersche Markgraf Theodald beseissen, mit den vorher wiederzgewonnenen Provinzen des alten Thüringens unter seine Botmäßigseit brachte, vertrieb er alle bairisch Gesinnten, darunter Bischof

9. Wicterp (Wichterp, auch Wigo, Wicho und Wizo genannt). Hierburch entstand fur furze Zeit bas Biethum Reuburg, wohin fich Wicterp begeben, und von wo aus er ben kleinern Theil bes Bisthums verwaltete. Daß Papft Zacharias für Augsburg einen neuen Bischof, Namens Tozilo geweiht habe, findet sich nirgend bestätigt; ebensowenig die angebliche Absehung bes obigen. Wicterp starb 755, nach Andern 768. Auf ihn regierte

10. Tosso (Thosso, Thozzo) bis 768, oder wie Andere wollen bis 778; 11. St. Simpert (Sintpert, Zimpert), Sohn des Herzogs Ambert oder Aubert und der Simphoriana, einer Schwester Karls des Großen, der nach der Bereinigung Baierns mit dem franklichen Reiche die getrennten Theile der Diöcese wieder verdindet und seinem Ressen die bischössliche Würde durch Papst Leo III. übertragen läßt. Simpert, seit 787 zugleich Abt zu Murbach, wohnte mehreren Comitien und Synoden dei, ist Stister der ersten Domschule zu Augsdurg, und führte einen so über allen Tadel erhadenen Wandel, daß man ihn nach seinem Tode, der 818, oder nach andern Angaben schon 808 ersolgte, als Heiligen verehrte. Canonistrt ward er erst 1450. Bon

12. Hanto (Hauto, Hatto) behaupten die Einen, daß er von 808 bis 815 auf dem bischöflichen Stuhle geseffen, die Andern: von 818 bis 864, benen beizustimmen hinreichende Grunde vorhanden sind. Gben so sehr bivergiren die Zeitangaben über

13. St. Nidgar (Reobegarius, Ritger, Rifer), ber nach ben Einen bas Bisthum von 815 bis 830 inne hatte, nach ben Andern von 864 bis 869, was wir für bas Richtigere halten. Er wird seit uralten Zeiten als

Beiliger verehrt.

14. Udalmann (Bobalmannus) foll bas bischöfliche Amt von 830 bis 840 verwaltet haben. Mehr Wahrscheinlichkeit beausprucht bagegen bie Beriobe von 869 bis 876.

15. Lanto regierte nicht von 840 bis 858, sondern war von 876 bis

878 Bijchof.

- 16. Witgar (Wigger, Wicherus, Wicger, Wibegardus), vorher Abt im Benedictinerklofter Ottenbeuern, auch faiferlicher Kanzler, und namentlich von der Kaiserin Hemma geschät, wohnte mehreren Synoden bei, und starb 887.
- 17. Adalbero (Abelbert, Albert, Alberus), ein geborner Graf von Dillingen, Liebling des Kaisers Arnulf und Erzieher Ludwigs des Kindes, stand fiedzehn Jahr der Benedictinerabtei zu Elwangen vor. Als Bischof von Augsdurg war er seit 895 zugleich Abt des Klosters Lauersheim. Er regierte das Bisthum zwölf Jahre und starb 909, nicht 921 oder 922, wie von ältern Scribenten fälschlich berichtet worden. Er hinterließ den Ruhm eines Gelehrten und Musikverständigen, der sich auch als Geschichtschreiber bethätigte. Ihm succedirte

18. Giltin (Giletinus), von 909 bis 923. Diefem

19. Alrich (Ubalricus), Graf von Kiburg und Dillingen, Sohn Hugobalbs ober Augobalds, bes berühmten Kriegshelben, geboren 890 zu Augsburg. Im Rlofter St. Gallen gebilbet und zum geiftlichen Stanbe vorbereitet, wurde er später bei dem Bischof Abalbero (17.) Kämmerling. Als solcher reiste er nach Rom, die heiligen Orte zu besuchen, und begab sich

bei seiner Rudfunft wieder zu seinen Eltern, da Abalders unterdessen gesterben war. Endlich beförderte ihm Kaiser Heinrich I. selbst zum Bistham (923), das die Hunnen inzwischen übel heimgesucht hatten, die 925 abermals erschienen, indessen gegen die von Ulrich geleitete umsichtige und tapsere Bertheidigung der Stadt Augsdurg nichts auszurichten vermochten. Doch mag Jedem überlassen bleiben, was von der Erzählung zu halten, das er die Bürger dei einem Aussalle mit den Worden ermuthigt, "Gott habe schon vor Jahrhunderten an derselben Stelle, wo sie stünden, den endlichen Untergang der heidnischen Feinde gekennzeichnet," und sei von ihm damit auf Autila's Begegnung mit jenem rasenden Weide hingebeutet, die ihm den Uedergang über den Lech wehren wollte, eine Begegnung, der frommer oder beschränkter Glaube doch richtiger nur die Vordeutung eines baldigen Todes Attila's, der wirklich kurz nachher ersolgte, beilegte, und welche Heupold in solgenden lateinischen und deutschen Knütelversen darthut:

Anno quater centesimo Quartoque quinquagesimo, Partum Sacrae post virginis. Audax furensque foemina Perterrefecit Attilam, In transitu celeris Lici, Ubi vires recolligit, Ter clamat alto murmure, Fugam capesse, o Attila! Res, ut vides, haec integra, Hominum duorum nititur, Nempe Attilae, atque Foeminae, Ut nunc canam, fundamine. Oenotrium postquam solum Furens reliquit, ultimo Ibat domum cum milite. Praeterque spem sic accidit. Occurrit illi percita Oestro, caballo foemina. Clamore rumpens sidera Magno terrore consonans. Dilecte nobis Attila Fuga salutem quaerito! Omnes abominabili Hoc territi sunt omine. Velut viatoris lepus Transverso tentat limite Sibi viator autumat Instare casus pessimos.

Daß heißt auf Teutsch saft ungefahr Bierhundert fünffzig und vier Jahr, Rach Christi des Herrn Geburth, Als damahln gezehlet wurd.

Ein unfinnig Beib bofer Arth Den Attilam erfcbredet bat, Als er wolt über ben Lech feben, Bei Mugepurg fich feines Leibe ergegen; Schrie fie brevmal greulich alba Beich hinter bich, o! Attila. Die gange Biftorie, wie du fiehft, Muf zwen Berfon gegrunbet ift. Dem Attila und einem Beib, Davon ich jeto weiter schreib. Als aus dem Land Italia Das lestmal zog Attila Rach Sauß, mit feinem gangen Beer, Ift ihm bamable obn alle Gefehr, Begegnet auf ein'm ftolgen Ros, Ein ragend Beib unfinnig groß, Die mit gar erschrecklicher Stimm Dreymal bie Wort jug'schryen ihm: D! bu mein lieber Attila, Beich hinter bich zuruck alba. Das hielt nun nach laut ber Geschicht Für ein bog Beichen manniglich, Als wenn noch einem biefer Beit Ein Saaß laufft über ben Wegscheib. Balt mans für ein Praesagium, Ja für ein bofe Beiffagung.

Uebrigens hatte biefe Sage an einem Thurme zu Augsburg ihre bilb-

liche Darftellung gefunden mit der Inscription :

ATTILAM. ANNO. CDLIV. FANATICA.
MULIER. IN. LICI. TRANSITU. CONSTERNANTUR. HORRENDE. CLAMANS. RETRO. ATTILA.

Eben wegen seines Muthes, wie seiner Kenntnisse und musterhaften Sitten, stand Ulrich bei Kaiser Otto I. in großem Ansehn. Als sich gegen biesen der eigene Sohn, Lubolf, Herzog von Schwaben mit seinem Schwager, Herzog Conrad von Lothringen, verband, und sie im Begriff kanden ihre Sache in einer Schlacht auszukämpfen, war es Ulrich, der das Blutbad verhinderte und den Sohn mit dem Bater versöhnte. Jahrs darauf wohnte er der berühmten Hunnenschlacht auf dem Lechfelde bei. Nach jener Schlacht stellte er die zerstörte Kirche der heiligen Afra wieder her, erbaute die St. Johannessirche, und gründete (967) das Stift zu St. Stephan in Augsburg. 971 ernannte ihn Otto zugleich zum Abt in Kempten; er dankte aber als solcher noch selbigen Jahres ab, unternahm zum zweiten Mal eine Reise nach Rom, und hatte mit dem Kaiser zu Kavenna eine Unterredung, wobei ihm Lepterer auf sein Ansuchen versprach, daß seiner Schwester Sohn Adalbert nach ihm im Bisthume folgen solle. Die deutschen Bischöse aber, die balb darauf beswegen eine Spnode zu Ingelheim hielten, erachteten Ulrichs

Reffen bes Oberhirtenstades für unwürdig, und wollten um so weniger in biese Succession willigen, als Ersterer das Bisthum sogleich abzutreten und ben Rest seines Lebens im Kloster Ottenbeuern zuzubringen beabsichtigte. Abalbero's Tod hob die Streitfrage, und auch Ulrich ging kurz nachher, am 4. Juli 973, zu einem andern Dasein über. Auf einer römischen Synode unter Papst Johann XV. ward er im Jahr 993 heilig gesprochen. Stadt und Stift Augsburg verehrten ihn nach seinem Tode als ihren Schuppatron.

Durch allerlei Borspiegelungen gegen Kaiser Otto II. schlich fich nun

20. Keinrich I., Graf von Gaisenhausen, ber lette seines Stammes, in die dischöfliche Würde ein; wußte es jenem hingegen so wenig Dank, daß er sich ohne Weiteres der Partei des Herzogs Heinrich von Baiern, Otto's Rebenbuhler, anschloß, dafür aber auch in Gesangenschaft gerieth. Hier ging er in sich, schenkte dem Bisthume die Grafschaft, und folgte dem Kaiser auf seinem Zuge gegen die Saracenen und Griechen nach Italien, wo er in der Schlacht bei Basentello in Calabrien am 13. Juli 982 siel.

21. Eticho (Euthicus, Eutyches), ein Graf von Altorf, behauptete bis 988 ben bifchöflichen Stuhl. Bon ihm ift nichts von Belang befannt.

22. Luitold (Luithold, Luitolf und auch Dubo genannt), ein Gunstling Abelheids, der Mutter Kaiser Otto II. und ihres Enfels Otto III., wirkte die 996 für seinen Sprengel. Von der Ersteren unterstützt restaurirte er 994 die verfallene Domkirche, wie auch von ihm in der im vorigen Jahre zu Rom abgehaltenen Synode der Antrag auf Canonisation seines großen Borwesers Ulrich ausging. Die Domschule stand zu seiner Zeit in großem Flor.

23. Gebhard, ein Graf von Olmerthal, vorher Abt zu Elwangen, ftarb im Jahre 1000 mit dem Ruhme eines gesehrten und frommen Man-

nes. Ihm folgte

24. Siegfried I., von 1000 bis 1007. Er war ein Gunftling Otto III., bei beffen Tobe auf bem Schloffe Paterno in Campanien er que

gegen mar, und feinen Leichnam nach Machen begleitete.

25. Bruno, ein baierscher Pring und Bruder Raifer Seinrich II. beabsichtigte anfänglich nichts weniger als biefen vom Throne ju ftogen. Im Jahre 1005 befann er fich aber eines Andern, ward beffen Ergfangler, und 1007 Bijchof von Augeburg. Tropbem unterließ er nicht Jenem allerhand Verbruß zu bereiten. Ginftmale hatte ihm ber Raifer eine große Summe Geldes behufs Erbauung einer Kirche zu Ehren des heiligen Ulrich in Augeburg gegeben; allein er verwendete bice Welt zu andern 3weden. Er widerfeste fich ber Errichtung Des Stifts Bamberg, ja er nahm fich vor, biefes Bisthum ju ruiniren, weil er wußte, wie fehr es feinem Bruber am Bergen gelegen. Gifcla, Raifer Conrad II. Gemablin, welche Bamberg, falls es fecularifirt murbe, ihrem Sohne Seinrich jugumenben gebachte, reigte ihn bazu noch mehr. Doch eine nächtliche Bision brachte ihn von feinem Borjag ploglich ab. Bon Conrad II. felbft marb er perfonlich febr geschätt, wie er ihm benn bei einer Reife nach Italien feinen Sohn anvertraute. Dagegen überzog ihn Welf II., Bergog in Baiern, ein Feind bes Kaifers, mit Krieg (1026), und verwüftete Augsburg. Im letten Jahre feines Lebens entichlug er fich aller weltlichen Dinge und widmete fich ausschließlich

seinem geistlichen Beruse und geistlichen Uebungen. Den Domherren der Kathedralfirche vermachte er die Stadt Straubingen, die ihm aus seis ner väterlichen Erbschaft gehörte, wofür aber Erstere täglich eine Messe für ihn lesen, auch den 130. (129.) Psalm singen sollten. Das Capitel verkaufte die Stadt später an den Baiernherzog für 30,000 Gulden. Siedzehn Jahre vorher schon, und zwar 1012, hatte Bruno die Canoniser aus dem St. Ulestichsster in Augsburg vertrieden, Benedictinermönche hinein gesetzt und es zur Abtei erhoden, deren geistliche Jurisdiction die Bischöse übten. In weltlichen Angelegenheiten wurden die Aebte unmittelbare Stände des Reichs, obgleich die Bischöse von Augsburg seit 1546 dagegen protestirten und den Streit darüber die in's zweite Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts sortsührten. Bruno starb 1029 zu Rürnberg, als er dem Reichstag beiwohnte.

26. Cberhard I. (Cppo), Raifer Beinrich III. Rangler, faß von 1029

bis 1047 auf tem bijchöflichen Stuhle.

27. Geinrich II. gelangte burch Kaiser Heinrich III., beffen Kapellan er war, jum bischöflichen Umte, bas er bis 1064 befleibete. magen durfte in diefer fittenlofen Beit, wo alle geiftliche Aeinter und Burben fur Beld verfauft wurden, und ber Digbrauch ber Gimonie felbft in bas Bontificat gebrungen war, in feinem Theile feines beutschen, italienischen und burgunbischen Reiche ohne ben Billen bes berühmteften und gewaltigften ber franfischen Raifer auch nicht ein Umt ober Gut ber Rirche vergeben werben, und somit erfreute fich benn Augeburg wiederum eines wurdigen Mannes. Rach heinrich III. Tobe mablte ihn bie Kaiferin Agnes jum Bormunde ihres jungen Bringen Beinrich IV., ber 1061 ber Domfirche, ber au St. Ulrich und Ufra, Die folches aber nicht benutte, bas Mungrecht bestas Bielleicht mar heinrich ber einzige ber Raiferin vollig ergebene Bis Schof, einverstanden mit ihrem Regierungespftem, bas freilich ben weltlichen Fürsten mehr Zugeständniffe benn ben geistlichen machte. Er wurde Letteren barum auch verbachtig, und Agnes und ihm ber junge Raifer von Anno, bem Erzbischofe ju Coln, entriffen. Bebemuthigt franfte er fich hieruber auf's Tieffte und ftarb bald nachher.

28. Embrico (Imbrico, Emich), aus bem gräflichen Hause Leiningen, 1064 bis 30. Juli 1077, war und blieb ein treuer Anhänger Kaiser Heinstein IV., so sehr er ihn wegen seiner Demüthigung vor Gregor VII. zu Canoffa tadelte. Natürlich erfannte er den Gegenfaiser Rudolf nur geswungen an. Und es wird selbst von katholischen Schriftstellern behauptet, daß die Nachricht von seinem Tode dem Papste Gregor nicht unerwarstet kam. Die Verwirflichung der Idee der absoluten Unabhängigkeit der Kirche über jegliche Staatsgewalt und allen Ginfluß weltlicher Macht hatte an Embrico keinen Freund, vielmehr einen entschiedenen Gegner gesunden. Sonst ist zu bemerken, daß unter ihm 1067 das Stift zu St. Peter in Augsdurg gegründet, von ihm selbst St. Gertrud gestistet und der Dom 1072

mit zwei Thurmen und Bortalen geziert wurde.

29. Sigfried II., ein Graf von Dornberg, und traten als Gegen-30. Wigold Bischofe gleichzeitig auf. Ersteren begunftigte Kaiser Heinrich IV., ben andern Herzog Welf IV. in Baiern, ber fur bie Nichtanerkennung seines Schüblings an ben Augsburgern fich in ben Jahren 1080, 1083 und besonbers 1088 burch Plünberung, Brand und Berheerung hart rächte, den Blichof Sigfried gefangen nahm, ihn aber nach Wigold's Tobe 1090 wieder

frei gab, worauf Erfterer noch bis 1096 lebte.

31. Hermann, ein Graf von Wittelsbach, ward 1996 von heinrich IV. eingesetzt, und darum bei der Gegenpartei des Kaisers übel angeschrieben. Doch ließ er sich wohl auch Manches zu Schulden kommen,
insonderheit gegen das Kloster St. Ulrich, mit dessen Abte Egino er lange
in Wishelligkeiten ledte, denen Egino durch seine Entsernung zwar entging,
aber als ein Opfer seiner Ueberzeugungen stard. Bon Heinrich V. bekam
hermann 1116 die Abtei Benedigtbeuern; 1122 war er bei dem Abschluß des Concordats zu Worms und berief den berühmten Gero zum Borsteher seiner Domschule, der ihn 1123 mit dem Papste Calietus II. aussöhnte, gegen den er im Investiturstreit mit Heinrich V. Partei ergrissen;
1125 bestätigte er die Stiftung des Klosters Ursberg. Ein zwischen den
Söldnern des anwesenden Kaisers Lothar und den Bürgern zu Augsburg
1132 ausgebrochener Handel, der sich mit Mord, Brand und Berheerung
ber Stadt endigte, schmerzte Hermann, der dabei sehr viel litt, so, daß er
im nächsten Jahre starb.

32. Walther I., ein Sohn des Grafen Sigeboth von Tübingen, eiferte für strenge Kirchenzucht und Sittenreinheit der Geistlichen, stiftete 1135 das Kloster zum heiligen Georg in Augeburg, bestätigte die Stiftung des Klosters Raisheim (Kaisersheim), vollendete 1143 die Stiftung des Klosters Anhausen, und dotirte das Spital zum heiligen Kreuz in Augeburg. Er verlor Benedictbeuern, bedachte seine Kirche mit einem Gütervermachtniß,

refignirte 1153, und ftarb ale Benedictiner ju Seligenstadt 1154.

33. Conrad, ein Graf von Lübelstein, bewilligte gleich beim Antritt seines geistlichen Regiments 1153 bie Stiftung bes Klosters Holzen. Eifriger Anhänger Raiser Friedrich I., ben er nach Italien begleitete, erwirkte er von biesem für sich und seine Rachfolger eine genaue Bestimmung ber Bogtrechte in Augsburg 1156 aus. Er starb im Kloster St. Ulrich 1167.

34. Hartwich I. (Hartwick), aus ber schwählschen Familie von Liers heim, anfänglich Prior zu St. Ulrich, ward wegen seiner Kenntniffe und Tugenden 1167 zum Bischof gewählt, in welchem Jahre er das Schotstenklofter zu Memmingen bestätigte. Auch er war ein getreuer Anshänger Kaiser Friedrich I., der nach Aussterben der von Balzhausenschwabed die Schirmvogtei des Stifts und der Stadt Augsburg an sich zog. Bis an sein Ende von der kaiserlichen Gunst beglückt, starb Hartwich 1184.

35. Malshalk (Udalschalcus), legter Graf von Eichenlohe, vermachte biefe Grafichaft turz vor feinem 1202 erfolgten Tobe sammt ben Ortschaften Ruffingen, Chringen und Schloß Treutenrieth bem Bisthum. Aus seiner Zeit batirt sich ber Ursprung ber Wallsahrten zum wunderbarlichen Gute im Kloster zum heiligen Kreuz in Augeburg.

36. Hartwich II., aus ber schwäbischen Familie von hirnheim, gerieth als Anhanger bes Kaisers Philipp in bes Papftes Bann, und ftarb

ohne Confirmation 1208.

37. Sigfried III., aus bem schwäbischen Dynastengeschlecht ber Grafen von Rechberg, begleitete Raifer Friedrich II. nach Rom, mobnie mehreren Reichstagen und Kreugfahrten bei, und farb auf einer berselben 1227 in Apulien.

38. Siboth (Siboto), ein Graf von Gundelfingen, war viel an Raiser Heinrich VII. Hoflager, ber ihm 1231 bie Halfte ber Steuern zu Augsburg überließ. Er errichtete 1241 bie Abtei Schonfelb, brachte 1243 bie Barfüßermonche nach Augsburg, begünstigte auch die frommen Schwestern auf dem Gries allba, und zog sich endlich 1252 in das Kloster Raisheim

jurud, mo er 1269 ftarb.

39. Hartmann, Graf von Klourg und Dillingen, lag in beständigem Streite mit den Bürgern von Augsdurg wegen der Advocatie, die er auch gegen Herzog Ludwig von Baiern durch eine 1270 geschlichtete Fehde zu behampten suchte, die endlich Kaiser Rudolf im Jahre 1276 der Stadt Augsdurg die in ihr Stadtbuch aufgenommenen und noch weiter aufzunehmenden Rechte und Berordnungen bestätigte, und sie somit zur Entwicklung ihrer freien Versassung autorisitete. Als Letter seines Hauses schenkte Hortmann die von seinem Bater ererbten Grafschaften Dillingen und Witislingen gen sammt allen Dörsern die nach Donauwerth hin 1258 dem Bisthum, welche Schenkung sein Schwager Ulrich von Helsenstein 1277 noch in etwas verwehrte. Er stiftete das Spital zu Dillingen und begünstigte die Spitäsier zu Augsdurg und Kausbeuern. Dagegen wollte er die regulirten Chorsberren aus dem heiligen Kreuz zu Augsdurg verbrängen, und ihr Kloster den Lempelherren einräumen, wogegen seine Capitularen bei dem Papst prostessirten. Er starb 1286.

40. Figfried IV., aus ber Familie von Elrichshausen, 1286 bis 1288. Unter ihm wird bas Margarethenfloster ju Augsburg botirt, bas Siechenhaus gestiftet, und von ihm selbst bas Bisthum burch ein reiches Bermacht-

niß bedacht.

41. Wolfhart (Bolfarb, Wolfrab) von Roth, 1288 bis 1302, befaß viel eigenes Bermögen, bas er zu milben Stiftungen verwendete. Darunter gehört besonders bas unter seinem Borweser von ihm gestistete Kloster St. Margaretha in Augsburg, neben bem er seine Stiftsfirche nicht vergaß. Er brachte ihr burch Kauf die Pfarreien Fugger, Schoneck, Seisfried & berg, Eggenthal, Pfaffhausen, Hattenburg und Schloß Hopfen zu. Er unterstützte ferner das etwas heruntergesommene Rloster St. Ulrich, wie mehrere andere auswärtige Klöster. Er bemühte sich mit Augsburg in Frieden zu leben, und beendigte ihre Streitigseiten mit Baiern 1292 und 1297 durch von ihm eingeleitete und von der Stadt vollzogene Berträge.

42. Begenhard, ein Graf von Selfenftein und Seibenheim, vorher Bropft zu St. Morig, ftarb 1307 in Ruh und Frieden. Rach zweijähriger

Bacang erhielt bas Bisthum

43. Friedrich I., ein Späten von Falmingen (ober Bahingen), verstand fich mit ben Augsburgern, und unterftühte Heinrich VII. auf seinem Juge nach Italien. Bur bessern Beförderung des Chordienstes stiftete er 1313 die Bierherren. Das Gebäude des durch papstlichen Spruch am

3. April 1312 aufgelöften Tempelherrn-Ordens übergab er ben Dominicanern, und führte 1321 bie Karmeliter bei St. Anna ein. Auf einer von
ihm gehaltenen Synobe sorgte er vornehmlich für strenge Kirchendisciplin. Er starb 1331.

44. Atrich II., aus ber Familie von Schöneck, 1331 bis 1337, ein getreuer und eifriger Anhänger Kaisers Ludwig des Baiern, der ihn zum Kanzler annahm. Die dem Kaiser abgeneigten Bapste verweigerten ihm daher die Confirmation. Er verkaufte zur Tilgung von Schulden einige Stiftsguter 1332, indessen im nämlichen Jahre Heinrich von Rettenberg dem Bisthume seine Guter vermachte. Ihm folgte sein Bruder

45. Heinrich III. Bon Kaiser Ludwig IV. empsohlen und begunftigt, stand er bei den Papsten in Ungnade. Deren Folgen nach Ludwigs Tode auszuweichen, und mitveranlaßt durch seinen Successor, legte er 1348 seine Burde nieder, in Gmund die zu seinem Tode (1368) privatistrend.

A6. Marquard I., aus ber Familie von Randed, ein Liebling Karl IV., war ein gelehrter und zugleich friegerischer Bischof. Letteres zeigte er in seinen Fehden mit Schwigger von Mindelberg. In erster Hinsteller von Kaiser Ludwig IV. zu Gesandtschaften gebraucht, und von Karl IV. geschätt, ber ihm 1356 eine Hellermunze zu Dillingen oder Augsdurg erlaubte. Das Jahr vorher begleitete er den Kaiser nach Rom, wo er ihm auf dem Rückwege zu Pisa durch seinen Muth gute Dienste leistete, und zu seinem Statthalter in Italien bestellt ward. Er sorgte sehr für die Ausnahme seines Stiste, begann auch den Bau des neuen Chors am Dom. Im Jahre 1365 zum Patriarchen zu Aquileja bestimmt, resignirte er 1366 das Augsburgsche Bisthum, und starb 1381.

47. Walther II., ein Herr von Hohenschlit, 1366 bis 1369. Ein von Karl IV. geschätter Mann von Ginsicht und festem Muth, ber ein besträchtliches eigenes Vermögen besaß. Er starb bei ber Belagerung bes Schlosses Mindelberg ober Mindelheim an einem Pfeilschuß. Rach seinem

Tobe blieb ber bischöfliche Stuhl zwei Jahre verwaift.

48. Johannes I., Schadland, ein Predigermonch ju Coln, wo er auch geboren fein foll, obwohl ihn Einige ju einem Friedlander machen, Doctor ber heiligen Schrift und Inquisitor bei dem Repergericht, wurde 1359 Bis fchof zu Gulm in Breußen, und that fich namentlich ale heftiger Begner ber Biflefiten hervor. Bon Urban V. und Gregor XI. wegen seiner Gelehrfamfeit hochgeachtet, verlieh ihm Ersterer 1362 bas Bisthum Silbesheim gegen ben Willen bes Domcapitels. Als er borthin fam, galt feine erfte Frage der Bibliothef. Die Domherren führten ihn darauf in das Zeughaus, wiesen ihm die Baffen und Beschüte, und sagten, bas feien die Bucher, womit fich feine Borfahren bie Beit vertrieben hatten, und biefer murbe er fich ebenfalls befleißigen muffen, wolle er bas Bisthum gegen feine Feinde Da er nun durch die Einfalle ber Fürsten von Braunschweig beunruhigt wurde, und weder seinem Sprengel nühlich fein, noch feinen Wiffenstrang hier befriedigen fonnte, bat er ten Papft um einen ruhigern Sit, ward Bijchof von Worms, bann 1371 Bijchof ju Augsburg und nebenbei Abminiftrator bes Bisthums Coftnis. Ale Bermefer Diefes Sprengele verbant er im Januar 1372 bie Bfarrei Idingen mit bem Rlofter Gotteszell bei Smunt, und befreite am 24. Februar besselben Jahres bie Guter zu Gabelbachreut von dem Lehensverhältnisse. Da er sich weber mit seinem Capitel noch mit der Stadt vertragen konnte, so resignirte er 1373, nachdem er den Dompropst Otto von Lundheim zu seinem Genemalvicar für alle geistlichen Angelegenheiten, und Berthold von Hohened zum Berwalter der bischössichen Güter, Rechte und Einkuste ernannt hatte, ging nach Worms, von da aber bald wieder nach Coblenz, wo er am 1. April 1375 oder 1378 in einem Kloster seines Ordens starb. Es wird ihm Schuld gegeben, daß er von Augsburg große Schäße, namentlich viel Kirschenschmuck mit hinweg genommen. Sicher ist, daß er nirgends sonderlich geliebt ward.

49. Burchard (Burfhard) von Ellerbach, verfolgte die fich hier ausbreitenden Wiflesten, und hielt es in den traurigen Tehdezeiten aufänglich
mit ber Stadt Augsburg, dann aber mit ihren Gegnern, wofür sich bie Stadt
an ihm und feinem Capitel streng rachte, doch 1389 einen Vergleich und
Krieden mit ihm einging. Im Jahre 1396 constrmirte er das St. Urfula-

Klofter in Mugeburg, und ftarb 1404.

50. Cherhard II., ein Graf von Kirchberg. Er trat bei llebernahme bes Bisthums zwar etwas hochfahrend gegen die Augsburger auf, vertrug sich aber boch mit ihnen, bestand auch im Berein mit den Bürgern eine Fehde, und starb 1413.

51. Anselm (Anshelm) von Memmingen und | waren Gegenbischöfe.

Bom Capitel zum Bischof erwählt, konnte Ersterer die papstliche Consirmation nicht erhalten, weil der Kaiser Sigismund auf Vorstellung der Augsburger, die von Anselm nichts wissen wollten, Kriedrich von Graseneck, Abt zu Sabarda in Ungarn, empsohlen hatte. Der aus der Stadt verdrängte von Memmingen belegte die Augsburger mit einem Interdict, welche seinen Gegner frohlodend aufnahmen. Inzwischen ward Otto Colonna nach Gresgor XII. Entsagung und Benedict XIII. Absehung als Martin V. auf den päpstlichen Stuhl erhoben, der Anselm bestätigte, wogegen der Kaiser Friedrich unterstüßte. Martin sonnte zulest nicht umhin, einen wie den andern seiner Würde zu entsehen (1423). Beide zogen sich darauf in Klöster zus rück. Anselm starb 1428 in Blaubeuern.

53. Peter von Schaumburg wurde 1424, da sich das Capitel nicht zu einigen vermochte, vom Papst Martin V. zum Bischof ernannt. Er war ein tüchtiger und allgemein beliebter Mann. Nicolaus V. beehrte ihn 1450 mit dem Cardinalshute; Paul II. bestellte ihn 1467 zum Legaten a latere durch ganz Deutschland. Alters halber erbat er sich 1463 einen Coadjutor, den er in seinem Nachfolger Johannes von Werdenberg erhielt, von welchem unterstügt er bis 1469 seiner Kirche rühmlichst vorstand.

54. Johannes II., Graf von Werbenberg, vorher Dompropst baselbst, nant bei Kaiser Friedrich III. in großem Ansehen. Als beffen Rath ward er gludlicher Bermittler ber mehrjährigen Irrungen zwischen ben Herzögen von Baiern und der Stadt Augsburg, und am 17. September seines Antritssahres mit den Regalien belehnt und mit außerordentlichen Privilegien gegen die Stadt Augsburg begünstigt. Der Kaiser vertraute ihm auch die

Ausbildung feines Sohnes Maximilian an, und 1480 erhielt er mit Josef von Bollern bie ehrenvolle Miffion, bei Konig Ludwig XII. von Franfreich im Ramen bes beutschen Reichs jur Beilegung ber Streitigfeiten über Burgund zu wirfen. Bas seine Thatigfeit fur bas Bisthum betrifft, so hielt er am 25. September 1469 eine Spnobe ju Dillingen, ließ bas verlaffene Rlofter Solgen mit Ronnen, Bultenbach mit Benedictinern wieber befegen, und Die Abtei Dtten beuern burch feche neue Beiftliche reformiren. Er bewirfte bei bem Bapft Sirtus IV. 1475 bie Beftatigung bes Statuts seines Capitels, das alle Burgerliche von Domprabenben fur Die Aufunft In demfelben Jahre reducirte er auf papftlichen Befehl im Rlofter jum beiligen Rreug bie übermäßig angeordneten Deffen, und traf manche andere Berbefferung fur Die innere Organisation. Er begunftigte bie nach Augsburg gefommenen Buchbruder, und suchte vornehmlich ben Erhard Ratbolt von Benebig aus jur Berbreitung liturgifcher Berte nach feiner Baterftadt Augsburg ju gieben. Pfandweise brachte er 1472 bie Markgraffchaft Burch au in Schwaben an bas Bisthum, bie bas Saus Desterreich versette. Bergog Georg in Baiern lofte fie wieber ein, um fie 1489 fauflich ju erwerben. Johannes ftarb 1486 am 23. Februar ju Frankfurt, wohin er fich jur Bahl bes romifchen Ronigs Marimilian I. begeben hatte. Sein Unbenfen fteht in hochster Berehrung.

55. Friedrich III., Graf von Zollern, um 1450 geboren, vorher Dombechant zu Straßburg, zog seinen Lehrer und Freund, ben ausgezeichneten und vielgeseierten Prediger Johannes Geiler von Kaisersberg an den Dom zu Augsburg, wo er 1488 am Michaelistage auftrat, im solgenden Jahre aber wieder nach Straßburg zurückverlangt wurde. Friedrich dotirte endlich 1505, zu Ausgang seines irdischen Regiments, auf Geilers Anregung einen eigenen Domprädicanten. Im Jahre 1488 begab er sich in den schwählschen Bund, erfauste in den drei solgenden Jahren ansehnliche Guter zum Bisthum, und verwandte eine ansehnliche Summe Geldes auf Bücher, die er zum Gebrauch seiner Kirchen von Erhard Ratbolt drucken ließ. Er

ftarb zu Dillingen am 8. Marg 1505.

56. geinrich IV., von Lichtenau, ber lette feines Geschlechts, regierte von 1505 bis 1517. Bei herannahenbem Alter mahlte er fich jum Coab-

jutor ben Dombechanten

57. Christoph von Stadion, einen wegen seiner Gelehrsamseit und seines Charafters schäpenswerthen Mann. In seine Regierungsjahre fallt Luthers Reformation, deren Berbreitung in seiner Diocese er möglichst zu hindern suchte, jedoch mehr fur das gelindere Mittel der Ueberzeugung als für die Schärse gegen die Brotestanten stimmte. Da 1537 der fatholische Cultus in Augsdurg für aufgehoben erklärt wurde, so sah sich der Bischof mit seiner Geistlichkeit genothigt, die Stadt zu verlassen. Er starb 1543 auf dem Reichstage zu Nürnberg.

58. Otto, Truchses von Walbburg, Sohn Wilhelms und Johanna's, einer gebornen Gräfin von Fürstenberg, studirte anfänglich zu Tübingen, hernach zu Dole, Pavia, Padua und Bologna, wo er Hugo Buoncompagno hörte, der nach dem Ableben Bius V. als Gregor XIII. den papstlichen Stuhl bestieg. Hierauf ward er Domherr zu Augsburg, dann Decan zu

Trient, und ale er nach Rom tam, creiete ihn Bapft Baul III. au feinem In biefer Eigenschaft schickte er thn 1542 auf bie Reicheverfemmlung zu Rurnberg, Die Butle, worin bas Tribentiner Concilium angefest warb, ju überbringen. Bom beutschen Konig Ferbinand als ein am iniferlichen und papftlichen Sofe febr geschäpter Mann empfohlen, wählte man ihn nach Stadions Tobe 1543 jum Bischof. Und am 19. Decems ber 1544 erhob ihn ber Bapft jum Cardinalpriefter unter bem Titel S. Balbina, ben er verschiebene Dale gewechselt, und zulest ben von S. Maria Transtevere nebft bem Baleftrinischen Bisthum geführt. Er hat fich fonbertich burch feinen Gifer gegen bie Protestanten berühmt und zu Rom beliebt gemacht, und an allen Religionsfachen bamaliger Zeit viel Theil gehabt. Er ließ fich's ungemein angelegen fein, ben Brotestantismus, wo möglich, m unterbruden, und verhehlte biefe Abficht auf bem Reichstage ju Borms 1545, ale einer ber faiferlichen Befanbten, feineswegs. Um eben biefe Beit foll er fich mit dem Kurfürsten von Baiern eiblich verbunden haben, bie Protestanten mit Bewalt anzugreifen, wobei er gehofft, an bie Stelle bes wegen ber Religion verbachtigen Hermann von Wieb, Rurfürften zu Coln, m gelangen. 216 1546 ber Krieg anging, war er wirklich bei bes Raifers Armee, deren Broviantirung er übernommen, warb auch vom Raifer, als fich Rorblingen ergeben, mit 1500 Mann in biefe Ctabt gelegt. 1548 bemachtigte er fich ber Augeburger Rathebralfirche und Dioces wieber. welche bieber in ben Sanben ber Protestanten gu fein fchienen, und belaftete bie Stadt mit einer ziemlich bedeutenden Auflage, ba er bei feinen vielen Reis fen und Unternehmungen bes Belbes fets fehr bedürftig war. Bon ba ging er jum Concil nach Trient, und von hier in's Conclave, in welchem 1550 Sehann Maria bel Monte (Julius III.) zum Bapft gewählt marb. ihm bat er fich bei feiner Rudfehr ben Sammer aus, womit felbiger bie gols bene Bforte geöffnet hatte, und man fagte bamals beshalb spotts ober scherze weise, er wolle ben Protestanten bamit die Kopfe zerschlagen. In beinfelben Jahre wohnte er bem Reichstage ju Mugeburg bei, und predigte bort febr heftig gegen die Religioneneuerer. Im Sahre 1552 trieben ihn Rurfurft Morit von Sachsen und beffen Bunbedverwandte von gand und Leuten, ba er beun nach Rom ging, wo ihm ber Papft jum Ersat bes erlittenen Schabens 1553 zwei Propfteien zu Elwangen und Wurzburg verlieh. 1555 auf bem Reichstage ju Augsburg war, wollte er in ben Religionsfrieben platterbings nicht willigen, reifte auch, bevor ber Septembervertrag jum Schluffe gebieh, unter hinterlaffung eines schriftlichen Protestes nach Rom, ber neuen Bapftwahl zu affiftiren. Und wiewohl er zu ber Marcellus II. ju fpat eintraf, half er boch bald barauf Baul IV. mahlen, monach er fast ein ganges Jahr in Stalien weilte. Unterbeffen beschulbigten ihn bie Brotestanten, er schmiebe neue Rriege wiber fie, wogegen er fich bei seiner Rudfehr 1556 vertheibigte, und gleich wieder nach Italien tehrte, wo er fich spaterbin meistentheils aufhielt. Ferbinant ernannte ihn 1557 jum Brotector ber beutschen Ration, 1560 ber Bapft jum Legaten & latere. und 1562 jum Cardinalbischof. Maximilian II. vertraute ihm 1563 seine beis ben Sohne Rubolf und Ernft an, fie nach Spanien zu begleiten. Nachsten Sabres überantwortete er bie von ihm in Dillingen gestifteten Inftitute,

Universität (seit 1552), Seminar und Gymnasium den Jesuiten. Bur Bersbesserung seiner sehr zerrütteten außern Umstände erhielt er 1570 die Bischuner Sabina und Präneste, und starb im April 1573 zu Rom. In der

Rirche dell' Anima wurden seine sterblichen Ueberreste beigesett.

. 59. Johann Egolf (Egenolf), ein Freiherr von Knöringen, geboren 1537, gebildet auf ben Sochschulen ju Ingolftabt und Freiburg im Breisgau, 1556 Domicellar, 1561 Capitular, 1564 Scholafter ju Burgburg, bann Domherr ju Augsburg, warb auf die gewichtigen Empfchlungen Bapft Gregor XIII., Kaiser Marimilian II., und mehrerer fatholischer und proteftantischer Fürsten gewählt. Er ließ viel Gutes von fich erwarten, boch mabrte feine Regierung ju turge Beit; aber in berfelben mirfte er mit Gifer auf Sittenftrenge ber Beiftlichen, wie gegen bie Lehre Luthers und Calvins. Dem Orben ber Gesellschaft Jefu sehr abgeneigt, widersette er sich bem Befuche ber Augeburger an ben Papft fur Die Ginfegung berfelben im Klofter zum heiligen Kreuz hochft nachbrudlich, gab inbeffen ben Bunfchen Marimilians und bes Bergoge Albert von Baiern fur beren Unfiedelung nach. Um 5. Juni 1575 ereilte ihn ber Tob ju Dillingen, bem ein Buftand bee Wahnsinns vorherging. Rurg vor seiner Erhebung jum Bischof stiftete er ale Freund der Wiffenschaften im April 1573 bie Universitätsbibliothet zu Ingolftabt, indem er feine eigene ansehnliche Sammlung von Buchern, Mungen und Alterthumern hergab, einen Saal fur biefe baute, einen befondern Bibliothefar austellte, und auch eine jahrliche Summe zur Erhaltung und Bermehrung der Unitalt ftipulirte.

60. Marquard II., ber lette Sprosse bes schwäbischen Geschlechts von Berg, regierte von 1575 bis 1591. Unter ihm entspann sich ber bekannte Kalenberftreit 1583, indes zwei Jahre vorher die Zesuiten zur Errichtung

einer Particular:Schule in Augsburg maren angenommen worden.

61. Johann Otto Freiherr von Gemmingen, wurde 1562 Domherr zu Augsburg und Eichstädt, 1580 Dombechant zu Augsburg, 1590 für das Bisthum Eichstädt besignirt, schlug es aber aus, und nahm 1591 das von Augsburg an, dem er sedoch blos dis 1598 vorstand. Er hielt streng auf Pflichterfüllung der Geistlichen, unterstützte die Wirksamkeit der Geschlichaft Jesu, sührte 1596 eine neue Consistorial-Ordnung ein, und Jahrs darauf bei Gelegenheit des Judelseites, welches Papst Clemens VIII. ausgeschries den hatte, das römische Brevier und Meßbuch in allen Kirchen seines Sprenzgels. Biel Geld verwendete er für Verschönerung des Doms, und verewigte sein Andensen auch durch mehrere wohlthätige Stiftungen. Der 6. Octos ber ist sein Todestag. Sein Leichnam ward in der von ihm erbauten St. Jacobskapelle im Dom zu Augsburg beigeset.

Mit ihm beschließen wir die Reihe der Bischöfe Augsburgs.

## Bamberg.

(Bisthum.)

Bie Stadt Bamberg war ursprünglich ber Sig der Grafen von Babenberg, und ber Rame entftand mahricheinlich burch Busammenziehung biefes Borts. Die Grafen von Babenberg starben 908 aus, und es regierten nach ihnen Gaugrafen ben Diftrict bis 975. In Diesem Jahre erhielt ihn Beinrich, Bergog von Baiern; Diefer vererbte ihn auf feinen Cohn, Beinrich II., ber ihn feiner Gemahlin Kunigunde ale Leibgebing ober Witthum schenkte. Rach fünffahriger finderlofer Che, ale er burch den Tob Otto III. 1002 tomischer Ronig geworden, entschloß er fich, auf Undringen seiner Gemahlin, in Bamberg ein Bisthum zu errichten. Er unterhandelte mit ben Bischöfen von Eichstadt und Würzburg über die Abtretung eines Theile ihrer Rirchensprengel jum Begirf bes neuen Bisthums, erwirfte im Januar 1007 vom Bapfte Johann XVIII. Die Bestätigung, und im November beffelben Jahres die Ginwilligung einer Rirchenversammlung zu Frantfurt. Erzbischof Dagino von Magbeburg war ihm dabei ein treuer und thatiger Mithelfer. Das Privilegium, welches Bischof Seinrich von Burgburg wegen Errichtung bes neuen Bisthums ertheilte, lautet :

In N. S. et Ind. Trinitatis. Omnium sanctae Dei Ecclesiae fidelium tam praesentium, quam futurorum notitiam non latere desideramus, qualiter gloriosissimus Rex HENRICUS divinae, ut credimus, ammonitionis stimulo compunctus, de praediis, quae Dei gratia haereditarioque jure parentum in suae possessionis dominium pervenerant, Dei servitium augere Episcopatum constituendo atque ordinando, considerans, quomodo id legitime rationabiliterque fieri potuisset, H. venerabilem Wirtzburgensis Ecclesiae provisorem, quatenus quendam locum Baben berch nuncupatum cum pago, qui Ratenzgou dicitur, qui ad suae dioeceseos statum pertinere videbatur, de suo jure in suum jus id ad perficiendum transfunderet, studiose coepit flagitare; qui, quoniam justae atque rationabiles causae videbantur, ejusdem augustissimi atque invictissimi regis petitionibus acquiescens, cum communi

cleri sui atque militum consilio, nec non totius populi consilio et consensu, praefatum locum cum praedicto pago, tribus parochianis Ecclesiis exceptis, cum suis adjacentiis, quarum haec nomina sunt Wachenrade, Lonerstat, Mulhusen, omni postmodum remota contradictione, suae potestati tradiderunt. Alterius autem pagi, qui Volcfelt vocatur, in quo praefatus locus situs est, partem eidem regi concessit, quantum est de Babenberg ad flumen Vraha in Ratenzam flumen, et sic juxta decursum fluminis ejusdem in Moyn et inde ad rivolum Wichebach, demum ad caput ejusdem rivuli, sicque quam citissime ac proxime perveniri potest ad Vraham. Et ut haec traditio firmiter atque inconvulsa permaneat, ipse praesul H. corroboravit et subscripsit.

Actum in civitate Wirtzburgensi, praesente Serenissimo Imperatore H. ea conditione, ut decimam in novalibus jam incisis et ad mansum mensuratis, cum veteri decima non commutata, Wirtzeburgensis Ecclesia retineat; in novalibus vero post hinc excolendis decimam Babenbergensis Ecclesia possideat cum termino commutato.

Beinrich begnadigte bas Bisthum mit verschiebenen Freiheiten, worunter bie, daß die Bamberger Bischofe die ersten im beutschen Reiche und umnittelbar bem romifchen Stuhle unterworfen fein follten, mas vom Bapft Benedict VIII. ju erlangen ber Raifer bie Entrichtung eines jahrlichen Eris buts von hundert Mark Silber und einem weißen gefattelten Bferb verfprechen mußte. Leo IX. ftanb hiervon ab, ale ihm 1053 bie Stabt Benevent in Reavel abgetreten wurde. Ferner verordnete heinrich, daß vier weltliche Fürften, ale oberfte Reichebeamte, ben Bamberger Bifchofen biefelben Dienfte leiften follten, bie fie ihm felber leifteten, beswegen auch einige Derter vom Bisthum ju Lehn empfangen, nämlich ber Bergog von Bobinen als Dberschent bie alte Stadt Brag, ber Pfalzgraf am Rhein als Obertruchfes Auerbach ober Amberg, ber Bergog von Sachsen als Dbermarschall Bittenberg und Trebit, ber Martgraf von Branbenburg ale Obertammerer Ruftrin, welches Privilegium ber rothseibene Faben ber heiligen Kunigunde pflegt genannt zu werben. Doch murben biefe Aemter ale Unteramter in fpateren Beiten an vier Ritter, Bafallen Bamberge, übertragen. Der Guterstanb bes hochstifts war von vornherein so beträchtlich, bag er aus verschiedenen Gauen (pagis) und anderen Landereien (praediis, villis, vicis) bestand, ber burch weitere Schenfungen und Erwerbungen immer mehr zunahm. waren ihm nicht allein Bamberg und Fordheim unterworfen, fonbern allmälig in Franten sedieunbfunfzig Memter, Die zwischen Culmbach, Undbach, Burgburg und Coburg lagen, einen Flacheninhalt von 72 Geviertmeilen einnahmen, bewohnt von 185,000 Seelen und in vier Archibiakonate vertheilt, die jeboch sowohl vor als nach ben Religionsneuerungen mit bem au = und abnelunenden Befitftand mehrmale Beranberungen unterlagen. Außerdem gehörten dem Bisthum in Kärnthen fünfzehn Aemter, barunter bie Grafichaft und Stabt Billach, Die Stabte Bolfeberg und St. Leonhard, bie Marfifieden Arnoldftein, Keldfirchen, Bont &

Fela, Grieffen (mit Colof und Pramonftratenferflofter), Dalburget ober Malverget, Reichenfels, Straffrieb, Rlein-Tarbis, Die Schloffer Grunbuchl und Beifnegt. Die Reformation toftete ihm mehr als bie Salfte bes Sprengels, über hundert und funfzig Pfarreien. Ge erftrecht fich nachher aber boch noch von Tichien ober Rordhalben bis Gerjogenaurach bei Erlangen auf breifig Stunden, und von Rupferberg bis Burgebrach auf zwanzig Stunden. Anfange festen bie Raifer Die Bifchofe fetbit ein; fpater wurden fie, von ihnen empfohlen, durch bie hohere Gefflidfieit, bie Großen und Bolfevorftanbe aus ben Gliebern bes Domcapitele gewählt, und von ben Bapften beftätigt. Und obgleich Raffer und Bavft weiterbin noch einige Mal Einfluß auf die Bahlfreiheit hatten, blieb viefelbe boch bem Capitel von 1398 an fast ganglich ungestört. Gerichtsbarteit betrifft, fo verwalteten biefelbe in ber Stadt Bamberg, Die vor ber Reformation ein eignes Capitel bilbete, zwei bischöfliche Bogte (Advocatus Burgi et Advocatus Fori). In ben Gauen richteten unb folichteten nach Begitten (comitatus) Personen, welche Comites hießen. Die Bogte aber fowohl, Die in ben Lanbereien, Stabten und Dorfern fagen, ale bie Beziefeverwalter, beibe burchaus zu Schilb und Selm geboren, Die gemeiniglich ihre Aemter fammt gewiffen Gutern als Leben ober auf andere bedungene Welfe erhiebten, waren wieber einer hobern Inftang, bem Landgericht, unter-Mit ber zunehmenben Bevolferung, und zwar vom vierzehnten Jahrhunbert ab, horte bie alte Berfaffung auf; es entftanden viele fleine Berichtsbezirte, benen Ablige ale Amtmanner, Pfleger und Schultheißen vorgefest wurden. Endlich famen auch hier bie Gelehrten vom Burgerftanbe, welche bie Universitäten gebilbet hatten, in die Gerichtoftuben. In Karnthen faßen bifcofliche Statthalter, bie Raifer Ferdinand I. Die weltliche Obrigfeit ther ebenfalls burch feine Landesverweser handhabte.

Bum erften Bifchof von Bamberg ernannte Raifer Beinrich II. feinen

Rangler

1. Cherhard, ber von 1007 bis 1042 regierte, wo er am 13. August Bu feiner Beit fanden mehrere Reichstage und zwei Rirchenverfammlungen in Bamberg fatt; auch hatte er bie Freude 1019 Papft Benebict VIII. bafelbft zu empfangen, ber zur Einweihung ber bort vom Raifer Beinrich erbauten Domfirche tam. 3m Jahre 1013 erhob fich zwischen Gberhard und bem Bifchof Beinrich ju Burgburg ein Streit wegen ber Rirchen ju Sall. ftabt, Amlingftabt und Guglingen, bie beibe beanspruchten. Beinrich II. ftellte Die Cache bem fchieberichterlichen Spruche bes Erzbischofe von Mainz und bes Bifchofs von Borme anheim. Da nun Damale bie Graffchaft Beffungen und bie Ortschaft Bera im obern Rheingau bem Raifer und Reich zufielen, fo ward ber Streit babin geschlichtet, bag Burgburg jene Graffchaft und Darf erblich erhielt, Bamberg hingegen bad volle Gigenthume. recht über bie Rirchenguter und Rupungen ber brei genannten Orte. Roch ift zu bemerten, bag Eberhard bas Rlofter Dondoberg 1009 zu bauen begann und 1015 vollenbete, mo er ben erften Abt, Rabbot, einsette; ferner auf feine Privatfoften 1030 bas St. Theoborhofpital fur arme Rrante und Reisende ftiftete. Gein Rachfolger mar

2. Snidger (Swibgar), aus ber fachflichen Familie von Maienborf,

vorher Caplan des Erzbischofs von Hamburg, auch Kanzler Kaiser Heinrich II. und Raiser Conrad II. Er wurde im December 1046 als Clemens II. vom Raiser Heinrich III. auf den papstlichen Stuhl erhoben, nachdem durch die Spnode von Sutri die der schistigken Papste vom Pontificat entfernt worden waren. Ein sehr frommer und würdiger Mann, suchte er durch fraftige Verordnungen die der Kirche so nachtheilige Simonie auszurotten. Da er aber schon neun Monate nach seiner Erhebung, am 9. October 1047 zu Pesaro starb, konnte ihm das schwlerige Werk nicht gelingen. Daß er vergistet, ist eine blose Vermuthung. Er hat 1043 die Venedictiner-Abtei, Theres am Main gestistet.

3. Hartwich (von Andern Sezelin genannt), aus der gräflichen Familie von Bogen, vorher Kanzler Heinrich III., benutte 1052 deffen und des Papsftes Leo IX. Anwesenheit in Bamberg, auf einer öffentlichen Kirchenversammslung die Rechte und Freiheiten des Bisthums gegen die Ansprüche des Bischofs von Würzburg zu sichern. Er starb den 6. Rovember 1053.

4. Abelbert, ein Graf von Bogen ober Bogen aus Rarnthen, Entel

Raifer Conrad II., fegnete am 14. Februar 1057 bas Beitliche.

5. Günther, zuerst Propft in Goslar und Kanzler des Kaisers Heinrich III., hielt 1058 zur Beseitigung vieler Zehnt - und Chestreitigkeiten eine Kirchenversammlung, errichtete und vollendete 1063 das Collegiatstift St. Gangolf zu Bamberg, reiste 1064 an der Spize von 7000 Deutschen nach bem gelobten Lande, mußte sich aber, als er sich der Stadt Jerusalem bis auf zwei Tagereisen genähert, mit Verlust und eigner Lebensgesahr zuruckziehen, und starb in Folge der Anstrengungen zu Weisendurg in Ungarn am 23.

Juli 1065. Unter seinen Reisegefährten befand fich

6. Germann I. (auch Ricinian genannt), Bicebom in Mainz und Dompropft zu Bamberg, ber fich burch Geschenke an die Bormunder Raifer Beinrich IV. ben Weg zum bischöflichen Stuhl bahnte. Er verftand es auch ben burch ihn gereizten Papft Alexander II. zu befanftigen, fo daß er mit bem Ballium und andern Infignien 1073 von Rom jurudfehrte. Dag er aber Alerander mit Geld gewonnen habe, ift eine um fo schlimmere Verleumdung, als biefer Papft, ein Feind jeder Ungerechtigfeit und Unordnung, auf's Gifrigfte bemuht war überall gegen die Simonic einzuschreiten. Daß er die Stiftung ber Benedictinerabtei Bang 1071 befordert habe, ift ebenfalls unmahr, ba fic bereits 1058 von Alberada, Bemahlin Dito's von Benneberg, gestiftet worben. Er empfing bie Abtei vielmehr in biefem Jahre (1071) vom Martgrafen Hermann von Bohburg in Baiern und beffen Gemahlin, einer Tochter Alberada's, als Echen, um fie gegen bie Raubfucht ber Cbelleute zu fichern, mit bem Borbehalte ber lebenslänglichen Selbstverwaltung und bes Uebergange ber Gerichtebarkeit nach ihrem Tobe an ihre rechtmäßigen Erben. Dagegen errichtete er aus eignem Bermogen 1073 bas St. Jacobsftift in Bamberg, befette es mit funf und zwanzig Clerifern, burch Wiffenschaft und Sitten, und burch lebungen bes canonischen Wanbels ausgezeichnet, forgte auch reichlich fur ihre Beburfniffe an Nahrung und Rleibung. er es ihnen wieder entreißen und ben Benedictinern im Dichelsberge überweisen wollte, vereinigten fich jene mit ben langft unzufriebenen Domherren zu gemeinsamer Beschwerde bei dem Papfte Gregor VII., welcher ihn

nach Rom vor eine Kirchenversammlung zur Berantwortung wegen Simonie und Berschwendung ber Kirchenguter rief. Die Gesandtschaft ber Domherren und Clerifer schalt ihn einen Reger, ber nicht wie ein hirt burch die Thur in ben Stall ber Schafe Bottes gefommen, fonbern als Rauber burch Bergeubung ungeheueren Gelbes fich eingeschlichen habe; ber fich fcon vorher in Mainz, wo er erzogen, burch ichwere Bergeben und Uebelthaten gebrandmarkt; ber ohne hinreichende Kenniniffe fei, und burch ben ber Beftand ber Bamberg's fchen Rirche, vorher überaus reich und blubend an Gutern, jur schlimmften Armuth berabgefunten mare. Er erichien nicht, wurde 1075 vom Papfte entfest, mit bem Banne belegt, und ein anderer Bifchof ftatt feiner ernannt. Berlaffen von feinen hohen Gonnern, dem Kaifer Beinrich IV. und bem Ergbischofe zu Mainz, ber es umsonft versuchte bie aufgebrachte Beiftlichkeit sowohl ale ben Bapft zu befanftigen, fügte er fich in fein Schicffal, und ftarb als Bufer in ber Benedictinerabtei Schwarzach am Main 1084, nachs bem er mit dem Abte berfelben eine Reise nach Rom gethan, Reue vor bem beil. Bater bezeigt, und vom Banne losgesprochen worben mar.

7. Rupert. Ale Abt ju Augia feiner Burbe entfest und von ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, wurde er boch 1074 schon wieber Abt zu Bengenbach, und nachsten Jahres von Seinrich IV. ungeachtet seiner Belbmaflereien jum Bijchof von Bamberg ernannt. Die Bafallen bes Stifts tabelten seine Ernennung auf's Scharffte, weil ber vorige Bischof, ber fie burch reiche Beschente gewonnen, noch am Leben und weber auf eine Synobe nach firchlichen Gefeten beschieben, noch in genügenber Form verurtheilt mare. Die Domberren nahmen ebenfalls ben größten Unftog an bem Reuernannten; boch wollten fie lieber ihn haben ale ben, gegen welchen fie bie Sulfe bes apostolischen Stubles angerufen, und ben fie in ber schnobesten Beise behan-Ruprecht fand fich 1076 auf ber vom Raifer nach Worms berufenen Spnobe mit ein, unterzeichnete bort die Absehung bes Bapftes, bem man ben schandlichsten Lebenswandel, unerhörte und unglaubliche Greuelthaten vorwarf, und ward beshalb mit bem Banne belegt. Bur Berfohnung Gregors wollte er fogleich mit vielen Koftbarfeiten nach Stalien reifen. Um Weihnachtefefte 1076 aber warb er vom Bergog Wolf in Baiern beraubt, verhaftet, erft am 24. August bes nachsten Jahres befreit, balb barauf vom Bapfte losgefprochen, und in feine Burbe wieder eingefest. Er ftarb am 11. Juni 1102.

8. Otto ber Beilige, ftammt nach ben Ginen von ben Grafen von Anbeche, nach ben Anbern von ben Reichsfreien von Diftelbach ab. eine Angabe ift jedoch so wenig beweislich wie die andere, und ich glaube genügenden Grund zu haben mich ber Unficht bes Frangofen Baillet auschließen au fonnen, bemaufolge Otto 1069 in Schwaben von burgerlichen Eltern geboren wirb, die ihn einem Rlofter überweisen und ben geiftlichen Stand an-Bei frühzeitigem Berlufte feiner Eltern und unzureichenden nehmen laffen. Mitteln zur Bollendung feiner Studien, ging er nach Bolen, wo er bie Leis tung einer lateinischen Schule übernahm, und burch Gifer und perfonliche Borguge bie Achtung und Theilnahme einflugreicher Manner gewann. wurde in der Kolge Caplan ber Schwester Beinrich IV., Die an ben Bolenbergog verheirathet mar, und auf biefe Beife mit bem Raifer felbft befannt, ber ihn 1096 in seine Dienste rief, und 1102 jum Rangler creirte. Schon früher

waren ihm bie Bisthumer Augsburg und halberftabt angeboten, ohne bas er fich au beren Uebernahme entschließen konnte. Best, wo Bischof Ruvert gut feinen Borfahren verfammelt worden, ertheilte ihm Heinrich Ring und Stab bes erledigten Bisthums. Rur mit Wiberftreben nahm er fic an, betrat am 1. Kebruar 1103 seine Diocese, und jog Tage barauf baarfuß burch tiefen Schnee in ben Dom. Dann berichtete er fofort nach Rom, bag ibm bie Laien - Inveftitur Bebenken errege, und er um bie papftliche Inveftitur und Weibe bitten muffe, wenn er fich als einen rechten Bischof betrachten Baschalis II. lub ihn, erfreut über seine Gefinnung, nach Rom ein. Allein bie Unruhen in Deutschland gestatteten ihm bie Ausführung biefer Reise erft im Jahre 1106. Er unternahm fie als Glied einer Gesandtschaft beutscher Reichofürften an ben Bapft, die Beinrich IV. burch ben Grafen Abelbert von Tirol auffangen ließ. Balb in Freiheit gefehr tehrte Dito nach Bambera um, und erichien unerwartet im Dai beffelben Jahres bei Bafchalis, ber ihn zu Pfingsten consecrirte. 3m Januar 1107 befand er fich bann wieber auf seinem Bischofosite. Sechogehn Jahre fpater rief ihn ber Bolenberog Bogislav III., an ber Befehrung feiner Bommer'fchen Bolfer ju arbeiten, was er auch mit Genehmigung bes Papftes that, und, freilich unter unfäglichen Duben und häufigen Lebensgefahren, die herrlichften Erfolge erwirfte. Byris, Ramin und Julin find Zeugen feiner apoftolischen Thatigfeit. In Stettin gerftorte er bie beibnischen Tempel, und sanbte bie brei Ropfe bes Bogen Triglav als Trophaen feiner fiegreichen Miffion bem Bapfte. Mary 1125 traf er in Bamberg wieber ein. Als bas Beibenthum in Bommern von Reuem erwachte, verfügte er fich mit faiferlicher und papitlicher Genehmiqung 1128 nochmals auf bie Diffton, und tam über Salle, Dagbeburg, Havelberg nach Demmin und Usebom, wo fich von ben burch ben Bommethherzog verfammelten ganbftanben viele taufen liegen. In Gugfow erbaute er die erfte christliche Kirche; boch gelang es ihm nicht, auch auf die Insel Rügen vorzubringen. Stettin und Julin sauberte er von bem wieber eingeschlichenen Gogenbienft, feste feinen Begleiter Abelbert, ber bereits ber Landessprache fundig mar, ale erften Bischof von Julin ein, und eilte, vom beutschen Ronig Lothar jurudberufen, über Gnefen, Begau, burch ben Thuringer Bald nach Saufe. Gleich thatenreich war Ottos Leben innerhalb feines Bisthums. Reben ber Predigt und ber Bucht bes Clerus widmete er fich vorzüglich ber Grundung und Wiederherftellung von Rirchen und Rlos ftern, wobei er viele Beweise sowohl faiserlicher als papftlicher Sulb empfing. So ftiftete er zu Urnolbftein in Karnthen ein ftattliches Benebictinerflofter ; 1119 errichtete er in Gemeinschaft mit Beringer, Grafen von Sulzbach, Die Benedictinerabtei Dichelefelb an ber Begnit bei Auerbach, feche Deis len von Bamberg; 1132 begann er ben Bau ber Ciftercienfertiofter Seils. bronn, zwischen Rurnberg und Ansbach, und Langenheim, bas erftere mit Sulfe ber Grafen Rapot und Conrad von Abensberg; grundete bas Augustiner ., fpater Ciftercienfertlofter Allerebach im Biethum Baffau, bas Rlofter Brieflingen, und mehrere andere; Die reiche Benebictinerabtei Bang zwischen Lichtenfels und Staffelftein reftaurirte er 1127, ober wie Andere wollen schon 1114; wie er benn auch ber Wieberhersteller bes 1081 ju Bamberg abgebrannten Domes warb. In bobem Greifenalter von fiebzig Jahren fegnete er am 30. Juni 1139 bas Zeitliche. Bapft Clemens III. nahm ihn am 30. September 1189 in die Zahl ber Heiligen auf.

9. Egilbert, vorher Dombechant in Bamberg, bereicherte bas Bisthum

mit mehreren Gutern, und ftarb am 29. Dai 1146.

10. Cherhard IL, ein balericher Graf, erwarb burch ble Gunft bes ihm febr geneigten Raifers Friedrich I. viele Rechte und Guter für bas Bisthum, und verschied am 15. Juli 1172.

- 11. Germann II., aus bem markgräflichen Saufe von Meißen, Stifter ber zwei Stunden von Coburg entfernt gelegenen Abtei Monch roben, bie er als Dombechant von Bamberg 1148 errichtete, ging schon am 12. Juni 1177 mit Tobe ab.
- 12. Otto II. (auch Boppo genannt), ein Graf von Anbechs, vorher Dompropft in Bamberg, regierte bis jum April 1196 sehr jum Schaben bes Bisthums, da er viele Guter und Rechte beffelben verschenfte und verschleuberte, und hinfolglich mit dem wohlbegrundeten übeln Ause eines ungetreuen Hause halters der Kirche aus diesem Leben schied.
- 13. Chimo (Thiemo, Thyemo), vorher Dompropft, machte fich burch schwere Auflagen und eine auf's Aeußerste getriebene Strenge ber Kirchenzucht verbast. Er ftarb am 16. October 1202.

14. Conead fart zwar nicht Tags nach ber Wahl, boch aber schon

nach fünf Monaten am 11. Mary 1203.

15. Cebert (Edenbert, Egbert), Sohn bes Grafen Bertholb V. von Anbeche und herzogs m Deran, im breißigften Lebensjahre bereits vom Bapft Innocens III. bestätigt, für bas Intereffe ber Freiheit bes romifchen Stuhle von ben Uebergriffen ber Sohenstauffden Berrichaft gegen ben Raifer Bhilipp eiblich verbunden, mußte fich 1207 über bie Berbindung mit scinem Schwager Andreas II., König von Ungarn und über ben allgemeinen Berbacht eines Majeftateverbrechens auf bem Reichstage ju Mugsburg recht-Diese Reinigung war jeboch nur von fehr turger Dauer; benn am fertigen. 21. Juni 1208 führte bie meuchelmorberische Sand bes baierschen Bfalggrafen Otto von Bittelebach ben gewaltsamen Tob Raifer Philipps auf ber alten Burg ju Babenberg herbei, ber allerbinge bie Cache ber Welfen rettete, ber aber Ecbert in ben Berbacht brachte an ber Ermordung Antheil genommen zu haben. Er flüchtete zu seinem Schwager nach Ungarn, ber ihm reichliche Einfunfte und bobe Chrenftellen gab, welcher er fich balb bochft unwurdig zeigte, indes man ihn feiner bifchöflichen Burbe entfette und in bie Reichbacht erflarte. Dehrerer Schandthaten wegen mußte er auch aus Ungarn entfliehen. Raifer Friedrich II. feste ibn 1214 wieder ein, worauf er burch eine Reihe guter Sandlungen bas schlimme Gedächtniß an vergangene Dinge zu verwischen suchte. Im Jahre 1217 zog er mit seinem Bruber herzog Otto I. zu Meran und mit dem Grafen Boppo von henneberg nach Sprien, woher fie mit großem Berlufte an Mannichaft jurud famen. feinem hartnädigen Streite mit bem Bergog Bernhard von Karnthen wegen ber Bambergichen Guter und Rechte bafelbft, warb er von beffen Ministeriale Seinrich von Finkenstein ergriffen , mabrend ber gangen Fastenzeit gefangen gehalten, und nur durch bie Bermittlung bes Ergbischofs Cberhard von Salgburg gegen ein namhaftes Lofegelb befreit. 1236 ftiftete er bas Bramons

ftratenserklofter zu Grieffen in Karnthen. Um 5. Juni nachsten Jahres ftarb er als Statthalter Raiser Friedrich II. zu Wien mit dem Ruhme eines gewandten Weltmannes, unermublichen Kriegers und erfahrenen Diplomaten,

ber fich jeboch seiner bischöflichen Bflichten nur felten erinnerte.

16. Poppo, ein Sohn Herzogs Otto I. von Meran, verschleuberte ben Domschat, viele Kirchenguter und Lehen, machte sich außerbem einer Menge anderer Bergehen schuldig, so daß Kaiser Friedrich II. ihn vom bischösslichen Stuhle 1242 entfernte und alle seine Beräußerungen für ungültig erflärte. Kurz vorher erlosch mit Albrecht IV. die gräfliche Familie von Bogen, wodurch diejenigen Guter, die er vom Stift zu Lehen trug, an dasselbe zurücksielen, welche nun an Conrad, des Kaisers Sohn, von Poppo

au Leben übertragen wurden. Er ftarb als Berwiefener 1243.

17. Beinrich I., nach ben Ginen: von Schmiebefelb, ben Unbern: von Catalonien beigenannt, erlangte querft befondere Soheitsrechte, und warb vom Raifer Friedrich II. mit bem Beinamen "Fürft" belegt. Bavst Innos cens IV. bestätigte ihn am 2. October 1245 ju Lyon, wohin biefer mit ben Carbinalen geflohen, um nicht in die Gefangenschaft seines Gegners, Raifers Friedrich II., ju gerathen, ben er bier auf ber allgemeinen Rirchenversammlung trop ber berebten Bertheibigung feines Ranglere Thabbaus von Sueffa ercommunicirte und absette. Er betrieb barnach bie Wahl eines Gegentonias, und ichidte beshalb Bischof Seinrich an ben Landgrafen Seinrich Radve von Thuringen, ber auf biefer Befandtichaft bem taiferlich gefinnten Grafen Berthold von Krumberg in bie Sande fiel. Er mußte ihm feinen Rirchenschap verpfanden und einen fichern Burgen fur beffen Ablieferung ftellen, bevor er ihn freiließ. Uebrigens erwarb fich Beinrich ben Ruf eines guten Sirten und weisen Regenten, und ftarb ju Bolfsberg in Karnthen am 17. September 1256. Bu feiner Zeit erlosch, und gwar 1248, bas einft machtige Geschlecht ber Bergoge von Meran aus bem Sause Anbeche, bas seit bem 12. Jahrhunderte ausgebehnte Besteungen in Tirol an ber Etich und zu beiben Seiten bes Inn hatte, auch in Iftrien und Dalmatien, Franfen und bem Bogtlande, und nach ber Achtserklärung Seinrich bes Löwen reichbunmittelbar und jum erblichen berzoglichen Saufe 1182 vom Raifer Friedrich I. erhoben wurde. Als im obigen Jahre Bergog Deto II. finderlos verschieb, famen seine ganbereien an die Grafen von Tirol, an Baiern, Rurnberg, Burgburg und Andere. Die meiften franklichen Guter und Rechte erhielt bas Bisthum Bainberg, bas somit gang außerordentlich an Unsehn und Macht gewann. Das Diplom, vermoge beffen ber Bischof bie betreffenben Buter bes verftorbenen Bergogs einzicht, lautet:

In Nomine Domini, Amen. HENRICUS Dei gratia Bambergensis Episcopus, universis Christi fidelibus in perpetuum. Non solum a Deo meritum, sed etiam favorem hominum credimus promereri, si circa Ecclesiam, nobis commissam, nostra pia fertur intentio, et ipsius providemus commoditatibus et augmentis; hinc est quod nos illius intuitu, qui de nihilo nos erexit et inter principes collocavit, et de diversis periculis misericorditer liberavit; petitionibus quoque dilectorum fidelium nostrorum universorum Ministerialium, qui nobis fideles et devoti plurimum exstiterunt favorabiliter

inclinati, Comitatum et Judicium Provinciale in Dioecesi nostra, tertiam partem nemoris Houtsmon, Castra Giech, Niesten, Lichtenfels, cum pertinentiis eorundem quae nobis de Morte Ducis Meraniae vacare coeperunt, Beato Petro, Beato Georgio, Beato Henrico, Beatae Kunigundi contulimus et tradidimus pleno jure, ita ut ad Domanium et mensam Episcopi spectent; de caetero nec ab Ecclesia Babenbergensi ullo modo, vel ingenio valeant alienari: Statuentes, quod nullus successorum nostrorum praedicta Castra et Bona infeodare, vel alienare praesumat, et sub vinculo anathematis injungentes, ne aliquis de Capitulo, vel Ministerialibus in hoc consensum praebeat et favorem, quod qui praesumpserit indignationem omnipotentis Dei et praedictorum Sanctorum se noverit incursurum, et cum Dathan et Abyron, quos terra vivos absorbuit, recipiat portionem: Ad hujus itaque donationis et traditionis nostrae memoriam praesens . scriptum fieri, et sigillo nostro jussimus communiri.

Hujus rei testes sunt Heinricus, Praepositus veteris Capellae Ratisponensis, Henricus Comes de Ortenberg, Henricus Plebanus de Artersex, Fridericus de Wolffsperg, Otto de Porta, Eberhardus de Griven, Dietmarus et Wigandus de St. Stephano, Hartlibus de Winzer, Sifridus de Griven, Marquardus de Lapide, et

alii quam plures.

Acta apud Wolfsperg, Anno Domini MCCXLVIII mense Februario. Indict. VII. Pontificatus nostri Anno IV.

Das nicht unbebeutenbe Schlof und Dorf Bebenburg in Franken

mar fcon 1243 bem Bisthum einverleibt.

18. Berthold, ein Graf von Leiningen, löste mehrere verpfändete Guster ein, verglich sich 1260 mit hermann und Otto von Orlamund über einige weiland Meransche Guter, beförderte die Stiftung des Cistercienser-Ronnensslostes Shlüffelau bei Bamberg, wo er 1279 auch Karmeliter aufnahm, und starb am 17. Mai 1285.

19. Arnold, ein Graf von Solms, erließ 1292 bie erften Stadtgesete, wodurch er bie altern Freiheiten ber Bambergschen Stadte beschränkte, und

ftarb den 19. Juli 1296.

20. Ceopoldt, aus dem gräflichen Hause von Grundlach, vorher Dompropft, Sifter des Klosters Reunfirchen ohnweit Nürnberg am sogenannten Schwabacher Grund (1302), hat keine erheblichen Denkmale seiner Regierung hinterlassen. Er verschied am 22. August 1304. Nach seinem Tode, beshauptet ein protestantischer Geschichtschreiber über Bamberg, habe der Papst gewagt dem Domcapitel einen seiner Günstlinge auszudringen, um die Wahlsfreiheit desselben beschränken zu wollen, sedoch ohne Ersolg. Dieser Papst sei Benedict XIII. gewesen. Nun eristiren dieses Namens und dieser Jahl zwei Bäpste bekanntermaßen, von denen der eine, Beter von Luna, dem Papste Bonisacius IX. 1394 entgegengestellt ward, der andere erst 1724 zur Regiezung gelangte. Hinsolglich könnte blos Benedict XI. gemeint sein: ein eben so weiser als außerordentlich friedlich gesinnter, mils der Herrscher, der obenein vor Leopoldt, am 6. Juli 1304 starb.

wäre denn höckstens sein Aachsolger, Clemens V., obiger Willtur zu beschulbigen; allein er vertauschte seinen erzhischöslichen Sis von Boxdeaur erst im Juni 1305 mit dem papstlichen Throne, als das Bambergsche Bisthum be-

reits feit neun Monaten

21, Wulfing (Bulfig, Wulfling), ein Freiherr von Stubenberg aus Steiermark, inne hatte. Er kiftete für seine Orbensbrüder, Dominicaner, 1310 ein Kloster in Bamberg; 1314 bas Dominicaner-Jungfrauenkloster, jum heil. Grabe" baselbst; beförderte in bemselben Jahre die Stiftung eines Klosters für regulirte Chorherren zu Reunfirchen am Brand, und übergab den seit 1223 außer der Stadt mohnenden Franciscanern das Gedäude der vertriebenen Tempelherren. Am 14. März 1319 segnete er das Zeitliche. Da sich die Mitglieder des Domscapitels über seinen Rachfolger nicht sogleich vereinigen kounten, drang Papst Johann XXII. auf Annahme des

22. Iohannes von Güttingen aus Schwaben, vorher Bischof zu Briren, auch Doctor decretorum. Er machte die Pfarreien zinsbar, und sich selber baburch sehr verhaßt. Den Grafen Conrab von Baihingen zwang er bei dem königlichen Gerichte zu Rürnberg die aus der Erbschaft des Grafen Gottfried von Schlüsselberg widerrechtlich besetzen Güter Weizen dorf und Winde au restituiren, erwarb auch 1321 das von Albert Körtsch zu Thurnau besetze Schloß Maine wieder. Jun Jahre 1323 ließ er das Schloß des Edlen Wolfram von Rothenhan bei Ebern auf Besehl des Reichsoberhauptes schleisen, und übertrug dessen Mundschenkamt Dito von Ausses, ehe er sich als Bischof nach Freisungen 1324 begab (f. Freisungen). Auch

23. Geinrich II. von Sternberg, Doctor decretorum, murbe aus papstlicher Machtvollfommenheit Bischof von Bamberg, als welcher er am

5. April 1328 starb.

24. Werntho, Schenf von Reichened, befreite 1332 bas Bisthum von brudenden Zinsen ber Judenschulden, bielt 1334 einen allgemeinen Landtag, und ging im April 1335 in ein anderes Dasein über.

25. Ceopold II. von Egloffftein, beforberte 1341 bie Stiftung bes Clariffenfloftere ju Bamberg, erwarb bem Biethum mancherlei Guter

und Rechte, und starb am 27. Juni 1344.

26. Friedrich I., ein Graf von Hohenlohe, erwarb mehrere durch ben Tob des Grafen Courad von Schluffelberg erledigte Guter, verschied am 26.

December 1351. (f. Bafel, Johann II.)

27. Leopold III. (Lupold, auch Ludwig) von Bebenburg, aus einer abligen Familie bieses Namens in Franken, studirte zu Bologna unter bem berühmten Rechtslehrer Johannes Andrea, legte sich vornehmlich auf das geistliche Recht und ward Doctor decretorum. Nach seiner Zuruckfunst nach Deutschland wurde er Domherr zu Mainz, Bamberg und Bürzdurg, auch Propst des Stiftes St. Severi zu Erfurt, und Rath des Kaisers Ludwig. Um 1338 war er nebst Conrad von Spiegelberg erzbischössich Mainzsscher Commissionus in Thüringen und Heffen, wohnte auch noch in demselben Jahre dem vom Kaiser Ludwig zu Frankfurt gehaltenen Reichstage bei. Endslich wählte ihn 1352 das Bamberger Capitel zum Bischof, als welcher er vom Papste Innocenz VI. zu Avignon persönlich consecrirt ward. Seine

Regierung ist unter andern baburch benkoftebig, bas er 1353 bie alte Martins firche ju Forchheim wieder herftellte und ju einer Collegiatfirche ber regue ', lieten Chorherren Augustiner-Draens, fo wie ju einem Deconat erhob; 1354 nebst andern frankischen Großen sich vorzüglich bemühte ben Frieden zwischen Bifchof Albert von Burgbung und ber Stadt Burgbung burch gutliche Bermittlung, und da diese nicht fruchten wollte, durch Verwendung bei bem Rais fer au bemerkftelligen. Da fein Borganger aus ber Erbichaft bes lesten Grafen von Schluffelberg Ribed, Bafchenfelb, Ebermannftabt, Senften berg, Thunfelb und einige andere Schloffer und Guter getauft hatte, aber bas Gelb jur Bezahlung berfelben nicht aufbringen tonnte, fo vertaufte Leopold, um biefe Schuld zu tilgen, 1360 einen Landftrich an ber Begnis, gegen Gulgbach ju, und 1361 ben fleden Erlangen, an Rarl IV. als Ronig von Bohmen, boch mit ber Bebingung, bag biefer außer ben Grengen ber abgetretenen Orte und ber unmittelbar bagu geborigen Guter fich feine weitere Jurisbiction ober fauftige Rechte zueignen follte. Uebrigens feste er für alle Stadtbewohner Bamberge nun eine Steuerhumme von jahrlich 1000 Fl. feft. Mit vielen Talenten und Kenniniffen im geiftlichen und weltlichen Rechte die Gabe eines guten munblichen und schriftlichen Bortrags vereinigend, hatte er schon als Domherr mehrere selbst noch in unserer Bett ale vortrefflich anerkannte Schriften verfaßt. Wir nennen : Germanorum veterum principum zelus et fervor in christianam religionem Deique miniatros. Basil. 1497. fol. Bebenburg foll biefes Werf bem Bergog Rudolf von Sadyfen zugefchrieben haben. Seine nachherige Befanntmachung verbanft man Borguglich bem berühmten Bifchof Johann von Dalberg. Andere Ausgaben erschienen zu Paris. 1540. 8. Colon. Agr. 1564. 8. Tractatus de juribus et translat. imperii. Argent. 1508. 4. cur. Matth. Berneggero, Heidelb. 1664. 4. und bei Petri de Andlo de Imperio Romano, regis et Augusti creatione lib. II. cur. M. Frehero. Argent. 1603. 4. Beide Schriften finden fich auch in einigen Sammlungen, wie S. Schardii de jurisdictione, autoritate et praceminentia imporiali ac potestate ecclesiastica var. aut. script. Basil. 1566. fol. unb: Syntagma tractatuum de imperiali jurisdictione etc. Argent. 1609. fol. In Diefer Schrift, welche Leopold bei Belegenheit bes Reichstags von 1338 verfertigte und bem Erzbifchof Balbuin von Trier zueignete, vertheibigt er besonders die Rechte des Raifers gegen ben Bapft. Er behauptet, bag ber Kaifer feine Macht durch die Bahl, nicht burch bie papstliche Kronung erhalte, und fpricht baher bem Bapfte bie Lebensoberherrlichkeit über Raifer und Bas fich ihm babei als unmittelbar praftisches Resultat für bie beutsche Nation barbot, sprach er in einer besondern Schrift aus: Dictamen rhymaticum querulosum de modernis cursibus et defectibus regni ac imperii Romanorum, querft berausgegeben von Beter, Burgburg 1842; bann von Böhmer veröffentlicht Stuttgart 1843; boch find bie ju ber Schrift gehörigen Gloffen nicht abgebrucht worben. Es follen auch Briefe von Leopold vorhanden sein, doch wiffen wir nicht, ob und wo fie gebruckt worden find. Er erlag einer epidemischen Krankheit, die in Folge einer Sungerenoth ausgebrochen, am 4. November 1363.

28. Friedrich II., aus bem gräflichen Saufe von Trubenbingen (ober

Druhedingen), "vir mitis, humilis et benignus," widersette sich ben Angriffen des Kaisers Karl IV. und des Papstes Urban V. auf die Unmittelbarsseit des Blöthums zu Gunsten des Erzbischofs von Prag, und verschied am 19. Mai 1366.

29. Ludwig, Markgraf zu Deißen und Landgraf in Thuringen, Gunftsling Raifers Karl IV., und von diesem bem Bisthum aufgebrungen, verließ es 1373, um das Erzbisthum Magdeburg zu übernehmen. (f. Magdeburg.)

Sein Rachfolger

30. Camprecht (Lambert) von Brunn (Born, Burne, Buren), ftammt aus einem abligen Beschlecht im Unter - Elfaß, welches in ber Begend bei Elbern fich gewiffe Buter erworben hatte, aber in turger Beit erloschen ift. Sein Bruderesohn war Johannes II., Bischof zu Burgburg. Buerft Benebietiner zu Reuftabt im Glag, bann Abt zu Gengenbach, Rangler Raifer Rarl IV., bann Bifchof ju Briren, 1364 in Speier, 1371 in Stragburg, gelangte er 1374 jum Bisthum Bamberg burch ben Billen bes Raifers und bes Papftes, und war beshalb bei bem Domcapitel nicht beliebt. Die Ungufriedenheit fteigerte fich, ale er nach feiner Rudfehr aus Italien, wohin er im Auftrage bes Raifere gereift, bei biefem ohne Borwiffen ber Stifteherren bie Erhebung einer neuen Steuer (,,bag fein und feine Stiffte Cloff und Beften in sein abewesen bawfellig worden sein und haben barumb zu wid'ftattungen fülche Schab'n fomen funblichen auf by rebe bag er bestebag aug fulch'n schulbn tomen und fein und feine Stiffte Beften und Cloff wid' bawen mugen -"), einer sogenannten Trankkeuer nachsuchte und am Sonntage vor Simonis et Judae 1376 bewilligt erhielt (,, - von jedem fub' Beine bag man v'fauft ob' verschendt einen Gulben und von iedem fub' Bire bag man v'fauft ob' verschendt einen halben Gulben in ber Stat ze Bamb'g in bem Duntat und in and'n feinen und feine Stiffte ju Bamb'a Steten gerichten Mertten und Dorff'n - "). Rach Jahrhunderten nannte man die Biervienniae Allein er begnügte fich nicht an dieser neuen Auflage, noch Lambertiner. fondern erhöhte obenein die bisher übliche Stadtsteuer, Die jahrlich zu Lichtmeß entrichtet wurde, und ließ fich biefe vergrößerte Steueranlage auf einige Jahre anticipiren. Die Berbitterung ber Burger flieg so hoch, bag fie ihn 1379 aus der Stadt jagten und babei nach seinem Leben trachteten. oberte Bamberg barauf mit Sturm und erwirfte mittelft einer Befchwerbe bei Ronig Wenceslaus einen Machtspruchsbrief vom Jahre 1381, ber bas Betragen ber Burger mit bochfter Ungnabe anfah, und jur Strafe alle Burgerleben, bie vom Bischofe abhangen, für verwirft erflarte. Außerbem auferlegte er ein Buffcgelb von 15.000 Gulben. Durch biefe und andere Ragregeln wurden bie Burger jur Ordnung jurudgebracht, fo bag fie endlich freiwillig in allen von ihm geforderten Studen Behorfam zu leiften verfpra-Dies geschah 1398, in welchem Jahre er, als aller Zwiespalt ab und tobt, refignirte, und ju feinem Unterhalt blod Forchheim mit ben baju gehörigen Einfünften und einigen anbern geringen Gefällen behielt. Er hatte aber faum eine furze Zeit in Rube gelebt, ale er am 15. Juli 1399 von ber Belt abgerufen wurde. 3m Durchschnitt aller feiner Thaten hatte Bifchof Lamprecht ungleich mehr Gutes als llebels an fich, und man muß ihn immer als einen bet seltenen Manner jener Beiten von Thatigfeit, heller Ginficht und

guten Eigenschaften erfennen. Bu feiner Ehre gereicht ihm befonbere eine Berordnung vom Jahre 1397 wegen bes fo fehr in Berfall gerathenen Mungwefens. Er hielt zwei Synoben 1376 und 1387, und war auf fittenftrengen Banbel ber Beiftlichfeit bebacht. Er erwarb bem Bisthume viele Buter und Berechtsame, insonderheit von bem verschuldeten Grafen Johann von Trubenbingen burch Rauf (1382) bie Ortschaften Giech, (?) Collinum und Scheflig fur 15,000 Goldgulben, sub redimendi pacto. Balb aber (1385) verfaufte er bazu bie Ortschaften und Guter "Neohusium, Arnstena, Wisengichia, Neodorfum, Stenfelda, Roslauba, Rabdorfum, Erledum, Rosedorfum, Rosefolium, Peusterstadelhofia, Crimilidorfum, Zeccendorfum, Cremelsdorfum, Licendorfum, Tamelsdorfum, Bunzendorfum, Echobilum, Rotensdorfum (cum judicio centenario), Clecovia, Leberosa, Aichium, Vatendorfum, Novomontium, Sneberga, decimae Novalium Zafendorfi, Sletenis, Kaierloi, et in dioecesi Wirceburgensi ara Stufenbergia, Baunacum oppidum" u. f. w. wie fie in ber Kaufurfunde fpecifis Ihm, Lamprecht, ift ber große Schlofbau ju Forchheim und bie Stiftung bes hofpitale ju Scheflig (1395) ju verbanten, bem er fogar feine Bibliothet vermachte, bie an Beibelberg verfauft wurde, um von bem Erlofe gewiffe Behnten und Buter ju erwerben, mahrend er andererfeite bie Errichtung bes hofpitale ju Lichtenfele beforberte. Die Stifteherren in Reunfirchen hatte er in das Ratharinen-Hospital nach Forchheim versett.

Den von ihm verlaffenen bischöflichen Stuhl bestieg

31. Albrecht, Graf von Werthheim, ber schon als Coadjutor bazu bestimmt war. Ein Mann von Ansehn und Herzensgüte, der Pracht und Gastfreundschaft liebte, freilich in einer Weise, zu welcher die jährlichen Einstünfte nicht mehr ausreichten, und bie das Stift in Schulben stürzte. Er wohnte 1400 der Jubelseier in Rom bei, und 1415 mit großem Gesolge der allgemeinen Kirchenversammlung zu Constanz. Im Jahre 1404 versetzte er das Augustinerkloster in Forchheim wieder nach Neunstrchen, erweiterte Auersbach 1407 zur Stadt, vergrößerte Bambergs städtisches Gebiet, verwandelte 1418 das Kärnthner Spital Pirn in ein Collegiatstift, und starb am 19. Rai 1421.

32. Friedrich III. von Aufsees fand nach bem verschwenderischen Aufwand feines Borfahren bas Land begreiflicherweise fehr verschuldet. Um ihm, fo viel möglich, aufzuhelfen, hielt er fich einen fehr geringen Hofftaat, und bestrebte fich Alles fo sparfam als thunlich einzurichten. Aber auch burch folche Ersparniffe erzielte er die Birtung nicht, die er sich versprochen hatte. Er entschloß fich baber zu einer noch weitern Ginschränfung, und begab fich in bas Rarnthner Collegiatftift Birn. Sier lebte er geiftlichen Uebungen. Und obgleich er lediglich bie Renten bes Schloffes Brieffen nebft vierhundert Bulben von bem 3 oll zu Billach für fich beanspruchte, fo verbefferte er boch noch bavon bie Bebaube bes Collegiatstiftes, und hinterließ einige mohlthatige Einrichtungen. Unterbeffen ward bas Hochstift von schweren Ungludefallen betroffen. Bei bem entstandenen Suffitenfriege widerfuhr ihm ein leibiger Besuch, ber ihm, außer ben sonstigen Schaben, mehrere Taufenb Gulben an Branbichagung foftete. Rach biefem überwundenen Kriegeunheile beschwerten fich bie Landesbewohner, infonderheit die Burger ber Stadt

bei bem Domcapitel, bag ber Bischof so lange von ihnen entfernt lebe, und man ihnen nicht erlauben wolle, Die Stadt mit Graben und Mauern beffer au Ein Theil bes Capitels, wie ber Bischof, war nicht abgeneigt, in ben Borfchlag ber Burger ju willigen, wonach auf Koften aller Einwohner ber Stadt und Jumunitaten (Borfabte) Mauern und Graben berackellt werben follten. Damit war aber ber andere Theil bes Domcapitels ungufrieden, da er die Immunitaten von der Gemeinschaftlichkeit der Koften ausgeschloffen wiffen wollte. Die Sache fam baber an ben Raifer Sigismund. ber fich für eine Bereinigung ber Burger in und auger ber Stadt und Bornahme bes Befestigungebaues auf gemeinfame Roften aussprach. Und ohne weiter zu fragen legten bie Bamberger Sand an's Werf. Diefer neue Berbruß bestimmte Friedrich die Regierung ganglich miedergulogen. Er schickte 1432 feine fdriftliche Refignation nach Rom an Bank Eugen IV. Diefer nabm fie ohne weiteres Bedenken an, und in dem darüber an bas Domcepitel gerichteten Breve gebachte er bes Anton von Rothenhan, um folden bei ber Bischofswahl empfohlen sein zu laffen. Friedrich ftarb zu Birn am 25. Kebruar 1440. Er hat es ftets redlich mit dem Bisthum gemeint; und, wie er felber ftreng und einfach lebte, nachbrudliche Gefete gegen bie Sabfucht und Sittenlosigfeit mancher Beiftlichen ertheilt. Der empfohlene Nachfolger

33. Anton, von Rothenhan, vorher Dombechant in Bamberg und Dompropft in Burgburg, ward einmuthig jum Blichofe erwählt. Er übernahm in Folge ber Berschuldung bes Stifts eine ziemlich beschmerliche Regienung. Go milber und verträglicher Befinnung er mar, tonnte er bie verichiebenartigften Streitigfeiten mit ben Burgern boch nicht vermeiben. Migvergnügten zettelten sogar einen Ausstand an (1435) und trieben ihn unter personlichen Mighanblungen aus ber Stadt. Das Baseler Concil forberte ihn auf mit bem Rirchenbanne vorzuschreiten, bie Stabt zu erobern, Die Befestigungewerte zu fchleifen, Die Ruheftorer hinzurichten, von ber Burgerschaft Strafgelber zu erheben, und alle ihre Freiheiten au suspendiren. Dem Drangen mehrerer Glaubiger zu entgeben, fab er fich genothigt Guter an Juden ju verfegen, bie feine Berlegenheit benugend übermäßige Binfen erpreßten. Aus Liebe jum Lande und gutem Ginverftandniß mit bem Domcapitel brachte Unton endlich ein Opfer, und ließ fich bie Beftellung eines Hochstifteverwesers gefallen. Bermöge eines zwischen ihm, bem Domcapitel und ben angesehenften ganbftanben errichteten Bertrags vom Jahre 1442 ward Wilhelm Graf von henneberg auf feche Jahre als Pfleger bes bochftifts bestimmt, und biesem sammt zehn hiezu auserlesenen Bersonen bie Berwefung übergeben. Dem Bischofe murben gewiffe Ginfunfte ju feinem Unterbalte ausgesett, und ihm somohl die Regalien als was in das bischöftiche und priefterliche Fach einschlug vorbehalten. Rach mancherlei Ungemach ftarb Unton am 5. Dai 1459. Unter feiner Regierung erbauten bie Burger bas Rathhaus, er felbft eine fteinerne Brude (1456), welche bie beiben Arme ber Regnit verband. Durch einhellige Stimmen mart nach seinem Sinicheiben

34. Georg I. Graf von Schaumberg ermählt. Seine Regierung war zum Rugen des Hochstifts und zur Zufriedenheit bes Capitels. Er eiferte

ichon als Dompropft für Kirchen - und Alosterzucht, erließ 1463 eine neue Confisorial - und Decanatgerichtsordnung, beförderte die Buchbruckerfunß, und bemühre sich den wucherischen Uebergriffen der Juden und ihren unlautern Geschäften Einhalt zu thun. In den Fehden und Artegen, die der Bischof Johannes von Watzburg mit dem Martgrafen Albrecht von Brandendurg hatte, war er des ersten Bundesgenosse. Er starb am 4. Februar 1475.

35. Philipp, Graf von Henneberg, lofte durch weise Berwaltung und eigenes Bermögen alle Stiftsguter ein, schaffte bas fleine Getrankmaaß ab, vertrieb bie Juden aus ber Stadt, da fie fich nicht zum Christenthum befehren wollten, und hinterließ volle Gerelbeboden und einen angefüllten Schab, als

er am 26. Januar 1487 aus biefem Leben fcheiben mußte.

36. Seinrich III., Groß von Trodau (Dradan), bewied friegerischen Muth gegen ben Markgrafen Friedrich IV. von Brandenburg in beffen Sehben mit einigen franklichen Gekleuten, hielt 1491 eine Synobe, führte bas fleine Getränkmaaß wiedet ein, und ftarb am 27. Marz 1501.

37. Deit I., Truchfeß von Pommerefelben, führte eine furze aber lob- liche Regierung, ftets barauf bebacht die Beschwerden der Unterthanen mog-

lichft zu erleichtern. Sein Tob erfolgte am 5. September 1503.

38. Georg II., Marfchalt von Ebnet, ftarb ebenfalls, im Rufe eines

gerechten gurften, nach turger Regierung, am 30. Januar 1505.

39. Georg III., Erbschent und Freiherr von Limburg, 1505 bis Ende Mai 1522, ermunterte die ihm untergeordnete Geistlichkeit zur genauern Beobachtung der Synodalstatuten, ließ 1507 die die auf unsere Zeiten des rühmte Haldgerichtsordnung, von seinem Minister Iohann Freiherr von Schwarzenderg verfaßt, herausgeden; war Rathgeber Raiser Maximislian I., besonders 1518 auf dem Reichstage zu Augsdurg; stand mit einer Reiße berühmter Gelehrter, selbst mit Luther, in vertrautem Briefwechsel, weschald er die, besonders auf Betried des Ingolstadter Procanzlers Eck den 14. Juni 1520 ergangene Ercommunicationsdulle, welche 41 Saze Luthers als keperisch verdammte, seine Schriften zu verdrennen gebot, und über ihn, sosern er nicht dinnen sechszig Tagen in Rom widerruse, so wie über Alle, welche die verdammten Säze annähmen, den Bann aussprach, in seinem Sprengel zu verfündigen nicht bewilligte; und gestattete unbeschränfte Preßessekheit.

40. Wigand (Beigand) von Redwiß erfreute sich während seiner ganzen Regierung auch nicht ber geringsten Ruhe. Die aufrührerischen Bauern richteten greuliche Berwüstungen an, und als diese mit großem Schaden für das Land beschwichtigt waren, hatte er mit dem unzufriedenen Geiste seiner Unterthanen zu kämpsen, denen die neuen, von ihm eingeführten Steuern, heerd und Rauchgeld, neben der Bermögenösteuer, sehr schwer sielen. Er machte alle Anstrengungen dem Fortschreiten der Lehre Luthers Einhalt zu thun, und sah sich 1535 doch zu deren Anerkennung genöthigt, wodurch er mehr als die Hälfte seines Kirchensprengels verlor, und auch die weltliche Obrigseit über seine kärnthnischen Bestzungen den österreichischen Landesverswesen überlassen mußte. Roch mehr Schaden und Unruhe erlitt er durch den Markgraßen Albrecht Alcidiades von Brandendurg, der ihm und dem Bischofe von Wärzdurg den Krieg ankundigte und sofort in einer Weise gegen

sie versuhr, daß sie gezwungen wurden Frieden von ihm zu erditten, den er ihnen gegen Abtretung von zwanzig Aemtern und zehn Tonnen Goldes bewilligte. Da sie aber keine Anstalt trasen diesen Pact vollständig zu erfüllen, kam es 1553 zu neuem Kriege, dessen Beisel sie wiederholt schwer fühlten. Weil endlich ganz Deutschland gegen Albrechts räubermäßiges Gebahren in Harnisch gerieth, vereinigten sich die Bischöfe von Bamberg und Würzburg mit den Erzbischösen von Mainz und Trier, mit Moris von Sachsen, Herzog Heinrich zu Braunschweig und der Stadt Rürnberg, und schlugen den Markgrasen bei Sivershausen am 9. Juli 1553. Die Wigand bereits abgenommene Stadt Boden stein erhielt er dadurch zurüst. Er stard am 24. August 1556, nachdem er die zwei letzten Regierungsjahre sich durch seinen Rachfolger als Coadjutor erleichtert hatte. Daß er auf der Ständes versammlung von 1529 auf Bewassnung des Landes drang, dagegen 1532 auf dem Reichstage zu Regensburg sich dem Beitrage zum Türkenkriege widerschete, lag vollsommen in den Zuständen seines Bisthums begründet.

- 41. Georg IV. Fuchs von Rugheim, ein Fürst von vieler Thatigkeit und bem besten Willen, starb schon am 22. März 1561.
- 42. Veit II., aus Burzburg, bemuhte fich bie Landesschulden zu tilgen, und hinterließ boch gefüllte Speicher und eine namhafte Gelbsumme bei seinem am 8. Juli 1577 erfolgten Tob.
- 43. Johann Georg, Bobel von Giebelftabt, 1551 Domcapitular in Bamberg, im nachften Jahre ju Eichftabt, 1567 ju Burgburg, ward im fieben und breißigften Jahre feines Lebens burch einstimmige Wahl zur hochften Burbe befordert, und erhielt noch im nämlichen Jahre 1577 die papft-Seine außerft ichwächliche liche Confirmation und faiserliche Belehnung. Befundheit veranlagte ihn zur Unlage eines toftfpieligen Bartens mit Wafferwerfen und ben vorzüglichsten erotischen Bewachsen auf bem Beiersworth, wie auch zur Berftellung eines Landgutes bei Memelsborf, beffen Ramen Seehaus er in Sechof vermandelte, wo er der Fischerei und großen Jago bequem pflegen fonnte. Die Zubringlichfeit bes Raifers, jur Befampfung ber Türken Reichosteuer zu entrichten, bewog ihn bie von Lamprecht ausgeichriebene Trantsteuer mit neuer Erhöhung einzufordern, ferner alle Sausbesiter mit einer halbprocentigen Bermogensabgabe, und bas Ginfommen ber Beiftlichen mit funf Procent zu belaften. Begeistert von der Ibec ber absoluten Landeshoheit und bischöflichen Gewalt heischte er vom Abte Magnus Soffmann zu Langenheim (Langheim) unbedingten Behorsam jum Rachtheil ber Abtei. Da biefer nicht gehorchte, ließ er mit bewaffneter Mannichaft Rachte bie Abtei überfallen, ben Abt mit ben vornehmften Geiftlichen, wichtigsten Archivalien und Rirchengerathen nach Bamberg führen und in Saft halten, aus welcher fie erft nach Erlegung einer Gelbftrafe von 5000 Thalern und Verzichtleiftung auf bie wesentlichsten Freiheiten bes Rloftere im Juli 1578 entlaffen wurden. Sonft forgte er burch mancherlei Unfaufe fur Bereicherung ber Stiftebibliothef, und traf einige angemeffene polizeiliche Anordnungen. Ungeachtet ber größten Schonung feines Rorpers zustandes starb er schon am 7. September 1580.
  - 44. Martin von Gyb (3be, Dbe, 3me), ftammt aus bem alten reiches

freien Geschlechte gleiches Ramens in Mittelfranken, bas fich in mehrere Linien spaltete, von benen wir außer

Bilgram von Epb um 1197

Seorg Bilgram II.

ben sogenannten jungern Stamm kennen, ber mit Ludwig, bem Erbburgsmanne auf bem berühmten kesten Ganerbschlosse Rothenberg 1391 erlosch; bie Linie ber Pfauen von Eph, seit 1296 bis heute; ben sogenannten ältern oder protestantischen Stamm; bie Linie zu Bestenberg mit den Rebenlinien zu Rammersborf, Wiedensbach, Dörzbach und Eyerlohe; ben sogenannten kathoslischen Fatmm, zu welchem Gabriel, Bischof von Eichstädt (s. Eichstädt) gehört; die Linie zu Reubettelsau, aus welcher Martin entsprossen, und bie zu Rindingen. Martin war der Sohn Ludwig Georg II. zu Eybburg, Ganerbe zum Rothenberg und Erbkänmerer von Brandenburg, und seiner zweiten Gattin Felicitas von Seckendorf Gutend aus dem Hause Oberzenn. Geboren 1543, widmete er sich dem geistlichen Stande, ward Domherr zu Bamberg und Eichstädt, und am 11. October 1580 zum Bischose von Bamberg gewählt. Er beförderte die Einführung des Gregorianischen Kalenders, legte aber wegen sortwährender Kränklichseit seine Würde am 26. August 1583 ohne allen Borbehalt nieder, und starb am 22. August 1593.

45. Ernft von Mengersborf, auf mehreren hohen Schulen, zulest in Bologna ausgebildet, ward schon im breißigsten Lebensjahre zum Fürst-Bischof gewählt. Er errichtete 1584 bas nach ihm benannte Priesterhaus, versette die Karmeliter in bas aufgelöste Konnenkloster St. Theobor, stiftete 1585 ein Seminar, erbaute auf bem Geierswörth, einer Insel inmitten ber Stadt, von zwei Armen ber Regnig gebildet, ein Residenzschloß, erhöhte zur Aufhülse bes Bisthums die Vermögenssteuer, und ward durch den Willen

Bottes am 20. October 1591 aus feinem Regiment abgerufen.

46. Neithard von Thungen, geboren 1545, Dombechant zu Burzsburg und Bamberg, trachtete als Bischof mit ber außersten Consequenz auf Biederherstellung bes Katholicismus als alleinigen Religionsbekenntnisses in seiner Diocese, starb aber ohne seinen Zwed erreichen zu können am 26. December 1598. Er hinterließ eine namhafte Summe zu wohlthätigen Stifstungen.

Er ift ber lette Bischof Bamberge, teffen wir hier zu gebenten haben.

## Bafel.

(Bisthum.)

Dasel war eins der kleinern Hochstifter Deutschlands. Seine Grenzen wurden vor ber Reformation im Rorbosten und Often von bem Rhein gebilbet, ber es vom Cofiniger Sprengel ichieb. Auf bas weftliche Ufer biefes Bluffes laufen fie bei Reu - Breifach über und geben in Mitternacht im Thal ber 30 herab, und fublich unter Schlettstadt über biefelbe in ben fich barin einmundenben Edenbach. An biefem westwarts herauf St. Sippolyt, Strafburger Sprengele, norblich, Sloberen, Bafeler Sprengele, fublich laffend, ju ben Bogefen, fublich unter ben Quellen ber Leber, beren anliegenbe Ortschaften alle ftragburgifch finb. Alfo faft die nordliche Scheibung, welche ben Sundagu vom eigentlichen Elfaß trennt; so welt ift auch ber Eprengel von Strafburg Rachbar. 3m Abend ferner auf ben Soben ber Bogefen fort und an ben Decanaten Toule, auf ber Linie, wo bie Baffer gum Rhein oder gur Mofel, Saone und Doubs abfließen, oberhalb Runfter-Gregorienthal, St. Damerin, Die Quellen ber Maas-Munfter'ichen Tolber, bann zwischen benen ber Savoureuse, ber Allaine subwestlich und ben vielaftigen ber Larg und ber 30 fich herumwindend, und fo Befort, Florimont, Delle, Bruntrut fur ben Sprengel von Befancon ausschließend auf Leroncourt, Lugel, Bourignon, über ben Montterrible ju dem öftlichen großen Bogen ber Doube und ben Sprungen ber Bire auf bas Felfenther bes Bauensteins, wo bie Sprengel bes Erzbischofs von Befangon und feiner beiben Suffraganen von Laufanne und Bafel zusammenftoßen. Im Mittag auf den Sohen ber Solothurner Alpen und bann im Thal ber Dunneren gur Mar in ber Begend von Marbutg, mo ber Coffniger Sprengel wieber eintritt, und an ber Mar hinauf, die im Morgen beibe Diocesen scheibet, bis zu ihrer Munbung in den Rhein. Dieser ganze Bezirk war in elf Rurals Capitel vertheilt, namlich 1) ennert Dttenebuhel, Gegend von Rols mar; 2) bieffeits, Ruffach, Merbach; 3) innert Ottensbubel, Dlublhaufen; 4) Sunbgau ober Maasmunfter, Altfirch, Thann; 5) Dieffeite bee Rheine, von Breifach bis Guningen; 6) Leimen. thal, öftlich von Bfirt bis Bafel; 7) Elsgau, mit Ausnahme einzelner

im Esfaß belegenen Theile; 8) Stöhgau, Augst, Oleberg, Liestal; 9) Fridgau; 10) Buchsgau; 11) Salzgau, Delsberg, Grandival; wozu die Kathedralstadt Basel selbst mit ihrem Bann als hohes erstes Archidiaconat kommt. Der Sis der Bischöse, die Reichssürften waren, besand sich anfänglich zu Augst (Augusta Rauracorum); nach Zerstörung dieses Ortes, im fünsten Jahrhundert, verlegten sie ihn nach Basel, das ursprünglich ihnen vollkommen gehörte, worüber sie sedoch ihre Rechte durch allerhand Berträge mit der Zeit aufgaden. Rach der Reformation haben sie ihren Sis zu Bruntrut genommen, wogegen das Capitel nach Freiburg, und als die Stadt unter französische Botmäßigkeit kam, nach Arlesheim verlegt ward. Unter den hohen Erbbeamten des Bisthums nannten sich die von Schönau Truchsesse, die von Reichenstein und die von Löwendurg Kämmerer, die von Eptingen Marschälle, die von Bärensels Schenken, und die von Rottberg Küchenmeister.

Einer alten Sage zusolge sandte ber Apostel Betrus von Rom aus ber Bahl ber zwei und siedzig Junger Maternus, Eucharius und Balerius über die Alpen, um das Evangelium in ben Rheinlandern zu verbreiten, und so habe ber Erstere schon im Rauraferland das Christenthum gepredigt. Allein die historische Aritif hat den Maternus des ersten Jahrhunderts ganz in das Gebiet der Fabel verwiesen, und auch den Ausweg, zwei Maternus anzunehmen, verworfen. Der historische Maternus gehört in das vierte Jahrhundert und kann kein unmittelbarer Schuler des Apostels Petrus sein, wohl aber von Rom aus in die Rheingegend als Missionar gesendet worden sein. Doch erscheint schon als erster Bischof von Basel oder der Rauraser, die in dieser Landschaft wohnten, als die Kömer mit ihr bekannt wurden,

- 1. St. Pantalus, der Schuspatron des Bisthums, der die elftausend Jungfrauen auf ihrer Rudreise aus Italien bis nach Coln begleitet haben, und daselbst von den abgöttischen Heiden um 238 gemartert und enthauptet worden sein soll. Wolke man diesen Wischof dadurch beseitigen, daß man die Zeit jenes Ereignisses mit Andern um 383 bis 388 oder mit 451 die 452 annimmt, so müste doch gefragt werden, ob seine Verdindung mit dem abenteuerlichen Zuge der Königstochter Ursula nicht auf einer Verwechselung beruht oder rein willkürlich ist. In das sünste Jahrhundert kann er keines salls gesetzt werden, da schon vorher, freilich nach einem Zeitraume von hundert und acht Jahren, aus welchem wir so gut wie nichts erfahren, als zweitbekannter Bischof
- 2. Instinian mit Sicherheit nachgewiesen wird. Er wohnt 346 einer Rirchenversammlung zu Coln und Jahrs barauf einer zu Sardica bei, die gegen die Gusebianer gehalten wurde.

Als nachftbefannter Bifchof wird bann gewöhnlich

3. Abelphius bezeichnet, ber bei ber ersten Kirchenversammlung, bie Chlodwig der Frankenkönig noch im letten Jahre seiner Regierung, 511, nach Orleans berief, zugegen war. Die Berhandlungen des Concils sind aber von ihm selbst nicht unterschrieben, sondern von einem Andern in seinem Ramen unterschrieben worden.

Rach ihm wird noch ein Bischof

- 4. Bachnacarius ober Racanarius genannt, allein ber erfte vollstäns big unbestrittene ift
  - 5. Walan um 741. 3hm folgt
  - 6. Salbebert um 760, und regierte bis 777, in welchem 3ahre
- 7. Waldo ben bifchöflichen Stuhl bestieg. Er war vorher Abt zu Reichenau, wurde von Karl bem Großen zu Staatsgeschäften gebraucht, und refignirte 806.
- 8. hatto (Hetto, Haito, Geißo, Otto und Anton), ebenfalls vorher Abt zu Reichenau, hervorragent durch Gewandtheit und Gelehrsamkeit, ersfreute sich einer noch größern Gunst bei Karl dem Großen benn sein Borgansger, wie er auch von ihm die Stadt Basel völlig zu eigen erhalten haben soll, welcher Ort überhaupt erst durch die Berlegung des bischöslichen Siess dahin einige Bedeutsamkeit und unter den Karolingern eine besondere Blüte erslangte. Karl der Große nannte Hatto aulae nostrae princeps, und auf ihn wird die reichsfürstliche Bürde, welche die Bischöse von Basel die zur Auslösung des deutschen Reichs bekleibeten, zurückgeleitet. Er schickte ihn 811 als Gesandten zum Kaiser Ricephorus nach Constantinopel und an den pahstlichen Hos. Ueber diese Reise schried er eine Relation, resignirte Alstersgebrechen halber 822, ging wieder in sein Kloster Reichenau, und starb baselbst 836.

Rach ihm folgen mehrere Bischofe, über welche taum etwas Beiteres zu sagen ift als Rame und Regierungsbauer, und zwar

9. **Ulrich I. 822** bis 843.

10. Wichard 843 bis 857.

- 11. £riedrich I. 858 bis 880.
- 12. Adelwin 880 bis 886.
- 13. Rudolf I. 886 bis 902.

14. 3ring (Giring) bis 913. Die Regierung bes

- 15. Candelaus fallt in die ungludliche Zeit, wo die Stadt 917 von ben Hunnen verwüstet ward, und das Bisthum tief herabsank. Doch ers holte es sich schon wesentlich unter
  - 16. Rudolf II., ber von 940 bis 976 es verwaltete.

17. Adelbert I. und

18. Audolf III. bis 996 bemuhten sich ebenfalls, die Spuren der vorsangegangenen Sturme zu vertilgen. Immer ausgebehnter wurden die Rieberlassungen um Basel, doch aber tritt ein erhebliches Wachsthum bieses

Sprengele unter

19. Adelbert II. ein. König Rudolf III. von Burgund schenkt ihm im Jahre 1000 bas Benedictinerkloster Munster in Granfelden, bas er alsbald in eine Propstei und Collegiatstiftung verwandelt, die späterhin nach Delsberg verlegt wird; ingleichen im selbigen Jahre bas Benedictinerkloster St. Ursicin, um welches sich allmälig ein Städtchen und Schloß erhob. Diesem und Anderem fügte Kaiser heinrich II. im Jahre 1004 die Jagdgerechtigkeit in den Wäldern des Elsaß zwisschen dem Ill und Rhein auf eine Länge von sechs Meilen hinzu;

1005 einige liegenbe Grunbe im Breibgau "ad utilitatem monasterii", woraus mit Recht gefolgert worben, daß der Bischof und seine Geistlichfeit noch flofterlich lebten; 1008 ben Bilbbann in ben Balbern bes Breisgaus von Tegingen bis Gunbelfingen, auch Pfeffingen. Kaifer Heinrich II. gab ferner 1010 bie Mittel zur Erbauung bes Münsters, diefer herrlichen gothischen Kirche her, die 1019 eingeweiht ward. Abelbert war 1007 auf ber Kirchenversammlung zu Frankfurt, und regierte bis 1425.

20. Mirich IL 1025 bis 1035,

21. Sruno 1035 bis 1043,

22. Theodorich, ber bem Sochstift feine Erbguter im Gifgau ver- gabte, 1013 bis 1060, und

23. Seringer, 1060 bis 1072, trugen ebenfalls gur Bermehrung und

Berbefferung bee Biethume bei.

- 24. Surchard (Burcard, Burthard) ist ber erste Bischof, bessen Stamm zuverlässig bekannt ist; er war ein Freiherr von Hasenburg, Kämmerer bes Erzbischoss von Nainz, und im Jahre 1072 von Kaiser Heinrich IV., ber gleich seinem Bater bas Bisthum begünstigte und beschenkte, zum Bischof ernannt. Er hielt auch treu an dem Reichsoberhaupte, theilte mit ihm Bann und Lossprechung von demselben. Als die zahlreichen Feinde Papst Gregor VII. den Kaiser zu dem übereilten Schritt drängten, zu Worms eine Synode deutscher Bischofe zu versammeln und 1076 dessen Absehng auszusprechen, stimmte Burchard bort mit ein. Auch befand er sich unter der Jahl deutscher und italienischer Bischse, durch welche Heinrich IV. den Erzbischof Wibert von Ravenna im Juni 1080 zu Briren als Clemens III. Gregor entgegen wählen ließ. Burchard trug seine Würde bis 1102 und vermachte dem Bisthum die Hasenburg, in dem Walde bei Lureull im Jura, seiner Boreltern Gut.
  - 25. Audolf IV., ein Graf von Homburg, 1102 bis 1112.

26. Ludwig I., Graf von Pfirt, 1113 bis 1120.

- 27. Berthold I. (Berchtold), ein Graf von Reuenburg in Burgund, fitrbt 1132.
  - 28. Adelbert III., Graf von Frohburg, flirbt 1140.
- 29. Ortleb (Ortlieb), Graf von Frohburg, erhält vom Raiser Conrad III. 1149 die Münzgerchtigkeit, ist auch der erste Bischof, von welchem sich eine papstliche Bulle Innocenz II. vorsindet, durch welche das Bisthum auf Ortlebs Begehren in den Schuß Petri aufgenommen und seine Besitzuns gen befrästigt werden. Er stirbt 1166.
  - 30. Ludwig II. regiert bis 1178.
  - 31. Sugo, ein Freiherr von Safenburg, ftirbt ichon 1179.
- 32. Heinrich I. von Hornburg regierte bis 1189. Er erwarb Breisfach, bas 1185 burch Bertrag in ben gemeinschaftlichen Besit bes Kaisers und Bischoss gelangt, von benen es auch gemeinschaftlich unterhalten und befestigt wurde.

33. Ceuthold I. (Luthold), herr von Roteln, verwaltet sein Bisthum bis 1213. Er verliert Breifach, ba es Kaiser Otto IV. bem herzog Bert-

hold V. von Zähringen 1208 übereignet. Das Benedictinerklofter St. Urficin wandelte er 1199 in eine Bropftei und Collegiatstift um.

34. Walther, ebenfalls ein Herr von Roteln, ward 1215 zur Abban-

tung genothigt.

35. Keinrich II., Graf von Thun, 1215 bis 1233, erhält vom Kaiser Friedrich II. seine Rechte über Breisach nach dem Tode Bertholds von Zähringen 1218 zurud, doch kam es noch nicht vollständig in den Besit des Bisthums. Zu Heinrichs Zeit wurden die angesehenen Grafen von Homsburg von der Reichsvogtei verdrängt und diese baselschen Rittern, dischöslichen Basallen, übergeben. An der Spise der Baseler Bürgerschaft stand ein zahlreicher Adel den dischössischen Ansprüchen gegenüber. Die Bischöse bestellten die Borsteher der Stadt, und Friedrich II. ertheilte Heinrich 1218 eine Urfunde, daß kein Rath und keine Gesellschaft ohne Einwillsgung eines Bischoss solle errichtet werden. Aber es ist ungewiß, ob bereits ein Rath errichtet, oder nur vom Kaiser die Bewilligung dazu gegeben worden war. So viel steht seit, daß den Bischösen mehr und mehr Rechte über und in Basel von den Bürgern abgezwungen wurden.

36. Ceuthold II. (Luthold), Graf von Reuenburg, stiftet 1248 bie Zunfte in Basel, wenigstens sind von ihm die altesten bekannten Zunftbriefe. Diese Zunfte waren aber nicht sowohl politische Eintheilungen, als bloße Innungen, was sie noch eine Zeit lang blieben. Der Bischof stirbt 1249.

37. Berthold II. (Berchtolb), Graf von Pfirt, bis 1262, nachdem er schon zwei Jahre vorher die weltlichen Angelegenheiten seinem Coadjutor

und Rachfolger

38. Beinrich III., Grafen von Neuenburg, überlaffen hatte. forbert bas Bachsthum bes Bisthums baburch, bag er von feinem Bermanbten bem Grafen Gottfried bas Bieberthau, und von bem Grafen von Reucastell Bruntrut und Teuffenftein, ingleichen bie Braffchaft Bfirt im Sundgau, ju ber die Stabte und herrschaften Altfirch, Bef. fort, Landbehr, Maasmunfter, Rojenfels, Gennheim, Tattenriet, Than, und fast das ganze Sundgau gehörten, von Ulrich und seinem Sohne Theobald, Grafen von Bfirt, für 950 Mart Silber 1271 erkaufte, letteren jeboch wieber ju Leben ertheilte; auch waren Schloß Schonberg und bas Gut Illeburg in den Rauf nicht mit einbegriffen. Unterdeffen, und zwar im Jahre 1262, erhob Rubolf von Sabsburg Unfpruche auf Breifach, bas feit 1254 wieder in ben ganglichen Befit bee Bisthums übergegangen, und von dem vorigen Bischof mit großem Kostenaufmande in seinen Festungswerten verbeffert und vermehrt worden mar. Erbe eines hochft unbedeutenden Bebiete, bas ihm fein Bater, Graf Albrecht V. von Sabsburg in ber Schweiz hinterlaffen, suchte es Rudolf nach bamaliger Sitte burch Rriege mit ben Nachbarn ju vergrößern. Er unterhielt ein fleines heer von Abenteurern, vertheidigte fich gegen feine gewaltthatigen Radybarn mit Tapferfeit, und bereicherte fich auf ihre Roften. Jahre 1245 vermählte er fich mit ber Tochter Burchards, Grafen von Somburg in ber Schweig, und erweiterte fo fein Bebiet und feine Dacht. barauf marb er ein Bunbesgenoffe bes Ronigs Ottofar von Bohmen gegen bie beibnischen Breugen. Durch Klugheit, Muth und ben Schut, ben er

ruhigen, gewerbireibenben Burgern gegen bie Raubsucht bes Abels angebeiben ließ, hatte er fich allmalig in Deutschland einen Ramen, Achtung bei Soben und Riebern erworben. Er war ein fchlimmer Gegner bes Bifchofs, seines nahen Anverwandten, und ehe fich es bieser versah, bemachtigte er fich Breifache mit Lift, trat es aber nebft feinen Unfpruchen fraft eines Bergleichs gegen 900 Mart Silber an bas Bisthum wieber ab. Damit waren jeboch die Kriege nicht abgethan, beren Wieberholungen viele Bermuftungen über bas Land brachten. Rubolf trat mit feinen Unfprüchen von Reuem bervor, um Gelb vom Bifchofe ju erpreffen, Diefer trat feinen Bergrößerungsplanen entgegen, und fo bauerte ber gegenseitige Rampf fort, bei welchem Beinrich immer ben Rurgern infofern gog, als er bem Sabsburger Gelbfummen gablen mußte. Siegu tam, bag eine Entzweiung bes altern Abels in und um Bafel und ber fich erhebenben Geschlechter bie Stadt und ihre Umgebungen beunruhigte. Diejenige Gefellschaft, welche einen Bapagei in einem weißen Banner führte, nothigte mit Unterftugung bes Bifchofe bie bes altern Abels, Die einen weißen Stern in rothem Banner gewählt hatte, Die Stadt zu verlaffen. Beibe hatten fich mit Grafen und Markgrafen verbun-Reine bischöfliche ober ftabtische Befugniß vermochte es, bie Febbe gu fcblichten. Sie wurde jur Staatsfache. Die vom weißen Stern unterftusten Rubolf von Sabsburg, ihren Brotector, ber, weil Seinrich bie von ihm verlangte Genugthuung verfagte, Die Stadt, beren Umgebungen bereits verheert waren, 1273 belagerte. Da erhielt er bie unerwartete Rachricht, baß er zu Frankfurt einstimmig zum Kaiser ber Deutschen ermablt fei. machte bem Kriege ein Enbe und ftellte 1274, in welchem Sahre Beinrich ftarb, ben Frieden wieder her. Die bifchöflichen Rechte über bie Ctabt waren übrigens bereits fehr reducirt. Die Rechte ber Burger pravalirten. Bafel erhob fich immer mehr zur festen Reichsftabt. Schon bedurften bie Bischöfe ihrer zur Behauptung ihrer Burbe. (S. auch Johann III.)

39. Heinrich IV., Franciscaner, Cohn eines Baders aus Joni, weshalb er ben Beinamen Knoberer ober Gurtelfnopf erhielt, befaß bie Gunft bes Raifers Rudolf I., beffen Beichtvater und Schreiber er gewesen war. Dan weiß, bag Ottofar, ber tropige Bohmenfonig, ber Bahl Rubolfs entgegentrat und fich gewaltthatig in ben Befit von Defterreich und Steiermark gefest. Der Raifer lub ihn auf bie Reichstage ju Rurnberg und Augeburg, um fich zu verantworten. Er erschien jeboch nicht, und so wurden Beinrich und ber Burggraf Friedrich von Nurnberg abgeordnet, ihn zur Raison zu bringen, was aber fehl ichlug. Beinrich begleitete ben Raifer fpater auf feinem Feldzuge gegen Ottofar, ließ fich auch fonft in Staatsangelegenheiten verwenden. Bur Belohnung feiner Treue und besondern Dienfte befam auf fein Anliegen Die Stabt Biel, von einem feiner Borwefer bem Sochftift erworben, von Rubolf bie Freiheiten ber Stadt Bafel, außer andern Bobl-3m Jahr 1286 bestieg er ben erzbischöflichen Stuhl zu Mainz (f. Maina). In Bafel felbft maltete fein erfreuliches Berhaltniß zwischen ihm und feiner Beiftlichkeit ob. Man hat auf ihn bie Spotterei gemacht :

> Nudipes antistes, non curat clerus, ubi stes: Dum non in coelis, stes ubicunque velis.

40. Peter I., Reich von Reichenftein, 1286 bis 1296, lag 1287 in gehbe mit bem Grafen von Mumpelgard, in der ihn Kaiser Rubolf unterstützte. Er vermittelte zwischen den Geschlechtern vom Sittich und benen vom weißen Stern zu Basel den Frieden vollends dahin, daß, wenn der Burgermeister aus der einen, der oberste Junstmeister (eine Beamtung, welche er 1286 dem Rathe selbst entgegen gestellt hatte) aus der andern Gesellschaft gewählt werden, und jede sechs Glieder in den Rath bringen solle. Auch suchte er sein Stift nach Kräften zu verbessern.

41. peter II., Aichspalt, wird 1305 Erzbischof zu Mainz (f. Mainz).

42. Otto, Freiherr von Granbsee, ftirbt 1312. Bu feiner Zeit ftoreten Reibungen ber öfterreichisch und bischöflich gesunten Barteien zu Basel ben inneren Frieden von Reuem. Lon Theobald, Grafen von Pfirt, ershielt er für das Bisthum Stadt und Schloß Florimont oder Blumberg geschenkt, ber sich sedoch die Belehnung vom Stift vorbehielt. Dagegen entriß ihm Raiser Albrecht I. Breisach und vereinigte es unmittelbar mit dem Reiche. Doch blieben ben Bischöfen mehrere hoheitliche Rechte in der Stadt.

43. Gerhard von Wippingen konnte nicht sogleich zur Anerkennung gelangen, da das Domcapitel den Grasen Hartmann von Nidau gewählt hatte, während jener vom Papste Clemens V. eingesett worden war, dessen Bann erst Stadt und Land zu Gehorsam brachte. Bon Ulrich, Grasen von Pfirt, und seiner Gemahlin Johannetta, erhielt er den dritten Theil der Erbschaft, die ihnen von Berthold, Grasen von Straßburg überkommen, zum Geschenk. Bald darauf erlosch der Mannskamm der Grasen von Pfirt, und die ganze Grasschaft kam (1324) an Herzog Albrecht II. von Desterreich, da er eine Tochter des letzten Grasen zur Gemahlin hatte, die andere, Ursula von Pfirt, mit 8000 Ducaten absand. Mit den Grasen von Neuen-burg führte Gerhard wiederholte Kriege. Er starb 1325.

44. Johann I., Gabilon, vorher Bischof zu Langres, 1325 bis 1335, übernahm bas Bisthum zu einer Zeit, wo die feindseligsten Verhältnisse zwischen dem Kaiser Ludwig und dem Papste Johann XXII. obwalteten, und über Ersteren der verschärfte Bann verhängt worden war. Mit seinen Landsleuten, den Doctoren der Sorbonne, Paduanus und Janduno, stand er auf Seiten des Kaisers, und mit ihm die Stadt Basel, über welche Joshann dieser sesten Anhänglichkeit wegen 1333 ebenfalls den Bann aussprach. Wie aller Orten stritten auch hier die Minoriten, deren Orden in der Gunst ber vornehmeren Bürger so gestiegen, daß er, obwohl eigenem Besise abssagend, andere Geistliche neidisch machte, für den Kaiser, die Dominicaner für den Papst, welchen die Bürger, alten Chronisen zusolge, erklärten:

Sie follten lefen und fingen, Ober aus ber Stadt fpringen.

In Wahrheit mußten auch die Dominicaner weichen, und die Stadt

hing bem Raifer bis zu feinem Tobe an.

45. Johann II., Senn von Münfingen (auch be Senna genannt), in seinem sechs und zwanzigsten Jahre erwählt, hatte burch Papst Benebict XII. aus gleichem Grunde bas Schickal seines Borgangers, und verblieb im Bann bis 1347. Als Karl IV. 1348 in Begleitung bes Bischofs Friedrich von Bamberg nach Bafel kam, ber als papstlicher Legat der Stadt,

nachbem fie ihren Fehler wurde bereut haben, Bergeihung ertheilen follte, antwortete ber Burgermeifter Conrat von Barenfels, bie Stabt fei ihrem rechtmäßigen Raifer treu gewesen und wollte fich feine Bergeben aufburben Sie habe ben feligen Raifer nie fur einen Reger gehalten, wie ibn bie vanftliche Bulle genannt, und nehme ohne Rudficht auf ben Bapft Denjenigen als Raifer an, ben die Dehrheit ber Rurfürsten ihr gebe. theilung ber Absolution werbe man bie Thore öffnen, aber nicht eber. forberte ber papftliche Legat, ber Burgermeifter moge boch blos um bie Loss fprechung bitten; und nur nachbem ihn die Burger bevollmächtigt batten. fprach biefer eine Bitte aus. Run erfolgte bie Absolution ohne Buge und Demuthigung. Raifer Rarl IV. ertheilte balb nachher ber Stadt bie Befreiung, bag ihre Burger vor feinem anbern als bem Stabtrichter qu ericheis nen brauchten : ein neuer bebeutenber Schritt ju reicheftabtischer Selbstfan-Allein mahrend Bafel fich gewiffermaßen vom bischöflichen Stuble los machte, fuchte Genn von Munfingen fein Stift auf alle Art zu beben, bereicherte es auch burch mancherlei Gutererwerbungen, meife vermaltenb. Ale ber lette Graf von Frohburg ftarb, wodurch Diten an ber Mar jum Bisthum fam (1365), nupte er beffen Lehnrechte über ben Giffau, eine Landgrafschaft, in fruchtbaren und anmuthigen Sügeln vom Jura bis an ben Rheinstrom, wichtig wegen bes Paffes im untern Sauenstein. theilte fie Johann Grafen von Sabeburg ju lebenslänglichem Genuß, und Simon Grafen ju Thierstein ju erblichem Beiberleben; bem Sochftift bebielt er vor, in und um Lieftal und an andern Orten bas Blutgericht ju besetzen; Olten vergab er nicht. Beit schoner benn vorher ward nach bem furchtbaren Erbbeben, burch welches am 18. bes Weinmonates 1356 gang Bafel in wenigen Minuten verfiel, mehrere hundert Menichen unter Trummern und Tage lang wuthendem Feuer begraben, und auch in ber benachbarten Jura-Begend große Bermuftungen angerichtet murben, bas Munfter wieder hergestellt und vom Bischof 1363 eingeweiht. In Allem betrachtet veremigte Genn von Munfingen fein Andenfen burch wohlwollenben Ginn und gute Thaten. Jeber Rechtbenfenbe mußte feinen Tob, ber 1366 erfolate. betrauern.

## Anders war es um

46. Johann III. von Vienne (Vianen), vom Papft Urban V. zum Rachfolger bes zweiten Johann bestimmt. Gedenken wir erst seines Verhaltens zu Biel. Dort stieg die bürgerliche Regierung durch Kühnheit und Glück so hoch, daß schon sein Borweser in manchen Stücken nachgeben mußte. Es herrschte bort ein ganz unbändiger Sinn in der Bürgerschaft. Diese Stadt war in ewigen Bünden mit Bern, Freiburg und Murten, und in solchen Burgrechten mit Graf Rudolf zu Nidau und Wilhelm von Gransson, daß ihre Oberhand ersichtlich. Lesterem half die Stadt nur in solchen Kriegen, welche er nicht ohne ihren Kath und auf seine Kosten unternahm. In eben dieser Verbindung Wilhelms war die Reustadt am Schloßberg, sonst in ewigem Burgrecht mit Erlach, einer Welschneuenburgschen kleinen Stadt am andern Seeuser; in allem Biel ähnlich, nur schwächer. So stand es, als Ishann III. nach Viel kam und forderte, die Bürger sollten dem ewigen Bund mit Bern entsagen. Hierwider beriefen sie sich in großer Entschlos.

fenheit auf ihre Rechte und auf bas funfzehnjährige Stillschweigen seines Der Bischof, unfundig sowohl ihrer verworrenen Berfaffung als ber Bewalt Berns, befrembet und ergurnt beim Biberftand seines Bolfs, legte bie vornehmften Burger gefangen auf bie Burg. Billfurliches Befangniß mar aber in allen Stadtrechten verboten. Biel mahnte Bern, bies bie Eidgenoffen, und fo machten fich Reunhundert aus ben Balbftatten auf und bie Dacht Berns. Als bas Gerucht ihres Aufbruchs zu ben Dhren bes Bischofs brang, überfiel er bie Stabt Biel und ftedte fie in Brand (1367). Als nun bie Berner ankamen, faben fie ben bampfenben Schutt, bie Ginwohner bei ber Afche, benn es war im Bintermonat, und aller nothwendi= gen Dinge Mangel. Rachbem fle bie anziehenden Gibgenoffen gurudgemahnt, unternahmen und vollbrachten sie bie Eroberung und Schleifung ber bischöflichen Burg mit Befreiung ber gefangenen Burger. Wiber bie Reuftabt vermochten fie wegen ihrer festen Lage ohne Belagerungszeug nichts auszurichten. Doch in ben erften Monaten bes fommenden Jahres rachten bie Berner die Bieler, indem fie Urguel im Imerethal und Munfterthal verbrannten und bas auf bem Relfen babei gelegene Bollwerf eroberten. Johann von Bienne jog zwar zur Landesrettung herbei, mußte aber flüchten. ftartt erschien er gleich wieber, zuversichtlich und brobend, er wolle ben Balb Bremgarten bei Bern umhauen; indeffen bei Olten wurde er aufgehalten burch bie anschwellende Mar und von feinem Lehensmann Graf Rudolf ju Ribau, ber von biesem unverständigen Kriege Berheerung seines Landes be-Mus eben biefer Beforgniß vermittelten alle benachbarten Stabte und Herren, bag es bei bem ichon geschehenen Ucbel blieb. Bern marb von ben Schieberichtern, weil es wiber bie Rriegerechte auf feinem Buge Rirchen verwüftet, ju einem Schabenerfas von breißigtaufend Bulben verurtheilt. Dem Bifchof wurde hievon kaum ber zehnte Theil entrichtet; und fo endigte fich ein Krieg, ben Johann unbebachtfam begonnen, ber bie Bermuftung feis nes Landes jur Folge hatte, ihn genothigt, fur 20,600 Bulben Stifteguter, bie Stadt Olten, Boll und Dunge zu Basel, und vieles Andere, zu verpfanben, und bas Undenken feines Ramens ichanbete. Allein nicht genug an biefer Erfahrung erhob er noch wiber bie Stabt Bafel eine Febbe, worin er wiber fie Bulfe nahm vom Erzherzog Leopolb von Desterreich. Rachbem bie Basler Bruntrut ihm in Afche gelegt, mußte er Klein = Bafel, von ber größern Stadt burch ben Rhein getrennt und mit einer Brude verbunben. an Leopold fur 22,000 Gulben verpfanden, welche biefer fur geleiftete Bulfe in Rechnung ftellte. Groß - Bafel bewilligte ber Erzbergog babei bas Lofungerecht. Mus zwei fleinen Fischerborfern mar Rlein Bafel entftanben. 1226 burch eine Brude mit ber alten Stadt in Busammenhang gebracht, bann mit Mauern und Graben umgeben, und 1270 von Beinrich III. mit Stadtrechten und einer ftabtischen Regierung versehen worben. Es blieb von ba ab bie Sauptresibeng ber Bischofe. Balb nachher gerieth Johann mit bem Grafen Sigmund von Thierstein in Conflict, bag er ihn auf offener Straße feinblich anfiel. Da vereinigte fich wiber ihn bie Stadt Bafel mit bem Erzherzog Leopold. Er war in diefer Kehde fo ungludlich, bag er auch Bruntrut an Beinrich von Montfaucon, Grafen ju Mumpelgard, verpfanben mußte, und Lieftal verlor. Der Stadt Bafel verfaufte er (nicht 3mmer

von Ramftein, wie Tschubi und Johannes von Muller wollen) auch bas Salzmonopol, ben Kaufhauszoll, bas Schultheißenamt, bas Mungrecht, und Anderes mehr, für ein Weniges über die Pfandsumme. So hatte er bas Hochstift entfraftet und in großen Schaben gestürzt, als er 1382 starb.

Die Berwaltung

47. Johann IV., eines Freiherrn von Buched, war fehr furg. Er et-

hielt Lieftal freiwillig jurud. Er lebte taum ein Jahr ale Bischof.

48. Immer, Freiherr von Ramftein, betrat nicht ohne Biberfpruch bes Capitele ben bijchöflichen Gis; Berner Challer, Domberr, warb gegen ibn erwählt, ftand aber ab. Durch ihn gerath bas Stift noch mehr in Schulben. Gelbnoth zwingt ihm bie Unabhangigfeit Berfau's ab, Beggis fur Lugern. Der Stadt Biel, Die ichoner und fefter benn je erftand, und jugehörigen Dorfern bestätigte er ihre Berfaffung. Er machte fit "francos, quittos, et exemtos ab omni tallia et omni jugo servitutis." "Privilegiamus eos, ne possint conveniri coram alio quam villico nostro de Biello." Er legte aber auch in ben bisher noch gang unbewohnten Gegenben bes hohen Canbes Freiberg bebeutenbe Unfiebelungen an, in die er beutsche und burgundische Leute burch Ginraumung besonderer Borrechte zog. Wenn bie Erbe - fagt Johannes von Muller febr anerfennungevoll - ben Menschen zur Bevölferung und Rugung übergeben ift, fo verbient um bie Beranftaltung biefer Bolferschaft Bifchof Immer größeres Lob als mancher Bralat, welcher in blubenbern Belten als gewaltiger Bifchof geherricht. Dit feiner Genehmigung lofte bie alte Stadt Bafel bie Pfandichaft Klein Bafels mit einer Bahlung von 7000 Gulben wieber ein, 15,000 Gulben tamen von ihm bagu, bie ihm jeboch bie alte Stadt, wie 6000 Bulben jur Einlofung von Delsberg, und noch andere 1500 Bulben, erft vorftreden mußte. Er genoß Leben und Regierung bis 1391; bag er icon vorher gurudgetreten und fich mit ber Dompropftei begnugt, bezweifle Minbestens ift bas nicht genugsam bewiesen, ba in Bahrheit

49. Friedrich II., ein Freiherr von Blankenheim, Bischof zu Straßburg, erst in dem genannten Jahre hieher berufen wurde, in der Hoffnung,
daß er der schlimmen Lage des Bisthums aushelsen werde, und er, nur Administrator, eine eingeschränktere Hoshaltung führen könne. Er verkauft Klein-Basel an Groß-Basel für eine Juzahlung von 7300 Gulden, so daß dieser Stadttheil, was ersteres nun war, in Summa 29,800 Gulden kostete. Mit jenen erward er Olten, Honderg, Wallenburg und Ringoltswyler zuruck. Rur daß jedem Stadttheile sein Gericht blied, sonst war fortab in Klein- und Groß-Basel gleiche Bürgerschaft und ungetheilte Verwaltung durch Bürgermeister, kleinen und großen Rath. Sein Rachsolger bestätigte diese Dinge. Friedrichs Administration dauerte bis 1393, in welchem Jahre

er an die Spite bes Sochstifte Utrecht gelangte.

Rach seinem Abgange ward

50. Conrad, Monch von Lantseron, vom Domcapitel erwählt, ehe er bie priefterlichen Weihen empfangen hatte. Er refignirte schon 1395.

51. Humbert, Sohn jenes Grafen Diebold von Reuenburg, ber einst bie Berschwörung wiber Solothurn mit Rubolf von Kiburg angestiftet, von welchem man die Einlösung ber meist an seine Berwandten verpfandeten

Bestsungen des Hochkists gehofft hatte, verwickelte dasselbe in noch mehrere Pfandschaften. Er verkaufte im Jahre 1400 Wallenburg, Honderg und Liestal an Basel, auch die Bizthumei letterer Stadt, die freilich sehr wenig nunmehr auf sich hatte. Er scheute sich nicht, auch Andern viel zu verspfänden, wenn auch nicht aus so nichtigem Grunde, wie ihn Johannes von Rüller nach Hottinger bezeichnet: "vergnügt, wenn er nur Anlaß fand, mit den vierzig Pferden, der Zierde seines Marstalls, zu prangen." Es blieben ihm aber wahrlich beinahe nur noch Biel mit Reustadt, Schloß Arguel und das St. Immerthal frei. Zum Glück für das Bisthum start er 1404.

52. Hartmann, Mönch von Mönchenstein, obwohl ein sparsamer

Greis, permochte bem unaufbaltbar fintenben Sochstifte nicht aufzuhelfen. Bu feiner Zeit, 1409, erhob fich zwischen Bafel und ber Wittwe bee Eraberjogs Leopold, ober ihren Beamtungen im Breisgau, Sundgau und Elfaß ein Rrica. Bafel erhielt Gulfe von Bern und Solothurn; Die Defterreicher wurden bei Magben geschlagen; viele gegenseitige Bermuftungen folgten, 1411 wieber ber Friebe. Wahrend biefes Rriege hatte bie Ctabt, mißtrauisch auf die vom Bischof bestellten Borfteber, es versucht, biefen gur Ueberlassung ber Obergunftmeisterwahl an die Burgerschaft zu vermögen, und ale bies miglang, benfelben aus eigner Macht einen Ammeifter beigeordnet. Sie behielt biefe Beamtung fieben Jahre bei, und entfagte ihr 1417 nur auf bie Aufforderung Raifer Sigmunds felbft. In Wurfteisens Baseler Chronif ift hartmanns Regierungszeit angegeben: 1418 bis 1422. Wir fagen, wohl mit genügenberem Grunde, er übernahm feine Burbe 1405, und Bahrend feines unvermöglichen Altere berrichten legte fie 1423 nieber. fein Ramensverwandter Johann Thuring (Doring) und Johann von Klacksland.

Reuen Schwung gab bem Bisthum wieder

53. Johann V. von Fledenstein. Entsproffen von einem alten und großen elfasifichen Abel, burch nicht haufige Bereinigung ein murbiger Biichof und thatiger Furft, fam er in ichweren Zeiten gur Regierung. St. Urfis (Urficin), eine fleine im Laufe ber Jahrhunderte um eine Ginfiebelei entstanbene Stadt, in bem engen vom Doubs bemafferten Thal hinter Bruntrut; jene Landichaft Freiberg, beren Unbau Immere von Ramftein Berbienft, biefe Begenden und viele Burgen bejag pfandweise Diebold von Reuenburg. Ueberall waren auf die Landsteuern Bläubiger angewiesen, welche sie wiber jegliche Billigkeit und Klugheit fo übertrieben, daß vom Delsberger Amt und aus Munfterthal bas Bolt gablreich auswanderte. Der Bischof, welcher faum hatte ftandesgemäß leben fonnen, wenn er nicht mit papftlicher Bewilligung feine frubere Abtei Gelz behalten hatte, ritt in bie Stadt Bafel mit bem Bifchof Friedrich ju Worms und Rabanus Bifchof ju Speier, feinen Bermandten, und mit funftehalbhundert Reifigen, weniger jum Brunt, als bamit Diebold geschreckt um so cher bie Wieberlofung annehme. fort berief Johann V. Die Lehnsmannen und von allen Thalern und Ortschaften die Ausschuffe; ba fie faben, wie er aus eigenem Bermogen elfhunbert Gulben hergab, boten fie willig viertausend rheinische Gulben bar: bie Steuern murben geloft. Dicbold weigerte fich aber von feinen Pfanben zu Der Bijdhof, von ben Grafen ju Caarwerben und Leiningen, und weichen.

Ludwig von Lichtenberg unterstützt, setzte ben Grafen Johann von Thierstein, als des Hochstists Hauptmann, über sechshundert Reiter; bewirfte, daß der Bürgermeister Burthard zu Rhein mit einer Anzahl Bürger zu ihm stieß, und eroberte — was Diebold keineswegs erwartete — binnen drei Tagen alle vom vorletten Bischos an diesen seinen Ressen verpfändeten Burgen und Ländereien. Der hieraus entstandene Krieg wurde anfänglich ohne Kriegszucht verwüßtend geführt. Endlich, 1428, nahm Diebold für seine Anssprüche 10,000 Gulden an, welche die Stadt Basel dem Bischos lieh. Allein trot aller Weisheit, unermüdeter Thätigkeit und großen Verbindungen, wie ihm denn die Kurfürsten von der Pfalz, Coln, Rainz, und Rarkgraf Hermann von Baden sehr geneigt waren, konnte er die Sachen des Hochstists wohl namhaft sördern, jedoch nicht ganz und gar in die Höhe bringen. Olten an der Aar sah er sich obenein genöthigt 1426 an Solothurn für 6600 rheinische Gulden zu verkausen. Zebenfalls raffte ihn ein Schlagsluß am 9. December 1436 zu früh hinweg.

Jest zerfiel bas Domcapitel zwischen

54. Friedrich III. ju Rhein (je Rhone) und Burthard von Rathsamsbaufen : bie Bater bes benfwurdigen Concile, bas feit 1431 bier tagte, vermochten biefen, fich mit einigen guten Brabenben zu begnügen. Friedrich gu Rhein, aus einem alten, vornehmen Befchlecht ber Stabt Bafel, mar ein befferer Fürst als Bischof. Das geiftliche Umt vernachlässigte er, niemals bielt er eine Deffe; die Regierung führte er mit Strenge, Thatigfeit und Ordnung, obwohl, wegen ber fo schweren Zeiten, mit geringerem Glud als Die Roften ber Unterhaltung eines Wegenpapftes - er fein Bormefer. bielt es mit Felir V., und feste feinen Official Sans Bemminger gefangen, weil er ohne Auftrag bem Papfte Nicolaus V. für Stadt und Sochftift Bafel öffentliche Dbebieng geleiftet hatte - nothigten ihn ein Biertel bes Lieftaler Behntens, bas Fulisborf, einige Befalle in Lieftal, und ben Landgraben auf ben Rutinen zu veräußern (1439). Auf bem Concile erschien er wohl barum boppelfinnig, weil er bie Ertreme ber Partcien zu vereinigen, fie friedfertig zu ftimmen suchte. Rach ben Kriegen ber Eibgenoffen wiber Burich, Desterreich und Franfreich (1443 bis 1450) jag er als Obmann in bem Schiedsgerichte, bas ben sogenannten Baseler Frieden, ober bie Ausgleichung zwischen Defterreich und Basel behandelte. Auch hier war fein Brincip, daß das schicklich Scheinende bem urfundlich Rechten willig geopfert werben muffe. Gein Beimgang erfolgte 1:51.

55. Arnold von Notberg, 1451 bis 1458, bezog die vom Concilium aufgehobenen Sigeltaren, Annaten und Investiturgebühren wieder. Er wußte flug die schwankende Antwort des Papstes Nicolaus zu benußen: wenn diese gerecht seien, so bedürften sie keiner Erlaubniß; seien sie ungerecht, so könne er diese nicht geben. Arnold erhob was er vermochte, und benuste auch den Berkauf der sogenannten Butterbriese in ausgedehntem Maße. Allein berücksicht muß werden, wie die Zustände im Bisthum noch beschaffen. Zu Biel hatte der Bischof viele Hoheit in Worten, in der That geringe Macht. Arguel war im Geistlichen zwischen ihm und Laussane, in weltlichen Dingen zwischen ihm und Biel, der Tessenberg zwischen ihm, Biel und Bern, die Neustadt zwischen ihren Pflichten für ihn und

Reuenburgsche Rachbarn, Munsterthal zwischen Solothurn und ihm (ble Urfunde bei Lünig gehört in das Jahr 1486), selbst St. Ursit, ja die Seesherrschaft und sein Eigenthum an jenseitigen Leuten ungewiß und schwansfend. Da mußte er wohl in Berlegenheit gerathen. Es kostete Mühe und Roth, ein Bisthum zu verwalten, von welchem erst Johann von Benningen

einen Theil jurudbringen follte.

56. Johann VI. von Benningen war in Kührung ber geiftlichen und weltlichen Beschäfte, selbst wenn bie Umftanbe Baffen erforberten, ein fluger Furft, bem Gelb und Dacht nur als Mittel gur Emporbringung bes Sochftifts, Aufrichtung herrlicher Gebaube und allen Arten von Bohlthatig-Er lofte neben anbern Pfanbichaften Bruntrut wieber ein. Rur aus bem vom Bapfte Bius II. erhaltenen Ablag und ber Bewilligung. mahrend ber gaftenzeit Butter zu genießen, foll er zehntaufend Bulben fur biefen 3med jufammen gebracht haben. Er war Friedensvermittler zwischen ben Cidgenoffen und Defterreich, trat ber Berbindung gegen Karl ben Ruhnen bei, ward aber auch in ben burgunbischen Rrieg verwickelt. Sein Schloß Ralenberg und vierzig Dorfer murben verbrannt; migvergnugt, bag bas Domcapitel endlich ben Burgerlichen ganglich ben Butritt verschloffen, und feine Caplane ber burgerlichen Gerichtsbarfeit entzogen batte, auch bag Benningen ben britten Theil ber Kriegsbeute beanspruchte, leifteten bie Baseler ihm feine Unterftutung. Doch nicht vergeffen burfen wir, bag er, ein Mann von Burbe, Ordnung und Glud, große Freude an ben Wiffenschaften hatte. Auf feinen Betrieb namentlich ftiftet Bius II. am 12. Rovember 1459 gu Bafel eine Universität, und ernennt ihn und feine Rachfolger zu Ranglern berfelben. Um 4. April 1460 weiht Benningen biefe Stiftung feierlichft ein, und befignirt ten erfahrenen und gelehrten Dompropft Gregori von Anblau jum Rector berfelben. Im zwanzigsten Jahre feiner Berwaltung, 1478, rief Gott ben Kurftbifchof ab.

57. Cafpar zu Rhein, Domcuftos zuvor, regierte mit ungleich minberem Blude bis 1503. Faft hatte er auch feine Berrichaft über bie Propftei Münster in Granfelben verloren. Er war ihr Dberherr in geistlichen und weltlichen Dingen. Orbentlich mablten die Chorherren ben Bropft. fand aber öftere Bormand, ihn felbst zu ernennen; er wurde um fo unabhangiger vom Hochstift. Als Doctor Hans Derflinger, ber auch vom Bapft gewählt war, im Alter bie Burbe aufgab, nahm Sans Bfoffer von Surfee, ber vom Papft Anwartschaft hatte, Befit vom Aint. Bor ber Ginsebung wurde ber Bischof gewarnt, weil Sans Meier, Bfarrer ju Buren, burch ben papftlichen Commiffarius Riftler von Innoceng VIII. Die Ernennung erhals ten und ben Schut ber Berner ju erwarten habe. Der Bischof hielt fich an bie Borschrift seiner Pflicht. Riftler überreichte bem Rath von Bern bie Bulle, nach ber Pfarrer Deier jur Anrufung bes weltlichen Arms bevollmachtigt war. Da ließen bie Berner zu, bag er mit hundert und feche und zwanzig Mann nach Runfter jog, Bolf und Capitel jur Sulbigung no-Sofort bewaffnete ber bijchöfliche Bogt auf Delsberg ben Calggau, überfiel bie Gichern, und nahm von Sans Meier ben Gib, fich bem bifchoflichen Ausspruch ju überlaffen. Bern, bies vernehment, forberte Solothurn zu gemeinsamer Cache auf, Biel, bag es ben Bischof nicht einlaffe, und ben

gangen Inselgau nach Munfter zu gieben : es überfiel bas gange Land von Bipp und Burgborf bis Erlach und nahm die Propftei, bas Thal, ben Teffenberg am Bielerfee in Befit, und branbichatte ben Bifchof um brittbalbtaufend Gulben. Der Burgermeifter Balbmann, Bfpffers Better, und bie Stadt Lugern, wo er Burger war, fprachen nicht ohne Drohungen ihre Digbilligung über Bern aus. Cafpar ju Rhon wollte aber nicht mit Bewalt ben Fortgang ber Baffen zu hemmen versuchen. Er bewirfte burch Bermittlung bes Dompropftes hartmann von Sallwyl einen Bertrag, woburch bie Berner, unter Beibehaltung bes Munfterthals, bem Krieg entfag-Durch Stoly hatte Cafpar bas Uebel gereigt; es zu maßigen war fein anderes Mittel, ale bag er felbft nach Bern zog. Daburch erwarb er bie Rudgabe aller Soheit, boch fo, bag bie Munfterthaler ju Bern ewiges . Burgerrecht haben, ben Schirm ber Stadt genießen, bas Gemeinwesen in allen Kriegen verfechten, und nur, wenn mit einem Bifchof ju Bafel gebbe fei, feine Bartei ergreifen burften. Das Bernifche Burgerrecht ficherte bem Bischof bie alte Berrichaft, bem Thal feine Freiheiten und Rube.

- 58. Christoph von Utenheim resignirte 1527. Er erkannte, daß es mit jeglichem Flor des Bisthums vorüber, daß es auf schwankendem Fundamente noch ruhe. Sein Rachfolger
- 59. Rudolf von Hallwyl ftarb schon in demselben Jahre 1527. Unter bem nun erwählten
- 60. Philipp von Gundelsbeim tam die Reformation zu Biel, Arguel, Runfterthal, Laufen, 3wingen, faft an allen Orten zu Stanbe. Bu Bafel wurden fcon 1519 verschiebene Schriften Luthers gebruckt. Bolfgang Capito wirfte burch eregetische Borlefungen im Beifte bes neuen Syftems; auch Bedio und Decolampabius erwarben fich fo viele Anhanger, bag ber Magiftrat bereite 1524 befchloß, bie Beiftlichen follten nichts Anderes lehren, als mas fie in ber heiligen Schrift aufweisen konnten. Es ward in beutscher Sprache getauft und bas Abendmahl unter beiberlei Beftalt ausgetheilt. Im Schoofe bes Rathe und in Rleinbasel behielt ber fatholische Glaube gablreiche Anhanger; bennoch mußte ber Erstere 1527 freie Religionsubung gestatten. Dehrere geistliche Corporationen übergaben bem Magistrat freiwillig ihre Stiftungen, ber hang zu Reuerungen und Berbefferungen ergriff alle Rlaffen. Wir haben es fcon anderwarts ausgefprochen: bei religiofen Bewegungen sowohl wie bei ausschließlich politis ichen geht in ben Daffen bie Birfung bem Berftandniß voraus. Borte wie Reform, Urfirche, Anbetung im Beifte und in ber Bahrheit, evangelische Freiheit, find bort baffelbe wie hier : Bleichheit und Bruberlichkeit, Selbstregierung, Recht auf Arbeit, und bergleichen mehr. Schnell finden fie als Losung ihr Tutti, langsam als Begriff ihr Solo. Die Dbrigfeit zögerte aber immer noch. Wieberholt ergriff man die Baffen, boch ohne Blutvergießen. Enblich traten mehr ale zweitausend Burger zusammen, nahmen bie Bilber aus ben Rirchen, verbrannten fie öffentlich, schafften bie Deffe ab, und zeigten bem Rathe an, fie hatten nun in wenigen Stunben vollbracht, worüber er zehn Jahre in Berzug geblieben. Run ward bie neue Glaubensform (1529) allgemein eingeführt. Die Landschaft

etgriff das Beispiel der Stadt. Die Unternehmer der Resorm trugen sie von Ort zu Ort. Die flösterlichen Stiftungen wurden im Interesse der Reuerungen und zu weltlichen Zwecken verwendet. Bischof und Domcapitel verließen die Stadt. Mit Philipps Rachfolger schloß man eine Art Uebereinkunst über seine Ansprüche. Philipp selbst verschied 1555, und mit ihm können wir uns vom Bisthum abwenden.

## Brandenburg.

(Bisthum.)

Bie Begenben zwischen Elbe und Ober, um die havel und Spree, wurden beim erften Aufbammern ber Beschichte von ben Gueven, befonders von ben zu ihrem Bolfoftamm gehörigen Semnonen, und naher an ber Elbe von ben Longobarden bewohnt. Lettere waren um bas Jahr 5 nach Christi Beburt genothigt über bie Eibe zu geben, aber balb nachher von Marbob, Ronig ber Marfomannen, welcher bamale Bohmen beherrichte, jurudgebrangt. Rache bem fie fich barauf im Jahre 19 in ben Schut bes Cherusters hermann begeben, theilten fie mahrend ber erften Jahrhunderte bas Schidfal ber übrigen nordbeutschen Bolfer, verließen bei ber großen Bolferwanderung nebft ben Cemnonen ihr Baterland, und flifteten bas lombarbifche Reich in Italien. In die verlassenen gander ruckten nun flavische oder wendische Bolfer. Unter biefen waren bie Beveller, Ufrer, Retharier, und vornehmlich bie Bilgen ober Lutizen von ber Ober bis an und jenseits ber Elbe anfaffig. icon Aderbau und Sandel, errichteten Dörfer und bauten Garte (Schlöffer), woraus Ctabte entftanben, wie Ctettin, Julin, Wineta, Brannibor (Brennas burg, Brendunburg) ober Brandenburg an ber havel. Bald murben bie Slaven mit ben Franken und Sachsen in ber jegigen Altmart, Die zu Oftfalen ober Offfachsen gehörte, in Rriege verwidelt, und nachher wie biefe von Karl bem Großen unterjocht. Allein unter feinen Rachfolgern im franfischen und beutschen Reiche wußten sie sich nach und nach wieder unabhängig zu machen, beunruhigten auch Sachsen und Thuringen burch häufige Streifereien. Enbs lich unterjochte Bergog Beinrich von Sachsen bie Wenben, überwand bie Beveller an ber Bavel, bie Retharier in ber Udermart, und eroberte Brannis bor. Als er auf ben Kaiserthron gelangt mar, vertraute er bie Vertheibigung ber Grenze langs ber Savel und Elbe, wo er Befestigungen hatte anlegen laffen, befonderen Grafen an. Hieraus entstanden die Martgrafen von Rord-Dtto ber Große feste bie Kriege gegen bie Wenben, welche fich wieber ber beutschen Berrichaft entziehen wollten, gludlichen Erfolges fort. Allein ohne bie Serrichaft bes Chriftenthums waren bie Eroberungen unficher. Sie forberten bie Errichtung von Bisthumern in bem Reulande. Und Otto I. grundete baber am 1. October 949 in ,, Brendunburg" im Bau Sevelebun

ben Sis für einen geiftlichen hirten, bem er gehn flavifche Stamme ober Beairfe untergab ("nominatas Moraciani, Ciervisti, Ploni, Zpriarani, Heveledun, Vucri, Riaciani, Zamcici, Lusici"letteren nur zum fleinern Theile); und indem er im Often bie Ober, im Weften die Elbe und die Stremme ale beffen Grenze bezeichnet, ergiebt fich eine ziemlich genaue Uebereinstimmung mit bem späteren Territorium ber Dioceje. 3m Gudwesten und Westen Schied Die Elbe vom Ginflug ber schwargen Elfter bis jur Einmundung bes Plauenichen Ranals, bis Roglau von bem Meigner, von ba ab von bem Magbeburger Sprengel; eine fleine Berührung mit Salberstadt nordlich ber Dhre tommt fo wenig in Betracht als bie Zeit vor ber Errichtung Magbeburgs. Bon jenem Ranal an, neben bem Bavelberger Sprengel bin, lauft die Grenze an ber Stremme bis zur Einmundung in die havel, und an diefer fort bis jur Ginmundung ber Dann, im Rorben, von letterer hinauf bis jum Ginfluß bes Rhin, und an biefem weiter, immer bas Bisthum Savelberg gur Seite, bis in die Gegend von Ruppin, und fobann auf ber Wafferscheibe zwischen Elbe und Bavel, bann biefer und ber Tollenfe und Uder, neben bem Camminer Sprengel, bis jur Belfe, beren rechtes Ufer bie Grenze jur Dber bringt. 3m Dften an ber Dber herauf bis jur Grenze bes Dber Barnimer und Lebusschen Kreises ber Proving Brandenburg, wo bas Bisthum Lebus eintrat. 3m Suben auf ber Grenze beider Rreise jur Spree und jum Gintritt bes meißnischen Sprengels. Der Scheidung bes Rieber Barnimschen und Starfows Beestowichen Rreifes folgend bis Mittenwalbe, bas noch Brandenburgicher Dioces mar, fast die Grenze zwischen Teltower Saupt - und Memterfreis haltend, an die Ruthe, bis zur Einmundung des Bottomer-Kließ und vor beffen Ursprung jum Fliegbach zwischen Barwalb und Dahne und mit biesem zur Elfter und wieber zur Elbe. Das Bisthum begriff also ben nordlichen Theil bes Rur-Rreifes, fo wie Unhalt, Sommern, Magbeburg im Often ber Elbe, mit Ausnahme eines fleinen norblichen Striche, Theile bes Weft = und Oft = Havellandischen, ber Ruppiner, Glin- und Löwenbergschen, jest Templiner Rreise, ben Ober- und Nieber-Barnimschen, Teltowschen jum Theil), Bauche (- Belgia), und (Juterbod -) Ludenwalber Arcis ber Mittelmart, ben fühmeftlichen und fudoftlichen Theil ber Udermarf, und einige Ortichaften bee Medlenburg-Strelipschen Bebiets. Ueber bie Eintheilung Dieses Bisthums in achtzehn Sedes hat Grifen eine Matrifel von 1459 aufbewahrt, auch eine Karte baau geliefert, welche aber nur fur bie erfte Ueberficht hinreichend ift und nicht in's Einzelne geht. Anfangs hatte bas Stift nur einen Archibiacon. Spater ward es in zwei Theile getheilt. Und im vierzehnten Jahrhundert scheint mit der Errichtung bes Collegiatstifts ju Bittenberg ein Archibiacon entftanden ju fein, ben wir bafelbft finden. Ursprunglich ftanb bas Bisthum unter bem Erzbischof von Maing, nach ber Errichtung bes neuen Erzftifts Magbeburg aber unter bicfem. Uebrigens ift es zu einem besonbern Anfehn nie gefommen. Schwantend mar bie Burbe bes Reichsfürsten immer, balb ging fie fact ifch in ber Lanbeshoheit bes Markgrafen und Kurfürsten unter. Das Stift felbst aber ftarb an Abzehrung, ohne jemals recht zu Kraften gebiehen zu sein : es erlosch fast unbemerft.

Den bischöflichen Stuhl befaß

- 1. Witmar, und nicht Dulim, und beruht es auf einer Berwechfelung, baß er von ben Wenden ober seinen eigenen Leuten erschlagen worden sei. Er ftarb gegen 968.
- 2. Bulim (Debilo, Dubolin, Dobolin) foll ein frommer und gelehrter Mann gewesen sein. Er wird zuerst vom Raiser in geistlichen Sachen bem Erzstift Magbeburg unterworfen. Bon seinen eigenen Leuten ermordet starb er 980.
- 3. Bolkmar I. erlebte eine entfesliche Beit. Bereits im abgewichenen Sahre brach eine gewaltige, fast allgemeine Bewegung ber wenbifchen Bolfer negen bas Chriftenthum und bas beutsche Reich aus. Und wenn gleich ihr vereinigtes Seer vom Marigrafen Dietrich, Grafen von Ballenftabt, gefchlagen warb, und Otto III. in vier Felbzügen (991 bis 995) auch Branbenburg, bas verloren gegangene, wieber eroberte, und bis an bie Offfee Alles in Ordnung brachte, fo tonnten boch jene flavischen Stamme nicht völlig bezwungen werben, und bie Ruhe ward immer auf's Reue burch Verjagung ber Beiftlichkeit, burch Berfterung ber Rirchen und verheerenbe Ginfalle unterbrochen. Roch also saß Boltmar nicht brei Jahre auf feinem Stuble, als bie Benben in bas Stift fielen, und fo fchredlich hauften, baß fle felbft bie Graber nicht fconten, wie fie benn bie Leiche feines Borgangers aus ber Bruft fchleuberten, ihres bifchöflichen Drnates und Schmudes beraubten, und bann wieder hinein warfen. Die Kirchen wurden geplundert, viele Seiftliche graufam gemorbet. Boltmar rettete fein Leben burch bie Alucht. Er fehrte fpater in bas Bisthum jurud, boch ift unbefannt, mann er geftorben. Ihm folgt
- 4. Wigo. Er ward im Jahre 1004 ordinirt und verschied zu Anfang bes Jahres 1018.
- 5. Ezils (Hezilo), vorher Abt im Kloster Issenburg, regiert bis zum \ Juli 1020. Auch er erlebte Einfälle ber Wenden in's Bisthum, wie benn überhaupt die wechselnde Herrschaft bis zur Zeit Albrecht des Baren dauerte, ber ber wendischen für immer ein Ende machte. Ezilo's Rachfolger
- 6. Suffo hatte ein trauriges Schicfal. Unter ihm bringt ber Bendenfürst Mistewoi 1030 in's Land, stedt mehr benn hundert Dorfer zwischen Elbe und Saale in Brand, raubt, morbet, plundert und schleppt über 9000 Christen in die Gefangenschaft, worunter auch der Bischof. Wie er befreit, wann er gestorben, ist unbekannt, wie man auch von seinem sonstigen Leben nichts Gewisses weiß.
- 7. Dankwart wird von den meisten Scribenten als achter oder neunter Bischof aufgeführt. Dies ist jedoch irrthumlich, wie vollsommen die Urkunde Raiser Heinrich III. vom Jahre 1051 nachweist, worin er ihm und seinen Rachfolgern den Ort Ureleben "in pago Nord-Thuringia" überläßt, bessen Ertrag er durch hinzusugung der Markt=Münzgerechtigkeit und Rollfreibeit erhöht.
- 8. Ichannes I. (Johann), angeblich ein Schottlanber von Geburt, firbt gegen 1068.

9. Dietrich I. regierte nur ein Jahr.

10. Dietrich II. (Thiebo) 1070 bis 1080, war 1076 mit auf bem Cbeling, bie beutschen Bischofe.

Reichstage zu Worms, wo er in die Absetzung bes Bapftes Gregor VII.

willigte.

11. Volkmar II., 1080 bis 1101, in welchem Jahre Marfgraf Ubo, ber erfte Graf von Stade, bie Benden aus bem Brandenburgschen vertrieb. Er war vorher Propft zu Hilbesheim.

12. Sardbert 1101 bis 1119.

13. Ludolf 1119 bis 1136. Unter ihm nehmen die Domherren ben eben errichteten Pramonstratenser » Orben an, da sie vorher Beltgeistliche geswesen waren.

14. Cambert, bisheriger Abt zu Issenburg, 1136 erwählt, trat in wichtigen Angelegenheiten eine Reise nach Rom an. Auf der Ruckreise besgriffen, um nach anderthalbjähriger Abwesenheit sein Bisthum anzutreten, ward er von Raubern überfallen und (1138) erschlagen. Aus diesem Grunde ift er von den meisten Schriftstellern, die sich mit dem Brandenburgschen Bis-

thume irgendwie befaßt, aus ber Reihe feiner Bifchofe weggelaffen.

15. Wiger war vorher Propft zu U. E. Frauen in Magbeburg, wurde 1139 erwählt, und starb 1160. Wir sinden ihn 1142 auf dem Reichstage zu Franksurt, 1144 zu Bamberg bei Kaiser Conrad III., wo er dessen Bergleich zwischen dem Bischof von Raumburg und dem Markgrasen Conrad unterzeichnet. Im Jahre 1148 zog er in Gemeinschaft des Bischoss von Hauberg gegen die Wenden; 1152 sehen wir ihn auf dem Reichstage zu Mersedurg dei Raiser Friedrich Barbarossa, der hier seine erste glänzende Handlung verrichtet. Und so gewahren wir Wiger noch dei mancher andern Gelegenheit, wodurch es ganz unmöglich wird, daß er Kaiser Conrad III. auf seinem Kreuzzuge begleitet habe, wie von Etwelchen angegeben. Im Jahre 1147 (nicht 1155, und auch nicht Markgraf Albrecht selbst, blos mit seiner Beihülse) stiftete er das Prämonstratenser-Kloster Liezke (Leiskau) zwischen Jerbst und Magbeburg, und botirte es mit Gütern kinreichend.

16. Wilmar ift ber erfte Bischof, mit bem bas eigentliche Leben bes Bisthuins beginnt. Das Christenthum war für Brandenburg gesichert, ba Albrecht ber Bar, ber fich zuerft Markgraf von Branbenburg nannte, bie Claven oftwarts bis jur Dber, nordwarts bis über bie fübliche Briegnis, fubmarte bis an die Elbe jum letten Mal überwunden hatte. Bon ben vielen innern Unruhen und langwierigen Kriegen verwüftet und ihrer thatigen Einwohner größtentheils beraubt, jog ber einsichtsvolle Albrecht beutsche ablige Kamilien in Die Marken, Colonisten aus Riebersachsen, vom Riebers rhein, und besonders Sollander, Seclander, Rlanderer und Friedlander, bie bamale, befondere im Jahre 1164, burch Ueberschwemmungen ben größten Theil ihrer Besitungen eingebüßt, unter ansehnlichen Borrechten herbei. Und fie vergalten ihm durch ihren Fleiß im Anbau bes Landes die ihnen erwiese= nen Wohlthaten im reichlichsten Mage. Es wurden mehrere neue Rirchen errichtet und die Behnten ber Beiftlichen vermehrt. Albrecht schenkt bem Bisthum bie Dorfer Barnewis, Budow, Busow, Damme, Garlis, Graningen, Marzahn, Müglit, Schmerzte, Saringen und Tremmen, fammt ben Borwerten Felbmart, Babel, Grabow, Rief, Mögfow, Müggenburg und Schlensborf: Otto I. Zachau mit allen Behnten, Rechten und Rugungen (1170).

Bischof Wilmar regierte übrigens von 1160 bis 1172, und nicht bis 1162 blos, wie falfchlich, ohne Renntnig zahlreicher Unterschriften auf Urfunden, bie noch vorhanden, behauptet worben. Im Jahre 1161 hatte er ben Sprengel in zwei Archibiaconate getheilt; ber Theil zwischen Ihle, Savel und Ober war mit ber Propftei bes Domftifts, ber andere, sudwestliche Strich mit ber Bropftei bes Rloftere Liegfe verfnupft.

17. Sigfried I., Darigraf Albrecht bes Baren britter Gohn, fruher Canonicus ju U. E. Frauen in Magdeburg, wird 1173 erwählt. Er fann weber 1163 noch 1168 gewählt worben fein, ba fich noch aus bem Jahre 1171 eine Urfunde mit Bilmare eigenhandiger Unterschrift vorgefunden. Er ward 1179 jum Erzbischof zu Bremen erwählt (f. Bremen) und ftarb

bort 1184.

- 18. Salderam, irriger Beife auch Balbemar genannt, vorher Bropft zu U. L. Frauen in Magbeburg, wird 1180 erwählt, und fegnet bas Zeitliche 1191.
  - 19. Alexius 1191 bis 1192. 20. Winricus 1192 bis 1197.

Rach ihm entstanden Streitigkeiten in ber Wahl bes Bischofe, bis ber Papft sich für

21. Nortbert entschieb, ber von 1198 bis 1206 regierte.

22. Balduin 1206 bis 1217. 23. Sigfried II. 1217 bis 1221.

24. Berhard (Gernandus, auch Geverharb), vorher Scholafticus am Dom zu Magbeburg, wird 1222 erwählt, und ftirbt 1241. In bem Kriege ber beiben Markgrafen Johannes und Otto mit bem Erzbischof Willebrand von Magbeburg und bem Bischof Subolf von halberftadt wegen ber ausgestorbenen Grafen von Sabmereleben, von welchen lettere ale Lehnerben bie Brafichaft beanspruchten, gerieth Gerhard 1239 eine turge Zeit in Befangenschaft.

25. Rutger 1241 bis 1252.

- 26. Otto 1252 bis 1263.
- 27. Geinrich I. 1263 bie 1278. Dit ihm treffen bie Markgrafen Johann, Dito und Conrad einen Taufch, wonach fie ihm fur Ronige. berg in ber Reumart und andere bischöfliche jenseits ber Dber fituirte Guter ("scriptas Bernecove, Ehelyn, Manten, Rechtorp, Radun, Grabowe, Cregenic, Trimon, Pateke, Sachow") bie Stadt Lowenberg und Anderes mehr ("et villas subscriptas Hoppenroth, Berenwaldesdorp, Livenberge, Mildenberge, Bodingen, Hosthernen seu Abesdorp Insulam totalem quae dicitur Tarmesdorp cum supra dictarum villarum terminis distinctionibus videlicet molendinis aquis pratis" etc.) abtreten.

28. Gebhard 1279 bis 1287. 29. Seidenreich 1287 bis 1295.

30. holrad 1295 bis 1300. Er manbelt 1299 bie Kirche bes Ronnenflosters S. Mariae ju Berbft in eine eigene Pfarrfirche um und botirt fie. Markgraf hermann vermachte ihm bas Dorf Teltow für ben Fall, bag er ohne Erben fturbe.

Digitized by Google

31. Ishawaes II. 1300 bis 1303.

32. Friedrick I. von Planen 1303 bis 1316. Ihm vertauft Ergsbischof Burchard von Magdeburg mit Bewilligung seines Capitels bie Schlöffer Elben au und Ranis im Amte Gommern; wogegen Friedrich bem Rlofter U. L. Frauen zu Magbeburg bas Jus patronatus über bie Pfarrei in Schartau schenkt.

33. Johannes III., ein herr von Tuchheim, 1316 bis 1324.

34. Andwig von Remendorf, vordem Canonicus zu Halberstadt und nahe daran Bischof daselbst zu werden. Als er das Bischum Brandendung antrat, 1324, war dasselbe bereits sehr verschuldet, so daß er sich 1336 geswichtigt sah, den Hof zu Görne mit allen Zubehörigkeiten an den Rath der Alltstadt Brandenburg für 180 Mark Silber zu verkausen. Im Jahre 1343 verschwerte er noch Elbenau und Gottau, die beide zum Amte Gommern gehörten, für 1000 Mark Silber an den Herzog Audolf zu Sachsen und seine Erben. Er starb 1346.

35. Stephan I. 1346 bis 1350.

- 36. Seinrich II., ein Graf von Barby, warb 1350 erwählt und ftarb am 15. Oetober 1351.
- 37. Dietrich III. (Theodorich) von ber Schulenburg, 1351 bis 1393. Er gerath 1353 mit bem Furften Albrecht II. von Anhalt in Rrieg, ber aber burch ben Erzbischof Otto von Magbeburg und Anderer Bermittelung balb gehoben wird. Im Jahre 1372 erfauft er vom Markgrafen Otto bas Dorf Balin; 1374 wird er taiserlicher Rath und empfängt als solcher 100 Mark Silber fahrliche Befoldung; 1376 tauft er von ben Bergogen Benceslaus und Albert zu Sachsen und Luneburg bas Schloß 2Biefenburg mit 3nbehor für 1000 Mart Gilber; 1393 gerath er abermale in große Feinbichaft mit ben Fürsten von Anhalt, die in Folge biefer bem Bisthume manchertei Schaben zufugen, ihn indeß nach Androhung bes Bannes wieber erfeten. Die Balbenfer, Die fich ju feiner Beit ziemlich gahlreich im Biethum zeigten, unterwarf er ben nachbrudlichften Berfolgungen. Benn übrigens Bedmann in ber Geschichte bes Fürstenthums Anhalt behauptet, er sei schon 1391 geftorben, fo ift bies ein Irrthum, ben bie Grabschrift im Dom ju Brandenburg, auf welche fich Bedmann beruft, geradezu widerlegt.

38. Keinrich III. von Bobenbid soll Ziesar vom Hause Anhalt an bas Stift gebracht haben. Dies ist nicht der Fall. Ziesar gehörte durch eine Schenkung Kaiser Otto I. seit 949 dem Bisthum; noch vorhandene Urkunden aus den Jahren 1214 und 1234 deweisen Ziesars alten Berband mit dem Bisthume. Die Wahrheit ist, daß die anhaltischen Fürsten Sigmund I. und dessen Bruder Albrecht das Dorf Epd is (3is) bei Ziesar ab-

traten. Beinrich ftarb 1406.

39. Henning, aus dem in der brandenburgschen Geschichte nicht undes beutenden Abelsgeschlechte Bredow, befehdete in Berbindung mit Dietrich von Quisow, Wichard von Rochow und andern bentelustigen markischen Rittern das Erzbisthum Magdeburg, und trug im Rovember 1409, als die Bafallen des Erzstifts sammt den Bürgern von Nagdeburg ihm entgegen ructen, dei dem Dorfe Glienife unweit Ziesar einen entschiedenen Vortheil über sie. Ueber hundert Mann der Magdeburger wurden nach hartem

Rampfe gefangen genommen und auf bem Schloffe Biefar feft gehalten , bis fie fich ihre Freiheit wieber erfauften. Dagegen tam bei feiner Reibbe mit ben Bewonen von Butilis nichts hevaus. Dem Burggerafen Friedrich von Ramberg , nachherigem erften Rurfurften aus bem Saufe Sobengollern, fand er in feinen Bemuhungen, bie Ordnung in ber feit ber unfahigen Regierung bes unmanbigen Sigmund, Raifer Rarl IV. zweiten Sohnes, immer mehr gerrütteten Mart herzustellen, getreu zur Seite. Er und ber Muge 266 ju Lehnin, Beinrich Stich, brachten es unter anbern babin, baß faft ber gange Bawellanbifche Abel bem Burggrafen bulbigte. Und als feine ebemaligen Bundesgenoffen Dieteich und Johann von Quipow fich mit Caspar Bans von Putlig, Bape, Berner und Albrecht von Solzenborf, Albrecht von Uchtenhagen, Franz von Torgan, Lutte und Gerfe von Arnim, Gebhard von Alvensleben, Hinto von Hohenftein, Bichard von Rochow, und ben herzogen Otto und Cafimir ju Stettin gegen ben "Rurnberger Zanb", wie fie ben Burggrafen nannten, verbanden, jog henning mit in's gelb gegen fie, achtete es auch nicht, bag ihm fein Stammesverwandter Joachim von Bredow gegenüber ftand, ben er fogar von feiner bisherigen Biberfehlichfeit abbrachte. Er ftarb 1413.

Das Domcapitel wählte hierauf aus feiner Mitte Ricolaus Borch-

forf, allein

40. Ichannes IV. von Waldam, Propft zu Berlin, hielt um das Bisthum an, und erlangte durch Begünstigung des Kurfürsten, dessen geheimer Rath er waude, aus der papstichen Canzlei die Consirmation. Leider gestattete er den Adigen viele heimliche Räubereien im Magdeburgschen, und siede daburch die kaum wieder hergestellte Ruhe und den Frieden zwischen der Mark und dem Erzstisste. Er befand sich mit auf dem Concil zu Costnip, und regierte die 1420.

41. Friedrich II. von Grafened, 1420 bis 1423, mar bei Raifer Sigis-

mund fehr beliebt.

42. Stephan II., eines Böttchers Sohn, ausgezeichnet burch Gelehrsfamkeit, erlangt auf Ansuchen bes Kursürsten Friedrich II., daß der Papft Eugenius IV. die Stiftskirche zu Brandenburg in eine förmliche Kathedralsliche verwandelt. Den Kursürsten selbst veranlaste er zur Errichtung eines Stifts auf U. L. Frauen-Berg bei Brandenburg. Gegen die Einfälle und Berwüstungen der Husten in den Jahren 1429 und 1432 suchte er sein Visition vergebens zu schwieren. Im Jahre 1459 ward er aus diesem Leben abgerufen.

43. Dietrich IV., ein herr von Stechau, 1460 bis 1472, fauft bas

Derf Etgin im Savellenbe fur 600 Schod Grofchen gum Bisthum.

44. Arnold, ein Herr von Burgborf, bisher Dompropft, ftand bem Bisthum bis zu feinem Tobe 1486 vor. Er gab feinem Sprengel 1475 eine verbefferte Rirchenordnung.

45. Joachim von Bredow, 1486 bis 1507. Unter ihm wird das Domcapitel vom Papste Julius II. "auf Ansuchen des Lursürsten Joachim von Brandenburg, besten Borfahren das Bisihum gestistet und mit Einkunsten versehen hatten," von allen Berbindlichkeiten des Prämonstratenser " Drbens frei gesprochen, und verordnet, das die ätzesten sechzehn Domherren als ordents

. Digitized by Google

liche Canonici seculares gehalten werben und die übrigen allmälig barin

folgen follten.

46. Kieronymus Schulz ober Scultetus, vorher Pfarrer zu Cotbus, geheimer Rath bes Kurfürsten, burch ben er gegen ben Willen bes Papstes 1521 auch noch bas Bisthum Havelberg (f. Havelberg) erlangt, welches ber kurfürstliche geheime Rath Busso von Alvensleben für ihn abministrirt, kirbt ben 29. October 1523.

Ihm folgt im felben Jahre

47. Dietrich V., bis 1527. Belch' ein eifriger Oberhirt und bartnadiger Begner ber lutherischen Rirchenverbefferung er war, lagt fich an folgenber Episobe biefer Richtung feiner Thatigfeit erfennen. In Berbft, bas zur geiftlichen Jurisbiction ber Branbenburgichen Bifchofe gehorte, murbe 1524 an ber St. Ricolaifirche bie Pfarrftelle vacant. Burgermeifter und Rath, feit zwei Jahren lutherisch, wandten fich um Besetzung bes Amtes an bie Fürsten Bolfgang und Johann, bie ihnen vorläufig einen Bicar anriethen. Als ber Bifchof hievon vernahm, befahl er bem Magiftrat, biefen Bermefer, als fegerifch, fofort zu entfernen, was man ablehnte. Run beschwerte fich Dietrich bei bem Fürsten Johann über biesen Gingriff in sein Recht, wie auch bei ber Fürstin Margarethe, wobei er an bie Saumigkeit ber Berbfter in Entrichtung ber Gefälle und Gaben erinnerte. Beibe ermahnten Die Betreffenben zur Kolgfamfeit, mogegen biefe ben Ginmand erhoben, bag ber Bicar bas lautere Bort Gottes auf Grund ber beiligen Schrift predige, und fie - fo heißt es in ben Aften bes Berbfter Stadtarchive - Die Befugniß hatten, bei eintretenden Bacangen einen vorläufigen Stellvertreter zu mahlen. antwortete bem Bischof nicht, und fo liefen von ihm zwei neue Schreiben (Donnerstage nach Cv. Pauli 1525) ein, "ben aufgeworfenen lutherischen teberischen Bfaffen, ber fich bei benen ju Berbit ju verehelichen gebente, abzuthun, ju verweisen, und ihm die Ehe nicht ju gestatten." Wieberum feine Antwort, bagegen bie zuverläffige Rachricht, bag bie Berbfter bie Bilber aus ber St. Nicolaifirche entfernt und öffentlich verbrannt hatten. bielten bie Fürsten Wolfgang. und Johann folgende Epistel :

Unfer freundliche Dienste mit Erbiehtung alles Guten zuvornher, Sochs geborne Fürsten, fonberlichen liebenn Berrn und freunde, Wir haben hibeuor zu mehrmalen ahn E. L. als regierenden Fürsten des onchriftlichen vorbamlichen Bornemens und Sanblung ale leiber zu Czerevift unsere Stiffte burch ben vermonten vigeworffenen Bfarrer und anbere syne Anhenger und Nachvolger gevbet wirt und von Tage ze Tage meer vberhant nymmpt geschriebenn, mit Bormanung und freuntlich bithe, wie in unsern Schrifftenn, an E. L. allenthalben geschrieben, enthalten, wir seyn aber big anher mit eigentlicher Antwurdt vorlassen; Dieweyl vns ban glaublichen angelanget, bag bie von Bervift, ober eplich vergeffene Leute aus ihren Mittel allerlen Bilber, Creuben, Rergen, Epitaphien und bergleichen, mas in ber S. Niclas Rirchen baselbst vf ben Altaren und anders wo war gestanden, aws bofer Eingebung und Bbermuth vf ennen Wagen gelaben, vnb bamit in bas Augustiner Rlofter gefahren, bieselben Bilber mit Schimp und Spot unter einer Bram Pfannen im Beyfein vieler Cynwohner und frembben Leute, vorbrennet, Bier mit ben Bils bern, sonberlich bie Pfannen gefocht, und ihren Muthwillen, in Berachtung Gottes und Mergernuß ihres Regftens, ohn alle Chriftliche ober Menschliche Forcht schlecht nach ihren Gefallen getrieben. Wie vnchriftlich aber damit ombgangen, baffelbige wollen wir zw E. E. neben allen andern zw vor geschrieben und angezeigt haben. Seyn auch beghalben bewogen wurden, folches E. L. ju vorfundigen, wiewol wir boch wol abnehmen mugen, es sei an E. L. wol gelanget, im fall aber fich E. L. vber folch undriftlich Mußbrauche und Bbeltatte wollten laffen bewegen. boß thuen mit Sulf bes Allmechtigen in anbere Bege guftellen, ben Born Bottes und seine ernstliche Straffe, auch sonft besorgliche Unbeple ber Stadt Bermuft au vermeiben. Derhalben ermahnen und bitten mir E. L. gar freundlich und aufe vleißigste, Sie wollten boch bei biefen geicheus und teufelischen Regiment nicht lenger schlafen und in andere geburliche Wege ftellen, auch die Unfere Beiftliche Berfonen bafelbft bey bem Ihren schüßenn und behalten laffen, als Ung E. L. Fürstlich zufagen gethan, Uns auch hierauf nicht wentter mit ber Antwortt aufhalten, bhamit wir nicht borfen byß thuen weytter laffen gelangen, als ane bas nicht fonnen ober mogen vorban gaben; Bolten aber E. L. ju freundlichen gefallen viel lieber verschonet bleyben, In hoffentlicher Buvorsicht, G. E. werben als Chriftl. Fürften bes Rom. Reichs Die Ennfebung thuen, damitt fenne Wenterung noch feyn muge, baffelbige wollen mir vber Gotlicher Belohnung freuntlich vordienen und beschulben.

Gegeben zw Ziesar am Sunnabendt nach Quasimodogeniti

Anno XXV.

Bon Gottes Gnaben Diettrich Bischoff zw Branbenburg.

Inzwischen melbeten sich die Gemeinden der Kirchen S. Bartholomaei und Mariae ebenfalls um "einen Seelwarter und Pfarrherrn," nachdem ihnen lange genug "Gottes Gütigkeit und sein heiliges Wort nach seiner Tugend und rechten Art" vorenthalten worden wäre, und die Kürsten gaben ihrem Berlangen nach, womit gleichzeitig die Einfunfte der Brüderschaften bes heil. Leichnams, des heil. Kreuzes, der Elenden, der Stiftsherrn zu St. Bartholomäus, wie der St. Jacobstapelle geschmälert wurden, um eine anständige Besoldung des neuen Pfarrers zu ermöglichen. Jene hätten lange genug Renten, Zinse, Pachtgelder und Zehnten verzehrt, ohne einen andern Prediger als ihren Caplan zu bestellen, und in der Bibel stände nichts von heiligen Brüderschaften geschrieben.

Bei biefer neuen Verletzung bes römisch fatholischen Gottesbienstes, und noch ohne allen Bescheid wegen bes ersten Falles, sorberte Dietrich ben Erzbischof zu Magbeburg Albert V., ben Kurfürsten Joachim zu Brandensburg und Herzog Georg zu Sachsen, als bisherige Bormunder ber anhaltisschen Fürsten Johann, Georg und Joachim, zum ernstesten Einschreiten auf, die auch in ziemlich fraftigen Worten, Drohungen nicht ausschließend, die Fürsten Wolfgang und Johann angingen, den Aufsässigseiten "wider die christliche Ordnung, papstliche Heiligkeit und kaiserliches Gebot" ein Ende zu machen. Darauf erwiederten Johann und Joachim, sie hätten selber keinen

Gefallen an bem Berhaften ber Zerbster und würden auf Mittel zur Abstels lung ber beregten Wibermartigseiten finnen, sobalb ber abwefende Bolfgang beimtebre. Dabei blieb es aber anch.

Ohne Hoffmung auf Erfolg, bas Schieffal ber kutholischen Rirche in Deutschland fogar ziemlich richtig voraussetzenb, und mit vielfaltigen anbern Sorgen belaben, warb ber Bifchof boch nicht mube in bem, was feines Umts war, einem Steuermann gleich, ber bas Ruber nicht eher aus ber Sand laffet, bis ihn ber Sturm felbft in ben braufenben Wogen begrabt. Er ichrieb menerbings an bie Aurftin Margarethe, ihren Sohn zu ermahnen, bag ber Berbfter Ungebuhr befeitigt und Gottes Ordnung gemäß gelebt werbe : ingleiden an ben Magiftrat ju Berbft, seine driftliche Gebuld nicht auf's Meugerfte Kurft Johann hatte in ber That vor, bie alte Dronung bes Rirdemvefens zu reftituiren, allein Wolfgang war anderer Meinung : er ermuthigte bie Berbster auf bem betretenen Wege fortzusahren. Bifchof Abolf von Merseburg hielt auch bafur, bag in ber Sache nichts mehr gu anbern fei, und bem war fo. Man that fogar bem Furften Johann Schimpf an, indem der evangelische Beiftliche ber Bartholomauskrche seinem Sofcaplan die Meffe zu lesen verwehrte und ihn wegen folden , teuflischen Werto" in ben Bann (!) that. Ein Theil ber Berbfter hing inbeffen ber Rirche getreulich an, und verrichtete bei ben Barfüßern, mas ihr Glaube mit fich brachte. Der Magistrat, ehebem wie alle Lutherischen über Intolerang ber fatholischen Rirche klagend, und in mehreren Schreiben an bie Furften Religionofreiheit für Jetermann beanspruchent, befchieb bie Barfüger auf's Rathhaus und verbot ihnen Deffe ju lefen, jur Beichte ju figen und bas Abendmahl sub una specie zu verabreichen. Damit nicht genug, riß er bas jus patronatus bes Klofters an fich, nahm ben Brubern alles Silberzeug, die Rleinobe und Drnamente meg, befahl allen Ginwohnern ber Stadt, ihnen auch nicht bas fleinste Almosen zu verabreichen und jedwebe Gemeinschaft mit ihnen zu meiben, und einige Wochen barauf trieb er ben Guardian fammt ben Brubern aus bem Rlofter. Umfonft fuchte ber Furft Johann einzuschreiten, umfonft ber Bifchof, ber bas Enbe biefer fur ihn fo betrublichen Angelegenheiten, die noch auf bem Reichstage zu Augsburg 1530 gur Sprache kamen und auch bort nicht entschieben wurden, nicht erlebte, ba ibm Gott gebot 1527 bas Zeitliche zu fegnen. 3hm folgte

48. Matthias von Jagow, vorher Propft zu Spandau, 1527 bis 1544. Diefer trat 1539 zur lutherischen Kirche über, hob die Messe im Dom auf, verabreichte das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, und heirathete. Mit ihm hört Brandenburg auf fatholisches Bisthum zu sein. Bald kam es unter Administration, und 1598 wurden die Stisisgüter theils in kursurstliche Domanen verwandelt, theils an Ablige veräußert. Seine letzten Erinnerungen, den Fortbestand eines Domcapitels, bessen erledigte Stellen vom Landesherrn mit altabeligen Personen besetzt und meist erkaust wurden, beseitigte das königliche Edict vom 30. October 1810.

## Bremen-Gamburg.

(Bisthum and Erzbisthum.)

In ber Zeit, als Rarl ber Große als Beherricher ber Franken auftrat, waren bie Sachsen bas einzige noch freie beutsche Bolt. Im Intereffe seiner Berrichaft und ber Ausbreitung bes Chriftenthums begann er 772 einen Krieg gegen fie, ber zwei und breißig Jahre endauerte. Aber fchon 779 war er fo weit vorgebrungen, bag er ben Sieg bei Bocholt an ber Befer errang, in Folge beffen fich ihm ein Theil ber Ditfalen unterwarf, worunter aller Bahricheinlichkeit nach auch etliche von ben mittagigen Wigmobiern gewefen, benn er fchictte bereits 780 ben Friefen Willehad in biefes Lanb, ber bas Chriftenthum, bas aus bem benachbarten Friedland ichon vorher in biefe Gegenden erschollen war, zuerft hier prebigte. Müein 782 erneuerte ber fachfifche Beerführer Bittefind ben Rrieg. Billehab mußte fluchten und fein Briefter Gerwal nebst anbern driftlichen Anhangern wurden in und bei Bremen umgebracht. Rarl rachte bie Rieberlage, welche Wittefind barauf ben Franken bei Suntal im Minbenschen bereitet, auf's Grausamfte. Er ließ nach ber faft einftimmigen Angabe ber Geschichtschreiber bei Berben viertaufend fünfhundert Sachsen hinrichten. Dhngefahr um 788 hatte er bie Bigmobier jum Theil fo weit bezwungen, bag er ben Willehad zu einem Bifchof in Bremen über Friedland und bas fübliche Wigmobien verordnen tonnte : wenigstens bestimmen ber Stiftungsbrief und Die meiften Beschichts ichreiber bas Jahr 788. Rur einige frankliche Chroniften feten 787, weil Rarl in biefem Jahre ju Worms, wo Billehab jum Bifchof geweiht und bem Metropoliten ju Coln untergeben wurde, nicht im folgenben Jahre bafelbft gewefen. Sicher ift Willchad bann 788 in feinen Sprengel einge-Diejenigen inbeffen, bie bas Jahr 789 als bas ber Errichtung bes Bisthums beftimmen, find im Irrthum: Billehad hat ohne Widerspruch zwei Jahre brei Monate und seche und zwanzig Tage feine Burbe befleibet; ba er nun am 8. November 790 ju Blerum ftarb, muß er im Juli 788 fein Bisthum angetreten haben. Jener Irrthum ift entstanben, weil bie im Stiftumgebriefe beigefügte Indictio XII. und bas Jahr XXI. ber Regierung Raris auf 789 faut. Dies ift jeboch ein offenbar fehlerhafter

Digitized by Google

Gefallen an bem Berhaften ber Zerbster und wurden auf Mittel zur Woftels lung ber beregten Wiberwärtigkeiten finnen, sobalb ber abwesenbe Bolfgang beimtebre. Dabei blieb es aber auch.

Ohne Hoffmung auf Erfolg, bas Schieffal ber kutholischen Rirche in Deutschland fogat ziemlich richtig voraussetzenb, und mit vielfältigen anbern Sorgen belaben, warb ber Bifchof boch nicht mube in bem, mas feines Umts war, einem Steuermarm gleich, ber bas Ruber nicht eber aus ber Sand faffet, bis ihn ber Sturm felbft in ben braufenben Wogen begrabt. Er fchrieb neuerbings an die Furftin Margarethe, ihren Sohn zu ermahnen, bag ber Berbfter Ungebuhr beseitigt und Bottes Ordnung gemäß gelebt werbe : ingleiden an ben Magiftrat ju Berbft, seine driftliche Gebuld nicht auf's Meugerfte an treiben. Fürft Johann hatte in ber That vor, bie alte Ordnung bes Rirchenwesens zu restituiren, allein Wolfgang war anderer Meinung : er ermuthigte die Berbster auf bem betretenen Wege fortzusahren. Bifchof Abolf von Merfeburg hielt auch bafur, bag in ber Cache nichts mehr gu anbern fei, und bem war fo. Man that fogar bem Furften Johann Schimpf an, indem ber evangelische Beiftliche ber Bartholomaustriche seinem Sofcaplan bie Deffe zu lesen verwehrte und ihn wegen folden ,, teuflischen Berto" in ben Bann (!) that. Ein Theil ber Berbfter bing inbeffen ber Rirche getreulich an, und verrichtete bei ben Barfüßern, mas ihr Giaube mit fich brachte. Der Magistrat, ehebem wie alle Lutherischen über Intolerang ber fatholischen Rirche flagend, und in mehreren Schreiben an bie Fürsten Religionsfreiheit für Jetermann beanspruchent, beschieb bie Barfüßer auf's Rathhaus und verbot ihnen Deffe ju lefen, jur Beichte ju figen und bas Abendmahl sub una specie zu verabreichen. Damit nicht genug, rif er bas jus patronatus bes Klosters an sich, nahm ben Brübern alles Silberzeug, bie Rleinobe und Drnamente weg, befahl allen Ginwohnern ber Stabt, ihnen auch nicht bas kleinste Almosen zu verabreichen und jedwebe Gemeinschaft mit ihnen zu meiben, und einige Wochen barauf trieb er ben Guardian fammt ben Brubern aus bem Rlofter. Umfonft fuchte ber Furft Johann einzuschreiten, umfonft ber Bifchof, ber bas Enbe biefer fur ihn fo betrublichen Angelegenheiten, bie noch auf bem Reichstage ju Augsburg 1530 zur Sprache kamen und auch bort nicht entschieben wurden, nicht erlebte, ba ihm Gott gebot 1527 bas Zeitliche zu segnen. Ihm folgte

48. Matthias von Jagow, vorher Propft zu Spandau, 1527 bis 1544. Dieser trat 1539 zur lutherischen Kirche über, hob die Messe im Dom auf, verabreichte das Abendmahl unter beiderlei Gestalt, und heirathete. Mit ihm hört Brandenburg auf fatholisches Biothum zu sein. Bald kam es unter Administration, und 1598 wurden die Stistsgüter theise in kurfürstliche Domanen verwandelt, theise an Adlige veräußert. Seine letzten Erinnerungen, den Fortbestand eines Domcapitels, dessen erledigte Stellen vom Landesherrn mit altabeligen Personen besetzt und meist erkauft wurden, beseitigte das königliche Edict vom 30. October 1810.

### Bremen-Gamburg.

(Bisthum and Erzbisthum.)

In ber Zeit, als Rarl ber Große als Beherrfcher ber Franken auftrat, waren bie Sachsen bas einzige noch freie beutsche Bolt. Im Intereffe seiner Berrichaft umb ber Quebreitung bes Christenthums begann er 772 einen Krieg gegen fie, ber zwei und breißig Jahre andauerte. Aber fcon 779 war er fo weit vorgebrungen, bag er ben Sieg bei Bocholt an ber Befer errang, in Folge beffen fich ihm ein Theil ber Oftfalen unterwarf, worunter aller Bahricheinlichkeit nach auch etliche von ben mittägigen Wigmobiern gewefen, benn er ichicte bereits 780 ben Friefen Willehad in biefes Lanb, ber bas Chriftenthum, bas aus bem benachbarten Friesland fchon vorher in biefe Gegenben erschollen war, querft hier prebigte. Allein 782 erneuerte ber fachfische Heerführer Bittefind ben Rrieg. Billehab mußte fluchten und fein Briefter Germal nebft anbern chriftlichen Anhangern wurden in und bei Bremen umgebracht. Rarl rachte bie Rieberlage, welche Wittefind barauf ben Franten bei Suntal im Minbenfchen bereitet, auf's Graufamfte. Er ließ nach ber faft einstimmigen Angabe ber Geschichtschreiber bei Berben viertaufend funfhundert Sachsen hinrichten. Dhngefahr um 788 hatte er bie Bigmobier jum Theil fo weit bezwungen, bag er ben Willehab ju einem Bifchof in Bremen über Friedland und bas fübliche Wigmobien verordnen fonnte : wenigstens bestimmen ber Stiftungsbrief und Die meiften Beschichts schreiber bas Jahr 788. Rur einige frankliche Chroniften seten 787, weil Rarl in biefem Jahre ju Borme, wo Billehab jum Bifchof geweiht und bem Metropoliten zu Coln untergeben wurde, nicht im folgenben Jahre bas felbft gewesen. Sicher ift Willehab bann 788 in feinen Sprengel einge-Diefenigen inbeffen, bie bas Jahr 789 als bas ber Errichtung bes Bisthums bestimmen, find im Irrthum: Billehad hat ohne Widerspruch zwei Jahre brei Monate und feche und zwanzig Tage feine Burbe beffeibet; ba er nun am 8. Rovember 790 ju Blerum ftarb, muß er im Juli 788 fein Bisthum angetreten haben. Jener Irrthum ift entstanben, weil bie im Stiftungebriefe beigefügte Indictio XII. und bas Jahr XXI. ber Regierung Raris auf 789 faut. Dies ift jeboch ein offenbar fehlerhafter

Digitized by Google

Busat beffelben. In biefer Urfunde, wie wir fie bei Abam von Bremen finden (cujus exemplar divisionis, fagt er, quod ex praecepto regis in Bremensi ecclesia servatur), bie ber Form nach unecht und ftarf interpolirt ift, ihrem wesentlichen Inhalte aber nach ziemlich richtig sein mag, befonders was die Grengen bes Sprengels anlangt, in biefer Urfunde, bie früheftens im gehnten, wenn nicht im elften Jahrhundert niedergeschrieben worben, heißt es, Rarl ichente ben überwundenen Cachien ihre vorige Kreibeit, mache fie hingegen bafur Gott ginebar, fo bag fie ber Rirche ben Behnten ihres Biebertrage und ihrer Fruchte entrichten follten. Er habe gang Sachsen nach Art ber Römer zu einer Proving gemacht und unter Bischofe vertheilt: in bem mitternachtigen Theile, ber am fischreichsten und bequemften zur Biehzucht fei, in Bremen, habe er ein Bisthum gestiftet und ihm gehn Baue jugeordnet, welche bie Lanbichaften Bigmobien und Largoë von fachflich - beutscher Erbe begriffen; Ruftringen, Dftringen, Bangia, Rorben von ben friefischen Fluren wird ihm nicht minder jum beständigen Befite jugewiesen, um bie Rirche bes nothigen Schupes und ber hinlanglichen Ernabrung ihrer Briefter vollends ju verfichern. Es lief alfo bie Eprengelgrenze bes Bisthums vom Norbener Meerbusen in Oftfricoland an, langs ber Rorbseefufte bis zur Elbe, so baß Helgoland außerhalb biefer Linie zu Schledwig bleibt, und in dieser herauf am hamburger Sprengel (f. unten) bis zur Lube, wo bas Berbeniche Bisthum Nachbar wird, und von biefem Bluß auf einem im Gingelnen noch nicht ermittelten Bege gur Dfte, Otter, Bumme (Worpe?) jur Befer (awischen Bremen und Berben), in biefer herauf und wieder auf die oftliche Seite herüber, einen fleinen Strich gwis ichen bem Berbenschen und Mindenschen Sprengel, so weit Largoë auf Diefer Seite ber Wefer fich ausbreitete, einfreisend, bann wieber auf bas westliche Ufer zwischen Rienburg (Mindensch) und Buden (Bremisch) über, etwa auf ber Grenze zwischen Ober- und Unter-Boya zur hunte, wo fie auf die Diocefe von Donabrud ftieg, zwifchen Wartenburg, ju letterer, und Olbenburg, zu Bremen gehörig, über biefen Bach und von ba an langs bem Munfterichen Sprengel, auf ziemlich unerforschter Scheibe nach Aurich, Diese Stadt felbst zu Munster laffend, und von ba zur Norder-Ems, so bag auch bie Infel Bant Munftrifch bleibt. In fpaterer Beit fand eine Abanberung ftatt, indem Berben, für die Wiederabtretung bes ihm jugetheilten Striches ber Samburger Parochie, einen Erfat zwischen Elbe und Befer erhielt, ben man wohl nur zwischen Worpe, Bumme und Kaltenbacher Moor suchen Diefes Land mar in funf Archibiaconate vertheilt : fann. Dombechants, Stadt und Weichbild; bes Dompropfts; bes Viceboms, von Sabeln und Wurften genannt, beibe im Often ber Wefer; von Buden, fachfifcher, und funftens Ruftringen, friefischer Erbe, im Beften bes Mluffes.

Weltliche Hoheit verlieh Karl bem Stift keine. Bis auf die Zeit ber Ottonen ift es schwer, die Regimentsverfassung des Landes mit vollfommesner Gewißheit darzustellen. Sachsen wurde mit dem franklichen Reiche verseinigt, und die franklichen Kaiser behielten sich allein die Landeshoheit, gewisse Kronguter und die Strafgefälle vor. Die Regierung selbst ward orbentlicher Weise durch Grafen, in außerordentlichen Fällen durch fönigliche

Abgeordnete, in Rriegszeiten burch Bergoge geführt. Die Grafen waren nicht blos aus ben frankischen Herren, auch aus ben Eblen biefes Lanbes gefest. Sie hatten die Juftig im Ramen bes Raifers zu verwalten, bie Rirche zu schirmen, bie Schoppen und andere Unterbehörben zu übermachen. Bis auf die Zeit ber fachsischen Raiser mar ihre Burbe nicht erblich. Bon ber Geschichte ber Grafen, Die bies Land jur Zeit ber franklichen Raifer regierten, ift nur Fragmentarisches befannt. Bon ben Brafen aber, Die vor ber Beit ber fachfischen Raifer in biefem Lanbe gewesen find, ift ber einzige, beffen Rame unverloren, Graf hermann in Lesmona. Denn von ben Grafen von Stabe findet man erft lange nachher, von ber Regierung Raifer Beinrich I. an zuverläffige Rachricht. Bon ben foniglichen Abgeordneten, bie zur Regierung biefes Landes verwendet wurden, weiß man keinen als etwa ben Grafen Egbert, beffen Bebachtniß nichts als die Beiligfeit feiner Bemahlin aufbehalten hat. Die Eblen bes Landes behielten ihre Buter und gleiche Rechte mit ben Franken. Unmittelbar nur bem Raiser unterthanig ftanben fie bamals mit ben Bifchofen fast in gar feiner Beziehung. Daß Rarl ber Große insbesondere ber Stadt Bremen auf Willehab's Rurbitte bie Freiheit foll geschenft haben, ift ebenso Kabel wie bie von ber Berwilligung bes Rolandsbilbes. Bremen mar bamals noch feine Stabt, wiewohl es feiner Lage wegen mehr benn andere Ortschaften bewohnt gewesen Erft die Errichtung ber Domfirche, burch Willehad junadift von Solz, gab Beranlaffung zum weiteren Un- und Ausbau bes Ortes. Allein bie Bischöfe hatten weber über Stadt noch Land felbit nur bie geringfte weltliche Gerechtigfeit. Sie waren lediglich jur Besorgung bes Gottesbienftes bestellt, wofür fie außer ben Ginfunften bes jur Rirche geschenkten, vornehmlich bes unbebauten ganbes, und außer ben freiwilligen Geschenfen, bie fie erhielten, einige Behnten vom Bolte genoffen, wovon die Beiftlichen unterhalten, Kirchen gebaut und Urme gepflegt werben mußten. Daß bie Guter ber Ebelherren, ihrer Leibeigenen, und jumal bie Kronguter von allen Abgaben frei maren, ift langft unwiderlegt ermiefen. Bon einer Canbeshoheit ber Bremer Bischöfe findet man por Abalbag nicht bie geringfte Spur. Dennoch aber bahnte Rarl ber Große ben Weg bagu an, indem er ihnen bie Beobachtung ber Grafen und einige Aufficht über Die Sandhabung ber Juftig übertrug.

Auf Willehad's, des Heiligerklarten, turze, aber eifrige Wirksamkeit als Bischof folgte fein Schuler

2. Willerich, ben bie unruhigen Sachsen vertrieben und erst im Jahre 804 zum ruhigen Besth seines Bisthums gelangen ließen. Denn tros bes allgemeinen sachsischen Friedens, 803 zu Salza geschlossen, fühlten sich die Wigmodier, die an den Danen einen Rückhalt hatten, noch nicht genug gesdemuthigt. Um völlig sicher gegen sie zu sein, und sie zu den Sitten der Franken zu gewöhnen, ließ der Kaiser im Jahre 804 von ihnen, den Friesen in Wigmodien, ingleichen von den Sachsen jenseit der Elbe zehntausend Ränner nach verschiedenen Ländern des franklischen Reiche, insonderheit nach Flandern wegführen. Und nun konnte der geslüchtete Bischof sicher zurücktehen und an der Christianisirung der Sachsen arbeiten. Doch beschloß

Aus gegen das Ende seiner Regierung, daß die weggeführten Wigmodier, machdem sie zum Christenthum außerhald Landes gewöhnt, ihre vaterländische Erde wiederbetreten sollten, welchen Schluß Raiser Ludwig in's Wert setzt, und den zurückgebrachten Sachsen wie Friesen ihre ehemaligen Erdyüter versättutete. Willerich verwaltete übrigend sein Bisthum mit allem Fieiß, baute die steinerne Peterskirche, und starb 839.

### Rach thm schlos

3. Leuderich (nicht Henberich) die kurze Reihe ber bremischen Bischse. Man hat ihn mit Unrecht des Hochmuths beschuldigt, weil er sich einen Hister und Hirten der bremischen Kirche genannt, woraus Andere besseren Fuges die Einfalt der damaligen Zeit erkannten. Ebenso ist man uns den Beweissschuldig geblieben, daß ihn Kaiser Ludwig 840 abgesetzt. Er starb 847. Und nun ward Bremen dem Erzstift Handung einverleibt.

Dem Chronicon Mindense zufolge stiftete Rarl ber Große für bie überelbischen Sachsen bas Bisthum Samburg 798. Allein bie erfte Rirche ward von ihm bafelbft 811 ju Ehren bes Beilandes und ber Jungfrau Maria erbaut, und Geridag (auch Beridas genannt) jum Borfteber Diefer ftarb bereite 812 ober 813, und bas faum beberselben berufen. gonnene Werf gerieth in's Stoden, obwohl Billerich von Bremen nicht faumte bas Evangelium hier zu predigen. Endlich hob Ludwig ber Fromme 817 bas Bisthum gang auf, unter Bremen und Verben es vertheilend. Doch bei ben Bedürfniffen bes nordischen Apostels Unegarius stellte Ludwig bas Stift 831 wieder her, obwohl die Fundationsurfunde erft im Mai 834 ju Aachen vollzogen wurde, und ernannte Ansgarius jum Erzbischof bes gangen unbefehrten Norbens, Papft Gregor IV. aber in ber Confirmationsbulle ihn und seine Nachfolger zu "Legatis sedis Apostolicae in omnibus circumquaque gentibus Danorum, Nartwehorum, Farriae, Gronlandam, Halsingalandam, Islandon, Scridevindum, Slavorum, nec non omnium Septentrionalium et Orientalium Nationum quocunque modo nominatarum delegamus." Der Stiftungebrief felbft lautet :

In nomine Domini DEI et Salvatoris nostri JEsu Christi. Hludovicus divina favente et propitiante Clementia Imperator Augustus.

Si specialibus cujusque fidelium nostrorum necessitatibus perspectis subveniendum esse Imperialis auctoritas monstrat, quantum magis ad debitam generalitatis providentiam aequum dignumque pertinet. Ut et Ecclesiae Catholicae atque Apostolicae,
quam Christus suo pretioso sanguine redemit, eamque nobis regendam tuendamque commisit, piam ac sollicitam in cunctis
oportet gerere curam, et ut in ejus provectu et exaltatione congrusm exhibeamus diligentiam novis ad ejus necessitatem vel
utilitatem atque dignitatem pertinentibus rebus, nova imo necessaria et utilia provideamus constituta. Idcirco sanctae Dei Ecclesiae filiis praesentibus et futuris certum esse volumus qualiter
divina ordinante gratia, nostris in diebus, Aquilonaribus in par-

tibus, in gentibus videlicet Danorum, Suconum magnum coelestis gratiae praedicationis sive acquisitionis patefecit atrium, ita. ut multitudo hinc inde ad Christum conversa, mysteria coelestia, Ecclesiasticaque subsidia desiderabiliter expeteret. Unde Domino Deo nostro laudes immensas persolventes extollimus, qui nostris temporibus ac studiis, sanctam Ecclesiam, sponsam videlicet suam, in locis ignotis sivit dilatari atque proficere. Quamobrem una cum Sacerdotibus caeterisque Imperii nostri fidelibus hanc Deo dignam cernentes causam valde necessariam, atque futurae Ecclesiae dignitati proficuam dignum esse duximus, ut locum aptum nostris in finibus evidentius eligeremus, ubi sedem Archiepiscopalem per hoc nostrae auctoritatis praeceptum statueremus. Unde oranes illae barbarae nationes acternae vitae pabulum uberinsque capere valerent, et sitientes salutis gratia prae manibus oculisque haberent. Insuper etiam et magnorum Progenitorum nostrorum sacra lucrandi studio nostris in diebus nunquam deficerent. Genitor etenim noster gloriosae memoriae Karolus omnem Saxoniam Ecclesiasticae religioni subdidit, jugumque Christi ad usque terminos Danorum atque Slavorum corda ferocia ferro perdomans docuit, ubi inter has utrasque gentes Danorum videlicet sive Wandalorum ultimam Saxoniae partem sitam, et diversis periculis, temporalibus videlicet ac spiritualibus interjacentem perspiciens, Pontificalem ibidem sedem fieri decrevit trans Albiam. Unde postquam terram Nordalbingorum laxata captivitate, quam ob multam perfidiam in ipsis Christianitatis initiis patratam per septennium passi sunt, ne locus ille a Barbaris invaderetur Echerto Comiti restituere praeceperat, non jam vicinis Episcopis locum illum committere voluit. Sed ne quisquam corum hanc sibi deinceps Parochiam vindicaret, ex remotis Galliae partibus, quendam Episcopum, Amalarium nomine, direxit, qui primitivam ibidem Ecclesiam consecraret. Sed ei eidem Ecclesiae sacras reliquias, ac plura Ecclesiastica munera pia largitate specialiter destinare curavit. Postmodum vero captivis ad optatam patriam undique confluentibus, candem parochiam cuidam Presbytero Heridac nomine specialiter commendavit, quem universale Nordalbingorum Ecclesiae, ne ad ritum relaberetur gentilium, vel quia locus ille lucrandis adhuc gentibus videbatur aptissimus disposuerat consecrari Archiepiscopum, ut ipsi occasione vel autoritate summa, in ipsis terminis gentium sedulitate praedicandi, sancta multiplicaretur Ecclesia dum vicinorum iperus povitatis Episcoporum multa latitudinis cura non sufficiebat discurrere per omnia. Delegavit etiam eidem presbytero quandam cellam Hrodnace vocatam, quatenus eidem loco periculis undique circumdato fieret supplementum. Sed quia consecrationem jam dicti viri, velox ex hac luce transitus pii genitoris in diebus ejus fieri perhibuit, ego autem quem divina clementia in sedem regni ejus asciverat, cum in diversis regni

negotiis insisterem hoc quoque praedictum patris mei studium, velut regni in finibus peractum minus caute attenderem, suadentibus quibusdam jam dictam cellam ad Indam monasterium contuli, vicinam vero parochiam vicinis Episcopis interim commendavi. Nunc autem, tam propter suprascripta Ecclesiastica lucra in Gentibus demonstrata, quam et propter votum pii Genitoris nostri, ne quid ejus studii imperfectum remaneat, statuimus una cum consensu Ecclesiastico, praefata ultima in regione Saxonia trans Albiam in loco nuncupato Hammaburg cum universa Nordalbingorum provincia Ecclesiae proprii vigoris constituere sedem Archiepiscopalem, cui ad primum praeesse, atque solenniter consecrari per manus Drogonis Metensis, et summae sanctaeque palatinae dignitatis Ansgarium fecimus Archiepiscopum, astantibus Archiepiscopis Ebbone Remensi, Hetti Trevirensi, et Otgaro Moguntiensi cum plurimis aliis generali in conventu totius Imperii nostri Praesulibus congregatis: assistentibus quoque specialiter et consentientibus atque consecrantibus Helingando et Willerico Episcopis, a quibus jam dictas partes a nobis sibi olim communicatas recepimus. Cui videlicet Ansgario, quia praefatis in Gentibus, haec nostris in diebus dignissima in vocatione Gentilium vel redemptione captivorum monstrata sunt lucra, tam nostra, quam sanctae Romanae Ecclesiae auctoritate, hanc Deo dignam in gentibus commisimus legationem, ac proprii vigoris adscribere decrevimus dignitatem. Et ut haec nova constructio periculosis in his locis coepta subsistere valeat, (ne praevalente Barbarorum saevitia deperiret,) quandam cellam Turholt vocatam huic novae constructioni, quam suae Archiepiscopi successorumque suorum in gentibus Legationi perenniter servituram, ad nostram nostraeque Sobolis perpetuam mercedem, divinae obtulimus Majestati. Homines quoque, qui ejusdem cellae beneficia habere videntur, ab omni expeditione, vel militia, sive qualibet occupatione, ut idem Venerabilis Episcopus ad hanc Deo dignam in provisis temporibus Legationem, nullum in hoc patiatur impedimentum. Dona vero, quae ex eadem cella nostris partibus dare solebant, et nobis quoque successoribusque nostris similiter dari volumus. His exceptis, majus minusque in convocatione Paganorum, vel redemtione captivorum sive ejusdem Sedis supplemento multimodis periculis circumdato, vel ibidem Deo militantium Solatio, ob amorem Dei ac b. Sixti Confessoris ejus perpetuo delegamus. Res quoque praefatae Sedis, et jam dicti monasterii sub plenissima defensione et immunitatis tuitione volumus, ut consistant ac tueantur: ita, ut nullus judex publicus aut alia quaelibet potestate publica praedicta persona, de eorum rebus fredum, tributa, mansionaticos vel paratas aut teloneum vel fideijussores tollere aut homines ipsorum tam litos quam et ingenuos, super terram eorum manentes distringere, nec ullas publicas functiones, aut redibitiones, vel illicitas occasiones

requirere vel exigere praesumat. Sed, ut liceat venerabili Archiepiscopo praedicto suisque successoribus, sub eorundem regimine constituto, quiete in Dei servitio degere et pro nobis proleque nostra atque statu totius imperii nostri divinam misericordiam exorare. Et ut haec auctoritas sui vigoris perpetuam obtineat firmitatem, manu propria subter éam firmavimus, et annuli nostri impressione signare jussimus.

Signum HLode- wici piissimi Imperatoris.

Hirminmarus Notarius ad vicem Theodonis recognovi Data Idus Maji, Anno Christo propitio XXI. Imperii Domini Hludowici piissimi Augusti Indictione XII. Actum Aquisgrani in palatio Regio in Dei nomine, feliciter. Amen.

Rach seiner ersten Einrichtung mag bas hamburger Bisthum wohl alles Land zwischen Elbe, Giber, Bille und Trave, ober wenigstens ber fachfischen Kandwehr (Limes saxonicus) haben begreifen sollen. Unter Otto I. wurde bann 952 Albenburg fur Glavien abgeschieben, ber ftete und im Bangen ungludliche Rampf mit ben flavifchen Stammen lich biefe vorruden, gerftorte Albenburg, beffen Sprengel mit an hamburg fiel, und verengte biefen Raum immer mehr, fo bag ber früher fachfische Untheil von Bagrien gang verloren ging, auch bas eigentliche Solftein fehr verfleinert, und baburch, bei ber Wiebereroberung für ben Lübecker (erneuerten Albenburger) Sprengel Raum wurde. Die Grenze, welche baher in ber fpatern Beit bas überelbische Sachsenland und beffen Stift Samburg hatte, mar folgende: Der bamalige Sauptstrom ber Elbe mit ben nördlich baselbft liegenben Infeln, namentlich mit Einschluß von Billwerber und der nunmehr zugedeichte Arm ber Bille, ber biefe Infel von Korlslach und Altengamme trennte, an ber Bille herauf, und bem Rageburger Sprengel ju ber Bereinigung ber beiben hauptarme bei Trittow, welches hamburgisch war. Dann die Wafferscheibe zwischen Bille, Trave, Schwentine und Schwale auf ber einen, und Alfter, Bram, Stor bis jum westlichen Ufer ber Giber - namlich ber eigentlichen Quelle von Borbisholm fublich - anberer Seits, neben Lubed bin : also Stormarn, Dithmarfen und bas eigentliche Solftein. In biefem gangen Diftricte ubte ber Propft bes Hamburger Domftifts bie Rechte bes Archibiacons, ber Dechant aber bie über bie Stadt Samburg und beren Gebiet. Der Guterbesig bes Domcapitels war nach Lindenbrog und Staphorst zu Ende bes vierzehnten Jahrhunderts folgender:

### CORPUS BONORUM,

Ornamenta item aurea et argentea,

pec ben

### RELIQUIÆ ECCLESIÆ HAMBURGENSIS;

Reditus item Beneficiatorum in eadem Ecclesia.

\_\_\_\_\_

Sec. XIV.

(Ex Apographo Lindenbrogiano n. 7. MSS. Hamb. in Bibl. Reipubl. Hamb. publica.)

# Haec sunt Bona Ecclesiae Hamburgensis in Parochia STENBECKE situata.

Decima in Schibbeke solvit alterum dimidium chorum siliginis, et alterum dimidium chorum avenae pro Odingo.

Item in uno manso ibidem tres modii siliginis.

Item in Odingedorpe quinque modii siliginis pro censu Ecclesiastico.

Decima in Oldenborch solvit pro Odingo decem et octo marcas.

Item apud Stenbecke est Ecclesia in palude sita.

In Havechorst unus mansus solvens quinque modios siliginis.

In Huntnighedorpe tres modi siliginis.

In Osterstenbecke octo mansi, quilibet solvens quatuor modios siliginis et quatuor solidos pro censu porcorum, et viginti quatuor solidos pro denariis judicialibus.

Item in villa Wedingehusen sunt septem mansi, quilibet solvens quinque modios siliginis et unum modium pro decima.

Item Hedingerode ibidem solvit quinque modios siliginis.

Item Kempenrode solvit tres modios siliginis, quos tollit villicus.

Item pro denariis judicialibus dant viginti quatuor solidos.

Item septem mansi Vicariorum solvunt septem modios siliginis pro decima.

Summa siliginis parochiae praedictae in Stenbecke undecim chori et quintus dimidius modius pro censu et decima.

Summa avenae unus chorus cum dimidio. Summa Denariorum triginta duae marcae.

### De Parochia OLENSIK.

In villa Grotensee sunt viginti unus mansi, quilibet solvens quatuor modios siliginis cum uno Hempten.

. Digitized by Google

Item pro decima, unus chorus cum dimidio siliginis et tres Hemptones.

Item chorus avenae cum tribus Hempten.

Item molendinum ibidem solvit unum chorum siliginis.

Item quilibet mansus ejusdem villae solvit denarium et unum Isp lini.

Item pro denariis judicialibus triginta sex solidos.

Item area ibidem solvit decem pullos.

Summa istius villae undecim chori cum dimidio siliginis unus chorus avenae, Denariorum decem septem solidi et decem pulli et unus Top lini.

Villa Papendorp habet octo mansos, de quibus Magister Civium habet dimidium liberum, et quilibet solvit sex modios siliginis, et unum modium avenae pro censu et decima.

Item Vogedesrode ibidem solvit sex modios siliginis. Item ibidem viginti quatuor solidi pro censu porcorum.

Item duae marcae Capitulo pro Judicio.

Item viginti quatuor solidi pro censu porcorum.

Item viginti quatuor solidi pro aridis et octo pullos.

Molendinum dimidium chorum siliginis.

Summa siliginis quinque chori cum tribus modiis.

Avenae septem modii cum dimidio.

Denariorum quinque marcae.

Villa Kronshorst habet sex mansos, de quibus Magister Civium habet unum liberum a censu. De aliis quilibet solvit sex modios siliginis et unum modium avenae pro censu et decima.

Item quindecim solidos pro denariis judicialibus.

Summa siliginis tres chori et quinque modii avenae.

Villa Stenwarde habet septem mansos, de quibus Magister Civium habet dimidium liberum a censu, sed non a decima. Quilibet solvit sex modios pro censu et decima et unum modium avenae.

Item quaedam terra adjacet, quae computatur pro tribus mansis, quae solvit decem et octo modios siliginis pro censu et tres modios avenae pro decima.

Item Molendinum ibidem solvit quinque modios siliginis.

Item sunt tres areae solventes tres solidos et sex pullos.

Item pro censu porcorum viginti octo solidi cum sex denariis.

Item duae marcae pro denariis judicialibus Capitulo.

Item Wiensik, Hogerstorpe, Johannestorp, Odickendorp, Boterdo, Langelo, Eilestorpe, quilibet mansus istarum villarum solvit pro decima unum modium siliginia et unum modium avenae Hamburgensis mensurae.

Summa siliginis sex chori cum duobus modiis.

Avenae novem modii cum dimidio et denariorum marcae sex denariis minus.

Postea tota villa Hoyerstorpe est empta.

Cheling, die beutfden Bifdofe.

Digitized by Google

Item villa Todendorpe habet octo mansos, quilibet mansus solvit quatuor marcas.

Areae quatuor marcas.

Taberna unam marcam cum decem pullis. Item tres marcae pro denariis judicialibus.

Item Rode adjacentes solvunt viginti octo solidos quando seminantur.

Summa triginta quatuor marcae cum dimidia.

Item villa Sprengh habet duodecim mansos cum dimidio, de quibus Magister Civium habet dimidium liberum, quilibet solvit duas marcas.

Item Rode adjacentes duas marcas.

Item Magister Civium dat octo solidos de dimidio manso.

Taberna unam marcam et decem pullos.

Item areae aliae solvunt triginta sex pullos.

Summa viginti septem marcae cum dimidia.

Item in villa Rowederstorpe dat septem talenta de septem mansis. Summa habetur ibidem.

Item tota villa Hoyersdorpe spectat cum omnibus attinentiis suis ad Praebendas Majores Ecclesiae Hamb. et habet 18 mansos, quilibet mansus solvit annuatim tres marcas et quaelibet curia dictorum mansorum solvit 6 pullos, et sunt areae quinque, quilibet solvit 4 solidos et sex pullos.

Item media villa Luttensee pertinet Capitolo, praeter septem marcarum redditus, qui dantur ad chorum, sicut in Kalendario continetur.

Summa decimae et census dictae Parochiae Ulensick triginta duo chori cum dimidio siliginis.

Summa denariorum ejusdem Parochiae 127 marcae.

Decima in Parochia BERCHTEHEYDE solvit viginti octo marcas secundum communem aestimationem.

Decima Parochiae SULLEVELDE octo marcas solvit secundum communem aestimationem.

Item dimidia villa Luttekensee praeter VII marcarum redditus spectat ad Capitulum.

De Parochia BERCHSTEDE villa Wolkesvelde habet quatuor mansos, quilibet solvit tres modios siliginis et unum solidum. Item viginti quinque solidos de arcis.

Item octo solidos pro Centenpennighe et unum talentum pro denariis judicialibus.

Summa jam dictae villae duodecim modii siliginis et triginta septem solidi.

Item in villa Duuenstede sunt tres mansi, solventes tres modios siliginis et duos solidos.

Item Lemsole mansus solvens tres modios siliginis et duos solidos.

Item Mellingstede unus maneus cum dimidio solvens quatuor cum dimidio modios siliginis et tres solidos.

Item in Wedelstede tres mansi, quilibet solvit quatuor mo-

dios siliginis.

Item Tanxstede duo mansi solventes sex modios siliginis.

Item in villa Rodhe unum talentum.

Item in Bunning stede unus mansus, solvens quinque modios

siliginis et decem denarios.

Item Capitulum habet judicium majus et minus NB. Ein Chor in villis Sasele et Bercstede cum omnibus Sylist pp. 7 Sch. vis et rubetis.

Summa de praedicta Parochia Berchstede quinque cum dimidio chori siliginis pro censu tiii.

Summa denariorum ejusdem parochiae quinque marcae et quinque solidi.

Item in decima Retiwisch habent Praebendae Majores XIV marcas et VIII solidorum redditus.

Item habent in eadem decima V marcas redditus, emtos a Domino Johanne de Lüttekensee.

Item habeat 1 marc. redditus in Dominio Nic. Garlop, in Salina Luneborch.

Item habent in terra veteri in loco, qui dicitur tho der Houe 8 marcas redditus in termino Petri ad Cathedram.

In Parochia RADOLVESTEDE ipsa villa solvit septem marcas.

Item Lütteken-Radolvestede solvit sex marcas.

Item Nien-Stapelvelde solvit tredecim talenta.

Item in villa Hamme in duobus mansis duae marcae.

Item quinque villae de eadem Parochia Brake, Oldenstapelvelde, Nienstapelvelde, Todendorpe et Stenloghe solvunt tres choros siliginis cum quatuor modiis pro decima.

Item de eisdem villis unus chorus cum dimidio avenae, et unde-

cim Top lini pro decima.

Item Bernebecke est dimidius mansus solvens tria vasa siliginis.

Item in Horne viginti quatuor solidi.

Item Todendorp in Parochia Radolvestede viginti octo modios siliginis ex parte Henrici de Wedele militis pro judicio villarum Todendorp et Spreng.

Summa denariorum triginta tres marcae, quatuor solidis mi-

nus et chorus cum dimidio avenae.

Summa decimae et census praedictae Parochiae in Radolvestede tres chori cum dimidio siliginis.

### De Parochia BARMSTEDE.

In ipsa villa sunt duo chori siliginis et duae marcae et octo solidi pro areis.

5 and Digitized by Google

Item in Lutesborne-duodecim solidi.

Decima ipsius parochiae solvit secundum communem aestimatio-

Summa denariorum in jam dicta Parochia Barmetede duodecim marcae cum-4 solidis.

Summa annonae istius parochiae Barm-stede duo chori siliginis pro censu:

### De Parochia RELLINGHE.

Ipsa villa habet duodecim mansos solventes quinque choros siliginis cum uno modio et dimidio.

Item Talentum de Taberna.

Item pro melle quatuordecim solidos.

Item pro areis triginta solidos.

Item sex solidos pro denariis mensarum.

Item de tentoriis in die S. Margarethae unum talentum piperis et de quolibet tentario duo denarii.

Item decem et octo pullos de areis.

Item de decima ejus Parochiae sex choros cum dimidio siliginis. Item in villa Kummervelde duo mansi solventes septem modii siliginis.

Item in villa eadem octo modii siliginis pro censu et decima cum-

tribus modiis.

Decima de Parochia KOLDENKARKEN sex marcae cum tribus solidis.

### De Parochia EPPENDORPE.

Ipsa villa habet octo mansos. Sex solvunt Ecclesiae viginti anum modios siliginis, septimus Plebano, octavus Villico.

Item una area solvit sex pullos, alia decem et octo denarios.

Item Alsterdorpe sunt quatuor mansi, solventes duodecim modios siliginis.

Item in Locatede novem mansi, quilibet solvit quatuor modios siliginis.

Item dimidius mansus solvens duos modios siliginis.

Item in Barnevelde sex modios siliginis.

Item decima ejusdem Parochiae et Bergstede solvit septema choros siliginis.

Item in villa Niendorpe tria vasa siliginis. Item 28 jugera solventia quatuordecim marcas.

Item quaedam curia ibidem solvit viginti quatuor solidos.

Item quoddam pratum sex solidos.

Item octo marcas pro petitione.

Item duae areae, quaelibet solvit decem et octo pullos.

Item alia area sex pullos solvit.

Item duae areae solventes sex pullos tantum.

Item tertia pars Wiltais ac juxta Sestervlote in piscatura est Ecclesiae.

Summa siliginis Parochiae WEDEL nevem cheri et quatuor modii siliginis cum uno vase.

Summa denariorum viginti sex marcae eum dimidia.

De ambobus Molendinis in Civitate HAMBURG quatuordecim chori siliginis et unus chorus Brazei tritici.

De uno frusto in Hammer, brocke quatuor marcae.

In Horn duae marcae de quibusdam agris.

Item in Gories werdere de duobus frustis in Brake quinque mareae, de quibus dantur duae memoriae per Capitulum.

Item in Billen:werdere neptis Dni Hartwici de Herslo duas

marcas.

Item in nova Gamme decem octo marcae de duobus mansis. Item in antiqua Gamme decem marcae de quinginta ju-

geribus.

Census debitus Ecclesiae de domibus Civitatis.

Hartwicus Wildestorpe viginti duos solidos solvit.

Item Swon de duobus areis octo solidos.

Stenbecke sex solidos.

Ossenwerder sex, solidos.

Oldeland quinque solidos.

Joh. de Erteneborch octo solidos.

Domus Cusfeldt duo talenta.

Keiser Faber decem solidos.

Lüdeke Tuteke unum talentum.

Albertus Super Equo unam marcam de domo in cono plateae retro turrim.

Filius Didenni octo solidos.

Johannes Voghe tres marcas.

Johannes de Stade ante cimiterium tria talenta.

Lüdeke Decan. duodecim solidos.

Alheidis Semelow duodecim solidos.

Dn. Thomas octo solidos de Domo quam inhabitat.

Broder Knust duodecim solidos.

Domus Johannis de Arensfeld unum talentum solvit.

Domus Praepositi Barkinarum unum talentum.

Domus apud murum solvit quinque marcas, de quibus domus S. Spiritus debet habere unam marcam annuatim.

Summa tota census Civitatis viginti novem marcae cum sex solidis.

Ecclesia S. Katharinae, praeter hoc quod solvit Ecclesiae Petri, solvit IX marcas Capitulo annuatim.

In villa Grevencop de bonis Dn. Thimmonis et Otgeri

viginti quinque marcae annuatim.

Item de Grunthura ibidem septem marcae cum dimidis.

Item de Grunthura in Crempdorpe tres marcae cum sex solidis.

In Schonebroke in Parochia HASELOWE viginti quatuor modios avenae Stadensis mensurae pro Grunthura, pro quibus dantur quatuor marcae pro Odingo.

Item de decima dictae villae Grevencop nonaginta marcae, de

quibus Vicarius S. Johannis habet sextam partem:

Item decima in Nienbroke, solvit centum marcas et decem octo marcas, de quibus Bruno Cantor habet viginti duas marcas, quae post obitum suum cedent ad servitia refectoralia.

Vicaria Kalendarum S. Nicolai sex marcas et viginti

quatuor solidos pro memoria Johannis de Osterwich.

Item in Thitmarcia de decima sex marcas et quatuor marcas de istis Ecclesiis, videlicet Plebanus in Worden duodecim solidos.

In Weslingburen octo solidos.

In Busen sex solidos.

In Lunden sex solidos.

In Honstede quatuor solidos.

In Weding stede quatuor solidos.

In Herstede quatuor solidos.

In Hilgenstede duodecim solidos.

In Beyen vlete quatuor solidos.

In Nienkerken quatuor solidos.

De Weslingburen de decima S. Mariae duo talenta.

Item in Worden unum talentum.

Summa totius pecuniae et denariorum Ecclesiae Hamburgensis sexcentae marcae et septuaginta duae marcae, praeter viginti marcas, quas Dn. Bruno Cantor deputavit ad memorias et servitia in villa Hoyerstorp. Et praeter bona in Salina in Luneborch ad planes deputata et praeter servitia refectoralia, et praeter villas Hoyerstorpe et Barrekesbütle de novo comparatas et multas novas praebendas.

Item de nova domo aedificata A. D. 1374 super aqua juxta Winserdam quam inhabitat Bartramus Junghe una marca

datur ratione fundi.

Ista sunt Ornamenta aurea et argentea Ecclesiae Hamb. quae continentur in Camera reliquiarum ibidem.

Pixis corporis Christi.

Calix aureus valens centum marcas.

Sex Calices argentei.

Duae pelves magnae et duae parvae argenteae.

Duae imagines beatae Virginis deargentatae cum coronis.

Caput b. Ansgarii cum corona deargentatum.

Brachium b. Jacobi in magno Cymbario argenteo deaurato.

Digitized by Google

Brachium S. Feliciani circumdatum argenteo.

Crux Crystallina cum pede cupreo.

Crux continens lignum S. Crucis circumdatum auro et gemmis. Pixis rotunda argentea deaurata, continens diversas reliquias super cujus verticem stat imago crucifixi.

Brachium S. Sixti in Cymbario argenteo.

Reliquiae S. Margarethae in cymbario argenteo et crystallino.

Reliquiae S. Viti in Crystallo et argento.

Quatuor thuribula argentea, quorum duo sunt deaurata.

Quatuor ampullae argenteae.

Reliquiae SS. Philippi et Jacobi in Crystallo et argento.

Cornu eburneum cum reliquiis.

Quatuor ova.

Notandum, quod ad clypeum lampadarum pertinent duae marcae cum solidis duobus percipiendae de bonis juxta Crempam videlicet in Grevencop et Katrepel quinque jugera cum Hunt.

Item ad lumen perpetuum pertinet alter dimidius chorus salis cum quatuor marcis in thelonio Hamb. de prima pecunia et residuum de duobus plaustris salis pertinentibus ad servitium refectoriale in die b. Catherinae videlicet sex marcarum. De istis denariis pertinentibus ad lumen perpetuum ministrantur duo servitia refectorialia, quodlibet de quinque marcis, unum in die purificationis Mariae beatae, aliud in die pentecostes, et duae memoriae quaelibet viginti octo solidi, una earum datur in anniversario fundatoris scilicet Bauri et altera in anniversario patris et matris suae.

# Isti redditus pertinent ad BURSAM S. PETRI, et dantur tantummodo praesentibus.

Decima in Oldenborch.

Decima in Reytbroke.

Item Decima in Gories werdere superius et inferius.

Item in Spitserdorpe in arido et palude.

Item Decima in Koldenkerken.

Item Decima in Barmstede.

Item Decima in Meldorpe.

Item Decimae S. Mariae Worden et Weslingburen.

Item viginti marcae in Hoyerstorpe.

Item Decima in Grevencope.

Item de Ecclesiis in Dithmarsia scilicet Busen, Worden, Lunden, Weslingburen, Honstede, Herstede, Hilghenstede, Nienkerke, Beyenvlete, quatuor marcae dantur.

Item duae domus Dni Brunonis Cantoris dabunt sex marcas.

Item molendinum in Schibbeke dimidium chorum siliginis et decima ibidem.

Item de Decima Tinedal, Suldorpe et Risne, duo chori siliginis dantur.

Item duo horti juxta Alstriam solventes unam marcam.

Decimae S. Mariae in DITHMARCIA habet in Henningstede quinque mesas siliginis.

In Rustorp tres mesen siliginis.

In Repnerstede quinque mesen siliginis.

In Vetteringhe quinque mesen siliginis.

In villa Hanstede tres mesen siliginis.

In Lynden tres mesen siliginis.

In Horst decem hempten siliginis.

In Palen tres mesen siliginis.

In Dorplinghe undecim hempten siliginis.

Quaelibet mesen valet communiter unam marcam.

### Isti sunt redditus beneficiorum in Ecclesia Hamburgensi.

Praepositus Hamb. non habet certos redditus, sed vivit de excessibus subditorum. Veruntamen si legalis et circumspectus ac sapiens fuerit secundum majus et minus prout occurrit de emolumentis Praepositurae consequitur annuatim.

Dn. Praepositus qui nunc est videlicet A. D. 1374 concordavit cum plebanis Praepositurae, quod de anno gratiae cujuslibet Plebani morientis percipit et tollit quartam partem reddituum Ecclesiae suae pro jure Synodali.

### Taxis Beneficiorum Praepositurae in Stormaria.

| Nienstede            | 16 marc.                | Trittowe       | 23 marc.      |
|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|
| Wedele               | 1.4                     | Radolvestede   | 26            |
|                      | ,,                      |                | ,,            |
| Barmstede            | $\cdot$ <sup>12</sup> , | Stenbecke      | 26 "          |
| Rellinghe            | 27 "                    | Luttekensee    | 10 "          |
| Eppendorpe           | 20 "                    |                |               |
| Bercstede            | 40 ,,                   | In Palude.     |               |
| Ulensick             | 40 ,,                   | Haseldorpe     | 4 marc.       |
| Haselowe.            |                         | Asvlete        | 24 "          |
| Horst et Cestermude' | 4 marc.                 | Bole           | 11 marc.      |
| Hale                 | 9,,                     | : Nienkerken   | <b>3</b> 8.,, |
|                      |                         | Wevetzvlete    | 83 "          |
| Langenbroke.         |                         | Beyenvlete     | 23 "          |
| Nienbroke            | 40 marc.                | Elredevlete    | 20 ,,         |
| Suderove             | 36 "                    | Brokdorpe      | 14 ,,         |
| Crempa               | 41 ,,                   | Wilstria       | 64 ,,         |
| Borsvlete            | 30 ,,                   | Crumdick       | 13 "          |
|                      |                         | Vicarius ibid. | 13 ,,         |
|                      |                         | Hilgenstede    | 75 ,,         |

### In Holtzacia.

| Etzeho                | 50 marc. | Seenevelde                | 80 marc.     |
|-----------------------|----------|---------------------------|--------------|
| Vicarius ibid.        | 15 "     | Hademerschen              | 10 "         |
| Aspe                  | 16 ,,    | 'Wetzetetle               | 22 ,,        |
| Duo vicarii           |          | Gevenstede                | 19 ,,        |
| ∘ibid. quilibet       | 10 "     | Reyendesborch             | <b>52</b> ,, |
| Tertius Vicarius      | (?)      | praeter Vicarios.         |              |
| Bovenowe              | 16',     | Stilnove                  | 10 "         |
| Vlevinghus <b>e</b> n | 19 ,,    | Bramstede                 | 24 ,,        |
| Westensee             | 24 ,,    | Koldenke <del>rke</del> n | 20 ,,        |
| Nortdorpe             | 50 ,,    | Elmeshoren                | (?)          |
| Kellinghusen          | 35 ,,    |                           | ` '          |

### In Thitmarcia.

| Kerterstede  | 12 marc. | Busen        | 26 marc. |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Bokelenborch | 16 ,,    | Weslingburen | 40 "     |
| Edelacke     | 16 ,     | Nienkerken   | 16 "     |
| Brunesbüttel | 24 ,,    | Hemmer       | 18 "     |
| Merna        | 45 "     | Linden       | .48 ,,   |
| Meldorpe     | 90 "     | Wetingstede  | 30 "     |
| Alverstorpe  | 20 "     | Hanstede     | 24 "     |
| Hemmingstede | 10 ,,    | Repherstede  | (?)      |
| Oldenworden  | 34 ,,    | P            | (-)      |

Langenbroke est reformandum.

Item in Ecclesiis Oldenworden, Hemme, Honstede, Nienkerken

et alibi sunt Vicarii qui nunquam solent comparare.

Sciendum quod Archiepiscopi Bremenses semper conati fuerunt sibi usurpare Electionem sive Provisionem Praepositi Hamburgensis contra quos haec informatio habeatur.

### Isti sunt redditus Decanatus.

Inprimis in quolibet festo b. Michaelis solvuntur duae marcae de domo leprosorum Hamburgens.

Item de censu agrorum in Gorieswerdere tres marcae in

eathedra S. Petri perierunt.

Item ibidem Decima unius mansi et dimidii, octo marc. vel circa annuatim.

Item de agris in Oldenborch, quos columt Knoche et Wichel, in parochia Stenbecke, tres marcae in cathedra S. Petri.

Item decem et octo marcae solvuntur de Conventu in Reynebeke, quarum duae et quatuor solidi pertinent ad vicariam Braschen.

Item de Decima in Dockenhude debentur sedecim modii siliginis mensurae Hamburgensis, quolibet anno in festo S. Michaelis.

Item de Decima in Alsterdorpe sex modii siliginis annuatim.

Item redditus 17 solidorum et 6 denariorum de Decima in Retwisch, quos solvet distributor.

Item in Berchteheyde marcam solvit Heste.

Item 8 marc. in Pinnenberge solvit Comes de Schowenborg. Item ibidem 4 marc. redditus, quas solvet Wolmer Danck-mers in festo Pentecostes.

Item ibidem in eodem festo 3 marc. redditus, quos solvet modo Semelhake.

Item decemmarc. redditus de eodem festo, quos solvet Otto Crummedyck, reempti sunt et modo 8 marc. redditus sunt in Pinneberge.

### Isti sunt redditus Scholastici.

Quilibet Scholaris solvit annuatim pro precio 8 solidos et quatuor denarios.

Item habet Decimam in Gories werder unius et dimidii mansi solventem annuatim octo marcas vel circa.

Item quinque marcarum redditus in curia Borstele prope Hamborg, qui per Dn. Borchardum Archiep. Bremensem violenter occupantur.

### Isti sunt redditus Thesaurariae Hamburgensis.

Thesaurarius habet censum plateae, quae dicitur Kathrepel, et multarum aliarum domorum in parochia S. Jacobi Hamburg., et hujusmodi census cum aliis redditibus Thesaurariae extendit se ad quadraginta marcas vel circa.

Cantor Hamburgensis habet duodecim marcas de Ecclesia Crempen et octo marcas de Ecclesia Rellinghe, et earundem Ecclesiarum est collator.

Isti sunt redditus quinque minorum antiquarum Praebendarum.

Prima Praebenda habet tredecim marcas in teloneo, et trium marcarum redditus in quibusdam agris in Gorieswerder sitis juxta passagium, et dimidium chorum siliginis in Sasle et unum porcum 8 sol. annuatim.

Secunda minor Praebenda habet decem marcas annuatim in teloneo Hamburgensi.

Tertia minor Praebenda habet duo talenta in villa Sasle.

Quarta minor Praebenda habet decimam in Parochia Hilghenstede valentem annuatim sex marcas.

Quinta Praebenda habet quatuor marcas annuatim a Capitulo et quinque marcarum redditus sitos in Syderowe et duarum marcarum redditus vel circa in Nyenbroke.

#### Vicaria Camerarii.

Vicaria Camerarii habet unum frustum in Oldenborgh solvens annuatim...marc.

Item de uno Elrnholt, jacente prope flumen Bilne ... 12 sol. Item tres ortos sitos in Hamborch aput Schordam solventes tres marcas, de quibus dantur tres solidi cum dimidio pro Crucepennighe.

Item quartam partem Hure quinque mansorum in Sasle, solventium quatuor marcas quatuor solidis minus de denariis judicia-

libus.

Item habet mediam partem census domorum et decimae conscri-

ptarum in Vicaria Subdiaconali.

Item trium marcam redditus apud Consules in Crempe emti per Dn. Henr. Witten executorem Testamenti quondam Alberti Camerarii.

Item decimam unius Vertel terrae in Sommerlande.

Item novem solidorum redditus in Gronlande assignatos per Executores Dni Johannis de Campe Praepositi.

Da nun heribag, obwohl ihm Karl ber Große ben Bijchofestab zugebacht, ausbrucklich nur als Presbyter bes Bisthums ftarb, fo haben wir

I. (4.) Ansgarius in ber Reihe ber Bremen - Samburger Bischöfe als vierten vorzuführen. 3m Jahre 801 in ber Bicarbie geboren, erhielt er im Klofter Corven an ber Somme feine Erziehung und Bilbung, und ward 820 Borfteher ber Klofterschule baselbft. Ihm hatte man bie Grundung ber Bibliothef bieses Klofters zu verbanken, die so viele Schape bes Alterthums, barunter die Unnalen bes Tacitus, enthielt. Als bas gleichnamige Klofter Corven bei Borter im Sachsenlande burch Lubwig ben Frommen erbaut worben war, verfette ihn fein fruherer Abt Abelard 823 bahin. Drei Jahre fpater begab er fich nach Danemart, bas Chriftenthum allba ju predigen. Dit Autbert, feinem Gefährten, verfundete er bas Evangelium in Jutland und taufte viele Danen. Dann reifte er nach Schweben, wo Biorn herrschte, ber ben Raifer um Lehrer jur Berbreitung bes Chriftenthums gebeten hatte. Underthalb Jahre lehrte und wirfte Unsgarius hier; bann reifte er wieder jurud an ben Sof Lubwigs, ber nun unter Mitwirfung bes Papftes bas Biothum Samburg wieder herstellte. Ansgar holte fich bas Ballium per-Er mar cifrig bemuht, Die Ginheit bes Blaubens burch beständige Sinweifung auf ben papitlichen Stuhl, ale ben Mittelpunkt ber driftlichen Welt, ju unterhalten. Er baute bie Domfirche ju Samburg aus, errichtete -bie erfte Schule im Rlofter bes Domftifte, bas gleichfalls von ihm errichtet und mit Benedictinern befest wurde. Ludwig der Fromme beftatigte biefe Schule und bereicherte fie mit einer Bibliothef. Lehrer berfelben maren einige Benedictiner von Corven, Die Schuler meift banifche und wendische Rnaben, bie er erfauft hatte und nun jum Dienft ber Rirche heranbilben ließ. Wieberholt befuchte er Jutland, wo bas machtige Beibenthum bie chriftliche Religion immer von Reuem verbrangte. Als nun Ludwig ber Fromme ftarb, ftritten fich befanntermaßen beffen Gohne um bie Theilung ber von ihm hinterlaffenen Reiche. Dies gab ben nordischen Bolfern Belegenheit 845, im fünften Jahre ber Regierung Lothars, ihre alten Unspruche zu erneuern. Die Danen, als die ftarfften, machten anfanglich die Glaven und Friefen ginebar. brachten hernach eine Klotte ben Rhein hinauf und belagerten Coln. Darauf

Samen fle mit berfeiben bie Eibe berauf, gerftorten Samburg gang und gar, aund legten die Dombirche, Rlafter fammt Bibliothef in Afche. Both füchtete Unsgar nach Bremen, erregte: bier jeboch bas Diftrauen Leuberiche, und mußte also bavon und lange Beit in ber Irre umber gieben. Enblich geftattete ibm ein fremmes Beib, Ramens Ifia, auf ihrem Gute Ramfola im benachbarten Barbengau ein Klofter zu bauen und bie zerftreuten Chriften wieder ju fammeln. Da gefchah es, bag Leuberich aus Diefer Welt abgerufen warb, und fofort begab fich Unsgar babin, und feste es bei Ludwig Germanicus und bem Papfte Nicolaus I. burch, bag eine Bereinigung Bremens und hamburgs zu Stanbe fam, boch fo, bag bie erzbildofliche Burbe bei letterer Rirche verbleiben follte, eine Bereinigung, bie fich burch bie Interposition bes Erzbischofs von Coln bis 858 verzog. Enb lich wurde auch Samburg wieder angebaut, nachdem bie Danen einigermaßen beruhigt worden. Die Rordalbingen fehrten wieder zu ihren Wohnungen. Die Benedictinermonche nahmen bas Rlofter am Dom in Befig, und ftanden ber Schule bis 1012 vor. Inzwischen besuchte Ansgar nochmals Schweben, wo ihm ber Konig die Fortpflanzung der driftlichen Religion erlaubte und bie Eingepung eines Bifchofe. Ingleichen vermochte er ben Danentonig Erich, ber fonft ben Chriften fehr auffaffig, bag er Jebermann geftattete, fich gum driftlichen Glauben zu bekennen, ja fich felber taufen ließ. In Schlesmia und Ripen errichtete er bie erften driftlichen Rirchen ber Danen. Rabre feines Lebens brachte er ju Bremen unter ftrengen Bugubungen ju. Er Riftete noch bas Klofter Baffum und ein großes hospital, in welchem er fich zulest aufhielt, und ftarb am 3. September 865. Un Schriften foll er binterlaffen haben: ad laudem omnipotentis Dei; ad peccatorum redarguitionem; ad laudem quoque beatae et aeteroae vitae et terrorum Gehennae; libellum Psalmorum; vita Wilhadi (bei Mabillon, Fabricius und Cacfar ju finden); Epistolae (von benen nur ein einziges Bruchftud abrig geblieben, bas Staphorft 1. 59. 60. mittheili); Missale.

Un seine Stelle ward sowohl vom Bolke als ber Geiftlichkeit

II. (5.) Rimbert (Rembert) erwählt. Er war Landsmann, Schüler und Diaconus bes heiligen Ansgar. Gifrig und mit guter Frucht prebiate er ben Beiben bas Evangelium. In ber Diffionsichule ju Sabeby bei Schleswig bereitete er losgefaufte Sclavenfinder fur Die Verbreitung beschrift. lichen Glaubens vor. Im Jahre 880 wohnte er ber ungludlichen Schlacht bei Cbftorp (Ebbefeftorp) im Luneburgichen bei, Die ben Unglaubigen geliefert warb. in ber mehrere Bifchofe, brei Bergoge, breigehn Grafen und viele Eble blieben, worauf die Rormannen nach Rorbalbingien übersetten und Samburg aber-Um bie gefangenen Chriften von Gefangenfchaft und male vermufteten. Tob zu befreien, veräußerte Rimbert felbst die heiligen Gefäße. Maternus zu Ehren legte er 882 bas Stift Buden bei hopa an, vermehrte Die Eintunfte bes von feinem Bormefer in Bremen geftifteten Sospitale, und fegnete, allgemein ale edler und wehlthätiger Dann geehrt, am 11. Juni 888 bas Britliche. Außerhalb bes Dome gu Bremen gegen Dften ward er begraben. Wir haben von ihm die Vitu Ansgarii, bei Ctaphorst I. 79-133.

Ihm folgte

III. (6.) Abatgavius, schon vorher sein Gehüsse. Zu seiner Zeit ward zwar die Kirche vor den Rormannen durch den Sieg Raiser Arnulfs in Sichersheit gesetz, doch sand er noch sehr trübselige Zeiten. Mit Hermann, Erzsbischof von Coln, bekam er 890 viel Berdrüßlichkeiten, indem sich derselbe bemühre, die Bremische Kirche wieder unter seinen Sprengel zu ziehen. Papst Stephan V. ertheilte ihm 891 die Bestätigung aller Borre.: te und Freihriten seiner Kirche, allein Bapst Kormosus sprach auf dem Concilio Triduriensi 895 zum Borcheil Hermanns von Coln, welches Urtheil sedoch Papst Sergius III. 905 wieder vernichtete. Er starb in hohem Alter am 4. Mai 909.

Ihm folgte fein Gehalfe

IV. (7.) Hoger. Kalfer Ludwig bestätigte ihn, vom Bapste Sergius III. erhielt er das Ballium am 1. Juni 911. Um diese Zeit überschwemmten die Hunisen ganz Sachsen, was die Danen und Wenden benutzen, in Rordsalbingien einzufallen. Hamburg ward 915 von ihnen furchtbar heimgesucht. Steiches Schickal hatte Bremen. Als aber Heinrich der Bogler die Hunnen gebändigt, sesse er auch den Ausschweifungen der Danen einen Damm. Hogers Tod erfolgte am 20. December 915, nicht 910. Er ist wegen seiner krengen Kirchenzucht berühmt.

V. (8.) Aegimmard (Reinward), ein Corvepfcher Monch, faß nur Bis jum 29. September 916, und wir wiffen baher von ihm faum mehr als feinen Namen.

Geistlichkeit und Boll wählten barauf Leidrab, Propst zu Bremen. Als dieser indes in Begleitung seines Caplans, eines Corvenschen Monchs, Ramens Unno, bei Kaiser Conrad I. die Bestätigung holen wollte, schritt der Kalser an ihm vorbei und erthellte dem Monch den Bischofsstab, weil man die Wahl ohne seinen Bordewust gethan, und er sich durch dies Verssahren seine Rechte bei der Wahl zu wahren suchen. Denn die Ernennung der Bischöfe stand allein bei den Kaisern: allein bei den innern Kriegen der Karolinger und den vielen Unruhen, die nach Abgang dieses Stammes entstanden, hatten die Kaiser sich um die Handhabung ihre Rechte über die deutsichen Bisthumer nicht genug bekümmert, und ließen es gemeiniglich bei Besstätigung der von Geistlichkeit und Volk getroffenen Wahlen bewenden. Papst Johannes X. schiefte

VI. (9.) Unno 917 das Pallium. Sein Eifer in Ausbreitung bes hristlichen Glaubens war ungemein groß, und seine Bescheidenheit erwarb ihm die Freundschaft des danischen Prinzen Harold, den er auch beschrte. In Dancmark und Schweden predigte er sehr fleißig. Im Jahre 932 war er auf der Synode zu Ersurt; 935 vermehrte er die Güter der Riche und brachte durch Tausch an sie die Ortschaften "Holtigibuli, Holthem, Fokaresha, Niantorp, Omanthorp, Walle, Magulun, Rikindurgi et Damisla." Er stard zu Byrka, der damaligen Hauptstadt von Schweden, im September 936, nicht schon 934, und ward auch daselbst begraben. Seinen Kopf bracheten seine Schüler nach Bremen.

Bis dahin hatten, um es zu wiederholen, die hamburgichen Bischöfe nicht die geringste Landeshoheit über das Bremensche Stift, vielmehr ward

Samen fie mit berfeiben ibie Elbe berauf, gerfterten Samburg gang und gar. aund legten die Dombirche, Rlafter fammt Bibliothef in Alfche. Dit genquer Roth fluthtete Unegar nach Bremen, erregte:hier jeboch bas Migtrauen Leuberiche, und mußte also bavon und lange Zeit in ber Irre umber gieben. Endlich geftattete ihm ein frommes Beib, Ramens Ifia, auf ihrem Gute Ramfola im benachbarten Barbengau ein Klofter zu bauen und bie gerftreuten Chriften wieder zu fammeln. Da geschah es, bag Leuberich aus Diefer Welt abgerufen ward, und fafort begab fich Ansgar babin, und feste es bei Ludwig Germanicus und bem Papfte Nicolaus I. burch, bag eine Bereiniaung Bremens und hamburge ju Stanbe fam, boch fo, bag bie erg--bildbofliche Burde bei letterer Rirche verbleiben follte, eine Bereinigung, Die fich durch die Interposition des Erzbischofe von Coln bie 858 verzog. End lich murbe auch Samburg wieder angebaut, nachbem bie Danen einigermaßen beruhigt worden. Die Rordalbingen fehrten wieber zu ihren Wohnungen. Die Benedictinermonche nahmen bas Kloster am Dom in Besig, und ftanben ber Schule bis 1012 vor. Inzwischen besuchte Ansgar nochmals Schweben, wo ihm ber Konig die Fortpflanzung der driftlichen Religion erlaubte und Die Eingebung eines Bijchofe. Ingleichen vermochte er ben Danentonig Erich, ber sonft den Chriften fehr auffasitg, daß er Jedermann geftattete, fich jum driftlichen Blauben zu befennen, ja fich felber taufen ließ. In Schleswig und Riven errichtete er bie erften driftlichen Rirchen ber Danen. Jahre feines Lebens brachte er ju Breinen unter ftrengen Bugubungen ju. Er Hiftete noch bas Klofter Baffum und ein großes hospital, in welchem er fich zulest aufhielt, und ftarb am 3. September 865. Un Schriften foll er binterlassen haben: ad laudem omnipotentis Dei; ad peccatorum redarguitionem; ad laudem quoque beatae et aeternae vitae et terrorum Gehennae; libellum Psalmorum; vita Wilhadi (bei Mabillon, Kabricius und Cacfar zu finden); Epistolae (von denen nur ein einziges Bruchftud übrig geblieben, bas Staphorft 1. 59. 60. mittheili); Missale.

In feine Stelle ward fowohl vom Bolfe als ber Geiftlichkeit

II. (5.) Rimbert (Rembert) erwählt. Er war Landsmann, Schüler und Diaconus bes heiligen Ansgar. Eifrig und mit guter Frucht predigte er ben Beiben bas Evangelium. In ber Diffionsschule ju Sabeby bei Schleswig bereitete er losgefaufte Sclavenfinder für die Berbreitung beschrift. lichen Glaubens vor. 3m Jahre 880 wohnte er ber ungludlichen Schlacht bei Cbftorp (Cbbefeftorp) im Luneburgichen bei, Die den Unglaubigen geliefert ward, in ber mehrere Bischofe, brei Bergoge, breigehn Grafen und viele Eble blieben, worauf die Rormannen nach Rorbalbingien übersetten und Samburg aber-Um bie gefangenen Chriften von Gefangenfchait und male vermufteten. Tod zu befreien, veräußerte Rimbert felbst die heiligen Gefäße. Maternus zu Ehren legte er 882 das Stift Buden bei hopa an, vermehrte bie Einfunfte bes von feinem Borwefer in Bremen gestifteten Sospitale, und fegnete, allgemein ale edler und wehlthätiger Mann geehrt, am 11. Juni 888 bas Britliche. Außerhalb bes Dome gu Bremen gegen Dften Bir haben von ihm die Vitu Ansgarii, bei Stapward er begraben. horst I. 79—133.

Ihm folgte

III. (6.) Avatgavius, schon vorher sein Gehülfe. Zu seiner Zeit ward zwar die Kirche vor den Rormannen durch den Sieg Kaiser Arnulfs in Sicher-heit gesetzt, doch sand er noch sehr trüdselige Zeiten. Mit Hermann, Erzsbischof von Coln, bekam er 890 viel Berdrüßlichkeiten, indem sich derselbe bemühre, die Bremische Kirche wieder unter seinen Sprengel zu ziehen. Papt Stephan V. ertheilte ihm 891 die Bestätigung aller Borrect e und Freiheiten seiner Kirche, allein Papst Kormosus sprach auf dem Concilio Triburiensi 895 zum Bortheil Hermanns von Coln, welches Urtheil sedoch Papst Sergius III. 905 wieder vernichtete. Er starb in hohem Alter am 4. Mai 909.

Ihm folgte fein Bebulfe

IV. (7.) Hoger. Kalfer Ludwig bestätigte ihn, vom Bapste Sergius III. erhielt er das Ballium am 1. Juni 911. Um diese Zeit übersthwemmten ble Hunten ganz Sachsen, was die Danen und Wenden benutten, in Rordsalbingten einzusullen. Hamburg warb 915 von ihnen furchidar heimgesucht. Sieiches Schickal hatte Bremen. Als aber Heinrich der Bogler die Hunnen gebändigt, sesse er auch den Ausschweifungen der Danen einen Damm. Hogers Tod erfolgte ein 20. December 915, nicht 910: Er ist wegen seiner strengen Kirchenzucht berühmt.

V. (8.) Acgiumard (Reinward), ein Corvenscher Monch, saß nur Bis jum 29: September 916, und wir wiffen daher von ihm faum mehr als seinen Namen.

Geistlichkeit und Bolf mahlten barauf Leibrab, Propst zu Bremen. Als dieser indes in Begleitung seines Caplans, eines Corverschen Mönchs; Ramens Unno, bei Kaiser Conrad I. die Bestätigung holen wollte, schritt der Kalser an ihm vorbei und ertheilte dem Mönch den Bischosstad, weil man die Wahl ohne seinen Vorbewußt gethan, und er sich durch dies Versfahren seine Rechte bei der Wahl zu wahren suchte: Denn die Ernennung der Bischöse stand allein bei den Kaisern: allein bei den innern Kriegen der Karolinger und den vielen Unruhen, die nach Abgang dieses Stammes entstanden, hatten die Kaiser sich um die Handhabung ihre Rechte über die deutsschen Bisthumer nicht gerug bestümmert, und ließen es gemeiniglich bei Bestätigung der von Geistlichkeit und Volk getroffenen Wahlen bewenden. Papst Johannes X. schickte

VI. (9.) Unno 917 bas Pallium. Sein Eifer in Ausbreitung bes christlichen Glaubens war ungemein groß, und seine Bescheidenheit erwarb ihm die Freundschaft bes banischen Prinzen Harold, den er auch bekehrte. In Danemark und Schweden predigte er sehr sleißig. Im Jahre 932 war er auf der Spnode zu Erfurt; 935 vermehrte er die Güter der Rirche und brachte durch Tausch an sie die Ortschaften "Holtigibuli, Holthem, Fokaresha, Niantorp, Omanthorp, Walle, Magulun, Rikindurgi et Damisla." Er starb zu Byrka, der damaligen Hauptstadt von Schweden, im September 936, nicht schon 934, und ward auch daselbst begraben. Seinen Kopf brachten seine Schüler nach Bremen.

Bis dahin hatten, um es zu wiederhoten, die hamburgichen Bischöfe nicht die geringste Landeshubeit über das Bremensche Stift, vielmehr ward

bie Regierung im Namen bes Raifers burch Grafen und Abgeordnete vers waltet. Mit

VII. (10.) Adaldag anbert sich bie Gestalt ber Sachen. Er stammt nicht aus bem Geschlecht berer von Mevenborf, und ift auch fein Wittefindfcher Abfommling, wie irrig behauptet worden. Aber von vornehmer Geburt, mar er ein Bermanbter ber Kaiserin Mathilbis, wie auch bes berühmten verbischen Bischofe Abelward. Borber Canonicus ju Silbesheim, festen ihn feine Serfunft, feltene Bewandtheit, Soflichfeit und forperliche Schonheit bei bem Kaifer Dito I. in gang besondere Gnabe. Er begleitete ibn auf feinen Bugen, mar funf Jahre mit ihm in Italien, von wo er ben abgefesten Bapft Benedict V. gefangen mit nach Samburg brachte. Ebenso erhielt er fich in ber Onabe ber beiben folgenben Raifer, fo bag er ben brei Ottonen felten von ber Seite fam, ber vertrautefte Rath und Kangler ihnen mar. Daher mußte ihm leicht sein, nicht blos ber Bremenschen Rirche wiber bie Unspruche des Colnischen Erzbischofs Sicherheit zu verschaffen, sondern auch feinem Erzstift großen Buwache und ansehnliche Freiheiten zu erwerben. schenkte Otto I. dem hamburgschen Stift, wie den darin gelegenen Rlöftern Ramesto, Bremen, Birfen und Buden eben die Freiheit, Die andere Rlofter bes beutichen Reiche befagen, bag namlich tein Braf noch irgend eine obrigfeitliche Berfon über bie zu biefen Klöftern gehörigen Leute, fie mochten leibeigene ober freigeborne fein, einige Berichtsbarteit haben follte, vielmehr allein ber vom Erzbischofe gesette Bogt, es mare benn, bag berfelbe aus Unvermögen einen Miffethater bem weltlichen Richter übergabe. Auch follte Niemand gehindert werben, ber fich mit Bewilligung feiner Miterben biefen Rloftern jum Dienfte ober jum Meier wibmen wolle. Ferner ichenfte er ber Samburafchen Rirche alle fonigliche Rammerguter mit allen Berechtigfeiten an ben betreffenden Orten; verwilligte weiter bem Erzbischofe die Marktfreiheit, Gerichtsbarfeit, Boll, Munggerechtigfeit, und alle foniglichen Ginfunfte in Bremen. Endlich verstattete er noch ber Samburger Rirche Die Freiheit ber Wahl eines Erzbischofs aus ihrer Mitte ober sonst woher. Abalbag unterließ auch nicht, fich bes Raifers Gunft und Blud zur Bermehrung feiner geiftlichen Bewalt zu Rute zu machen. Denn Dttos Sieg über Die Danen verschaffte ihm die brei Bisthumer Schleswig, Ripen und Narhuus, bie von bem Samburgichen Stift abhängig gemacht murben : er weihte aber jur Beforderung bee Chriftenthume im Norben noch mehrere Bifchofe, benen er noch feinen gewiffen Sig anweisen konnte. Dazu befam er bas flavische Bisthum Albenburg unter fich. Endlich muß ber unter feiner Groche geftifteten Rlofter Seglingen im Bremifchen und Revesholt in Friesland gebacht werben, fo baß bas Erzbisthum nun fieben Rlofter unter feiner Megibe hatte. Und wie Abalbag ftete Alles in's Auge faßte, verbefferte er bie Schulen bes Ergftifts gar erheblich. Doch bas Wichtigste in feinem Leben ift, baß er querft in einigen Ortschaften seines Stifts, vornehmlich in Bremen, folche weltliche Rechte erlangte, woraus nachher die Landeshoheit erwuchs. von Bremen schreibt: Abalbag habe sofort, ale er jum Bischofthum gelangt fei, bewirft, bag Bremen, welches lange Beit von ben Poteftaten und Richtern unterbrudt gemefen, burch einen Freiheitsbrief bes Konigs baron los gemacht, und mit gleicher Freiheit wie andere Stabte beschenkt fei.

Bericht ift nachmals verschleben ausgelegt worben. Der Bremische Burgermeifter Rrefting und feine Rachtreter behaupteten, in Bremen habe bamals eine Dligardie geherricht, und bie Freiheit ber Stadt unter machtigen Burgern gelitten, bie Abalbag's Bermittlung bas vorige freie Regiment reftituirt. Undere meinten, bag Abalbag biejenige Berichtshege, welche fonft bie taiferlichen Bogte und Grafen über bie Stadt verwaltet, im Ramen bes Raifers. feinesmeas aber in seinem eigenen Ramen auszuüben aufgetragen fei, und hinterher mare wegen bes Digbrauchs ben Bifchofen biefe weltliche Aufficht wieber genommen. Derweise suchte man die Abalbag jugestandene Landeshoheit zu verfleinern, fogar zu besavouiren. Run wiffen wir jeboch aus ber bamaligen Reichogeschichte, was es heißt, ein Ort ward in Freiheit gefest, nämlich wenn er ber Gerichtsbarfeit weltlicher Behörden entzogen und unter ben Schirm ber Bischöfe gestellt warb. Und es ift eine unumftögliche Thatfache, bag ber Urfprung ber Reichoftabte aus weit jungerer Beit batirt. Die mahre Bedeutung bes alten bremischen Geschichteschreibers und ber Kreiheitsbriefe ift: Bremen, bas bisher von Grafen ober außerorbentlichen faiferlichen Richtern regiert worben, und vermuthlich felbst zu Otto's Graffchaft gehörte, ift jest biefer Gerichtsbarfeit lebig, um unter bas Regiment ber Erzbischöfe, wiewohl mit beibehaltener Abhangigfeit vom Raifer, zu fommen. Und cben biefe Berwaltung ber höchsten faiserlichen Rechte und Regalien sowohl über bie benannten Klöfter, ale über Bremen, bestätigten bie folgenben Raifer. Indes barf man sich Abalbag und seine erften Rachfolger nicht als solche große weltliche Berren vorftellen, wie bie fpatern Erzbischöfe waren. allein bie Rlofter und geiftlichen Stiftungen im Lande, bie vormaligen faiferlichen Kronguter, und mas in ber Stadt Bremen bamale jum Domftift. au ben Collegiatfirchen und Rloftern gehörte, nicht mas andere Eigenthumer befagen, tam unter bes Erzbischofs weltliche Bewalt. Und biefe Rechte nebft ben betreffenben faiferlichen Regalien burften fie noch nicht felbft verwalten, fonbern mußten fich bagu ihrer Raftenvogte bedienen. Uebrigens scheint Abalbag bie ersten Landrechte fur bie Bremer, Holfteiner und Friesen verorbnet zu haben, wozu ihn feine Liebe, die er allenthalben genoß, und die allgemeine Sochachtung vor feiner Beisheit in ben Stand feste. fein so außerorbentlich erfolgreiches Leben am 28. April 988.

VIII. (11.) Liebizo I. ober Libentius, ein Italiener, von der Kirche selbst 988 gewählt und vom Kaiser am 8. November bestätigt. Papst Joshann XV. (de Gallina alba) ertheilte ihm das Pallium und zugleich die Befrästigung aller dem erzbischösslichen Stuhle jemals zugewendeten papstelichen Freiheiten und Vorrechte. In dieser Consirmation wird die Grenze bes erzbischösslichen Sprengels wiederholt von der Peene bis an die Eider, bis in Dänemark und Schweden bezeichnet. Liebizo wandte sein Haupt-augenmerk auf die Bekehrung der nordischen Völker, und bekümmerte sich wenig um weltliche Angelegenheiten. Dänische Seeräuber beunruhigten zu seiner Zeit Bremen und Hamburg, so daß er sich 999 genöthigt sah mit dem Kirchenschaße in das Kloster Bucken (Buchum) zu stüchten, von woher er Bannbriese gegen die Seeräuber erließ. Merkwürdig sind auch seine Streitigsteiten mit dem Bischof von Verden, gegen dessen Prätenssonen er das Kloster Rameslo behauptete. Papst Sergius IV. entschied 1010 den Streit zu sei-

Digitized by Google

nen Gunften; in-welchem Jahre bie Abtei hars felb geftiftet warb. Liebize ftarb am 4. Januar 1013. Unmittelbar nach feinem Tobe widerfuhr ihm

bie Ehre ber Beiligsprechung.

IX. (12.) Unwann (von Einigen Vimuarius, Unato und Yvanus genannt), nach Staphorft vom abligen Gefchlecht ber Immebingen, fonber Zweifel aber ein Bermanbter bes Bifchofe Deinwerf zu Baberborn, burch beffen Bemuhungen er fein Canonicat in Baberborn mit bem Ergftift Same burg vertauschen fonnte, bestieg feinen Stuhl unter ungunftigen Aussichten, weil Beiftlichkeit und Bolf bamit unzufrieden, bag ihn Raifer Beinrich-IL. unmittelbar ernannt hatte. Er besanftigte jeboch bie Bemuther burch Bate und Freigebigfeit, welche ihm fein großer Reichthum hohen Maages ju üben gestattete. Er erwarb fich bebeutenbe Berbienfte um ben benachbarten Norben, wo er fur Ausbreitung bes Chriftenthums felbft bie Rirchenschatze nicht schonte: und fur bas Erzbisthum, benn er zerftorte bie noch vorhandenen Saine, worin die bortigen Sumpfbewohner heidnischen Gultus mit ber driftlichen Religion verbanden; er ftellte biefe in ihrer Reinheit wieder her und verbefferte Kirchen, Rlöfter und Schulen. Das Domftift in Bremen mar bisher nach verschiedenen Regeln eingerichtet gewesen, und bestand theils aus Benedictinern, theils andern Beiftlichen. Unwann entledigte Die Stiftsgeiftlichen bes ftrengen Monchelebens, und bestimmte neue Vorschriften, nach welchen sie in einem Gebäude leben mußten. Bas die bamalige Berfaffung bes Landes betrifft, so maren zwar feither die sachfischen Herzoge und die Erze bischöfe gute Freunde; allein von bieser Zeit an wurden ihre Absichten einander beständig jumider, mas eine ftarfere Befestigung ber Stadt Bremen nach sich zog, obwohl Unwann burch fluge Politif so ziemlich in Rube lebte; und einen Streit bes Herzogs Bernhard mit dem Raiser Heinrich II. sogge gutlich vermittelte. Much befand er fich bei vielen festlichen Belegenheiten mit bem Bergoge, ben Grafen und Aebten bes Landes in freundschaftlichem Bereine, und wohnte oft mit bem Bergoge zugleich in Samburg, wiewohl bie eigentliche Resibeng ber hamburger Erzbischöfe Bremen mar. ju früh für den Wohlstand Diefes Landes am 27. Januar 1029. Dem Dom Ru Paderborn hinterließ er aus feinem Privamermögen verschiedene Guter.

X. (13.) Ciebizo II., ein Berwandter des ersten Libentius, vorher Propft zu Bremen, verschönerte Hamburg, wo er sich meistentheils aushielt, durch gute Gebäude, errichtete Hospitaler, verordnete den Armen Unterhalt, und zwang die Geistlichen zur Ehelosigkeit, gegen welche sie sich ungemein sträubten. Alle geben ihm das Zeugniß eines frommen und leutseligen Mannes, der sich auch lebhaft des nordischen Christenshums annahm. Er vers

fchied am 25. August 1032.

XI. (14.) Hermann, vorher Propft zu Halberstadt, wird durchgängig als von überaus beschränkter Einsicht geschildert. Er erschien nur ein einziges Mal in Hamburg; die übrige Zeit seines Lebens brachte er zu Bremen zu, um welche Stadt er neue Mauern zu bauen begonnen. Abam von Bresmen hat zu dem Irrthum Veranlassung gegeben, daß Guido von Arezzo auf Hermam's Beschl die Musik und die Klosterzucht (melodiam et claustralem disciplinam) im Erzstift verbessert habe. Es muß entschieden in Abreds gestellt werden, daß letzterer in von seinem Kloster so weit entsernte Lande ges

gangen sei. Der Rame Guibo kam so außerordentlich höusig vor, daß er mehr wie einmal auch mit Musikverständigen zusammengetroffen sein wird. Erzbischof Hermann mag immerhin einen Musiker Guido nach Bremen geladen haben, der Benedictinermönch von Arezzo ist es durchaus nicht; dies widerspricht Allem, was wir von dem Leben und Wirken diese in der Geschichte der Rusik hochberühmten Mannes wissen. Allein nur allzu wahr ist es, daß Hermann's Indolenz oder Unfähigkeit den Ungerechtigkeiten und Geswaltthätigkeiten seiner Kastenvögte ruhig zugesehen. Er starb den 28. September 1035 auf seinem Landgute Hildenroth im Halberstädtschen, und ward

au Bremen im Dom begraben.

XIL (15.) Bezetin, auch Alebrand genannt, ein Canonicus von Coln, wurde am 20. December 1035 von feinen Guffraganen und fieben anbern fachfischen Bischöfen mit einer bis bahin unerhörten Bracht geweiht. Er erwarb fich burch Milbthatigfeit gegen bie Beiftlichen außerorbentliche Liebe bei benfelben, obgleich er scharfe Beranftaltungen gegen bas Beschlechtsleben ber Bon ungemeiner Bauluft beseelt, richtete er 1037 die Dom-Briefter traf. firche in hamburg von Quaberftuden auf, und an ber Gubseite einen fostbaren mit Mauern und Thurmen verwahrten Balaft zur erzbischöflichen Refibeng. In Bremen begann er 1042 bie eben von einer Feuersbrunft vernichtete Betersfirche fammt Rlofter von Steinen wieder herzustellen, marb aber burch ben Tob an der Bollendung verhindert. Gegen die erneuerten Unipruche bes Erzbischofs von Coln auf bas Bremische Stift behauptete er fich gludlich genug. Dagegen erlebte er einen zweimaligen Ginfall banifcher Seerauber. Bei bem erften ward Ronig Sueno felbft von einigen Eblen und Dienftmannen bes Bremer Stifte im Lande Sabeln gefangen, aber gegen alle Bewohnheit ber bamaligen Zeit von dem flugen Erzbischofe höflich bewirthet und freigelaffen. Bei bem andern Ginfall famen die Astomanen die Wefer hinauf und raubten bis an Lesmon, wurden jedoch auf ihrem Rudzuge bart geschlagen. Bas bie Beschaffenheit ber erzbischöflichen Gewalt betrifft, fo finden wir auch unter Bezelin verschiedene Belege fur ihre Bunahme. Die Rirchenguter wuchsen burch Schenfungen, wie die bes Grafen Luber von Lesmona, und ber Raifer ertheilte verschiedene Freiheitsbriefe, an ben Orten, mo Rlofter maren, in Bremen, Stabe, Beelingen Jahrmarfte angulegen und die faiserlichen Gerichte ba ju begen. Bezelin verschied am 15. April 1043 im Rlofter Buden.

XIII. (16.) Avelbert I. war fein geborner Pfalzgraf bei Rhein, wie es irgendwo heißt, sondern stammt aus der berühmten Familie der Grasen von Bettin, den Kaiser Heinrich III. von einem Dompropste zu Halberstadt zur erzbischösischen Würde 1043 erhob. Als Verwandter, Freund und Begleiter des Kaisers nach Rom nahm er 1046 Antheil an der Wahl des Papstes Clemens II. Er hätte selbst Papst werden können, schlug jedoch eben seinen Freund, den Bamberger Bischof Suidger dazu vor. Der Nachsolger desielben, Leo IX., für den er 1049 auf der Synode zu Mainz gesprochen, ernannte ihn 1050 zu seinem Legaten bei den nordischen Reichen. Aber sein Plan ging dahin, im Rorden ein Patriarchat zu errichten, welches sich über zwölf Bisthumer in Rorwegen, Schweden, Danemarf und Sachsen erstrecken sollte. Während der Minderjährigkeit Heinrich IV., zu dessen Entsührung

Digitized by Google

von seiner Mutter er die Sand geboten, bemachtigte er fich ber Erziehung bes jungen Ronigs und ber Reichsverwaltung, als ber colnische Erzbischof Anno jur Bebung bes Kirchenschisma nach Italien gereift mar. Seinrich folgte ihm um fo lieber, ale er Saß gegen Anno feiner Strenge wegen hegte, und iener burch Nachgiebigkeit gegen bie Launen und Bunsche bes fürstlichen Junglings bie Bunft beffelben ju gewinnen verftand. Abelbert haßte bie fächfischen Großen, und theilte biefen Saß seinem Boglinge mit, wodurch fich diefer fo ungludlich machte. Um, burch ben foniglichen Ramen und bas fonigliche Unfeben gebodt, befto freier mit ben Reichsgutern fchalten gu tonnen, ließ er Seinrich auf bem Reichstage ju Worms 1065 wehrhaft er-Er übte bis jur Unerträglichkeit Willfur. Der Raifer mußte ihm unter andern die Abteien Corven und Lorfch schenken, und um die beswegen unzufriedenen Kurften zu befanftigen, verschaffte er ben Machtigsten unter ihnen ebenfalls Abteien. Der Reigung bes jungen, muthvollen Fürsten zu schmeicheln, veranlaßte er ihn zu einem Feldzuge nach Ungarn. Die Gewalt, welche er gegen die Reichsvafallen rudfichtelos benutte, jog ihm von biefen so viel Feindschaft zu, daß sie Heinrich auf bem von den Erzbischösen von Mainz und Coln, Sigfried und Anno, ausgeschriebenen Reichstag zu Tribur 1066 nothigten, ihn von feinem Sofe zu entfernen. Doch befand er fich 1069 fcon wieber im Befige ber früheren Dacht an bes Raifers Seite. neuen herrichfüchtigen Entwürfen feste ber Tob ein Ziel. — Es war an Abelbert burchaus nichts Mittelmäßiges. Bon schönfter forverlicher Bilbung, besaß er die glanzenoften geiftigen Eigenschaften. Er war feusch, enthaltfam, freigebig, thatig, burchbringenden Berftanbes, befaß ein ungewöhnlich fcharfes Gebachmiß, hinreißende Beredtfamfeit, und eine Bewandtheit, Die ihm ftete bas Ucbergewicht über feine Begner ficherte. Begen Beringe zeigte er fich höchft leutselig, ftolg gegen seines Gleichen. Grenzenlos mar fein Chracia, und sein Sag gegen die ihm Wiberftrebenben flieg bis jur Unverföhnlichkeit. Aufrichtig seinem Kaiser ergeben und banach trachtend, daß bie Rechte und Burbe ber Rrone gegen die Unmagungen ber Großen behauptet wurden, verichuldet er boch größtentheils bas Unglud und bie Berwirrung bes Reichs unter Beinrich IV. Regierung. In seinem Ergftifte ftrebte er von Anfang an nach ter rolligen Landeshoheit, berweife baß fein Bergog, fein Graf, feine Obrigfeit die geringste Gewalt befäße. Sinfolglich mußte er mit bem fachfifchen Bergoge Bernhard und beffen Cohnen in bestandigem Sinterliftig verfuhr er gegen ben Grafen von Lesmona, ju Streite fein. bem er mit Beinrich III. 1050 reifte, um in ber bortigen Grafichaft bie faiferlichen Guter zu besichtigen, bei welcher Gelegenheit ber Raifer bas Gut Balga ben Bremenschen Stiftsgeiftlichen schenkte. Auf Beranstaltung Abelbert's mard heinrich unterwegs jum Schein angefallen und vom Ergbischof gerettet, der den Grafen Ditmar ale Urheber bes Ueberfalles an-Dicfer konnte fich von bem Berbachte nicht genügend reinigen, und mußte baher nach damaligem Brauch einen Zweifampf auf Leib und Leben eingehen, in bem er umfam. Go fiel bie erledigte Graffchaft Les. mona an ben Raifer, beffen Sohn Beinrich IV. fie bem Erzbischof ichentte, und mit ihr das Bieland, ein Stud derselben. Gie begriff aber nicht nur fiebenhundert Sufen Landes, bie um Bremen, burch gang Bigmobien

und awischen ber Grafschaft Stabe hindurch zerftreut lagen, sondern auch noch bas Land Sabeln. Man fagt zwar, Abelbert habe biefe große Grafschaft mahrend ber Minberjahrigfeit Beinrich IV. von ber Raiferin - Wittme Agnes gefauft, und geben bie Ginen 9 Pfund, 900 Pfund Boldes bie Uns Die erstere Summe ift offenbar viel zu gering, bie andere zu hoch für jene Beit. Abam von Bremen bezweifelt, bag ber Erzbischof Gelb bafur entrichtete, und in bem vorhandenen Schenfungebriefe ficht von bem Raufe Biele miggonnten ihm biefen Erwerb, body bes Raifers Bunft fein Wort. icouste ihn gegen Anfeindungen. Es ift aber mertwurdig, daß in ben folgenben Beiten Die Erzbischöfe fast Richts von ber Grafschaft Lesmona behielten, indem die Guter berfelben theils an die Grafen von Delmenhorft, theils an bie Bergoge von Sachjen Lauenburg, theils an bie Stadt Bremen, theils an ablige Geschlechter gefommen find. Noch weiter machte fich Abelbert bie friefischen Unruhen zu Ruge. Er begleitete unter bem Schein ber Freundschaft ben Bergog Bernhard auf feinem Buge gegen bie Friefen; als berfelbe inbeg geschlagen ward, unterftutte er heimlich bie Friesen, und bewirfte, bag ibm ber Raifer bie Graffchaften Emesgau, Fivelgau und Sunone ichenfte, obwohl er nicht Alles zu erhalten, viel weniger zu behaupten vermochte. Co wuche also unter ihm die erzbischöfliche Macht mehr benn jemale. findet auch von diefer Beit an fast feine Spur mehr von faiserlichen Rrongutern im Ergitift, ba Abelbert fich Alles ichenfen ließ. In eben bem Jahre, in welchem Bergog Bernhard ftarb, 1062, brachte er auch einen Schenfunges brief über Die Grafichaft Stabe fammt allen mit ihr verfnupften Regalien Doch behielt sie ber bamalige Graf Ubo II. ju Lehen, es bauerte noch über anderthalbhundert Jahre, ehe bas Ergftift jum eigenthumlichen Befit ber Grafichaft gelangte. Abelbert selbst hatte von biefer Lehnsherrlichfeit mehr Schaben ale Bewinn, indem er auf fie und feine übrigen herrschfuchtigen Bestrebungen zu viel Gelb verwandte, und fich arm machte, um reiche Lehnträger zu haben. Go mard bas Land anderweitig nicht allein durch ben Bau vieler Schloffer, prachtiger geiftlicher Bebaube und allerlei Erpreffungen fehr beschwert, sonbern auch burch ben Grafen Bermann, Bergogs Bernhard jungeren Cohn, ausgeplundert, weil ber Erzbijchof bie fur feine in Ungarn bem Raifer geleifteten Dienste ihm versprochene Belohnung nicht erfüllte. Inbeffen versohnte er fich wieder mit ihm, und schenkte der Bremischen Rirche aur Buße funfgig Sufen Land. Der Raifer hingegen übermittelte ihm gur Bergutung bes feinetwegen erlittenen Schabens eine Menge Rleinobe und Rirchengierrathen. Da wir an feine Bauten erinnerten, fo mag hier gleich namentlich angeführt werden, daß er den von Bezelin angefangenen Rirchenbau wieder zerftoren und von Reuem beginnen ließ, weil ihm der erfte Plan zu wenig tojtbar erichien. Bei häufig mangelnbem Gelbe jog fich bie Bollendung bes Bremer Dome bis jum Jahre 1051 hin. Weil Stadt und Rirche von Samburg gegen Westen zu mangelhaft verwahrt ihm bauchte, legte er 1063 in der Gegend von Blankeneje eine Festung an, beren Befatung balb mehr Unheil ale Bortheil ftiftete, fo baß ein Aufruhr loebrach und bas Schloß gerftort warb. In der Stadt hamburg felbft baute er bas Schlog, bie neue Burg genannt. Abelbert's ungludlichfte Periode mar bie feiner Entfernung vom faiferlichen Sofe. Damals mußte er fich brei Jahre lang von seinen Beinden in Bremen einschränfen und gleichfam belagern laffen, ja endlich nach feinem Gute bei Bostar flüchten. Bon feinen Dienstmannen gemieben, und Angefichts ber Ausplunderung ber Schlöffer und Buter bes Stifts, awang ihm fein Sauptfeind Bergog Magnus einen Bergleich ab, fraft beffen er bie friefischen Grafichaften, ju beren eigentlichem Befit bie Rirche nicht hatte gelangen tonnen, ju Leben empfing, ja, wie Ubbo Emmius vermuthet, auch Das Breinische Stift ward zwischen Bergog Dagnus, bas Land Habeln. bem Erzbischofe und bem Grafen Ubo fast in brei Theile getheilt, wiewohl auch bie jungeren herren bes fachfischen Saufes und die Berwandten bes Brafen von Stade, Die Eblen bes Landes, ingleichen bie Rlöfter bagwifchen allenthalben ihre Buter besagen. Der Erzbischof konnte seinen übrig behaltenen Theil nicht einmal behaupten, fonbern fah fich genothigt, bas Deifte bavon zu verschenken, um nicht ganglich aus bem Stift verbrangt zu werben. Dabei lebte er ohne Ansehn bei ben Geiftlichen, wogegen alle Strenge nicht Die geiftlichen Stiftungen, bas Armenwefen und alle Memter wurden schlecht verwaltet, bie erzbischöflichen Diener wirthschafteten nach Befallen, Unordnung und Elend murben allgemein. Da leuchtete fein Gludeftern von Reuem : nach breifahriger Entfernung wieder am faiferlichen Sofe, verfuhr er jest behutsamer gegen bie beutschen gurften, die er vorbein beleidigt Dennoch hette er ben Raifer weiter gegen bie Sachsen, gegen fie ein Bunbniß amischen ihm und bem Konige von Danemart veranstaltenb, bas burch Sueno's Tob unterbrochen ward. Rach einem jabrigen Rriege unterwarfen sich die sächsischen Herren bem Raiser, und Abelbert befam barauf biejenigen Guter gurud, bie Bergog Magnus ber Rirche abgebrungen. viel er wieber erhielt, und wie weit er jum Besite beffen gelangt fei, wird nicht gemelbet. Unzweifelhaft ift, bag er am Enbe feines Lebens nicht bas gange Bremische beseffen. Im Allgemeinen betrachtet hat Abelbert Die weltliche Bewalt bes Ergftifts zwar nicht auf bie hochfte, boch aber auf eine außerorbentlich hohe Stufe gebracht, von welcher aus fie fich bis auf die Beit ber Berharbe immer hoher schwingt. In Unsehung ber Rirchengewalt hingegen erreichte Abelbert ben Culminationepunkt: Bremen galt eine Zeit lang gleichfam ale ein zweites Rom, vom gangen Norden geachtet und gefucht. Allein fein übermuthiges Benehmen gegen ben Danentonig Sueno II., bem er mit bem Bann brohete, wenn er fich nicht von seinem Beibe als einer zu naben Bluteverwandtin trenne, fo bag fich noch ber Papft in's Mittel legen mußte. gab ohnerachtet ber balb barauf erfolgten Berfohnung bie erfte Beranlaffung zu ber nicht lange hernach geschehenen ganzlichen Trennung ber norbischen Rirchen vom hamburgichen Erzbisthum. Dhne fein Broject eines norbischen Batriarchate erreichen ju fonnen, ftarb Abelbert am 16. Marg 1072 auf feinem Gute bei Goblar, und ward im Dom ju Bremen begraben.

XIV. (17.) Liemar, ein Baier, aus einem bem Kaiser bienstpflichtigen Hause, vorher Scholasticus und Propst zu Goslar, ward nicht vom Capitel gewählt, sondern von Heinrich IV. ernannt und Papst Alexander II. bestätigt. Bu seiner Zeit brachen die von Abelbert angesponnenen Feindseligskeiten zwischen dem Kaiser und den Sachsen völlig aus. Da nun Liemar dem Kaiser treu anhing und den papstlichen Legaten kein Gehör lieh, verbet ihm Gregor VII. so lange die Ausübung seines Amts, die er vor ihm person-

lich erschienen fein warbe. Sierauf jagten ihn bie Sachsen aus bem Lanbe, und blieb er wahrend bes gangen Kriegs bei bem Kaifer, ber ihn 1075 nach Rom fchidte, ben Bapft gunftig umzuftimmen. Dies nicht vermögenb und fammt allen übrigen Anhangern bes Raifers in ben Bann gethan, begab er fich 1076 auf bas Concil ju Worms und votirte bort mit fur bie Absesung Bregor's. Er war auch bei ben folgenden italienischen und anbern Beergugen bes Raifers gegenwärtig, ber ihm zur Bergeltung feiner Treue wie gur Bergutung ber ihm entgogenen erzbischöflichen Ginfunfte bie beiben rheinischen Abteien Elten und Wreben ichentte. Reuere Schriftfteller ichilbern ibn als hochft lafterhaften Dann und Urheber aller bamaligen Rriege: Andere find feines Ruhmes voll. Gewiß ift, bag er Beinrich beftanbig jum Frieben rieth. Sein Bortheil erheischte es auch nicht anders. Denn er mußte mabrend bes Rriegs nicht blos bie meifte Beit fein Erzbisthum meiben, fonbern obenein, ba er in ber ungludlichen Schlacht vor Gleichen bei Erfurt Gefangener bes fachfischen Grafen Lothar von Supplinburg wurde, jum Losegelb breihundert Mart Silber gablen und Die Schirmvogtei über Die Stadt Bremen abtreten. Dafür gab ihm ber Raifer bie feinem Borganger abgenommene Grafschaft Emesgau. Zwischen biefen Unruhen war boch Liemar zuweilen in feinem Stift. Dies beweift ber ju Afanthorp (Arften?) und ju Achim mit Berbert von Stumpenhaufen 1088 gefchloffene Bertrag, nach welchem biefer verschiebenen mahrend Liemar's Gefangenschaft bem Stifte zu gefügten Schabens halber, in Gegenwart bes fachfifchen Bergoge Magnus, bes jungen Marfgrafen Ubo, beffen Bormunbes und anberer Beugen, ber Bremischen Rirche mehrere Guter verleiht und fich jum Dienstmanne berfelben verpflichtet. Auch hat Liemar Die Domfirche reftaurirt, bas Rlofter gu Raftebt, bas Darienflofter por Ctabe, und bas restaurirte Rlofter Berefelb geweiht, und fich sonft mehrmals in biesem Stift aufgehalten, wiewohl er in seiner Abtei Breben gestorben und begraben ift (1101). wichtigfte Borgang unter ihm ift die Trennung ber nordischen Rirche vom Samburgichen Stuble. Die Könige in Danemart waren bes geiftlichen Behorfams gegen ben Samburger Erzbischof langst überbruffig. Best bot sich thnen eine bequeme Gelegenheit, bavon frei zu werben. Liemar gerieth 1097 mit König Erich III. wegen einiger an feinen Unterthanen verübten graufamen Strafen in folden 3wiefpalt, bag er ihn mit bem Banne bebrohte. Ronig wandte fich an ben Bapft, und verlangte einen eigenen erzbischöflichen Sit innerhalb feines Landes. Rlugheit erforderte, bies nicht abzuschlagen. An Abelbert's Beispiel tonnten bie Bapfte ermeffen, wie leicht auf bem Samburger. Stuhle ein nordischer Rival erftehen mochte. Ueberdies gereichte bie Dishelligfeit amifchen bem romifchen Sofe und Liemar bem Danenfonig jum Bortheil. Die norbifden Rirchen wurden alfo vom Samburgichen Ergftift getrennt, bas fomit auf einmal jum fleinften Sprengel in Deutschlanb pusammenschrumpfte. Diese Beranberung veranlagte Liemar, bag er fich bisweilen Erzbischof von Bremen nannte, welche Benennung bald üblicher wurde, obgleich eine wirkliche Berlegung ber erzbischöflichen Burbe von Samburg nach Bremen erft über hundert Jahre nachher eintrat. Rachfolger XV. (18.) Cumbert (Subert) ift faum bem Ramen nach bekannt.

m Ramen nauf verannt.

Unter ihm vollendet fich die Kirchentrennung der brei nordischen Reiche vom

Samburger Stubl. Er ftarb 1104.

XVI. (19.) Friedrich I., bessen Herfunft und Bahl ebenfalls unbefannt ift, hat durch Cultivirung des der Kirche zugehörigen unbedauten Lans bes die Einfünste des Stists vermehrt. Ausgewanderte Riederländer ließen sich vornehmlich um Stade und Bremen nieder, woselbst ihnen die Marschgegensben, Moore und Niederungen eingeräumt wurden. Sie zahlten für jede Hufe, die 720 Ruthen Länge und 30 Ruthen Breite umsaste, jährlich einen Denar, das will sagen ohngesähr eine Zehntelmark Silber, und dabei den Zehnten an Früchten, Schafen, Schweinen, Ziegen, Gänsen, Honig und Flachs; für jedes Füllen einen Denar, jedes Kalb einen Obolus oder halben Denar, und für hundert Hufen überher jährlich zwei Mark. Außerdem hatten sie sich der Gerichtsbarkeit der Erzbischöse zu unterwersen. Bon dieser Zeit an beginnt ein wirklicher Ausschlab Kriedrich's Berdiensk kein stein fleines. Er starb 1123.

XVII. (20.) Adelbert II. (Abalbero) wurde vom Cavitel erwählt, ba ber Raiser die Investitur ber Bischöfe abgetreten hatte. Er fant die firchlichen Buftanbe in ziemlich fchlechter Berfaffung. Deshalb hielt er 1130 au Samburg und in ber gangen Lanbichaft Rorbalbingien Rirchenvifitation, verorbnete Priefter, bie an vielen Orten fehlten, und ben Bau von Rirchen. Bapft Innocenz II. ertheilte ihm 1133 mehrere Bullen, in benen er befahl, baß Alle, die fich vom erzbischöflichen Stuhle losgeriffen, bei Strafe bes Bannes fich wieder zu ihm zu wenden hatten, und bie neuen Bisthumer in ben norbischen Reichen null maren, mas aber Alles nichts half. Das Dentwurdigfte, mas in Rirchenfachen unter Abelbert II. gefchah, ift bie Betehrung ber Wenden und Glaven burch ben heiligen Bicelin, und ber Kreugzug gegen ben flavischen Fürsten Reflot, ben Abelbert nebft bem jungen Bergog Beinrich bem Lowen felbft anführte. Siedurch wurden an Statt ber verlornen norbis fchen Kirchen bie von ben Seiben zerftorten Bisthumer in Solftein und Detlenburg bem Samburgichen Stuhle mit ber Beit wieber hergestellt. wahnen ift bann auch bie Berlegung bes Klofters Seflingen nach Beven, 1136, die Stiftung des Paulinerflofters vor Bremen, die Stiftung ber Rapelle vor Ctabe, worans 1147 bas Darien flofter entstand, ferner bie Butheilung ber Rirde zu Bange zum Bremer Dombecanat ftatt ber Rirche zu Melborp. Die weltliche Landeshoheit bes Erzbischofs mar in engen Schranken, besenzers weil Lothar noch immer die Schirmpogtei über bie Stadt Bremen und viele nahe gelegene Landereien behauptete. Die Cultur bes Lanbes burch bie Nieberlander aber machte unter Abelbert's Regierung gute Fortschritte. Doch ging fein Sauptzwed mahrend seiner gangen Regierung bahin, bie Graffchaft Stabe völlig an ben erzbischöflichen Stuhl zu bringen, und obgleich er benfelben nicht erreichte, ja sogar barüber 1145 auf furze Zeit in die Gefangenschaft bes Bergogs Beinrich bes Lowen gerieth, fo ficherte er boch ber Rirche bie Lehnsherrlichkeit barüber, wozu unter Abelbert I. bie erften Schritte geschehen maren. Sein Tob erfolgte 1148.

Wegen eines von ihm getroffenen Bergleiches, Die Grafichaft Stade bestreffent, mit

XVIII. (21.) gartwig I., einem gebornen Grafen von Stabe, Dom-

propft zu Bremen, erforberte es ber Bortheil ber Rirche, bag fein Anberer als biefer jum Erzbischof gewählt murbe : benn ibm batte fein Borwefer unter brei Bratenbenten auf bie erlebigte Graffchaft Ctabe ben Borgug gegeben unb bie Grafichaft auf Leben bgeit quertannt. Seine erfte Corge betraf bie Landescultur, namentlich in ben Besergegenben in ber Rabe von Bremen. Conft lebte er in beständigen Streitigkeiten mit bem Bergoge Beinrich bem Lomen, ber bie meiften Guter ber Grafichaft Ctate befaß, Die Burg Ctabe felbft ausgenommen. Die erfte Dighelligfeit entstand zwischen ihnen wegen ber Inveftitur bes albenburgichen Bischofe Bicclin, bie inbeg balb beigelegt warb. Richt lange barauf machte er einen Bergleich mit bem Marfgrafen Albert von Soltwebel (1154), laut beffen er ihn mit ben Gutern ber ftabeichen Grafichaft im Magbeburgichen, bie Bergog Beinrich im Befit hatte, belehnen wollte. Allein biefer Berfuch zeigte fich umfonft, und ber Bergog verfohnte fich auf faiserliche Bermittlung mit bem Erzbischofe. ber erfann er neue Unschlage gegen ben abwesenben Beinrich, magte jeboch nicht aus Furcht vor ber Dacht bes Bergogs, fich zu regen. Bielmehr gerieth er felbft in große Bedrangniß, ale ber Raifer alle erzbischöflichen Guter und Regalien einziehen ließ. Als aber Bergog Beinrich 1155 in Italien war und bie benachbarten Furften ihm Beiftand verhießen, befestigte er bie Schlöffer Stade, Borbe, Freiburg und Sarburg, und befeste fie mit hin-reichenber Mannschaft, Die es leiber fehr bunt trieb. Um Dieje Zeit (1158) fuchte Bapft Abrian IV. Die beutschen Bifchofe gegen ben Raifer zu gewinnen, ber beshalb Bartwig alle Borrechte und Freiheiten feines Sprengels bestatigte. Sartwig hielt es hingegen mit Friedrich II., ber ihm bann funf Freibeitebriefe gab, fraft welcher ihm alle von ben vorigen Raifern zugewendeten Buter und Brivilegien, auch die bem Ergftift abgenommenen, neuerbinge gugesprochen wurden. Bugleich erneuerte er bie Grengen und ftellte bas Erge bisthum unter feinen besondern Schut. Ferner vermittelte er nochmals bie Conflicte Bartwig's mit bem Bergog Beinrich, wie bas Bermurinig mit bem Bijchof von Berben wegen ber Moorgrengen (1159). Ebenjo erwies fich Alexander III., Begenpapft Bictor IV., bem Erzbischofe gunftig. Go lebte et benn eine Beit lang in Rube, mabrend welcher er Streitigfeiten zwischen bem hamburaschen und bremischen Domcovitel verglich (1160), eine Verordnung wegen ber Vermachtniffe ber Stiftsgeiftlichen traf (1165), boch fich auch in bie banischen Unruhen mischte. Im Jahre 1163 erneuerte er auf bem Reichstage ju Augoburg feine Anspruche auf bie nordischen Rirchen ohne ersprieße liches Resultat. Er weihte bas ftabesche Marienfloster ein, und bas von Albenburg nach Lubed verlegte Bisthum in Gegenwart bes Bergogs Bein-Obgleich beffen Macht jest auf ben hochsten Gipfel gestiegen, ließ er fich bennoch durch ben Erzbischof von Coln und ben Bischof Conrad von Lubed aufwiegeln, ben Frieden zu brechen (1166). Bald zwang ihn Seinrich aus bem Lande jum Erzbischof von Magbeburg zu flieben. Das gange Stift litt in diesem Kriege unendich. Selbst Bremen, bas bas Joch bes herzogs abzuschütteln gedachte, ward in bem Kriege heinrich's mit bem Grafen Chriftian von Albenburg von Ersterem erobert und geplundert. Enblich erfolgte 1168 burch faiferliche Intervention auf bem Reichstage zu Bamberg ein Bertrag, und Sartwig mard zurudberufen. Seine Rudfehr foftete ihm

unter andein 1000 Mark Silbers, um die Bürger Beemens mit dem Herzoge wieder auszusöhnen. In seinem Testamente vermachte er zwar die ganze Grafschaft Stade der Kirche, sie blieb aber fürd Erste in der Gewalt Heinstich's des Löwen. Sonst ist unter seiner Regierung die erste Schiffsahrt der Bremer nach Liefland benkwürdig. Ingleichen welhte er den ersten liefland bischen Bischof Meinhard, und nachmals hat Liefland mehrere Bischöse von Bremen erhalten. Hartwig ging 1168 zu seinen Batern heim.

Rach seinem Tobe erhoben sich über bie Bahl bes Rachsolgers Zwistige keiten. Einerseits ward Siegfried, Sohn bes Markgrafen Albert, andrersseits Otbert, Dombechant zu Bremen, gewählt. Der Raiser, bas Investisturrecht gebrauchend, verwarf sie auf bem Reichstage zu Regensburg beibe, und ernannte auf Kursprache Herzogs Heinrich bes Löwen bessen Gaplan

XIX. (22.) Balduin I., vorher Dompropft zu halberstabt, angeblich ein geborner Thüringer, ber begreislicherweise ben Herzog, seinen Freund und Protector, wegen ber Grafschaft Stade nicht beunruhigte. Bapst Baschalis bestätigte ihn, Papst Alexander hingegen erfannte ihn für keinen rechtmäßigen Erzbischof. Man rühmt seine Sprachkenntnisse, Beredtsamkeit, Großmuth und Freigebigkeit. 1174 traf er die Berordnung des Gnadenjahres der Domherren, dergestalt daß die Einfünste seiner Pfründen nach seinem Tode ein ganzes Jahr zur Abtragung seiner Schulden, zum Besten seiner Seele, seiner Diener und der Armen verwendet werden sollten. Man behauptet, er sei an dem Tage gestorben (1178), an welchem Alexander III. seine Abssehungsbulle unterzeichnete.

Jum Berdruß des Herzogs Heinrich wählten die Domherren nun ben Magister Barthold, einen sehr gelehrten Mann, der auch die Regalien vom Kaiser empfing. Der Herzog aber unterstützte den schon bei der vorigen streitigen Wahl berückschiesten Siegfried, damaligen Bischof von Brandensdurg, und der Dompropst Otto hielt seine Partei. Barthold berief sich auf ble lateranische Kirchenversammlung, und zog mit einigen Freunden nach Rom. Hier belöbte ihn der Papst seiner guten Eigenschaften halber, versnichtete aber den Wahlact, hauptsächlich weil er "infra ordines," das will sagen den nach dem Kirchenrechte gehörigen Grad der geistlichen Würde noch nicht hatte. Der Kaiser besörderte ihn darauf zum Bisthum Met. Also ward

XX. (23.) Siegfried zum Erzbischof gewählt, in bem sich Herzog Heinrich sehr start verrechnete, benn er schurte die Keindseligkeit zwischen ihm und dem Raiser, und verklagte ihn unter andern auf dem Reichstage zu Resgensburg als räuberischen Besiter geistlicher Güter. Der Krieg brach nun aus. Siegfried schlug sich auf die Seite seines Bruders, des Herzogs Bernshard, und der übrigen Feinde Heinrich's, ließ sich auch vom Raiser die Grassichaft Stade schenken (1180). Doch war er selbst zur Offensiwe der Wassen zu schwach. Dithmarsen seinem Bruder zu verschaften, das der holsteinsche Graf Abolf eingenommen, mißlang ihm. Von allen Seiten angegriffen und vom Raiser in die Enge getrieben, war Stade der letzte Ort, den Heinrich (1182) auf's stärtste besestigte. She ihn sedoch der Raiser hier angriff, erzgab er sich demselben. Auf dem nun zu Erfurt gepflogenen Reichstage meldete sich Siegfried wegen der Grafschaft Stade, und bekam sie, mußte indes dem

Erzbischof Philipp von Coln sechshundert Mart Silber für die Juruftungen bezahlen, die diefer auf sein Ansumen zur Eroberung der Grafschaft für ihn gemacht. Bei mangelndem Gelde vertaufte er mit Bewilligung des Capitels 1181 das Hollerland an die Stadt Bremen, und saf, geringfügige Zwistigseiten mit den Domherren abgerechnet, die an sein Ende (1184) in Rube.

XXI. (24.) gartwig II., aus bem Geschlecht berer von Lieth, erft Secretair bes Bergogs Beinrich, und von biefem zu einer Domberrnftelle in Bremen beforbert, wobei er bas Umt eines Cuftos und Schammeiftere verwaltete. Er ward vom Capitel einhellig gewählt, von Raifer und Bapft in befter Form bestätigt. In ben erften Jahren feiner Regierung beschäftigte er fich meift mit geiftlichen Stiftungen; er vollenbete bas von feinem Bormefer begonnene Benebictinerjungfernflofter Dferholg, erhob bas Sofpital bes heil. Ansgarius in Bremen jum Collegiatflift (1187), und faufte im Rirchfpiel Lesmon ben Ort Wolba bei Lefum, um bafelbft bas fpater (1232) nach Lilienth al verlegte Ciftercienfernonnenflofter zu bauen. Auch warb zu feiner Zeit bas Benebictinerjungfernflofter vor Burtehube burch bie eblen herren von Burtehube (1197) gestiftet, obwohl es bamale unter bas Bisthum Berben fam. Außerbem finbet man noch anbere fleinere geiftliche Stiftungen Bartwig's, wie bie ber Capelle ju Bedebovbe, und bie Ginführung ber Bettelmonche in, Bremen. Fur bie fernere Gultur bed Landes forgte er eifrig. Im Jahre 1201 erwarb er ein Bermachtniß Kriedrich's von Saffelborp, namlich ben halben Behnten ju Dft er bed und Steinbed, Bodberg und Banefelb; ben gangen Behnten ju Spigereborf, Riena, Tuisbale, Solne, und ein Saus zu Luteshorn. weltlichen Regierung bes Landes bewied Hartwig wenig Klugheit bei vielem Unglud. 3mar hatte er bie Graffchaft Stabe von feinem Borwefer übertommen, und burch einen Bergleich bewirft, bag Abolf Graf von Schaumburg ihm Dithmarfen wieber abtrat, aber er war fo unvorsichtig gegen lettere, Die fich nicht unterwerfen wollten, und in banisches Regiment begaben, verfcbiebene Eble und Bulfevoller ju beren Bezwingung ju requiriren, bie et binterher nicht bezahlen fonnte, und beshalb ben Burgichaft leiftenben Stifte. ebelleuten feine bestimmten erzbischöflichen Ginfunfte auf bret Jahre verschreis ben mußte. 216 fein ehemaliger Berr, ber Bergog Beinrich 1185 jum erften Dal aus England jurudfehrte, wollte er ihn faum einer Unterrebung murbigen; andere bei feiner zweiten Rudfunft 1189. In hoffnung, burch feine Bulfe fich aus bebrangter Lage zu wideln und allenfalls auch Dithmarfen wieber zu gewinnen, trat er ihm Echloß und Graffchaft ab. Es lag auf ber Sand, bag er bamit feine Umftanbe verschlimmerte, benn er verschaffte bem Bergoge, bem Feinde bes Raifers, in Stade festen Fuß, von wo aus er zur Eroberung feiner Lanber weiter um fich griff. Heinrich VI. erflarte ben Erzbischof in Die Acht, und biefer entwich (1190) beswegen auf ein Jahr nach England. Rach Ablauf Diefes Erils fuchte er bei bem Bergoge Schup, ba ihn bie Bremer aus Treue gegen ben Raifer und Feindschaft gegen Seinrich nicht bulben wollten. Die Bremer übten jest offene Feinbseligfeiten gegen ben Stabefchen Befehlshaber bes Bergogs, Conrab Roth, wobei fie feine Scheu trugen, bie Guter bes Rloftere Beven zu plunbern, boch auf bie

Borftellungen bes bortigen Bropftes bas Geraubte spater ersetten. Freund und Keind verheerten bas Stift. Sartwig's Unglud ward noch größer, als Graf Abolf von Schaumburg bei feiner Burudfunft aus bem gelobten Lande nicht blos feine vom Bergoge mahrent feiner Abmefenheit befesten ganber, sonbern auch Stabe eroberte. Mit Beinrich's Sohn machte er 1192 einen neuen Bersuch gegen biese Grafschaft; allein vergeblich. Enblich fam ein Bertrag zwischen bem Raifer, bem Bergoge und Erzbischofe zu Stanbe, und Bartwig jog in Bremen ein, wo er bie Beiftlichfeit und einige vom Abel auf seiner Seite hatte. Die Erbitterung ber Burger hingegen war so groß, daß fie bereits an feiner Absetung gearbeitet, ben schloswigschen Bischof Bolbemar begehrt, und ichon Dungen mit beffen Bildniß geprägt hatten. Lapft Coleftin III. ermahnte fie ftreng jum Behorfam; und weil bie Bremer fomit nicht burchbringen konnten, vorenthielten fie ihm feine erzbischöflichen Einfünfte unter bem Vorwande, er fei noch-nicht begnabigt. Graf Abolf, ber trop feiner jungften Unternehmung gegen Stabe nicht ju Sartwig's fcblimmften geinben gehorte, fogar Schritte fur feine Rudfehr in bas Stift gethan, fam nach Bremen zur schiederichterlichen Entscheidung bes 3wie-Und es ward ausgemacht, baß ber Erzbischof als folcher allerdings gegehtet und in feiner geiftlichen Birffamfeit nicht behindert werben mußte, baß aber eine völlige und formliche Berficherung ber faiferlichen Begnabigung mangele, und berhalben bie erzbischöflichen Revenuen bis zum Eingang folder refervirt werben follten. Hartwig gerieth über biefen Ausspruch fo in Barnifch, bag er ben Grafen, ben Bogt ber Stadt und alle feine Beaner in ben Bann that. Dieser verursachte in Bremen anfänglich eine schreckliche Selbft die Todten mußten unbeerdigt liegen bleiben, bis die Berpeftung jo überhand nahm, bag hievon Abstand genommen und bas Lefen ber Seelenmeffen in ber Domfirche ausschließlich gestattet warb. Graf Abolf aber protestirte feierlich gegen ben Bann, appellirte an ben Papit, und befahl allen Geiftlichen in seinem gande trot erzbischöflichen Berbots bas Abhalten bes Gottesbienstes fammt allen firchlichen Berrichtungen. Bulett öffneten auch die Bremer mit Gewalt alle Kirchen und zwangen die niedern Beiftlichen jum Bottesdienft. Die Domherren durften es nicht magen, fich außerhalb ihrer Wohnungen erblicken zu laffen. Der heilige Vater bagegen nahm fich bee Erabifchofe an, und befahl gleichzeitig ben Bifchofen von Danfter und Donabrud wie bem Abt von Raftete, gegen hartwig's Dienstmannen zu agiren. Diefe betrüblichen Buftande mahrten bis gur Rudfehr bes Raifere aus Apulien. Er begnadigte den Erzbischof gegen Erlegung von 600 Mark Lübisch; ferner mußte er bem Grafen Abolf bas Schloß Stade und ben britten Theil ber Einfünfte ber Braffchaft lehnemeife überlaffen. Darnach marb ber Bann überall aufgehoben und die Ruhe wiederhergestellt. Harnvig that hierauf einen Bug in das gelobte Land, von wo er 1197 mit mehreren fofts baren Reliquien guruckfehrte, barunter bie Gebeine ber heil. Unna und bas Schwert Des Apostels Betrus, mit welchem er ber biblischen Erzählung gemaß dem Malchus ein Ohr abhieb. 3m Jahre 1199 gingen bie Sandel von Reuem an. Raifer Philipp II. schenkte bem Erzbischofe bie Grafichaft Stade jum ewigen Eigenthum, um damit feinem Begenkaifer Otto wehe ju Ihr Besit wechselte hierauf noch zwischen bem Grafen Abolf von Schaumburg und bem Pfalzgrafen Heinrich, Sohn Heinrich's bes Lowen, bis Hartwig Stade 1205 abermals eroberte und, nachdem Stadt, Schloß und Grafschaft ihre Herren fünf Mal gewechselt, dies Alles bis zu seinem 1207 erfolgten Tote behielt. Bon Nebenumständen seiner Regierung ift noch hinzuzusügen, daß er mit den Grafen von Albenburg einige Streitigkeiten wegen bes Klosters Hube geführt, und die Stedinger, welche gegen ihre Edlen wie auch gegen die Kirche rebellirten, seindlich überzog, jedoch wenig ausrichtete, sondern sich mit Geld beschwichtigen ließ.

Rach seinem Tobe entstanben sehr verberbliche Zwistigkeiten zwischen ben Kirchen zu hamburg und Bremen. Die Stiftsherren in Bremen schritten nämlich ohne Zuziehung ber Hamburger Domherren zur Wahl, und er-

toren ben ehemaligen Bischof von Schleswig

XXII. (25.) Woldemar, in der Absicht, die verlornen nordischen Kirschen wieder zum Erzstift zu gewinnen. Die Hamburger, unzufrieden, da ihr Bahlrecht auf dem Spiele ftand, mahlten den Bremenschen Dompropft

XXIII. (26.) Surchard I. jum Erzbischof. Bolbemar, Ronig von Danemart, bieß biefe Wahl gut, und beschloß, fie mit bem Schwerte ju vertheidigen, weil ber von ben Bremern Ermahlte mit ihm und feinem Bruber Canut um bas Konigreich gefampft hatte. Diefer begab fich mit ben bremiichen Gefandten nach Rom, bag ber Papft feine Wahl bestätigte. ichen langten aber auch bie hamburgiden Botichafter an, lebhaft unterftust vom banischen Bevollmächtigten. Und in ber That verwarf Innocens III. Boldemar's Bahl und confirmirte Burchard. Che indeg bie Confirmation erfolgte, verfügte fich Wolbemar heimlich jum Kaifer Philipp, ber ihn als allein rechtmäßigen Erzbifchof erflarte. Innoceng nahm bies fehr übel auf, und that Letteren fofort in ben Bann. Er fehrte fich jeboch nicht baran, fondern trug feine Scheu, mit Beihulfe bes Raifere bie Dithmarfen, bie Grafschaft Stade, Die Stadt Samburg, ja felbft Danemart zu befriegen. war auch fo gludlich, fich jener Grafichaft zu bemachtigen. Burcharb aber nahm fie ihm mit Gulfe ber Danen bald wieber ab. Konig Bolbemar ging fogar über bie Elbe in's Samburgiche und befette Sarburg. Da erlag obenein Raifer Philipp ber meuchlerischen Sand Otto's von Bittelsbach, und fein Rachfolger Otto IV. war bem banischen Sofe ju fehr ergeben, bag er nicht ber Bahl Burchard's hatte beipflichten follen. Bolbemar mußte ficher weichen, mare nicht Burchard ploglich (1209) geftorben, und bamit Die gange Sachlage verandert worden. Alles, mas indes Woldemar vom papftlichen Stuhle erringen fonnte, war die Erlaubnig, außerhalb Bremens in pontificalibus Meffe lefen zu burfen. Dhne Bahl bes Capitele feste ber Papft

XXIV. (27.) Gerhard I., einen gebornen Grafen von der Lippe und Bischof zu Osnabrück, 1211 auf den erzbischöflichen Thron. Dieser Ernennung widersprachen die Bremer sosort und beriesen neuerdings Woldemar,
ber jett an Kaiser Otto IV., seinem Bruder dem Pfalzgrafen Heinrich und
dem Markgrafen Bernhard von Brandenburg Beistand sand, unterstützt auch
durch die Stedinger, wogegen auf Gerhard's Seite der Papst, der Gegenkaiser Friedrich, König Woldemar von Danemark, den Otto abgesetzt hatte,
und die Dienstmannen des Stifts. Erzbischof Woldemar kam in die bremischen Lande, bemächtigte sich der Grafschaft Stade, und hielt sich darin tros

Borftellungen bes bortigen Bropftes bas Geraubte fpater erfetten. Freund und Reind verheerten bas Stift. Sartwig's Unglud ward noch größer, als Graf Abolf von Schaumburg bei feiner Burudfunft aus bem gelobten Lande nicht blos feine vom Bergoge mahrend feiner Abmefenheit befesten ganber. fonbern auch Stade eroberte. Mit Beinrich's Sohn machte er 1192 einen Endlich fam ein neuen Bersuch gegen biefe Grafschaft; allein vergeblich. Bertrag zwischen bem Kaiser, bem Bergoge und Erzbischofe zu Stanbe, und Sartwig jog in Bremen ein, wo er bie Geiftlichfeit und einige vom Abel auf feiner Seite hatte. Die Erbitterung ber Burger hingegen mar fo groß, baß fle bereits an feiner Abfenung gearbeitet, ben ichleswigschen Bischof Bolbemar begehrt, und ichon Dungen mit beffen Bildniß gerrägt hatten. Coleftin III. ermahnte fie ftreng jum Behorfam; und weil bie Bremer fomit nicht burchbringen konnten, vorenthielten fie ihm seine erzbischöflichen Einfünfte unter bem Borwande, er fei noch-nicht begnadigt. Graf Abolf, ber trot feiner jungsten Unternehmung gegen Stade nicht zu hartwig's fchlimmften Feinden gehörte, fogar Schritte fur feine Rudfehr in bas Stift gethan, fam nach Bremen zur schiederichterlichen Entscheibung bes 3mie-Und es ward ausgemacht, bag ber Erzbischof als folder allerbings geachtet und in seiner geistlichen Birtsamfeit nicht behindert werden mußte, baß aber eine völlige und formliche Berficherung ber faiferlichen Begnabigung mangele, und berhalben bie erzbischöflichen Revenuen bis jum Gingang folder refervirt werben follten. Bartwig gerieth über biefen Ausspruch fo in Barnifch, bag er ben Brafen, ben Bogt ber Stadt und alle feine Begner in ben Bann that. Dieser verursachte in Bremen anfänglich eine schredliche Birfung. Selbst die Todten mußten unbeerdigt liegen bleiben, bis die Berpeffung fo überhand nahm, daß hievon Abstand genommen und bas Lefen ber Seelenmeffen in ber Domfirche ausschließlich gestattet marb. Graf Abolf aber protestirte feierlich gegen ben Bann, appellirte an ben Bapft, und befahl allen Geiftlichen in seinem Lande trot erzbischöflichen Berbote bas Abhalten bes Bottesbienftes fammt allen firchlichen Berrichtungen. Bulett öffneten auch die Bremer mit Gewalt alle Kirchen und zwangen die niebern Geiftlichen jum Gottesbienft. Die Domherren durften es nicht magen, fich außerhalb ihrer Wohnungen erbliden ju laffen. Der heilige Bater bagegen nahm fich bes Erabischofe an, und befahl gleichzeitig ben Bischöfen von Dunfter und Donabrud wie bem Abt von Raftebe, gegen Bartwig's Dienstmannen zu agiren. Diefe betrüblichen Buftanbe mahrten bis gur Rudfehr bes Raifere aus Apulien. Er begnadigte den Erzbischof gegen Erlegung von 600 Mark Lübisch; ferner mußte er bem Grafen Abolf bas Schloß Stabe und ben britten Theil ber Ginfünfte ber Grafichaft lehnsweise überlaffen. Darnach ward ber Bann überall aufgehoben und bie Ruhe wiederhergestellt. hierauf einen Bug in bas gelobte Land, von wo er 1197 mit mehreren foftbaren Reliquien gurudfehrte, barunter bie Gebeine ber heil. Unna und bas Schwert bes Apostels Betrus, mit welchem er ber biblifchen Erzählung gemaß bem Malchus ein Dhr abhieb. 3m Jahre 1199 gingen bie Sanbel von Reuem an. Raifer Philipp II. schenfte bem Erzbischofe die Grafschaft Stade jum ewigen Eigenthum, um bamit feinem Begenfaifer Otto webe ju thun. Ihr Besit wechselte hierauf noch zwischen bem Grafen Abolf von Schaumburg und bem Pfalzgrafen Heinrich, Sohn Heinrich's bes Lowen, bis Hartwig Stabe 1205 abermals eroberte und, nachdem Stadt, Schloß und Grafschaft ihre Herren fünf Mal gewechselt, dies Alles bis zu seinem 1207 erfolgten Tote behielt. Bon Rebenumständen seiner Regierung ift noch hinzuzufügen, daß er mit den Grafen von Albenburg einige Streitigkeiten wegen bes Klosters Hube geführt, und die Stedinger, welche gegen ihre Edlen wie auch gegen die Kirche rebellirten, seindlich überzog, jedoch wenig ausrichtete, sondern sich mit Gelb beschwichtigen ließ.

Rach seinem Tobe entstanden sehr verderbliche Zwistigkeiten zwischen ben Kirchen zu hamburg und Bremen. Die Stiftsherren in Bremen schritten nämlich ohne Zuziehung ber hamburger Domherren zur Wahl, und er-

toren ben ehemaligen Bifchof von Schleswig

XXII. (25.) Woldemar, in ber Absicht, die verlornen nordischen Kirschen wieder zum Erzstift zu gewinnen. Die Hamburger, unzufrieden, da ihr Bahlrecht auf dem Spiele ftand, mahlten ben Bremenschen Dompropst

XXIII. (26.) Surchard I. zum Erzbischof. Wolbemar, König von Danemarf, hieß biefe Wahl gut, und beschloß, fie mit bem Schwerte zu vertheibigen, weil ber von ben Bremern Erwählte mit ihm und seinem Bruber Canut um bas Ronigreich gefampft hatte. Diefer begab fich mit ben bremis fchen Gefandten nach Rom, daß ber Papft feine Wahl bestätiate. ichen langten aber auch die hamburgichen Botichafter an, lebhaft unterftust vom banischen Bevollmächtigten. Und in ber That verwarf Innocenz III. Bolbemar's Bahl und confirmirte Burchard. Che indes Die Confirmation erfolgte, verfügte fich Wolbemar heimlich jum Kaifer Philipp, ber ihn als allein rechtmäßigen Erzbischof erffarte. Innoceng nahm bies fehr übel auf, und that Letteren fofort in ben Bann. Er fehrte fich jeboch nicht baran, fonbern trug feine Scheu, mit Beihulfe bee Raifere bie Dithmarfen, bie Brafichaft Stade, die Stadt Samburg, ja felbft Danemarf zu befriegen. war auch so gludlich, sich jener Grafichaft zu bemächtigen. Burchard aber nahm fie ihm mit Gulfe ber Danen bald wieber ab. Konig Bolbemar ging fogar über die Elbe in's Samburgiche und befette Sarburg. Da erlag obenein Raifer Philipp ber meuchlerischen Sand Otto's von Bittelsbach, und fein Rachfolger Otto IV. war bem banischen Sofe zu sehr ergeben, baß er nicht ber Wahl Burchard's hatte beipflichten follen. Wolbemar mußte ficher weichen, ware nicht Burchard ploglich (1209) geftorben, und bamit Die gange Sachlage veranbert worben. Alles, was indes Wolbemar vom papftlichen Stuhle erringen fonnte, war die Erlaubnig, außerhalb Bremens in pontificalibus Meffe lefen zu durfen. Dhne Bahl bes Capitele feste ber Papft

XXIV. (27.) Gerhard I., einen gebornen Grafen von der Lippe und Bischof zu Osnadruck, 1211 auf den erzbischöflichen Thron. Dieser Ernennung widersprachen die Bremer sosort und beriesen neuerdings Woldemar,
der jett an Kaiser Otto IV., seinem Bruder dem Pfalzgrafen Heinrich und
dem Markgrasen Bernhard von Brandenburg Beistand sand, unterstützt auch
durch die Stedinger, wogegen auf Gerhard's Seite ber Papst, der Gegenkaiser Friedrich, König Woldemar von Danemark, den Otto abgesetzt hatte,
und die Dienstmannen des Stifts. Erzbischof Woldemar kam in die bremischen Lande, bemächtigte sich der Grasschaft Stade, und hielt sich darin tros

ber Bersuche bes Danenkonigs, ihn baraus zu vertreiben. Pfalzgraf Beinreich und ber Markgraf von Brandenburg halfen ihm fogar bie Stadt Samburg belagern. Er eroberte fie auch, aber balb bezwang ber Danentonig und fein Statthalter Braf Albrecht von Orlamunde Samburg burch Sunger. Auf einmal anberten fich bie Dinge. Die Bremer wurden ber Feindseligs keiten überbruffig; bie Stebinger verließen Wolbemar's Bartei und fielen zum Erzbischof Gerhard über. Daburch erhielt biefer bas Uebergewicht, und Wolbemar jog fich 1217 in bas Rlofter Lodum bei hannover jurud, wofelbst er ale Monch noch funf Jahre lebte. Otto IV. bagegen und fein Bruber vermufteten bie bremischen Lanbe mit Keuer und Schwert. Berhard gegen die Stebinger bas Schloß Sluter bei Delmenhorft erbaut hatte, baute er jest gegen ben Bfalggrafen Schloß Schwingeburg oberhalb Stade an ber Schwinge; aber Heinrich gerftorte es, mogegen biefer bas Schloß Borbe verlor. Enblich erfolgte 1219 ein Bergleich bes Bfalge grafen mit ber bremischen Rirche. Er trat barin ber Rirche sein ganges Recht an bie Grafschaft Stade und Alles was bazu gehörte, ingleichen bie Propftei Bilbeshausen, bie Bolle, Dunge und Bogtei von Bremen und bem neuen Lande ab, behielt indeffen bie Graffchaft auf Lebenszeit zu Leben. Bortlich lautet biefe Refignation :

Notum sit omnibus, tam futuris, quam praesentibus, quod discordia, quae diu duraverat inter ecclesiam Bremensem et Henricum, ducem Saxoniae, Comitem palatinum Rheni, sic est composita inter Dominum Bremensem electum et ipsum. Palatinus Comes omnem hereditatem, quam possidet jure proprietatis in Comitia Stadensi, tam in Ministerialibus, quam praediis et mancipiis, et praeposituram Wildeshusensem ecclesiae Bremens. contulit in proprium, in restaurum videlicet damnorum, quae tempore discordiae ecclesiae illata fuerunt per se, aut per homines suos, et ut ipse, et omnes sui, qui in eadem discordia in excommunicationem inciderant, sint absoluti, et insuper, ut dies anniversarius patris et fratris sui, Domini Imperatoris, et suus in ecclesia Bremensi et omnibus conventualibus ecclesiis ipsius dioecesis solemniter observentur in perpetuum. Hujus etiam beneficii causa cessit ab omni jure, quod sibi dicebat in thelonio, moneta, et advocatia Bremensi et in advocatia novae terrae. Verum Dominus Episcopus respiciens liberalitatem ipsius, concessit ei. tempore vitae suae, in feudo patrimonium antedictum et Comitatum Stadensem; ministeriales autem insius Palatini, ejus jussu, juraverunt, et fidelitatem fecerunt ecclesiae Bremensi, et bona, quae hactenus a Palatino tenuerunt, jure ministerialitatis, in jure feudali ab ea receperunt. Haec donatio Palatini facta est sub banno regio in oppido Staden et per praesentiam ibidem confirmata. Episcopus autem juramento confirmavit, quod super eodem feudo Palatinum tempore vitae suae non inquietabit. Eandem securitatem fecerunt Praelati ecclesiae, capitulum, Ministeriales et cives Bremenses, et tali modo, quod, si episcopus contra factum suum venire voluerit, et ea, quae dicta sunt, infringere, omnes jurato assi-

stent Palatino contra episcopum, et ad depositionem ejus propter perjurii reatum laborabunt. Si autem episcopum Gerardum tempore vitae Palatini decedere contigerit, alter, qui ei successerit, idem jurabit et observabit. Quodsi infringere voluerit, fiet de ipso. sicut de priori. Idem promisit Selonensis episcopus, Trajectinus episcopus, Comes de Tekeneborg, H. de Lippa, Lupoldus, de Stenvorde. Sed hi, quam diu vixerit episcopus Gerardus, stabunt promisso: post mortem ipsius absoluti erunt. Ministeriales vero in patrimonio Palatini, Cives Stadenses, et tota terra juraverunt, quod post mortem Palatini civitatem et comitiam Episcopo praesentabunt. Sed vivente Palatino haec omnia sibi fideliter conservabunt, et hoc versa vice juraverunt Castellani de Valckenberg idem, quod alii juraverunt Episcopo. autem Palatinus resignare voluerit omnia feuda supradicta et eis cedere, tunc episcopus dabit ei sex millia marcarum et ducentas marcas in curiam suam. Talis autem erit solutio. Ab eo die, quo Palatinus pecuniam memoratam requisivit ab episcopo, et ecclesia, solventur ei mille marcae infra XII. Septimanas, et fiet ei sufficiens cautio per obsides, fideijussores et pignora pro reliquo marcarum et infra annum et sex hebdomadas tria millia. Datis vero mille marcis et cautione completa de residuo, resignabit Palatinus comitiam et civitatem Stadensem et terram episcopo Bremensi, quod autem fiat hujus pecuniae solutio, si requisita fuerit, juraverunt Praelati ecclesiae, Capitulum, Ministeriales et Cives Bremenses. Donationem autem factam Palatinus coram imperio recognoscet, et de ipsis bonis ecclesiae collatis et nunc vacantibus, nisi forte duos vel tres mansos, non alienabit. Sic etiam mutuum sibi praestabunt auxilium. Episcopus juvabit Palatinum usque ad Albim contra omnem hominem ad conservandam comitiam. Item Palatinus juvabit episcopum intra episcopatum suum contra omnes, qui illi se opposuerint: extra episcopatum vero uterque illorum assistet alteri, excepto imperio, coram quo donationem suam ratam facere promisit. Item dominus Episcopus amicabiliter Comitem Albertum, ut castrum Harborg destruat, usque ad Quadragesimam commonitum habebit, quod si noluerit, per censuram ecclesiasticam compellet usque in Pascha, quodsi usque tunc non acquieverit, ex tunc ad destructionem castri mutuum sibi Palatinus et Episcopus ferent auxilium.

Acta sunt haec apud Stadium anno dom. incarnationis MCC.

XIX. indictione VII.

Testes autem hujus rei sunt Episcopus Selonensis, Adolphus Comes de Schowenborg, Bertoldus Comes de Werningerode, Bernhardus de Horstmare, Hermannus Hode, Henricus de Heinbrock, Conradus de Hamelspringe, Amalingus de Lippa, Gunzelinus Dapifer, Locacius Pincerna, Hinricus Hize, Jordan Juvenis, Baldewin Advocatus, et nepos suus Baldewinus, Gerardus de Dore, et praeter hos quam plures ministeriales et cives Stadenses.

3weiselsohne hatte ber Tob seines Brubers und bie unaufhörliche Unruhe, welche er ausgestanden, ihn zu biesem dem braunschweigschen Hause so nachtheiligen Vergleiche bewogen. Als Erzbischof Gerhard die Bestätigung besselben auf bem Reichstage zu Frankfurt nachjuchen wollte, starb er (1219)

unterwege babin, ober, wie Unbere wollen, in Frankfurt selbft.

XXV. (28.) Gerhard II., bes Vorigen Bruberefohn, ebenfalls ein Graf von ber Lippe, bis jest Dompropft ju Paderborn, ward vermuthlich hauptfachlich aus Dankbarkeit gegen die Familie gewählt (1219, nicht 1220 ober gar 1217), ba fein Borganger bie Graffchaft Stabe an bas Stift gebracht hatte. Unter ihm gerfielen 1222 die Domherren zu hamburg und Bremen wegen ber Titulatur bes Erzbischofe und feines Siegels. Papft Sonorius III. ordnete eine Commission ab, welche bas Berwurfnig babin verglich, bag ber Erzbischof in ben Bebieten jenfeit der Elbe und sonft an allen Orten feiner Dioces fich Erabifchof von Samburg und Bremen zugleich schreiben und folche Titulatur auch im Siegel führen folle; baß er fich ber Rechte und Gebrauche ber Samburger Kirche gleichen Gifere wie ber Bremenichen angelegen fein laffe, bie Privilegien, Confirmationen, Besitungen und Schenfungen, und alle von ihm getroffenen Berordnungen, bie lanbichaftlichen Berathungen, balb in ber Bremenichen balb in ber Samburgichen Rirche vollziehe und anftelle, zu herfommlicher Beit die Rirche in Samburg untersuchen und fich bemuben folle, die Samburg betreffenden und zu Bremen aufbewahrten Urfunden an ersteren Ort auszuliefern. Diesen Compromig bestätigte ber Papft am 20. Juli 1223. Und als in bemfelben Sahre bie beiberseitigen Domherren über bas Wahlrecht ftritten, fam es zu folgender schiederichterlicher Uebereinfunft: Titel und erzbischöfliche Burbe gebührt und verbleibt bei Bremen; ber Erzbifchof verrichtet fein Umt wie gu Bremen so zu hamburg; die jenseit der Elbe im Stift Bremen wohnenden und ber Samburger Propftei verwandten Unterthanen gehören nicht nach Bremen, fontern nach Samburg, fonnen jeboch von jebem hamburgichen Spruche an ben Erzbijchof in Bremen appelliren; fo oft ber erzbischofliche Stuhl erledigt ift, follen brei Domherren von hamburg, Propft, Dechant und Scholafter, nach Bremen geforbert werben, und bei ber Wahl gleiches Recht mit ben Bremer Domeavitularen genießen; murben fie aber auf ergangene Ginladung nicht erscheinen, follten fie fur basmal ihres Wahlrechts verluftig fein; was die Rangordnung betrifft, fo foll ber Propft und Dechant von Samburg hinter dem Propft von Bremen figen, ber Samburgiche Scholafter jedoch die unterfte Stelle einnehmen. Diefen Compromiß befraftigte Papft Honorius am 1. April 1225. Und auf diese Beise murbe ber ergbischöfliche Stuhl von Samburg nach Bremen verrückt. — Gerharb's Epoche traf in die ungludliche Regierungszeit Friedrich II. von Sobenstaufen und ben Anfang bes fogenannten Interregnums. Seine erfte Bemuhung, bie ibn in Banbel verwidelte, galt ber Behauptung ber vom Pfalzgrafen Beinrich abgetretenen Grafichaft Stabe. Der 1219 barüber getroffene Bergleich mar ben Unsprüchen bes jungen Bergoge Dtto, bes Bruberefohnes bes Pfalggrafen und rechtmäßigen Erben ber Buter bes guelphischen Saufes entgegen.

Ihm ftanden Bernhard Graf von Bolpe und bie Stedinger jur Seite. Diese folug Gerhard bei Boya und eroberte bas Schloß Dttersberg, bas Bernhard befest hatte (1221), mahrend er mit Sulfe ber Bremer bas Schloß Lang webel, ale eine Refte gegen feine Feinbe, baute. Balb barauf fielen Dtto's Bafallen in's bremifche Bebiet, unterbeg ber Bergog felbft vor Stabe jog, bas Land mit Feuer und Schwert verwuftete, und Schloß Sarburg gerftorte. Pfalggraf Beinrich befann fich auch eines Unbern : er erflarte Otto 1223 für seinen Erben, übergab ihm Braunschweig, vermachte ihm namentlich die Grafichaft Stade, Diefen ewigen Bankapfel, und ermahnte feine Bafallen wie bie Stadenfer zu Treue und Gehorfam gegen ihn. Inzwiichen begann ein fur Otto ungludlicher Krieg in Solftein. Sier hatte fich ber Danentonig Bolbemar, feiner Mutter Bruber, jum herrn aufgeworfen, marb aber vom Grafen heinrich von Schwerin gefangen und bis 1226 in Saft gehalten. Mittlerweile emporten fich bie Solfteiner gegen ben Statthalter Graf Albrecht von Drlamunde, ben jungen Grafen von Schaumburg Abolf IV. in's Land rufend, ber bann mit Gulfe Gerharb's, feines Bettere, und bee Grafen von Edwerin 1224 herbei fam, vor Igehoe jog und bas Land einnahm. Sie ichlugen und fesselten ben Grafen von Drlamunde, und zwangen Samburg, fich an ben Grafen Abolf zu ergeben. Als nun Bolbemar feiner haft ledig, fing er, vom Bergog Otto verstärft, ben Rrieg auf's Reue an. Um 26. Juli 1226 ward bei Bornhoved eine Sauptschlacht geliefert, bei welcher Erzbischof Gerhard II. mit seinen Truppen bas Sintertreffen führte. Wolbemar erlitt eine entschiedene Nieberlage, und Otto manberte als Gefangener in bie Banbe bes Grafen von Schwerin. 3m Unfange bes Jahres 1227 ftarb Pfalzgraf Beinrich, allein Dito vermochte wegen seiner Unfreiheit nichts gegen Stade ju unternehmen. Und als er fich rangionirt, hatte er in feinem braunschweigschen Lande Banbel genug. gleich brudte ihn bes Raifere Saß gegen bas guelphijche Saus, meswegen auch Friedrich II. Die Abtretung ber Grafschaft Stade an Die Bremensche Rirche 1233 bestätigte. Dit mehrerem Blud erneuerte jener 1235 ben Rrieg; nichtsbestoweniger wurde am Enbe biefes Jahres aus ganglich unbefannten Urfachen bie Graffchaft Stabe bem Erzftift auch fur bie Bufunft zugefichert. - Die zweite Sauptbegebenheit ber Regierung Gerhard's ift ber Kreuzzug wider die Stedinger, beren bamale mehr ale jest ausgedehntes Land unter ber Bremenschen Kirche ftant, jo wie fie selber feit bem zwölften Jahrhundert Unterthanen und gehntpflichtige Meier berfelben maren. Die Ergbijchofe ließen bie Gerichtsbarfeit burch ihre Raftenvögte, insonderheit die Grafen von Albenburg und Stotel verwalten, und hatten auch ihre Burgmanner auf ben Schlöffern im Stedingerlande figen. Beranlaffung jum jegigen Rreuzzuge gegen bie Stetinger bot bie Ermorbung eines Prieftere. Papft Gregor IX. forberte 1232 in einer Bulle die Bijchofe von Minden, Lubed und Rageburg auf, gegen bie rebellischen Unchriften und graufamen Feinde ber Rirche ju predigen; in einer zweiten vom 19. Januar 1233 besgleichen bie Bijchofe von Silbesheim, Berben, Munfter und Donabrud. Allein fcon im Winter 12:0 fammelten fich auf Gerhard's Aufruf viele Leute in Bremen, bie fich mit bem Rreuze zeichneten. Bermann, Graf von ber Lippe, bes Erzbischofs Bruber, übernahm bie Führung. Die Stedinger aber vertheibigten fich

tapfer, erfchlugen ben Grafen Bermann, gerftreuten bas Rreugbeer und fturmten, die papftlichen Bannbriefe und faiserlichen Achthertfarungen laut verspottend, bas neuerbaute Schloß Sluter. Also ward von den benachbarten Bischöfen, insbesondere durch die Bemühungen des Regerinquisitors Conrad von Marburg, ber einen großen Gifer fur ben Glauben, boch nicht immer bie Grengen ber Dagigung bewährte, 1233 ein großes Rreugheer zu Baffer und ju Lande herbeigeführt, bas gleich Anfange Ofterftabe einnahm und 400 Stedinger tobtete. Um bie Bremer gur außerften Anftrengung angufpornen, verhieß ihnen Gerhard ben britten Theil ber Beute. Bulest rudte ein Rreuge heer von 40,000 Mann heran. Graf Burchard von Albenburg indeß that einen voreiligen und hisigen Angriff, und ward mit 200 feiner Leute bei himmelstamp erschlagen. Endlich tam es im Juli 1234 bei Albenesch zum Saupttreffen. Die Beerführer ber Stebinger waren Bolfe von Barbenfleth, Thammo von Huntory und Ditmar von dem Diefe; die des Kreuzheeres Bergog Seinrich von Brabant, bie Grafen von Solland, Gelbern und Cleve. Die Angegriffenen wehrten fich wie Rasenbe, aber bes Grafen von Cleve richtiger Blid entbedte ihre Bloge in ber Seitenftellung. Dort braufte er mit seinen Reisigen hin, stürzte die Stedinger in unrettbare Berwirrung und Auflösung, und baburch wurden sie bezwungen: sechstausend der Ihrigen bebedten ben Wahlplay. Die Stebinger sohnten fich barauf mit ber Kirche aus, und 12:35 absolvirte fie ber Bapft vom Banne. — Bas bie Stabt Bremen anbetrifft, wuchs ihre Macht unter Gerhard fehr ansehnlich. Infonberheit legte bas Bierbrauen, ber Sanbel mit fettem Bieh, Leber, Rafe und Butter aus Friesland ben erften Grund zu ihrer fich bamals fehr ausbreiten-Berhard wollte beshalb einen Boll auf ber Befer erben Wohlhabenheit. richten, baute bas Schloß Wittenburg, und sperrte bas Kahrwasser mit Pfählen und Ketten, was nach der damaligen Zertheilung der Wefer in viele fleine Arme eher möglich war, als ce heute fein murbe. Die Bremer fuhren mit einem großen Schiff hinunter, fegelten bie Rette entzwei, und riffen bie Bfahle aus. Doch erfolgte zwischen ihnen und bem Erzbischof unter Bermittlung bes auf ber Wittenburg gleichsam ale Bollaufseher figenden lippeschen Ritters Dietrich Sachte, ben bie Bremer bestochen hatten, friedliche Ausgleichung, fraft welcher lettere bie Bittenburg abbrechen, und bem Erzbischofe bafur auf ihre Koften bas Schloß Langwebel brei Meilen oberhalb Bremen (1222) erbauen mußten, ohne baselbst zollpflichtig zu werben. lebten beibe Theile bis 1246 miteinander in Frieden, wo fich ein neuer Streit wegen der vom guelphischen Sause an den Erzbischof übergegangenen Advocatie in Bremen erhob, die burch die Eingriffe der Bremer immer nucht beeine trachtigt warb. Ramentlich hatten bie Bremer ein Stadtgefen, bie Willfore genannt, ohne Einwilligung bes Erzbischofe und jum Rachtheile ber Stifts. rechte entworfen. Doch wurde ber Streit am 31. Juli beffelben Jahres verglichen und babei bie Rechte bes erzbischöflichen Bogts in gerichtlichen Angelegenheiten bestimmt. Berlor ber Erzbischof hier gleich gegen bie Stabt Bremen Manches von ber weltlichen Gewalt, fo erweiterte fich biefe bod fonkt in anbern Begenben bes Erzstifts, besonders baburch, bag bie Grafen von Stotel und die herren von Bramftebe Diese Abvocatien ber bremischen Rirche überließen. Ueberhaupt lösten beibe lette ansehnliche Saufer burch ihre

eminente Freigebigfeit gegen bie Klöfter bes Landes und uble Saushaltung ihre eigenen Rechte gur Bermehrung ber innerlichen Gewalt bes Erzbischofs Mit ber Stadt Bremen warb am 17. Juli 1248 noch ein anberer Bertrag gefchloffen, bezüglich ber Gelbbuffen fur geringere Berbrechen unb beren Theilung zwischen bem geiftlichen Dberhirten und bem Rath. Gerhard's eintrachtiges Berhaltnig mit ben Rapften feiner Zeit fpricht eine große Reihe von Documenten über Fursprachen, Begunftigungen, Unterftupungen und bergleichen, die fie ihm gemahrt. Und es muß bie Ergahlung, als habe er einmal einige papftliche Befandte, bie zur Campflung einer Belbfteuer gen Bremen gefommen, gefangen fegen, ichimpflich behandeln, auf Efeln reiten, Dehlfade jur Duble ichleppen und bie papftlichen Briefe von ihnen felbft verbrennen laffen, fur eine boshafte ober mußige Erfindung Bie es auch eine bumme Fabel ift, daß die Bremischen Beiftlichen ben Spignamen ber Efel erhalten, weil fie angeblich einmal bas Ofterfest vier Bochen zu früh gefeiert. Das Unsehn bes Domcapitels von Bremen wuchs unter Gerhard bedeutend, jumal von ber Zeit an, wo es Berfommen und endlich Berordnung ward, daß, ausgenommen wenige Gelehrte, nur Perfonen von Abel in baffelbe Aufnahme fanden. Mehrere Klöfter, vornehmlich Diterholz und Lilienthal, fliegen durch Schenfungen und Bermachtniffe zu außerorbentlichem Reichthum. Leiber trubten Rorpergebrechen Berharb's lette Lebensjahre, ba er lange Beit bes Webrauchs feiner Rufe unfahig beständig in einem Wagenftuhle umbergefahren werben mußte, weshalb er mit Benehmigung bes Capitels feinen Brubersfohn, ben Grafen Simon, jum Behilfen annahm, ber jeboch bie erzbischöfliche Burbe nicht erlangen fonnte. Gerhard ftarb ju Borbe am 23. Juli 1258 (weber 1257, wie zwei vorhanbene Urfunden beweisen, noch 1259), und ward ju Bremen begraben. Tapferfeit, religiofer Gifer, und ein unablaffiges Bemuben um Bereicherung und Machtftellung feines Stifts find Verbicufte, welche nur übelwollendes Varteiintereffe berabzusegen vermag.

XXVI. (29.) Gildebold, ein Graf von Bruchhausen (nicht Bunftory), Archibiaconus ju Ruftringen, mar einer ber brei Competenten um ben erlebigten erzbischöflichen Stuhl. Ihn mahlte bie Majoritat bes Bremer Capitels. Der zweite war Gerhard, Graf von ber Lippe, ebenfalls bes verftorbenen Erzbischofs Bruderssohn, auch Praepositus Major, ben bie übrigen Bremenichen Domherren fammt bem Capitel ju St. Willehad erforen. Simon, Bijchof zu Paderborn, Gerhard II. Gehilfe, ben bas Samburger Capitel wählte und die Grafen von Solftein unterftutten. Bei fo bewandter Betheiltheit holte man bie papftliche Entscheidung ein. Berhard und Simon Schidten ihre Gefandten nach Rom, Bilbebold reifte in Person babin, und erwirfte fich bie Beftatigung. Simon mit Sulfe ber Stebinger, und bie Grafen Johann und Gerhard von Solftein suchten ihn zu vertreiben. fteren folug ber oldenburgiche Braf Beinrich, Bilbebold's Better, bag er taum als Dondy verfleidet entfam; Die Stedinger und Solfteiner machten mit dem Erzbischof 1260 Frieden. Seine Aussohnung mit ben Samburgern fostete diesen (1267) 200 Mart Silber ober 4,800 Reichsthaler. Balb nad feiner Inthronisation erbaute er bas Schloß Warthfleth an ber Befer im heutigen Dibenburgichen, worüber zwischen ihm, ber zum größten

Rachtheil ber Stadt Bremen in einem barüber entbrannten Kriege bie Friesen auf feiner Seite hatte, und ber Stadt Bremen, Die ben Beferftrom offen gu erhalten munichte, bebeutende Zwistigkeiten entstanden, welche jedoch unter Zuziehung bes Grafen Johann X. von Oldenburg im Jahre 1260 bahin beis gelegt wurden, bag an beiben Seiten ber Wefer zwischen Blerum und Bremen ohne Bewilligung ber Stadt und ber Ruftringer fein Schloß gebaut werben Hilbebold mar überhaupt ber Stadt fehr gewogen, ob er gleich moglichft auf Erhaltung ber Gerechtsame seines Stuhls achtete. Beweise bavon liefern seine in ben Jahren 1259 und 1262 ertheilten Bestätigungen ber ihr von seinem Bormeser gemachten Begunftigungen, und bas, mas er ihr im Jahre 1259 in bem Bertrage wegen ber erzbischöflichen in ber Stadt und beren Umgebungen auszuubenben Rechte nachließ. Auch Stabe erfreute fich mehrfacher Begunftigungen, worunter 1272 bie Berwilligung ber Dunggerechtigfeit, und bas wichtige Privilegium ber Stapelgerechtigfeit. Er bot Alles zur Erhaltung bes Friedens auf. Als baher die braunschweigschen Bergoge Albert und Johann aus unermittelten Grunden ihn mit einem Kriege bebrobten, ruftete er fich gwar fur ben Rothfall, erfaufte aber unterbeg ben Frieden. Er bereicherte bie Rirche, und ift unter andern noch badurch mertmurbig, bag er ber erfte bremische Ergbischof, ber Truppen um Belb in frembe Dienste gab. Er ftarb 1275.

Rach ihm warb seiner Schwester Sohn

XXVII. (30.) Gifelbert, Freiherr von Brunthorst, erwählt, beffen Tobesiahr völlige Untenntniß ber von ihm vorhandenen Urfunden mit 1296 bestimmt hat. Er hatte Streitigkeiten mit ben an ber Elbe wohnenben Rebingern, die gleich andern Marschbewohnern sich oft widerspenstig bewiefen. Er bezwang fie 1276 mit Lift auf einem zu biefem 3mede zu Stabe angeftellten Turnier, auf welchem fich viele Redinger mit ihren rebellischen Sauptern einfanden, bie hier gefangen und, bei Biberstandsleiftung, theils ge-Begen bie Bremer bewies fich Gifelbert burch Rachlaffung weltlicher Gerechtsame und auf mehrfache andere Beise so gutig, bag man 17 1292 ihn beswegen ben Erzbischof ber Bürger nannte. Diese waren bagegen unbantbar genug, bag er einft bei einem Aufruhr berfelben aus ber Stadt fluchgl: ten mußte. Mit bem Domcapitel in Samburg lebte er acht und zwanzig Jahre lang in Zwiespalt. Die bort bieber unbegrenzte Bahl ber Canonicate beschränfte er 1301 auf sechezehn. 3m Jahre 1298 gab er Die Rirchspiele Dalf und Tellingftebt bein Grafen Beinrich ju Bolftein zu Leben, und 1304 verpfandete er bemfelben bas Rirchfpiel "Langenbrock cum decima Teichscheidunge et Hochding" für 500 Mart hamburger Pfennige "cum pacto reluitionis." Er endete fein irdisches Regiment 1307.

Die Wählenden konnten über seinen Rachfolger wiederum nicht einig werben. Endlich hatte die Stimmenmehrheit

XXVIII. (31.) Geinrich I. von Goltorn, Dombechant zu Bremen. Beil er aber wegen seines hohen Alters bie papstliche Bestätigung nicht selbst holen konnte, fandte er ben Cantor und andere Capitelsherren von

Bremen nach Rom. Doch ehe bie Confirmation eintraf, ftarb er, nachbem er kaum vier Mongte bie erzbischöfliche Burbe beseffen.

Run wählte eine Partei den Bremer und Magdeburger Propft Bernsharb, Graf von Wölpe, die andere Florenz von Brunthorst, Giselbert's Enkel und Scholaster zu Bremen. Beide wandten sich an Papst Clemens V., und beide starben vor ausgemachter Sache. Albert Krant und seine Rachstreter sind in vollkommenem Irrthume, wenn sie den zweiten zur erzbischöflichen Würde gelangen lassen. Allein schlecht unterrichtet über Giselbert's Regierungsdauer mußten sie für die dadurch entstandene Zeitlücke eine Bessehung haben, und Florenz von Brunthorst durste deswegen noch keine Ruhe im Grabe sinden. Unter obigem Umstande behauptete Papst Clemens V., daß es an ihm sei, das Erzbisthum mit einem Oberhaupt zu versorgen, und ernannte dazu

XXIX. (32.) Johann I. Er ftammt von mutterlicher Seite aus ber banischen Königsfamilie und war ber Sohn eines banischen Officiere Ramens Furfat, welchen Ramen auch Johann vor feiner Ernennung jum Ergbifchof führte. Eine vortreffliche Erziehung erhaltenb, machte er in ber Theologie und andern 3meigen bes Wiffens, vornehmlich im canonischen Recht fo bebeutenbe Fortschritte, bag er balb ale einer ber gelehrteften Danner Danemarts galt. Als Dompropft zu Rothschild erwarb er fich fo große Achtung, bag man ihn jum Erzbischof von Lund mablte. Sier vertheidigte er bie Rechte und Freiheiten seiner Diocese gegen die Gingriffe bes Konigs Erich VII. mit folder Beharrlichfeit, bag er von bem ergurnten Monarchen in einen Kerfer geworfen und zwei Jahre hindurch arg mißhandelt ward. Rach vielen vergeblichen Unftrengungen enblich mit Gulfe feiner Freunde und Berwandten aus bem Gefangniß entfliehenb, begab er fich nach Rom und bewirfte bei bem Papfte Bonifacius VIII., bag biefer über ben Danenkonig ben Bann aussprach, woran fich Erich freilich nicht fehrte. Benebict XI. hob ben Bann wieber auf, sette nach Lund einen andern Erzbischof und vertröftete Johann auf einen befferen Sprengel. Das Erzbisthum Riga fchlug er aus, und ging nach Baris, bis Clemens V. ben papftlichen Thron beftieg und ihm 1307 jum Erzbisthum Bremen verhalf. Raum ju Stabe angekommen, fundigten ihm Bropft und Clerifei ju Samburg ben Gehor-Johann erklarte fie in ben Bann, bewirkte aber bamit nichts, als baß bie Auffasfigen an ben papftlichen Stuhl appellirten und Streitigkeiten rege wurden, die etliche Jahre resultatios andauerten. Ich bezweiste auch, baß er in Bremen felbft fo gute Aufnahme gefunden, wie einerseits berichtet wirb. Denn bas Bremer Capitel war nicht weniger eifersuchtig auf seine Rechte wie bas Samburgiche, und in ber Berpfandung bes Schloffes Lang. webel (1307) heißt es ausbrudlich, bag er fich gegen bie migvergnügte Beiftlichkeit in Bremen ichugen wolle. In ber That warb er hundert Reiter. Seine Schlöffer Borbe und horneburg mußte er erft mit Bewalt einnehmen, um ihren Befit angutreten, und ben ungetreuen Bafallen Beinrich von Borg, ber bas Land auf alle mögliche Weise plagte und weber Gefes noch Unschulb achtete, zu bestrafen. Rurge Beit nachher (1308) gerieth er mit ben Bremer Burgern wegen einer Mauer, Die fie um Die fogenannte Stephansftabt jogen und fie baburch in die Ringmauern ber Stadt einschlofs fen, in eine Sehbe, ba ihm bies Unternehmen bebenflich erichien. Unvermos gend, mit Bewalt etwas auszurichten, übergab er bas Erzstift zwei Stellvertretern, und reifte nach Bienne jum Bapft, um feine Beschwerben ibm vorzutragen. Sie hatten feinen Erfolg, und bei feiner Rudfunft nach Bremen, wo feine Feinde nicht unthatig geblieben, gewahrte er, wie fehr ihm feine Streitsucht geschabet. Statt fich die Liebe ber Burger und Beneigtheit ber Beiftlichkeit zu erwerben, ließ er fie bei jeber Belegenheit feinen Born und Saß fühlen, und brachte es nachgerabe babin, bag bie gange Diocese über ihn flagte und ernstliche Drohungen magte. Er hielt fich nun in Bremen nicht mehr fur ficher genug, und suchte bei ben Dithmarfen einen Buffuchte ort, wo ihn indeg feine Solblinge, die feine Bezahlung erlangten, verließen und ber Berachtung bes Bolfe ausseten. Daher nahm er seinen Weg nach Norben in Offriesland, wo man ihn aber fo wenig fürchtete, bag er fich von einem Beibe, die er einmal früher beleidigt, verhöhnt und mit einem Brugel bebroht fah. In Wilbeshaufen ergriff ihn Otto von Dytta, einer feiner Keinde, warf ihn in einen Kerter, und feste ihn erft nach fcweren torperlichen Diffhandlungen wieber in Freiheit. Mittlerweile mahlte bas Domcapitel ben Scholafter Bergog Johann von Luneburg jum Abministrator bes Johann I. reifte nach Rom, bort feine Keinbe, auch ben Bergod Allein burch feine fortwährenben 3wiftigfeiten auch Johann verflagenb. ben Bapften verhaßt, erhielt er bie Beijung, in feine Diocefe gurudgutehren und bie Schlichtung seiner Angelegenheiten Schieberichtern anzuvertrauen. Dies geschah. Doch von ber Erfolglofigfeit aller feiner Bemuhungen übergeugt, bestellte er ben Berbenschen Bischof Ricolaus jum Bermefer, ba Berjog Johann gestorben, ging nochmals nach Avignon, und von bort nach Baris, mo er 1327 verschieb. Er war ein rechtschaffener, aber unbeugfamer, heftiger und ftreitfüchtiger Charafter.

Bei der allgemeinen Meinung, der Papft wurde der Bremenschen Kirche abermals einen neuen Erzbischof geben, und bei dem verwirrten Zustande bes Erzstifts meldete sich Riemand zu der erledigten Burde. Auf anhale tendes Bitten des gesammten Capitels und vieler anderer angesehener Manner entschloß sich der vormalige Nitverweser des Stifts,

XXX. (33.) Burdjard II., Sohn eines Bremischen Bürgers Ramens Grelle, Archibiacon, ein gelehrter, bescheibener und allgemein beliebter Mann, bieselbe anzunehmen. Er reiste nach Avignon zum Papste, der, durch seine persönlichen Eigenschaften und durch die zahlreichen ihm vorgelegten Empsehlungsbriese für ihn gewonnen, ihn bestätigte. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung (1328) hielt er eine Synode zu Stade, auf welcher die Bischöse von Schwerin, Lübert und andere Suffraganen erschienen, deren Hauptzwest auf Berbesserung der anstößigen Lebensart der Geistlichkeit gerichtet war. Er stellte die Ordnung im Erzitist wieder her, löste die verpfändeten Schlösser ein, und überwies sie treuen Basallen. Mehrere Edle glaubten sich dabei an ihrer Ehre gefränkt, traten deshalb in Berbindung mit den unruhigen Redingern als Feinde gegen ihn aus. Burchard aber zog ganz in der Stille aus dem Lüneburgschen, aus Westfalen, Dithmarsen und Holstein Truppen

aufammen, brachte die Rebellen zur Unterwürfigkeit und erbaute im Redingerlande, es besser im Zaum zu halten, ein Schloß, das sie sofort nach seinem Tode zerstörten. Auch die aufrührerischen Rustringer Friesen demüsthigte er nach hartnädigem Widerstande, wie er serner einst den Bremern gegen diese Beistand leistete, da sie der Stadt durch Berbrennung ihrer Schisse und anderweitig erheblichen Schaden zugefügt. Gleichen Glücke socht er gegen seine Feinde aus dem Berdenschen, die verheerend in die Bogtei Langswedel einsielen. Rach einer sast siedzehnsährigen weisen Regierung starb Burchard II. allgemein betrauert am 14. August 1344. Er gebrauchte den Bann nur wenige Male, hielt sest auf Treue und Glauben, und war beständig auf Reinheit des Wandels der Geistlichen bedacht.

Ihm folgte nach Monatsfrift

XXXI. (34.) Otto I., geborner Graf von Olbenburg. Seines hohen Alters wegen berief er mit Genehmigung des Capitels seinen Better den Grasen Moris von Olbenburg, der Domherr zu Bremen war, zum Beisstand und Rachsolger, konnte aber zu letzterem die papstliche Bestätigung nicht erhalten. Unter seiner Regierung fällt nichts besonders Merkurdiges vor. Erwähnen will ich, daß er die seit dem Jahre 1302 gestifteten acht kleineren Präbenden in Hamburg, die somit die Normalzahl sechszehn überstiegen, 1345 cassirte, derweise, daß mit dem Aussterden der Inhaber sie den Scholaribus dormitorialibus oder zu anderer Nugung heimfallen sollten. Diesser Scholarium dormitorialium waren acht, welche im Choro Capituli schliesen und der Frühmesse assistiem. Sie sind die 1446 im Brauch gewesen, wo sie wegen vieler unnützer Händel abgeschafft und an ihre Stelle ehrbare Priester verordnet wurden. Otto I. starb 1349.

Die Mehrheit ber Wahlstimmen erfor nun

XXXII. (35.) Gottfried, gebornen Graf von Arensberg, bamals Bifchof ju Denabrud, ben Bapft Clemene VI. bestätigte. Inzwischen hatte ber jurudgesette Morit von Olbenburg Die erzftiftischen Memter und Schloffer, bie verpfandete Burg Thebinghaufen ausgenommen, im Befit, und verweigerte bie von ber Beiftlichfeit ju Bunften Bottfrieb's als rechtmaßigen Erzbischofs geforberte Abtretung bes Stiftelandes um fo mehr, je gewogener ihm in ber Stille ber Rath und bie Angefehenften ber Stabt Bremen waren, welche gleichwohl wegen ber papftlichen Bestätigung Gottfried's fich bies nicht öffentlich merten laffen burften, und besmegen bie Reutralität empfahlen. Das Bolf in Bremen aber feste bem Rath burch tumultuarifches Gebahren und mundliche Aufforderungen fo ftark zu, bag er gegen Moris Feinbfeligfeiten beschließen mußte. In Diesem Rriege litt bie Stabt in ihren Umgebungen nebft bem erzitiftifchen Bebiet burch Berheerungen außerorbentlich, und Morit hatte fich ber Stadt felbft bemachtigen konnen, wenn ibn nicht Furcht vor ber barin berrichenben Best abgehalten. Gin burch Bermittelung bes Rathe ju Bremen getroffener Bergleich machte bem Rrieg ein Ende. Dan vereinigte fich babin, bag Morig im Befig ber ergftiftischen Guter bleiben, bem in seiner Burbe anerfannten Erzbischof Gottfried bagegen eine jahrliche Apanage reichen follte. Dieser Buftanb bauerte nicht lange. Der Erzbischof, burch ben Grafen Gerhard von ber Soya, ber bie verpfändete Burg Thedinghausen inne hatte, unterstüßt, erneuerte unter bem Prätert, daß Moris ihn weder gehörig achte noch seine Apanage orbentlich verabsolge, den Streit auf mehrere Jahre. Dieser führte nicht allein den größten Nachtheil für den Handel der Stadt Bremen herbei, sie wurde auch, weil sie jenes Streites wegen den Hansetagen in Lübeck nicht beigewohnt, ferner den Seeräudereien ihres Bürgers Johann Hollmann nicht gessteuert, vermuthlich auch noch anderer Ursachen halber, einige Jahre aus der Hanse gestoßen. Unter diesen Unruhen starb Gottfried 1363 zu Stade, nachdem er schon 1360 das Erzstift an

XXXIII. (36.) Albrecht, Sohn bes Herzogs Magnus von Braunfcmeig und Luneburg, einen fur bie bamalige Zeit fehr gelehrten Mann, übergeben, ben Innocen VI. 1361 bestätigte. Das Capitel ju Bremen verweigerte ihm ben Gehorfam, weil es jest Moris von Olbenburg jum Dberhaupt verlangte. Doch brachten bie benachbarten gurften eine Ginigung zu Stande, fo bag Morit allen Unspruchen auf ben erzbischöflichen Stuhl entfagte, und fich nur bas Schloß Sagen auf Lebenszeit bebang. Dennoch bauerten bie 3wiftigkeiten fort. Co beschulbigte ihn 1376 ber Bremer Dombechant Johann von Besterfleth (auch Ceftervel genannt) offentlich, baß er, Albrecht, ein hermaphrobit fei, nichtsbestoweniger mit Beibern heimliche Unzucht treibe. Den Borwurf der Zwitterschaft von sich abzulehnen, ließ er fich barauf in einem Babe zu Bremen in Begenwart vieler Bralaten und Rathoherren arztlich besichtigen, und fpaterhin nochmals bei einem Gaftmahl ju Samburg. Tropbem fprengten feine Feinde aus, bie Unterfuchung ware in feiner folden Beife gefcheben, bie gu einem orbentlichen Begenbeweise biene. Die Sache fam nun vor ben Bapft, welcher eine Schauftellung vor zwei von ihm ernannten Bischöfen anordnete, bie ihn in bester Korm von jenem Borwurf reinigten. Der Dombechant Besterfleth mußte vor hundert Beugen Abbitte leiften. Albrecht ftarb 1395. burch Ueppigfeit und Berschwendung bem Erzstift namenlosen Schaben zugefügt, co um allen baaren Gelbvorrath gebracht, fast feine fammtlichen Schlöffer verpfandet, es in ansehnliche Schulden gesturzt und ihm baburch unfägliche Laften aufgewälzt. Diefem Schaben einigermaßen abzuhelfen, genehmigte ber Bapft feinem Nachfolger, bag auf die Zeit von acht Jahren benjenis gen Allen Ablag ertheilt werben follte, bie ihn ju Bremen fur bie übliche Gebuhr fuchen murben. In Folge biefer Berordnung wurden bie Ablaggefuche hier ungemein zahlreich.

Bei ber Neuwahl theilten fich die Wähler in zwei Parteien. Die eine gab ihre Stimmen Albrechts Bruderssohn

XXXIV. (37.) Otto II., bis dahin Bischof zu Berden, die andere Johann Mannid, Dompropst zu Bremen. Otto empfing aber die papstliche Confirmation. Er reinigte das Erzstift nach Kräften von schlechtsgesinnten Individuen, deren Anzahl durch die Sorglosigfeit seines Borgangers und unter mancherlei friegerischen Zuständen sehr gewachsen war, versrichtete besonderen Eisers seine Amtsgeschäfte, hielt die ihm untergeordnete Geistlichkeit zu ihrer Pflichterfüllung an, und beschloß die von seinem Oheim versetzen Schlösser und Guter des Erzstifts wieder einzulösen. Durch Bers

mittlung bes Bremer Rathe fam er wieber in ben Befit bes Schloffes Dts tere berg (brei Deilen von Bremen entfernt), bas er wegen ber feften Lage und bes gerade in ben Burggraben burch bie hinein fliegende Bumme fehr angeschwollenen Baffere vergebene belagert hatte. Schloß Langwebel (eine Reile von Berben) überlieferten bie bort festhaften Lehnsmannen bes Stifte aus unbefannten Ursachen feinem Bruber, bem Bergog Beinrich von Braunschweig, ber es ihm nur gegen Erlegung einer ansehnlichen Gelbfumme, die jedoch mit Bustimmung ber Bralaten und Dienstmannen ber Rirche über die Bauerguter vertheilt warb, wieber einraumte. Roch andere Schlöffer und Buter lofte er ein, erbaute auch 1404 bas Schloß Reuhaus an ber Ofte, besonders um burch baffelbe die oft unruhigen Insaffen bes ganbes Sabeln im Baum zu halten. Dies wurde freilich, wie es vorher bem in ber Rachbarschaft vorhanden gewesenen Schloffe Schlidenburg am Einfluß ber Dite in die Elbe geschehen, 1420 von ben Umberwohnenden ger-Ebenfo baute er bas Schlog Dundhaufen. Schlog Bebertefe mit Bubehor hatten die Bremer feit 1381 jur Salfte inne; Otto befam biefe 1396 vom Bremer Rathe unter ber Bebingung eines zu ftatuirenben Rudfaufe binnen langftene acht Jahren fur 7000 Mart Lubifch. Ruckfauf fant 1403 wirklich ftatt, so ungern Otto barein willigte. als ber Rath ber Stadt Bremen auch bie andere Salfte gegen eine angemeffene Bezahlung balb nachher begehrte, weil boppelte Dberherrschaft bestanbige Streitigkeiten erzeuge, erzurnte er fich über biefe Bumuthung fo febr, daß eine in seinem Rorper ftedende Krantheit zu vollem Ausbruch gebieh, bie ihn 1406 töbtete.

XXXV. (38.) Johann II. von Slamftorf (Schlamsborn, Schlams mersborf) hatte feit breißig Jahren bas Archibiaconat ber Lanbe Sabeln und Burften verwaltet, ale er burch einstimmige Wahl ben erzbischöflichen Stuhl beftieg. Große Gelchrfamkeit befaß er nicht, aber befto mehr Erfahrung, Berebtsamfeit und Beiftesgegenwart, woburch er auch fast alle Streitfachen aludlich beilegte. Dabei mar er fehr herablaffent, und befuchte oft bie Bohnungen ber Armen und Beringen. Den ihm vorgeworfenen Geis mochte man wohl richtiger eine lobenswerthe Sparfamfeit nennen, um fich in ben Stand zu fegen, die von Albrecht verpfandeten und von Otto II. noch nicht ganglich eingeloften Schloffer und Guter bes Stifts vollig an fich ju bringen, mas er benn auch that. In Sinficht auf Beberfefe taufchte fich ber Bremer Rath. Einst war es Johann II., ber ihn aufgestachelt, bieses Schloß ungetheilt zu erwerben. Jest hielt er bie Stadt von einer Beit zur andern mit glatten Borten bin. Endlich bequemte fie fich, ihre Salfte bem Erzbischof auf Lebenszeit unter ber Bedingung zu überlaffen, daß ber von ibm bestellte Amtmann beiben Theilen ben Gib ber Treue ichworen, und im Falle eines Angriffes ober einer Eroberung fie ihre Waffentrafte vereinigen In einen andern Conflict gerieth er 1408 mit ben Bremern, Die, geftust auf alte Briefe, fraft beren wiber ihren Willen an ber Befer feine Keften und Schlöffer angelegt werben burften, ihm nicht ben Bau eines folden bei bem Fleden Lebe an ber Wefer verstatten wollten, bas er in ber Abficht begann, die Burfter besto gewisser ju zugeln. Richt achtend auf die Protestation der Bremer, gerftorten die Einwohner von Lehe und ihre Rachbarn, vornehmlich die Wurster, zur Nachtzeit die Tagesarbeit, umb warfen bas Geschüß in den Strom. Johann nahm dies zwar sehr übel auf, boch wurden schlimme Folgen durch Bermittler verhütet. Ebensowenig konnte er ein anderes Schloß, die Stinteburg vollenden, das er gleichfalls an der Weser nach Breinen zu zu errichten Willens war. Derweise führte er zwar keine ganz ruhige, doch aber ziemlich friedliche und segensreiche Regierung die an seinen Tod im Jahre 1421.

XXXVI. (39.) Micolaus, geborner Graf zu Delmenhorft, verbankte es ben raftlofen Bemuhungen feines Bormefere, bag er bas gange Ergftift schuldenfrei übernehmen konnte. Dadurch wurde ihm die Regierung in ben erften Jahren fehr angenehm. Rach einigen Jahren jedoch überzog ihn Bergog Wilhelm zu Braunschweig mit Rrieg, weil bie Eingeseffenen zu Borneburg unfern Stabe auch in Friedenszeiten fich zu feinem Rachtheil bes unbe fugten Beutemachens nicht enthielten. Es fam zu ernfthaften Begebenheiten, bie bas beiberfeitige Bebiet febr verheerten. Endlich mußte fich ber Bergog, beffen Sauptquartier in Berben, nachdem bas Rlofter Barefelb und Gebiet von ihm arg verwüftet, auch bie nicht weit entfernte Stadt Burtehube nebft Borneburg, wiewohl vergeblich, belagert waren, mit feinen Berbunbeten Als die friesischen Sauptlinge Fode Ufena und Occotom Broofe fich befriegten, unterftutte ber Erzbifchof nebft anbern Brafen und herren ben Letteren, wurde aber in ber fur fie ungludlichen Schlacht bei Detem 1426 gefangen genommen, indeß burch bes gludlich geretteten Grafen Dietrich von Dibenburg und ber Stadt Bremen Bermittlung bald wieber in Freiheit gefest. Diefer Krieg und andere Umftande brachten Ricolaus in schwere Schuldenlaft, welche eine Anleihe nach ber andern, wie die Berpfanbung mehrerer ihm frei überlieferter Guter und Schlöffer benöthigten. Bon feinen Glaubigern hart gebrangt, nahm er erft ben Grafen Otto von ber Sona jum Coabjutor an, und ale biefer die übernommenen Berpflichtungen micht erfüllte, übertrug er 1435 bem reichen Abt Balbuin von guneburg bas Erzstift, welcher, nachdem er schon 38,000 Gulben erzbischöflicher Schulden bezahlt und bie Anmelbung von Glaubigern fein Ende nahm, fich rechtsfraftig nur auf Tilgung ber Schulden beschränfte, Die Nicolaus mit Einwilligung bee Capitele contrahirt hatte. Aus seinen übrigen Geldverlegenheiten riffen ben Erzbischof feine Bermandten. Er ftarb 1437 auf bem Schloffe au Delmenhorft, wo er fich seit Uebertragung ber erzbischöflichen Regierung an Balduin beständig aufhielt.

XXXVII. (40.) Saldnin II., Doctor Decretorum, ein kinger und erfahrener Mann, übernahm nach seines Borwesers Tode das Erzstift les biglich unter der Bedingung, daß er seine Abtei zu Lünehurg beibehalten und daselbst wohnen durfe. Dies verstattete ihm der Bapst auf sechs Jahre. Als diese sich ihrem Ende nahten, nahm ihn auch der Tod hinweg (!442). Er ward nicht seinem Bunsche gemäß in Lünedurg, sondern im Dom zu Bremen begraben.

XXXVIII. (41.) Gerhard III., ein Graf zu Hopa, ein außerst friedlich gesinnter Kirchenfürst, wußte ben Anlassen zu Streitigkeiten so gesichieft auszuweichen, bag er bem Erzbisthum bis an feinen Tob (1463) ganz

in Ruhe vorsiehen konnte. Es ift nicht wahr, daß die Städte Breinen, Stade und Burtehude 1445 ein Bundniß abgeschlossen hatten, dem Erzstische und Burtehude 1445 ein Bundniß abgeschlossen hatten, dem Erzstische bei Eingriffen, die er machen möchte, gemeinschaftlich zu widerstehen, twohl aber schlossen die genannten Städte mit Gerhard 1442 ein Schup- und Trupbundniß. Er ward sehr geliebt, und nach seinem Absterben wegen der darauf eintretenden untuhigen und friegerischen Zeiten sehr vermißt.

XXXIX. (42.) Heinrich II., geborner Graf von Schwarzburg, burch einmuthige Wahl bes Capitels 1463, als er fich erft im brei und zwanzigsten Lebensjahre befant, Erzbischof, und 1465 auch Bischof zu Dunfter, mesbalb er mit Genehmigung bes Papftes fich Bifchof ju Dunfter und Abministrator bes Ergstifts Bremen schrieb, womit man hier so wenig als mit ber Berlegung feiner Refibeng nach Dunfter zufrieden mar. Gin Berr jeboch von großem Berftande, Klugheit und Belbenmuth, regierte er beibe Stifter mit feltenem Glud. Die vielen Rriege, welche er mit bem Grafen Berharb von Olbenburg, mit ben Friesen, auch als Generalissimus Raiser Friedrich III. gegen ben Herzog Rarl ben Ruhnen und sonft führte, fonnen bier nicht umftanblich berichtet werben; nur fei bemerkt, bag es in jenen unruhis gen Zeiten auch im Erzstift Bremen nicht an Berheerungen fehlte, und es ju außerordentlichen Geldleiftungen genothigt mar. Rachtheiligen Einfluß hatte feine beständige Abwesenheit. Seine bremischen Ginfunfte jog er außer Lanbes. Die bremischen Schlöffer, Burgen, Muhlen und fonftige Guter verfielen, und konnten wegen Mangels an Gelbe nicht repariet werben. Berschiedene landliche Besitzungen waren verpfandet, Die meiften Rleinobien nach Dunfter gebracht, und ber bremischen Rirche in ötonomischen Ungeles genheiten nur trube Aussichten eröffnet, wogegen die Stadt feine Abwejenheit flüglich jur Bergrößerung ihrer Macht, ihres Unfehns, ihrer Gerechtfame Doch bleibt ihm ber Ruhm, bag er fur die öffentliche Sicherheit auf ben Beerstraßen forgte, besonders feitbem er burch Erneuerung alter Unspruche auf Delmenhorft fich in den Befit bee bafigen Schloffes und ber Grafichaft gefett hatte, welche er indeß, gegen feine bem Bremer Domcapitel geleistete Bufage, nicht wieber mit bem Ergftift Bremen, mogu fie fcon ebemale gehörte, fonbern mit bem Bisthum Dunfter vereinigte, wobei fie bis aum Jahre 1547 verblieb. Er ftarb 1496.

Die traurigen Umstände des Erzstifts veranlaßten das Domcapitel, sich nach einem reichen und ruhigen Rachfolger umzusehen. Deswegen sielen die meisten Wahlstimmen auf den gelehrten, frommen und willsährigen Dompropst

XL. (43.) Johann III. Robe (Rhobe, Rhobius), Doctor Decretorum, Sohn eines Bremer Rathsherrn, geboren 1444. Konnte er auch während seiner Regierung nicht immer den Frieden erhalten, kamen doch dem Erzstift die großen Guter zu Statten, die er von seinem Oheim, dem gleichenamigen Dompropst, geerbt hatte. Da sich aber viele vornehmere Personen im Domcapitel befanden, die wie der gesammte Landadel und die Städte lieber einem Kirchenoberhaupt von noch angesehenerem Geblüte gehorcht hatsten, zum Beispiel dem Herzog Johann von Sachsen Lauenburg, oder dem Grasen Otto von Oldenburg, die sich beide um diese Würde bemüht, so er-

wedte ihm bies gleich Anfangs viel Berbruß. Doch blieb er Erzbischof. und nahm ichon 1500 mit Genehmigung bes Domcapitels ben Bergog Christoph, einen Sohn bes Herzogs Beinrich von Braunschweig, bamals erft breigehn bis vierzehn Jahre alt, jum Coabjutor an, um burch biefe machtige Berbindung fich Beiftand gegen feine widerspenftigen Landstande und unruhigen Rachbarn zu verschaffen. - Denn bamals war er in einem bereits 1499 begonnenen Rriege mit bem Bergog Magnus von Sachfen-Lauenburg begriffen, ber unter anbern Urfachen aus Rache, bag fein Bruber Johann bei ber Wahl zum Erzbischof übergangen, bas Land Wurften erobern Mußte er nun gleich bem Waffenglude Johann III. und ber mit wollte. ihm verbundeten Stadte Bremen und Hamburg weichen, so konnte fich boch balb ber Erzbischof mit feinen Bundesgenoffen gegen ihn nicht mehr halten, feitbem biefer bie bamals fo berühmte und berüchtigte schwarze Barbe in Solb genommen, welche bas Bremifche, namentlich bie geiftlichen Guter verheerte, aber bie abligen Buter verschonte, weil es ber Abel gegen ben Erzbischof mit seinen Feinden hielt. Bon bem Ausgange bes Kriegs ichweis gen bie Geschichtschreiber, und bleiben bei bem Untergange ber Garbe fteben, welche vom Konig Johann von Danemarf und seinem Bruber, Bergog Friedrich zu Holftein, in Sold genommen, um die aufftanbischen Dithmarfen völlig zu unterjochen, in ben bithmarfischen Sumpfen ihr Grab fant. Bahrscheinlich wurde jener Krieg balb nach bem Abzug ber Barbe in Gute beige-Die Friesen, Die furz nach Johann III. Regierungsantritt ihre Unabhängigfeit gegen ihn behaupteten, erfannten ihn nach Intervention ber Stabte Bremen, Luneburg und ber friegerifchen Wurfter, 1502 fur ihren herrn, wenn auch nur Scheines halber. Bertheibigten bie Burfter für biesmal bes Erzbischofs weltliche Rechte gegen bie Friefen, wollten fie boch balb barauf felbst 1504 sich in bürgerlichen Angelegenheiten ihm nicht unterwerfen, obgleich fle fich seiner Hoheit in geiftlichen Dingen nicht entzogen. Dies führte friegerische Unruhen fur ben Erzbischof herbei, wobei am Enbe nichts herausfam, als bag Biele ihr Leben verloren, viel Gelb verschwendet, und bedeutende Streden bes Stifts jum größten Rachtheil ber Landleute ver-In ber lettern Salfte feiner Regierung, besonbere in ben muftet wurden. letten fünf Jahren, in benen Johann auf bem Schloffe hagen lebte, ohne bie Regierung abzugeben, genoß er mehr Rube, wozu ohne 3weifel feine machtigen politischen Berbindungen bas Deifte beitrugen. Sein ungebruds tes, indeg bem größten Inhalte nach von Bremifchen Schriftstellern ausgeschriebenes Registrum bonorum et jurium ecclesiae Bremensis ist für bie Beschichte bes Erzstifts, und sein 1511 ju Strafburg gebrucktes Missale ecclesiae Bremensis wegen seines ehemaligen Gebrauchs und seiner jegigen Seltenheit wegen wichtig. Er ftarb am 4. December 1511 ju Borbe.

XLI. (44.) Christoph, des Borigen nomineller Coadjutor, seit 1502 auch Bischof zu Berben, ist einer jener Charaktere, deren unleugbare Schattenseiten von der Parteien Wahn und Mißgunst dermaßen vergrößert und verfinstert sind, daß es heute unendlich schwer ist für die historiographische Kunst, die wahre Beschaffenheit derselben zu ermitteln und die vom Geiser des Glaubenshasses überzogenen lichten Seiten von demselben zu reinigen. Wahr ist, daß seine fast beständige Abwesenheit dem Erzstift nicht zum Bor-

theil gereichen konnte. Die unseligen Rriegsunruhen ber Jahre 1517, 1518, 1527, 1545, 1547 und 1557, Die erschrecklichen Berheerungen, welche balb Die Wrisbergichen Landefnechte, balb bie Bolter bes schmaltalbischen Bunbes, bald bie Burfter, balb bie Glaubiger bes Erzbischofs (worunter bie von Beng aus Medlenburg bas Rlofter Harsfelb und bie umliegende Gegend mit Raub und Brand verwufteten) anrichteten, mußten bas Land verberben. Dazu fam ber Mangel an Juftigpflege und Sicherheit, bie Armuth bes gang ausgesogenen Landes, ferner schwere Rechtshanbel zu Rom und Speier, und Beeintrachtigungen von ben Rachbaren. Allein bas größte Verbrechen, bas ihm von ben Lutheranern aufgeburbet worben, ift bie unbeugfame, vor Richts gurudbebende Entschloffenheit, mit welcher er fich bem Einbringen bes Lutherthums wiberfette. Denn Beharrlichfeit, rudfichtslofer Gifer im Glauben war nur innerhalb bes lutherischen Lehrbegriffs eine Bott wohlgefällige Sache, und Berfundigung in ben Mitteln nur ben Unbangern ber lutherischen Reformation zu entschuldigen ober zu verzeihen. Christoph war burchaus nicht gegen eine Reformation, aber ohne Auflosung bes Ratholicismus: wie follte er baber Gnabe verbienen, ober gar Gerechtigfeit? Denn ber Ratholicismus war ja finfteres Beibenthum, Teufelswert, und Luthers Lehre die alleinige himmlische Leuchte, Die ben armen Menschenseelen die beschwerlichen Bfabe jur ewigen Seligfeit und reinen Erfenntniß ber breieinis gen Göttlichkeit erhellte! Doch bas ift mahr, welche Anftrengungen er immer machte, ben religiofen Reuerungen die Bahn zu verrennen, er sowohl felbst als die Berhaltniffe, in benen er theils unfreiwillig theils felbstverschulbet lebte, vermochten ber Untergrabung ber Integritat bes unverfalfch. ten fatholischen Dogmas feine Contreminen ju bereiten, ber Umfturzung bes bisherigen Bestanbes ber Rirche innerhalb seines Erzstifts teinen haltbaren Damm entgegen zu ftellen. Einmal war bas Anfehn ber Stanbe ichon im abgewichenen Jahrhundert ungemein groß geworden, und die Gewalt bes Rirchenfursten besonders hier fehr gefunten. Sein Borwefer, Johann Robe, führte hierüber bie bitterften Rlagen. Die Capitulationen ber neu erwählten Erzbischöfe wurden immer enger eingeschranft. Das Domcapitel, bie Ritterschaft, die Stäbte, wie auch die beiden Marschländer Redingen und bas Alteland hatten nachgerabe folche Freiheiten, bag ihnen im Glauben nichts mehr vorgeschrieben werden fonnte. Bum Andern mar Chriftophs Armuth, die er fich burch feine geregelte Saushaltung, burch fostsvielige Reifen und weitlaufige Broceffe aufgeladen, fehr lahmend. Bon biefer Durftigfeit an Mitteln zeugt eine Reihe von Bertragen; fo übernahmen bie Stande 1525 eine Schulb von 16,000 Golbgulben, die er hinterher nicht zu tilgen vermochte, ohne jene Summe felbst zu Amortisation verwandt zu Deshalb mußte fich 1531 fein Bruber Bergog Beinrich in's Mittel legen und Burgichaft leiften. 3m Jahre 1533 bewilligten ihm Die Stanbe eine Bilugfteuer, auf jeben Bflug zwei Gulben, zur Bezahlung alter Schul-Im Jahre 1534 fam es burch feine Kinangerruttung fo weit, bag bie Stande gemeinsamen Vertrag gegen ihn schloffen, wobei fich bas Domcapitel, bie Bralaten, mehrere von ber Ritterschaft, bie Stabte, Umtleute, Schulzen und Schöppen von Rebingen und bes alten ganbes unterschrieben. Ein neuer Bergleich blieb ebenso unerfüllt wie frühere. 3m Jahre 1541

Mes der Raiser durch Commissarien einen neuen Bertrag Ripuliren, worin ber Erzbischof neuerbings Erfallung feiner Capitulation und andern Berpflichtungen verhieß, bagegen bie Stanbe bie fogenammte Sechszehn-Bfennig-Reuer bewilligten und bestimmten, wie bavon Schulben bezahlt werben follten. Geine Schulben verminderten fich aber nicht, und sobalb er Belb nathig hatte, fchloß er neue Bertrage. Im Jahre 1544 brauchte er 8000 Thaler gur Einlofung verfetter Schmudfachen, weil er auf ben Reichstag nach Borms giehen wollte. Quich verwilligte man bie Bezahlung feiner Schulben an bie von Munchhausen, benen Schloß Reuhaus verpfandet worben, 3m Jahre 1549 erhob man eine sogenannte und an bie von ber Deden. Bierthalersteuer, 1554 eine neue Sechszehnpfennig-Schapung, um ben Berjog Beinrich zu befriedigen und verpfandete Stiftsguter einzulosen. lebte Christoph bis an fein Ende in unaufhörlicher Durftigfeit, bie ihm fammt seinen Rechtshandeln bei dem taiserlichen Rammergerichte 1541 und 1552 Suspenston jugog, in welchen Zeiten jedesmal bas Domcapitel bie Regierung führte, und weswegen er auch keine andere Dacht hatte, als bie ihm vorübergehend bie Brisbergichen Bolfer verschafften. Da er nun im Erzftift burch Bertrage fo überaus eingeschrantt war und nichts vermochte, hielt er fich lieber im Stift Berben auf, wo er mehr Soheit befaß. fast beständige Abwesenheit ift mit Recht als britte Urfache feines erfolglosen Religionseifers betrachtet worben. 3m Stift Berben tonnte bei feinem Leben die lutherische Kirchenneuerung nicht burchbringen. Im Bremerland hingegen regierte bas Domcapitel, bie Bralaten, Ritterschaft, bie Stabte und bie Obrigfeiten ber Marichlander nach Belieben. Dazu fommt viertens ber Mangel an auswärtiger Sulfe. Gelbft fein eigener Bruber leiftete ibm feine Unterftugung. Denn obgleich ihm Beinrich 1525 gegen Burften beiaufteben versprach, zeigte er boch feine Unzufriedenheit mit ihm, namentlich feiner Schlechten Saushaltung wegen, bag er fogar 1557 ben Bremifchen Standen ben Rath gab, ihn abzusegen, in ein Rlofter ju fperren, und bie Regierung felbit zu übernehmen, mas aber boch bie Stande zu thun großes Sein Schwager ber Herzog von Sachsen Lauenburg Bebenfen trugen. und die Herzöge von Braunschweig . Luneburg Barburgichen Theils maren ihm chenso wenig gewogen. 3ch finde auch, daß Christoph 1522 ju Riel mit dem Herzog Friedrich zu Schleswig - Holftein ein Bundniß auf Lebenszeit geschloffen, boch finde ich nirgend, bag biefer Bund gehalten. lich verbreitete fich burch bie fortwährenben Auflagen, bie bas gand verzehrten, burch nie gehaltene Bahlungeversprechungen, wie burch zwei erorbitante Borgange jur Abschreckung vor ben Religioneneuerungen, wozu, wie übergli fo auch hier, Intriguen, Ginschleichung falscher Berichte und Lugen mitaewirft haben mogen, Sag und Berachtung gegen ben Erzbischof, und erleichterte bas Fortschreiten ber Reformation im Ergftift. Die Berbrennung Beinrich's von Butphen am 11. December 1524 ju Berbe in Dithmarfen, ber feit 1522 die Lehre Luther's in Bremen zuerft gepredigt, 1525 des Rirchheren Johann Bornemacher ju St. Rembert in Stade, Grausamfeiten, Die feineswege zu billigen, jeboch burch ben allgewaltigen Drang ber Berhaltniffe zu erflaren, harte Strafen gegen andere Abtrunnige, und bie Absichten, bie er 1547 gegen bie Stadt Bremen und bas Ergftift burch faiserliche heere auszuführen gebuchte, wirtten mehr gegen als für sein Intereffe, von seinen Reinben fluglich benutt und ausgebeutet. Gewiß war er aber in ber Bertheibigung bes tatholifchen Glaubens minbeftens ebenfo im Rechte, wie bie Lutherischen in ber bes ihrigen, und ber Effer, ben er babei bewies, muß ihm als ein bobes Berbiefift angerechnet werben. Beute, nach brei Jahrhunderten, wiffen wir, daß bie lutherische Reformation auch nicht das höchfte geiftliche Beil ber Belt gewesen, ja enblich in Buftanbe ausgelaufen ift, Die in threr Welfe fo flaglich find ale biejenigen, gegen welche fie fich bamale erhob, und welche von aufrichtigen Ratholifen, benen bas mahre Seil ihrer Rirche am Bergen gelegen, nie geletignet worben. Beute, nach brei Sahrbunberten, wiffen wir, bag ber lutherischen Reformation einst wiberstreben eben nicht schlechthin im Bunbe mit Solle und Finfterniß gegen Gott und bas emige Licht ber Bahrheit fampfen heißen barf. Und wie in bem Lager ber Lutherischen nicht Jebermann seine Sande in Unschuld waschen und fich ruhmen fann, nur mit geiftigen Waffen ober wohl gar bes rein geiftlichen Beiles wegen feine Cache verfochten zu haben - wie hatte es wohl um bie Reformation gestanden, wenn nicht Guter, Pfrunden, Reichthumer, Gerechtfame ber verlockenbften Urt babei zu erwerben gewesen? - fo haben auch protestantische Schriftsteller jugegeben, bag Christoph bei aller Strenge gegen Antifatholiten boch zu offenbaren Graufamkeiten nicht aus fich felbft, vielmehr burch Andere getrieben worden, und nennt man seinen Beibbischof, feinen Rriegscommiffarius, ein Baar feiner Rathe, und ben ganbbroften gu Borbe, ber bie Uebergiehung ber Wurfter 1557 angezettelt, als bie eigentlichen Urheber emporenber Unmenschlichkeiten. Man beschwilbigt ihn fernet ber Bolluft. Sein eigenes Stift Berben habe ihm vorgeworfen, baf er nicht nur brei öffentliche Concubinen ju Berben, Rotenburg und Borbe gehalten , fonbern auch forift allenthalben feine Beifchläferinnen gehabt , und mit feinen aus vielen Concubinaten erzeugten Rinbern bie Bogteien, Soffunterftellen und Ronnenflofter befegen wollte, welches auch ber Brund seiner vielen Berbruglichfeit mit ben bremenschen Rloftern gewesen. Duelle biefer Beschuldigungen ift Spangenberg, beffen hiftorische Glaubwurbigfeit überhaupt keinen Deut werth, und ber als Flacianer eo ipso partellich ift. Da Christoph selber von fich fagte, er bemuhe fich ein rechter Bifchof zu fein, fo ift unmöglich zu glauben, bag er in fleischlichen Dingen to großes offentliches Aergerniß und ichlechtes Beispiel gegeben. Im Gegentheil brang er bei ben Domherren zu Berben auf Abschaffung ber Concubinen, und mag bamit Manchem an die Seele gegriffen und jum Feinde Er ftiftete ftrenge Orben, hielt Betfahrten und Kreuggange, erwedt haben. und fang oft felbit, bei Tag und bei Racht, im vollen erzbischöflichen Ornate, mit erhabener, geiftlicher Burbe und schoner Stimme Deffe. Gegen ben Schlenbrianismus und bie Tragheit ber niebern Geiftlichfeit wie ber Domherren mar er unerbittlich. Sierln ift bie mahre Quelle übertriebener Befchulbigungen fleischlicher Gunben ju fuchen, bie von ben Lutherischen mit Begier aufgegriffen wurden. - Bon ber Unmöglichkeit überzeugt, bem Lutherthum Einhalt zu gebieten, und von Schulben erbruct, reifte er 1558 jum Rurfurften Joachim II. von Brandenburg, bamit biefer vermitteln moge, bag fein Vetter Bergog Franz Otto, Harburgichen Theils, mit bem er in Feind-

schaft gelebt, da dieser der ihm verhaßten Reformation zugethan, das Erzbisthum vertrete, während er mit gewissen jährlichen Einkunsten zufrieden sein wollte. Doch vor Aussührung dieses Bergleichs starb er auf der Rüdzreise zu Tangermunde am 22. Januar 1558 in Folge einer starken Erkälztung. Zu seinen Berdiensten gehören noch die Errichtung des Hosgerichts zu Stade und mehrere gute Berfügungen die Rechtspslege detreffend. Sind ste auch nicht gegen das Elend in Anschlag zu bringen, in das Bremen zu seiner Zeit gerieth, so bleiben sie doch immer seine Berdienste, die man um so weniger ignoriren wolle, wo man ihm ungeheures Uebel zur Berantworztung vor dem Herrn der Herren aufgebürdet.

Ihm folgte fein jungfter Bruber, Bergog

XLII. (45.) Georg zu Braunschweig Runeburg, geboren 1494; er war seit 1532 besignirter Rachfolger bes bremischen Doinpropstes Franz Grambke auf bessen Sterbefall, seit 1535 Dompropst zu Coln, 1555 Bischof zu Minben, und 1560 auch Bischof zu Berben, und bem lutherischen Lehrsbegriff zugethan. Als ein schon ziemlich bejahrter Mann zur erzbischöfslichen Regierung gekommen, bauerte biese nur bis 1566, war aber im Ganzen friedlich. Die Stadt Bremen trat ihm 1562 bas Schloß Ottersberg wieder ab, in bessen Besitz sie nach ber Schlacht bei Drakenburg 1547 gelangt.

Langer wie Beorg faß auf bem erzbischöflichen Stuhle

XLIII. (46.) Heinrich III., ein Sohn bes Herzogs Franz I. von Sachsen-Lauenburg, ber nachmals im Jahre 1577 (nicht schon 1574) nach mehrfachen vorhergegangenen Streitigfeiten jugleich Abminiftrator ber Bisthumer Paderborn und Donabrud wurde (f. biefe), ohne bie papfiliche Beffatigung erhalten zu tonnen, weil wegen seiner Anhanglichkeit an Luther und sonftiger garbeit verbachtig, und am 22. April 1588 an ben Folgen eines Sturges vom Pferbe ju Borbe ftarb. Er war im 19. Lebensjahre unter ber ausbrudlichen Bebingung ermahlt worben, bag fein Bater feine Anspruche auf Burften, bie Berrichaft Beberfese und bie Elmischen Guter im Bremischen aufgabe. Dies geschah alsbald 1567 burch einen Reces, ber auch ein gegenseitiges Schutbundnig enthielt, und unter anderm feftfeste, bag bem Bergog Beinrich mabrend seiner Minberjahrigfeit von bem Domcapitel, bem bis babin die Berwaltung bes Erzstifts überblieb, halbjahrlich 500 Joachimsthaler aus bem Guterertrage bes Erzbisthums ge-Roch war er nicht lange jum Kirchenoberhaupt zahlt werben follten. erwählt, als zu einem von ben Turten gegen bas romische Reich unternommenen schweren Rriege bas Erzstift zu ben Roften 24,000 Thaler beitragen Unter seine lobenswerthen Ginrichtungen gehört die Abfaffung bes bremischen Ritterbuches, welches auf einem zu Boltmarft gehaltenen Rittertage 1577 ju Stande gebracht und 1673 zuerft gebruckt wurde. find barin bie alten Rechte, Gewohnheiten und Privilegien, welche bie erzstiftische Ritterschaft in Unsehung ber Succession in ihren Erbs und Stammgutern und in andern Fallen von jeher gehabt hatte, in ein gewiffes System gebracht, und auf diesem Wege für die Zufunft manchem Proceffe vorgebeugt, bie Beforgniß zu Familienzwiftigfeiten auch fpaterbin

burch eine neue Bearbeitung, die 1739 erschien, ungemein verringert, wenn nicht ganzlich gehoben worben. Ein Mehreres von Heinrich III. bei Gelegenheit ber Bisthumer Osnabrud und Paberborn.

Und hiemit verabschieden wir uns unserm Plane gemäß vom Erzstift Bremen, obwohl die Zahl der Erzbischöfe nur noch drei beträgt, deren Regierung dis zum westphälischen Frieden währt, wo das Erzbisthum dann secularistrt, der Krone Schweden überlassen und zum Reichslehn erstärt wurde. Das Hamburger Domcapitel bestand dis zur allgemeinen Verweltlichung deutscher Stifter fort, und starb dann allmälig aus.

## Breslau.

(Bisthum.)

Auter ben beutschen Bisthumern zu benen gehörenb, bie in bie Reihe ber gutausgestatteten gerechnet wurden, man nannte es fogar eine Beit lang bas golbene, nahm es boch nach ber Beteutung, bie ihm feine Bischofe verschafft hatten, und nach ber Bebeutung, die fie felbst erwarben, eine etwas untergeordnete Stellung ein, obichon es ihm nicht an einigen hervorragenben Mannern, bie es regierten, fehlte: nur nicht hervorragend in bem Sinne, wie von verschiebenen Furften anberer geiftlicher Staaten verftanben werben Und bem faft entsprechent, find bie Rachrichten über bas Bisthum Breslau und feine Oberhaupter weber in ber bem Geschichtsschreiber munichenswerthen und erforberlichen Rulle vorhanden, noch können bie vorhanbenen weitaus ber Kritif genügen. Der Fundationsbrief ift verloren gegan-gen, und wir wiffen auch nicht, ob ber Sprengel biefes Bisthums früher schon in dem fpatern Umfange bestimmt worden, ober ob er fich, wie erft nach bem polnischen Gebiet, bann überhaupt nach ben spätern politischen Grenzen Schleftens im Einzelnen geformt bat, bis nachher ber Landbefit auf die firchlichen Berhaltniffe feinen Ginflug weiter außerte. Rur gegen Bohmen bin, auf ber weftlichen Seite, wo die Bohen bes Riefengebirges natürliche Scheis bungen bilben, lagt fich aus bem Umfange ber Brager Diocefe (f. Brag) eine Grenze ziehen. Eben fo wenig wiffen wir, wann bie Eintheilung in bie vier Archibiaconate Breslau, Oppeln, Liegnit und Glogau beginnt, bie Mitte bes vierzehnten Jahrhunderte ift feine vollfommen beglaubigte Unnahme, ob, wie mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen, einmal eine minbere Decanatotheilung ftattgefunden, und wie ber Umfang ber firchlichen Diftricte, wechscluber Bu = und Abnahme, beschaffen gewesen. Aufschluß über Alles bas haben wir feit ber Reformationszeit, also feit ber Epoche, bie außer unserm Intereffe liegt. Der Erzbischof von Gnefen aber war lange Zeit Metropolitan (f. Brechislaus). Es ift nicht unmahr-Scheinlich, bag bas Chriftenthum fruhzeitig nach Schleffen gebrungen, ohne rechten Boben gewinnen zu konnen. Doch hatte fich allmalig ein Bauflein Chriften gebilbet, ju Smogra, einem Dorfe jenseit ber Dber, acht Meilen

von Breslau im Ramslauschen, endlich eine fleine, aber rein chriftliche Bevolferung, bag Bapft Johann XIII, baran benfen burfte, von hier aus, bem Sibe einer zu errichtenben Mission, gang Schleffen burch bie driftliche Lehre für biefelbe zu erobern. Die alteren Beichichtschreiber, benen auch ein neuerer folgt, erzählen, Miecyslaw (Miejco, Micklaus), Herzog in Bolen und Schleffen, fei vom himmel bagu auserforen worben, bas Beibenthum in feinen ganden auszurotten. Er habe die Sand der Tochter bes Bohmenherzoge Boleelam, Ramene Dombrowfa, begehrt, biefe indeffen bie Bedingung gestellt, daß er fich jum chriftlichen Glauben befenne. au ihr hatte jede Bedenflichkeit überwunden, und er 965 fich fammt feinem Hofftgate zu Gnejen taufen laffen, auch befohlen, bag alle Ginwohner Bolens und Schleffens bei Berluft ihrer Sabe auf einem bestimmten Tage ihre Bogenbilber gertrummern, ihre Tempel einreißen, die Baine verwuften, und fich taufen laffen follten. Iebermann mare Diefem Befehle treulich und eife rigft nachgefommen. Und barnach, heißt es, errichtete ber Bergog neun Bisthumer, worunter Pofen und Smogra. Bir verweisen biefe Ergablung entschieben in bas Gebiet ber Fabelei. Buerft haben wir ficheres Beugniß, bag Diecyslaw noch 966 ein Seibe gewesen; bann aber muß gefragt werben, wer waren die Briefter, die Taufende in einem Lande an einem Tage tauften (am 7. Marg!!), bas noch feine einzige Schule befaß? Wa ift es erhort, baß ber Uebergang vom Seibenthum jum Chriftenthum auf Befehl ploglich und ohne alles Strauben erfolgt fei? Bo ift es erhort, bag heidnische Briefter ihre eigene Erifteng und bes Cultus fo leichthin mit Ginem Dale aufopfern? Barum legt man ben schlefischen Bischofdfit in ein elendes Dorf, ba es an ftabtischen Ortichaften bereits nicht mangelte? Selbst Breslaus (Wrozislavia und Brodslavia) wird schon im Jahre 758, und im neunten Jahrhundert als einer niedergebrannten Stadt gedacht, Die Diecyslaw theils wieder, theile beffer ausgebaut habe. Barum ericheint von alle ben Betauften nicht ein einziger unter driftlichen Lehrern, nicht Giner als Bischof, wozu bebarf es noch ber Mömer? Dieje Fragen reichen ichen hin, bas Lächerliche obiger Erzählung in die Augen fpringend zu machen. Wir fommen barauf jurud, bag Emogra ben erften Unfnupfungepunft fur bie Befestigung und Ausbreitung des Christenthums in Schleffen bildete. Db Johannes XIII. einen Cardinal Megidius zur Untersuchung ber Berhaltniffe bahin gefandt, ob nicht, mag babin gestellt bleiben, obgleich wir baran zweifeln, weil er auch angeblich neun Bisthumer in Bojen und Schleffen einrichtet, Die 965 noch feineswegs alle vorhanden find. Unzweifelhaft ift nur, daß von Rom aus, nicht von Onejen oder Pofen, weil früheftens 968 gegründet, einige Beiftliche nach Schleffen manderten, Die 966 in Emogra ihre Wirffamfeit beginnen, und an beren Spite

1. Gottsried (Godofredus) stand, der in Rom die bischöflichen Weisen empfangen. Er soll ein frommer und für seine Zeit sehr gelehrter Mann gewesen sein, der sich eifrig in Bekehrung der Ungläubigen erwiesen, und sein Leben "inter labores et aerumnas" zubrachte. Da er anfänglich der flavisschen Sprache unmächtig, hatte er selbswerständlich mit unfäglichen Schwiestigkeiten zu kämpfen, und vermuthlich kaum einigermaßen beachtenswerthen Ersolg in seinen Bemühungen. Erst nach fünf Jahren konnte er seine Gläus

vigen in einem roh aus Holz gebauten Tempel, St. Johannes bem Täufer geweiht, versammeln. Unter vielen Gefahren, Berfolgungen und Entbehrungen fast siedzehn Jahre thätig, starb er, ber erste bekannte Apostel ber Schlesser, am 21. Juni 983 zu Smogra.

Sein Rachfolger

2. Urban, Landsmann und Begleiter Gottfried's, soll vorher Canonicus bei ber Kirche S. Mariae Majoris zu Rom gewesen, und einem eblen Seschliechte entsprossen sein. Er legte zu Smogra eine Schule nebst Bucher-sammlung an, und wirfte bis 1005.

3. Clemens, ebenfalls aus Italien herübergewandert, 1005 bis 1027.

4. Queilius, auch Genoffe ber Borigen, vermehrte bie von Urban an-

gelegte Buchersammlung, und ftarb 1036.

5. Leonhard, Italiener, verlegte mit papftlicher Bewilligung ben Sit bes Bisthums, wegen ber Berwüftungen, die Die Bohmen in Schlefien an-richteten, nach bem Dorfe Bitfchen (Bitschen, Byczen) im Briegschen 1041,

und flarb 1045.

Bei Ditmar findet sich nun freilich schon um 1000 ein Blschof Johann von Breslau. Da er aber mit seiner Nachricht ganz vereinzelt dasteht, so müssen wir ihn und Diesenigen, die ihm folgen, des Jrrthums zeihen. Und ganz unberechtigt ist die Annahme, daß, weil ihn Ditmar Bischof von Breslau nennt, der dischsschiede Sis niemals zu Pitschen, vielleicht nicht einnal zu Smogra gewesen sei. Man ist zu diesem falschen Schluß durch die Bezeichnung: Wratislaviensis (Wrotislaensis) gerathen, und hat übersehen, daß zu Ditmar's Zeit das ganze mittlere Schlesten Provincia Wratislaviensis, und erst später Terra Silesiensis heißt. Die ersten Bischöse konnten daher breslausche genannt werden, ohne ihren Sis in Breslau haben zu müssen.

Nach Leonhard fam

6. Timotheus, bis 1051;

7. Hieronymus, ber 1052 bie bischöfliche Resibenz mit Genehmigung bes Herzogs Kasimir I. nach Breslau verlegt, und baselbst eine Kirche, von Golz, und eine Schule errichtet. Er starb 1062, und mit ihm endet die Reihe der italienischen Bischöse.

Der erfte polnische Oberhirt war

- 8. Johann I., 1063 bis 1072, von bem leiber nur Unrühmliches ge-melbet wird.
- 9. Petrus I. 1072 bis 1090. Da zu seiner Zeit Boleslaw II. ben Krakauer Bischos Stankslaus (am 8. Mai 1079) am Altar ermorbete, (— zu seiner Entschuldigung sagte er vom Erschlagenen, er sei "non Pontificem, seel Prolificem; Pistorem, non Pastorem; Oppressorem, non Praesulem; Opiscopum [i. e. Opibus deditum], non Episcopum; Spiculatorem, non Speculatorem —) befahl ber Papst, daß alle Kirchen in Schlesien geschlossen würden. Deren Deffnung wieder zu erlangen zahlte man dem Bischos ansehnliche Summen, der davon Dörfer und Güter kauste, und auf diese Weise das Bisthum vergrößerte und bereicherte.

10. Eproslaus I., 1091 bis 1120, vorher Dompropft ju Rrafau,

führte bie bortigen Rirchengebrauche in Schlesten ein.

11. Imislaus (auch helmo genannt), 1120 bis 1126, wird wegen

seiner großen Frommigleit gerühmt. Bu seiner Zeit waren die Geistlichen noch alle verheirathet, und bas Abendmahl wurde in allen schlesischen Gemeinden unter beiberlei Gestalt verabreicht.

12. Ruprecht (Robert) wird 1141 Bischof zu Krafan, wo er 1143

ftirbt.

13. Magnus, aus bem Geschlecht ber Barambier 1141 bis 1146.

14. Johann II. führte bie Cifterciensermonche in Schlefien ein , und

ward 1148 jum Erzbischof zu Onesen erwählt.

15. Walter I. von Landscron, vorher Canonicus zu Krakau, 1148 bis 1176, studirte in seiner Jugend zu Lyon, und führte als Bischof die dorigen Ceremonien und Gesänge an die Stelle der bisherigen Krakauschen in Schlessen ein, ließ auch aus Frankreich Kirchensänger kommen. Die Gewandung der Geistlichen ward ebenfalls die der gallicanischen. Endlich rißer die hölzerne Kirche nieder, und erbaute den Dom nach dem Muster des Lyoner ganz von Stein. Unsere Alterthumskenner haben ihm freilich dies Berdienst, worüber kein urfundlicher Nachweis mehr vorhanden, streitig gesmacht, indem sie behaupteten, daß der Styl ein rein deutscher, erst dem dreizgehnten Jahrhundert angehörig sei. Er brachte aber darüber zwei und zwanzig Jahre zu (1149—1170), und zum Zeichen für die Nachsommen, daß alle diese Beränderungen französischen Ursprungs, wurden in das bischössische Bappen sechs Litien gesetz, die darin verblieben.

16. Eprostaus II., nach zweijahriger Bacanz 1179 bis 1181.

17. Grang, der erfte Schleffer, 1181 bis 1197. Unter ihm warb auf Befehl Bapft Coleftin III. ben Geiftlichen Chelofigfeit geboten.

18. Jarostaus, zweiter Sohn bes Bredlauschen Herzogs Boleslaus I., 1198 erwählt, machte seine Regierung baburch benkwurdig, baß er sein Erbe, bas Fürstenthum Reiße, bem Bisthum einverleibte. Er starb am 22. Januar 1201.

19. Cyprian, ein Pole, vorher Bifchof ju Lebus (f. Lebus), ftarb

am 26. Februar 1207.

20. Caurentius, von polnischer Herfunft, 1207 bis 1232, ben 7. Juni. Er war ein sehr freigebiger Herr, ber bas Stift burch Ankauf (1222) bes sogenannten Ujefischen Territoriums erweiterte; und auch die Wissenschaften beförderte. Die einst mit Recht so berühmte Dominicaner-Bibliothet

pu Breslau verbanfte ihm ihren Unfang.

21. Thomas I., ebenfalls ein Pole, 1232 erwählt, ward 1256 von Herzog Boleslaus Calvus zu Liegnis gefangen genommen und nackend in ben Kerker geworfen, weil er den Klöstern Leubus und Trebnis ben Malbratzins und Bischofs Bierding entziehen wollte. Gegen eine Summe Gelbes 1257 wieder befreit, regierte er noch neun Jahre, und verschied am 30. Mai 1267.

22. Thomas II. Zaremba, 1267 erwählt, boch erft 1271 vom Papfte Gregor X. confirmirt, da Clemens IV. beabsichtigte, die bischöslichen Sinstunfte dem Erzbischof von Salzburg zu überweisen. Dieser starb darüber, und nach seinem Tode blieb bekanntlich der apostolische Stuhl zwei Jahre und neun Monate unbesetzt. Im Jahre 1284 verweigerte er Heinrich IV., Herzog in Schlesten, die Contribution aus den Stiftsgutern zum polnischen Kriege

wiber ben Bergog Brimislaus, und fam baburch um alle Einfünfte, bie Beinrich IV. in Beschlag nahm. Der Erzbischof von Onesen that letteren beshalb in Bann, und ließ die Rirchen in Breslau fperren. Siernber noch mehr aufgebracht, jagte ber Bergog ben Bifdof aus dem gande, ber fich nach Ratibor fluchtete, wo ihn Beinrich belagerte und 1288 gur Unterwerfung Sie verglichen fich bann mit einander, und ber verfohnte Bergog unterzeichnete 1290 eine Urfunde, worin er ber Bredlauschen Kirche alle confiscirten Guter wiedergiebt, ihre Besitzungen, namentlich Reife, ichon vorber bischöfliche Restoengstadt, und Ottmachau, von allen Lasten befreit, und bem Bisthum bie Dbergerichtsbarfeit, Blutbann, ingleichen bas Jus ducale sammt bem Mungrecht ertheilt. ("Conferentes etiam eidem libertatem in Terra Nissensi praedicta, et Ottmachoviensi, tam in Moneta volentes, ut Episcopi, qui pro tempore fuerint in ibidem, plenum dominium perfectumque in omnibus habeant Jus Ducale.") Hierburch wiberlegt fich auch ber Brethum, bag erft Raifer Marimilian I. ben Bischöfen bas Mungrecht verliehen hatte, ju welchem Glauben eine eigenthumliche und nur vorübergebend beobachtete Bestimmung beffelben (f. Johann V.) Beranlaffung geboten haben mag. Außerdem gab Beinrich schon 1288 die Roften zur Erbauung der heil. Areugfirch: in Bredlau ber, bie 1295 vollendet ward. Beil die Burger ju Ratibor bem Bijchof allen möglichen Beiftand geleiftet, ließ ihnen Thomas jum Dant Die Marienfirche bauen, und stiftete babet ein Collegium Canonicorum, das er aus Einfunften bes Bisthums unterhielt. Er brachte bas Schlog Ebelftein und bas Stabtchen Budmantel jum Sochstift, verauftaltete zwei Synoben au Breslau, 1279 und 1290, und ftarb am 11. Marg 1292.

- 23. Johann III. Romfa, 1292 erwählt, am 14. November 1301 gestorben, war fehr unbeliebt, beförberte aber, ben Bau von Schulen und Rirchen.
- 24. Heinrich, ein Herr von Wirben, wird 1301 erwählt und segnet bas Zeitliche am 23. September 1319.
  - 25. Ditus, ein Berr von Sabedanf, 1319 bis 1326.
- 26. Nankerus, aus dem adligen Geschlechte derer von Ore in Oppeln, Dombechant und dann Bischof zu Krafan, ward 1325 zum Bischof von Breslau erwählt. Er lebte in Feindschaft mit dem Bohmenkönig Johann, ben er in den Bann that, aber beshalb selbst auch viel leiden mußte. Daher bas Sprüchwort:

Tempore Nanceri Fuit persecutio Cleri.

Er ftarb am 10. April 1311 zu Reiße, und wurde zu Breslau begraben. Er ift ber Stifter bes Gymnastums zu Glogau (1331), das im dreißigjährigen Rriege mehrmals Beränderungen erlitten, 1708 aber zum Progymnastum zurückgeführt und mit einer Töchterschule verbunden ward. Unter ihm erssteht auch die Rirche zu Unserer Lieben Frauen (1330) in Breslau.

27. Preezistaus (Bretislaus) von Bogarell, 1341 erwählt, fohnte bas Bisthum mit ber Krone Bohmen aus und unterwarf es bem Schute berfelben, wie ichon bie meiften Fürsten bes Landes mit ihren Gebieten ge-

than hatten. Dagegen ertheilte ihm Raifer Rarl IV., ber ihn auch ju feinem Reiche-Bicctangler ernannte, 1355 ben Borrang vor allen fchlefischen Furften und ben Titel eines Bundesfürsten von Böhmen (Princeps ligius). Difverhaltniß, welches baburch mit Bolen entftand, mar Urjache, bag bie Abhangigfeit vom erzbischöflichen Stuhle zu Onefen allmalig aufhörte, und bas Breslausche Bisthum ein unmittelbar bem apostolischen Stuhle untergebenes wurde. Precgistaus bereicherte es bergeftalt, bag man es balb bas Bem Bergog Boleslaus III. ju Liegnit taufte er 1341 aoldene nannte. Stadt und Diftrict Grotfau; vom Bergoge von Munfterberg bas Stadtden Banfen an ber Dhlau mit ben bagu gehörigen Dorfichaften; vom Bergoge zu Schweinis Schloß Jawernit (Johannisberg); ferner brachte er jum Stift bie Stabte Biegenhale, Freiwalbe, Sogenplos, Raltenftein, Dycft, Beibenau, Johannesthal, Bermannftabt, Ctabt und Echloß Patich fau und andere Guter, mogegen er Schloß Militsch nebft Gebiet 1358 an Conrad Albus, Bergog zu Dels, verfaufte. Er grundete neue Dorfer und brachte überall wirthschaftliche Berbefferungen an, fo tag er auch baburch bie Ginfunfte feines Sprengels vermehrte. Er ftarb mit bem Titel eines Kürften von Reiße und Bergogs von Grotfau am 6. April 1376.

28. Dietrich (Theodoricus), ein Bohme, vorher Dombechant zu Bred- lau, 1376 bis 1382, konnte die papstliche Consirmation tros aller seiner Bemühungen nicht erhalten, und wird beshalb von Einigen nicht unter die Bischöfe gerechnet.

29. Wenzestaus, ein geborner Herzog zu Liegnit, 1382 erwählt, ers baut zu Ottmachau eine Kirche, und refignirt 1417, um fich nach Ottmachau

zurudzuzichen, wo er am 6. October 1419 ftarb.

30. Conrad, ein Herzog zu Dels, sah durch seine schlechte Wirthschaft, durch die husstischen Berheerungen, die allgemeine Anarchie in Böhmen und Schlessen, das Stift so herunterkommen und in Schulden gerathen, daß er gegen ein jährliches Einkommen von 1000 bis 1200 Gulden seinem Amte entsagte, und dasselbe in die hande des Capitels niederlegte. Dies fand aber Keinen, der ein so verarmtes Bisthum übernehmen wollte. Mehrere auswärtige Prälaten lehnten die betreffenden Anträge ab, und da mittlerweile ein Theil der Schulden bezahlt war, nahm Conrad die Regierung wieder an, und behielt sie dis an seinen Tod. Er stard am 9. August 1447 auf dem Schlosse zeltsch, das er 1433 vom Herzog Ludwig zu Ohlau erstauft hatte. Roch ist demerkenswerth, daß Conrad zum Geseh gemacht: Niemand könne in Breslau ein Kirchenamt erlangen, der kein geborner Schlesser und Doctor einer der drei Facultäten sei.

31. Petrus II., ein Freiherr von Nowad, trat die bischöfliche Regierung zu einer Zeit an (1447), wo die Hussten auf's Grausamste in Schlefien hausten, begünstigt durch heimliche Anhänger. Damit die Kirchenzustande nicht unheilbar verderbt wurden, schickte ihm Papft Nicolaus V. den berühmten Franziscanermonch Johannes Capistranus, den die bes brangte Christenheit damals wie einen Schutzeist betrachtete. Er fam, um nicht blos eine radicale Resorm des Franziscanerordens in Schlesien vorzusnehmen, sondern predigte auch wider die husstissche Lehre vom Abendmahl,

und hatte die Freude, gegen zehntausend Hussten befehrt zu sehen. Rebendei ftrafte er die damals sehr im Schwange besindliche Schwelgerei, verbot bei Berlust der ewigen Seligkeit Brets und Kartenspiele, resormiete die Broddauer Bolizeiordnung, und brachte sich durch eignod strenged und sittenwines Leben in hohes Ansehn. Bischof Petrus bewirkte, daß der Nath der Stadt Breslau für die dreißig von Capistran aus Italien mitgebrachten Brüder das St. Bernhardstloster in der Neustadt erbaute. Auch gegen die Juden eiserte der geseierte Schüler Bernhardins von Stena, und mußten damals viele Hunderte mit Weib und Kind Schlessen verlassen. Petrus II. starb am 3: Februar 1456. Schloß Ieltsch hat er 1452 wieder verlauft an den Erasen Junke Kotulinstl.

32. Jodocus, ein Baron von Rosenberg aus Bohmen, 1456 erwählt, war ein sehr friedliebender Herr. Unter ihm schiefte der Papft abermals einen bedeutenden Mann, Balthafar Biscia, nach Schlesten, der Ausbreitung bes Hussitenthums entgegen zu wirken. Da dieser seboch seiner Sendung keineswegs genügte, erschien 1463 Hieronymus, Bischof von Greta. Jodocus hingegen rieth zur Unterwürfigkeit gegen den König Georg Poblebrad, was zu heftigen Scenen zwischen ihm und dem Runtius Veranslaffung bot. Jodocus stath am 11. December 1467.

33. Aubolf, von Nübesheim geburtig, ein gelehrter Herr, 1468 bis 91 Januar 1482. Unter ihm erholte fich bas Bisthum außerorbentlich.

34. Johann IV. Roth (Rotus, Rott), aus Schwaben geburtig, Dechant bes St. Johannesstifte in Breslau, Raifer Friedrich III. Brotone tarius und Gefandter an verschiedenen Sofen, mar ein fehr erleuchteter Ropf und vorzüglicher Redner. Da er eine Bereinfachung ber Kirchengebrauche beabsichtigte, namentlich bie übermäßig viele Musif und allzu häufige Broceffionen abschaffen und ben alten gregorianischen Choralgesang einführen wollte, gerieth er, 1491, mit bem Capitel in Bwiefpalt, und ein reicher polnischer Chelmann, der Dechant Johannes Turgo, brachte es, im Ginverftands niß mit dem bestochenen Capitel, burch Geschenke am polnischen Sofe babin, baß er bem Bifchofe zum Coabjutor aufgebrungen murbe. Die geiftlichen und weltlichen Stande Schleffens führten barüber Beichwerbe bei ber Rrono Böhmen, und brachten es burch ben fogenannten Colowratschen Bertrag, nach seinem Berfaffer bem bohmischen Rangler Albrecht von Colowrat so benannt, 1504 babin, daß hinfort fein Bischof vom Capitel erwählt werden follte, ber nicht aus Bohmen, Dtabren, Schleffen, beiber Laufis und anbern zur Krone Bohmen gehörigen Bebieten burtig fei; besgleichen folle meber Bifchof noch Capitel einem Auslander eine Pfrande ertheilen, und von ben geiftlichen Butern wie von ben weltlichen die gemeinen Landesauflagen getragen werben. Johann IV. war der erfte Bischof, ber zugleich (1490) Die Dberlandeshauptmannschaft von Schlesien verwaltete, ein Umt, vermoge beffen er und die nachfolgenden Bischöfe jugleich fonigliche Statthalter, Borfteber ber Lanbstande maren, und ein besonderes Ginfommen von amolitaus fenb Bulben genoffen. Er lofte mehrere verpfandete Dorfer und Guter ein, machte fich um Schulen und Bibliothefen verdient, Die er mit vielen feltenen italienischen Berfen bereicherte, baute ein neues bischöfliches Resibengschloß in Breslau, bas er burch einen verbedten Gang mit ber St. Johannestirche

in Berbindung feste, und erwarb fich nach feinem am 31. Januar 1506 em folgten Tobe die schöne Grabschrift:

Quartus Joannes jacet hic, vis cetera dicam? Non alium vellet Slesia Pontificem.

- 35. Ishann V. Turzo, erbte von feinem Bater ein Golb : und Gilbere bergwert im Apferland, und einen großen Borrath ungemungten eblen Dex Raifer Marimitian I. gestattete ihm, Thaler ju pragen, welche auf ber einen Seite bas Bild Johannis bes Taufers mit ber Umschrift tragen : Sancte Johannes Baptista succurre, auf der andern des Bischofs Bild. aber mit ber ausbrudlich befohlenen Beifugung : Munus Caesaris Maximihani, "jun Beichen ber Recognition bes Domini Supremi," welche Thaber außerorbentlich felten geworben find, und um fo hoher geschätt werben, als baffelbe merfrourdige Geprage bei ben anbern bifchöflichen Mungen nicht wiebertehrt. Bon einer Ausübung bes Mungrechte ber Bischofe vor ihm feit Thomas II. habe ich feine Beweise antreffen konnen, wogegen von Turzo sowohl Thaler ale Groschenstücke, von seinen Rachfolgern bis auf Berin faft ausschließlich Ducaten in mehreren Sammlungen vorkommen. Bebenfalls hat bie Mungaerechtigkeit ber Bischöfe einen kaum nennenswerthen Dewinn abgeworfen, und ift wohl auch fehr geringen Maßes genutt worden, ba bie Stabte Brestau, Reife, Liegnis, Glogau ihr Bragerecht fehr ftart handhabten, und somit die bischöflichen Mungen außer Bedurfniß fetten. Bie Johann V. das Capitel ehemals für sich gehabt, so widerstrebten ihm jest bie Domherren auf'e Meußerfte, und riefen bamit eine Uneinigfeit hervor, bie ber bamals jum Durchbruch gelangenben lutherischen Lehre wesentlichen Borfdub leiftete. Doch bot Turzo Alles auf, ihr in ber Ausbreitung hinderlidy zu fein, wie man es namentlich ihm zuzumeffen hat, daß Herzog Karl I. von Munfterberg, ber ben Lutheranern fehr gewogen und im schriftlichen Bertehr mit Luther ftand, fich nichtsbeftoweniger öffentlich jum fatholischen Glauben befannte, ihn als den allein wahren auf dem Landtage zu Prag (1525) er-Erft nach seinem Tobe ward die Religionsneuerung in Munfterberg heimisch. Sonft wird Johann V. noch als fleißiger Beförderer von Schulen und Wiffensthaften gerühmt. Gott enthob ihn feines Wirfens am 11. August 1520.
- 36. Jacobus von Salza erhielt im Alter von neun und breißig Jahren bas Bisthum und die Oberiandeshauptmannischaft von Schleffen, beidem bis zu seinem Tode, am 24. August 1539, vorstehend. Der Ausbreitung ber lutherischen Resormation stellte er nichts in den Weg.
- 37. Satthafar stammt aus der alten Familie der Freiheren von Promsnis, die ehemals Weichau und Lessendorf im Glogauschen zu eigen, die Herrschaften Sorau und Triebel zu Lehn besessen, die nach dem kinderlosen Abstange der letten Inhaber, der Freiherrn von Biberstein, an Kaiser Ferdinand I. zurücksielen, von dem sie Balthasar 1558 für sich und seine Familienerben um den Preis von 124,000 Ihalern kauste. Herrschaft und Stadt Ples ging bereits 1542 durch Kauf von Hand Turzo, einem Verwandten des gleichnamigen Bischoss, an ihn über. "Den 14. Junii", erzählt Samuel Ragnus, "ritt des Abends um 4 Uhr Ihro Fürstl. Em. der Hr. Bischoss Balthasar von Promnitz mit 230 Pferden in Sorau ein, deme die Königl.

Abgefandte etliche Pferbe entgegen geschickt, E. E. Rath aber ließ Ihm zu Ehren auf allen Thurmen ihr Geschut logbrennen, und raumet 3hm bas Rathhauß ein, barein Er fich mit seiner Soffftatt begab, und nachmable von E. E. Rath 1 gaß Wein und 29 Scheffel Safer jur Berehrung in Onaben annahm. . Den 15. Junii gehleten bee on. Marggraffens ju Brandenburg Abgefandte mitten auf bem Chlog. Plate, um 7 Uhr bes Morgens, Die Landichaft und Stadt ihres Cites log. Darauf traten 3hro Kurftl. On. ber Sr. Bischoff Balthasar von Promnitz bergu, und nahm von einem jeben aus benen gemeinen Burgern und Bauern, fo burch einander lieffen, mit einem sonderlichen Sandichlag die Suldigung an, und weil Er als ein Berr von 73 Jahren Die Sand vor fich selbit nicht gar lange ausgeftredt balten funte, fo mußte ihm endlich der Rammerer fo lange zu Gulffe fommen, bis bie Suldigung vollendet war. 216 nun Ihro Furfil. Gnaden ber herr Bifchoff vom gemeinen Mann bie Sulvigung empfangen, gieng er hierauf in bas Zimmer, ba bie on. Commissarien (or. von Saffenstein, bes Marggraffthume Rieberlaufit vollmächtigter Landrogt, Gr. Friedrich von Raber, ber Breglauischen Rammer Präsidente, und D. Lange, ale Abgesandte von 3hro Ronigl. Majeftat, bann auch Die herren Abgeordneten von Marggraff George Friedrichen ju Brandenburg ) waren, und erhielt baselbft auch bles fr. D. hieronymus Wins führte bas felbe vom Abel und bem Rath. Wort : Ce wolten bie Sn. Stande Ihro Kurftl. Gnaben, als ihrer von Gott vorgesetten Obrigfeit bie Pflicht gang gerne in tiefftem Gehorfam ablegen, bafern fie konnten bei ber Lutherischen Religion und ben ihren alten Freys beiten und Privilegien verbleiben. Welches fo bann Ihro Kurftl. Unaben ju halten mit bem hantschlage erftlich benen von Abel und barnach bem Rath allergnädigst versprachen. Bum Pfarrer Gr. M. Belizen sagten Ihro Surftl. Gnaben er folte predigen, wie er ce vor bem Richterstuhl Chrifti Jefu und Ranferl. Maj. getraute ju verantworten. Und ale einer auf bem Schloffe allzu unbescheiden redete, sprach Ihro Onaben : Mannlein, bore auf harte zu reben, ober ich werbe anfangen harte zu ftraffen! Den 16. Junii nahmen Ihro Fürstl. Gnaben um 12 Uhr ben Marsch nach Triebel und empfingen baselbft gleichergestalt die Sulvigung. Rach Entigung ber Sultigung nahm ber Sr. Bijdroff Cagan in Befit, weils ihm von Ihro Rang. Majeft. auf 20 Jahre um 68,000 Thaler ver etet war." "Anno 1559 ben 15. Junii hat ter Gr. Bijchoff seinen Darschald George von Stentich und ben Dberfammerer Casvar Borden anbero abaefertiaet mit biesem sonderbabren Befehl, Sn. Senfrieden von Promnitz aus bem Weichhauischen Stamme (Balthafar's Baters : Bruders : Enfel), ju einem Sauptmann über bie Berr-Schafften Corau und Triebel einzusegen, und ihn nach Er. Furftl. Gnaben Tote vor einen rechtmäßigen Erbheren ber beyben Bereschafften zu ernennen." "Anno 1562 ift ben 20. Januarii bee Morgens um 4 Uhr zur Reiffe im herrn felig entschlaffen Ihro gurftl. Gnaben Gr. Balthasar, Bifchoff ju Breflau und Reif, Frenherr von Promnitz zu Ples, Sorau und Triebel, Cagonifden gurftenthume Pfandes . herr, Dberhauptmann in Dber . und Rieber - Schlesien, in bem 77. Jahre seines Alters. Er regierte von Anno 1539 biß 62 fehr wohl, mar ein gelehrter, beredter und gutiger gurft, ber bas gange Land vaterlich gemeinet, guten Frieden, Ginigfeit und bie Gerechs

tigfeit fleißig geheget, und feinen Stand wegen bes Befantnif ber Lutheris ichen Lehre jemahls betrübet, bem man auch wegen feiner Sanfftmuth und Leutseligkeit ewigen Dand schulbig ift. Er hielt wohl hauß, und brach boch feiner Furftl. Taffel nichte ab. Armer Leute Anbringen borte Er, fo viel immer möglich, felber, und gab ihnen guten Befcheib. Bur Reiße bat Er feinem Cantler Barthel Meteln einen guten Leviten gelefen, baß Er etliche Arme, sonderlich Lutheraner, mit der Abfertigung so lange aufgehalten, und es fo gerne gehabt, wenn bie Leute mit einer verfilberten ober gar vergulbeten Sand ju ihm gefommen. Ueber Stadt und Land hat Er gehalten, bag fie nicht von bem Abel noch fonft jemand bebranget murben. Bor Blut-Arme, fo bie Turden-Steuer nicht geben fonnen, hat Er biefelbe felbft erleget. Deros halben über ber Boft feines unverhofften Tobes viele von Bergen erfchroden. 3m Testament hat Er geordnet, baß Stenzel von Promnitz (Balthafar's Bruberefohn) ein Erbe feiner herrschafft Pleg, und Sepfried von Promnitz seiner Berrichafften Sorau und Triebel senn folle. Ein jeber folle 10000 Thir. Baarschafft zu fich nehmen, und von ben 20000 Thl. Die Selffte zu Ples, tie andere helffte ju Sorau also anwenden, bag von ben Binfen ber 10000 Rthl. ein Spital ju Pleg, ber andere ju Sorau erbauet murbe. Dber, bei einem jeben herrn foll es frey fteben, bie 10000 Rthl. ju behalten und fie jahrlich mit 600 Thl. ju verzinfen, bamit bavon bie Armen fonten unterhalten werben. Sonft fint auch Ihro Furftl. Gnaben entschloffen gewesen bem Bischoffthume gute Racht zu geben und fich zu Br. Senfrieden nach Sorau ju begeben, baselbft seines Sterbftundleins in Friede ju erwarten. Allein bie Krancheit und ber Tobt übereilete Ihn, bag Er biefes Borhaben nicht funte werdstellig machen. Biel Brieffe find vorhanden gewesen, Die Ihro Kurftl. On. mit bem feel. D. Luthero (auch mit Melanchton) gewechselt, auf beffen Einrathen Er auch feine Schwefter ju Breflau aus bem Rlofter genommen, und fie nach Sorau geschickt, allba fie auch Evangelisch Lutherisch worben und feelig geftorben."

In einem andern Beifte verwaltete bas Bisthum

38. Cafpar, Freiherr von Logau. Gin Feind ber lutherischen Reformation erließ er harte Cbicte gegen beren Anhanger, ohne fie jedoch bamit

zur alten Kirche zuruckzuführen. Er ftarb am 4. Juni 1574.
39. Martin Gerstmann, Doctor theologiae, von Bunglau gebürtig, 1574 bis 1585, überaus milb gegen bie Lutheraner. Er hatte eine Beschichte Schlefiens begonnen, beren Vollenbung er feinem Procangler Bengeslaus Cromer von Krippenborf hinterließ, und ihm bafur taufend Thaler vermachte, wunschenb, bag wenigstens bie Geschichte ber Bischöfe fertig und veröffentlicht Allein auch Cromer foll biefes Werf unvollendet hinterlaffen haben, bas Manuscript aber in ber Dombibliothef aufbewahrt worben sein, wo es 1632 unter ben rauberifchen Bermuftungen fcmebifcher und fachfischer Golbaten mit anbern literarischen Schaben zu Brunbe gegangen.

40. Andreas Jerin (Gerin), ift ber lette Bifchof, beffen wir hier gu Dem Colowratichen Bertrag zuwider, ber Auslander vom gebenken haben. bischöflichen Stuhle wie von Pfrunden ausschließt, ward er, aus Reutlingen geburtig, 1585 eingesett, und regierte bis 1596. Er grundete ju Reife 1593, eine lateinische Schule für Ablige (Paedagogium Nobilium), wozu er ein

befanderes Gebäude errichten ließ. "Ut im en "heißt es in einer Handschift von diefer Zeit, "alantur atque instruantur adolescentes nobili genera prognati, qui pietate et religione Catholica studiisque literarum sedulo instituti, variis deinde Silesiae necessitatibus, in quocunque tandem statu, quilibet pro talento a Deo accepto, (prout in Constitutionum tabulis cautum et sancitum est,) possint opitulari. Nam ut se virtutibus et prudentia magis, quam ullis aliis praesidiis, ad summum hoc decus atque fastigium dignitatis evectum intelligebat: ita prudentissimus Princeps ex singulari bonarum literarum amore, nihil scholia atque honestis disciplinis, neque ad conservandam veram Christianae religionis doctrinam, neque ad retinendam publicam in Republ. civilibus concordiam, efficacius vel institui posse arbitrabatur." Andreas Serin starb mit dem undestrittenen Studme eines sehr gelehren Manmes.

VII.

Brixen.

(fiehe Trient.)

#### VIIL

### Cammin.

(Bisthum.)

Jus bem Leben Otto's bes Heiligen, des achten Bischofs von Bamberg, wissen wir, daß er nach ziemlich vollbrachter Bekehrung der Pommern seinen Begleiter Avelbert (Albert), einen Mönch aus Franken gebürtig, mit Genehmigung des Landesfürsten im Jahre 1128 zum ersten Bischof von Julin verordnete. Herzog Wartislav sorgte für dessen Unterhalt mittelst Ertheilung von Ichnten und etlichen Landgütern. In der Nachsuchung der väpstlichen Consirmation etwas säumig, hielt ihn, als er dazu Anstalt machte, sein plöglicher Tod durch Mörderhand davon ab, und erst sein Bruder und Nachssolger, Herzog Katibor, brachte dieselbe 11.10 zu Wege. Es wird in dieser Bulle der Bischossisch bei St. Abelbertstirche zu Woll in bestimmt, der Umfang der Diöcese dist an die Leba, als östliche Grenze, beschrieben, und der Betrag des Zehnten angegeben. Nach einer alten Copie im Provinzialsarchive zu Stettin, mitgetheilt im Hasselbachschen Codex Pomeranize, tautet sie:

Innocentius episcopus seruus seruorum dei. venerabili fratri Alberto pomeranorum episcopo, eiusque successoribus canonice substi-In perpetuum. Ex commisso nobis a deo apostolatus officio. fratribus nostris tam uicinis quam longe positis paterna nos conuenit provisione consulere, et ecclesiis in quibus domino militare noscuntur. suam iusticiam conseruare. vt quemadmodum disponente domino patres uocamur in nomine. ita nichilominus comprobemur in opere. Huius rei gratia. uenerabilis frater Alberte episcope. tuis iustis postulationibus elementer annuimus. et commissam tibi pomeranensem ecclesiam. sub beati petri et nostra protectione suscipimus, et presentis scripti priuilegio communi-Statuentes, ut in ciuitate Wulinensi in ecclesia beati Alberti episcopalis sedes perpetuis temporibus liabeatur. Preterea quecunque bona quascunque possessiones eadem ecclesia in presentiarum iuste et legitime possidet. aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum. oblatione fidelium.

seu aliis iustis modis deo propicio poterit adipisci. firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis. Uidelicet ciuitatem ipsam Wulin (- Bullin -) cum foro et taberna. et suis omnibus appendiciis. Castra hec scilicet Dimin (-- Dominin -- ). Treboses (- Tribsees -). Chozcho (- Bustom -). Wologost (- Wolgast -). Huznoim (- Usedom -). Groswin. Phiris (- Phris -). Stargrod (- Stargard -). cum uillis et eorum appendiciis omnibus. Stetin. Chamin ( - Cammin -). cum taberna et foro. uillis et omnibus eorum appendiciis. Cholberg cum tugurio valis et theloneo. foro. taberna. et omnibus suis pertinentiis. De tota pomerania usque ad lebam fluuium. de unoquoque arante duas mensuras annone et quinque denarios. Decimam fori quod dicitur Sithem (- Biethen -). Decernimus ergo. ut nec regi uel duci seu alicui omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare. aut eius possessiones auferre. uel ablatas retinere. minuere. seu quibuslibet fatigare molestiis. Sed omnia integra conseruentur. eorum. pro quorum gubernatione et sustentatione concessa sunt. usibus omnimodis profutura. Si qua sane in posterum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra eam temere uenire temptauerit. secundo tercioue commonita. nisi reatum suum congrua satisfactione correxerit. potestatis honorisque sui periculum patiatur. reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat. et a sacratissimo corpore et sanguine dei ac domini redemptoris nostri ihesu christi aliena fiat. atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus, sit pax domini nostri ihesu christi. quatenus et hic fructum bone actionis percipiant. et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.



#### Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus.



- † Ego Conradus sabinensis episcopus.
- † Ego Gerardus presbiter cardinalis tituli sancte crucis in Ierusalem.
- † Ego anselmus presbiter cardinalis tituli sancti laurentii in lucina.
- † Ego Guido Sancte Romane ecclesie indignus sacerdos.
- † Ego Goizo presbiter cardinalis tituli sancte Cecilie.
- † Ego gregorius diaconus cardinalis sanctorum Sergii et Bachi.
- † Ego Hubaldus diaconus cardinalis sancte marie in uia lata.
- † Ego Gerardus diaconus cardinalis sancte Marie in dominica.
- † Ego Guido sancte Romane ecclesie diaconus cardinalis.

Datum Transtiberim per manum Aimerici sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et Cancellarii. ij. Idus octobris. Indictione IIII. Incarnacione dominice Anno M<sup>o</sup>. C<sup>o</sup>. XL. Pontificatus uero domini Innocentii, ij. pape Anno vndecimo.

Das Bisthum wird hierin keinem Erzbischof untergeordnet, obgleich die Metropoliten von Magdeburg und Gnesen auf die geistliche Oberaufsicht Anspruch erhoben. So lange Otto der Heilige lebte, führte er die Oberbirtenschaft. Papit Clemens III. stellte es späterhin unmittelbar unter seinen Stuhl. Abelbert aber enthielt sich dei Ledzeiten Otto's sogar des dischössischen Titels. Bas er zu Barth, Grimme und Tribses, von Ratidor mit Bassengewalt an sich gebracht, noch Heidnisches vorsand, beseitigte jener, bestätigte auch 1153 das vom eben genannten pommerschen Fürsten am Ufer der Peene, an der Stelle, wo sein Bruder erschlagen worden, gegründete Kloster Stolp, und verlich ihm mit dem Archidiaconat über die Landschaft Groswin den Zehnten derselben. Das Todessahr Abelbert's sinde ich mehrsach mit 1158, den Todestag mit dem 17. Rovember bezeichnet. Da er jedoch die Bestätigung des Klosters Grobe auf Usedom im Juni 1159 vollzge, die darüber vorhandene Urfunde auch gar nicht in Zweiselzu ziehen, kann mithin erst dieses das Jahr seines Abschieds von der Erde sein.

Gein Rachfolger

2. Conrad I. erlebte eine Beit schwerer friegerischer Unruhe. fowohl als Sachien und andere Bolfer überzogen Bommern, verwüfteten und behaupteten es theilweife, fo bag ber bifchöfliche Gis ju Bollin nicht ju Diefe Stadt felbft angundend, damit fle ben Danen nicht in halten war. bie Sande fiele, fluchteten die Bewohner mit Conrad 1175 nach Cammin. Indeg erft im nachsten Jahre erhob Cafinir I. Die fruber von ihm erbaute, ber heil. Jungfrau und St. Johannes bem Taufer geweihte Rirche gur Rathedrale. Er verlieh ihr "nach Beife ber Colnischen Rirche" alle Die Freiheiten und Gerechtigfeiten anderer Bijchofofige, bem Domeapitel bie freie Wahl bes Bijchofe und ber Canonifer, ben Dienftleuten ber Kirche Befreiung von ber weltlichen Gerichtsbarfeit und gewiffen Abgaben. Das Gute im Gefolge jener Berheerungen war die Befehrung ber Rugener jum chriftlichen Glauben mit der Eroberung ihrer Infel durch ben Danenfonig Bolbemar, in beffen Begleitung Absalon, Bijchof von Rothschild (Rosfild), bem Bapft Allerander III. Die Infel feinem Sprengel zutheilte (1169). Richt minder lebendig wirfte Berno, Bijchof von Schwerin, und Sueno, Bischof von Marhund, fur die Taufe ber Rugener. Cammin felbft mard nur ein einziges Mal bem gleichnamigen Stift unterworfen, und zwar 1321 bis 1355, wo es von den Herzogen ihm verpfandet gemefen. Conrad lebte und regierte bis ju Ende des Jahres 1185.

3. Siegfried I. (Sifridus), bisher Dompropft, wurde 1186 vom Capitel erwählt und 11-8 papstlich bestätigt. In der Constrmationsbulle wird der Umfang seines Sprengels ebenso bestimmt, wie in der oben mitgetheilten des Papstes Innocenz II., nur fügt Clemens III. noch Prenzlau hinzu, und verlangt für die wiederholt zugesicherte Unmittelbarseit des Bisthums, nodis nostrisque successoribus tu et successores tui fertonem auri annis singulis exsolvetis", was ohngesähr vier Loth Goldes gewesen sein mag. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung bestimmte er Bogislaw I., daß er dem bischöslichen Stuhle und Capitel die fürstliche Burg Lubbin sammt allen dazu gehörigen Dörsern, Bestsungen und Hebungen schenkte. Dagegen mußte der Bischof neuerdings versprechen, daß er das herzogliche

sints als beständigen Patron bes Stifts anerkenne, und ward Art darüber genommen, wie ohne Genehmigung des Landesfürsten keine Bischofswahl und keine Pfründenvergedung giltig sei. Das Stift übernahm auch den sechsten Theil der Landesauslagen, und bei diefer Einerdnung als erster Landstand ist es verblieben. Die Ueberweisung der Burg Lubbin an die Camminsche Präpositur sell freilich schon unter Sourad I. stattgefunden haben. Allein ich stütze mich auf zwei Urkunden, welche keine solche Verfrühung gesstatten. Wo die Burg Lubbin gelegen, ob in der Rähe Cammins hart am Bestade der Diwenow, ob auf der Insel Wollin an der Stelle des jetigen Kirchborses Lebbin, oder an der Stelle des jetigen Kirchborses Lebbin, oder an der Stelle des jetigen Kirchborses Lebbin, wird wohl niemals entschieden werden. Sonst ist über Siegsried nichts von alls pemeiner Bedeutung zu melden. Er verschied 1202.

Bon feinem Rachfolger

4. Sigwin (Sigerwin, Siegmund) wird befonders bervorgehoben, bag er selber fleißig geprebigt und catechifur habe. Bu feiner Beit, um 1205, fanben bie Dominicaner und Franciscaner im Bisthum Aufnahme, wo man bisber nur Ciftercienser fannte. Belde Gewaltthatigfeit ihm ber pomes rellische Fürft Swantepolf II. jugefügt, ift nicht genau ju ermitteln, boch niebt biefer ausbrudlich bies als Brund an, weshalb er Sigwin bie beiben Dorier Birama und Bufom in ber Landichaft Dirloma, bas ift in ber Begend ber jegigen Stadt Rugemwalbe, geschenft, ingleichen ihm ben gehnten Kifch bes Lachstanges auf ber Wipper von feinem Tifche bewilligt habe. Man nimmt biefe Schenfung fur 1215 an, ba bie Jahreszahl ber vorhanbenen Urtunde offenbar verichrieben ift. Ein volles Jahr fpater unterordnete Bapft Innocen, III. Bijchof und Capitel bem erzbischöflichen Stuble ju Magbeburg. Doch ift nicht zu erseben, baß bie neue Dberaufficht irgenb etwas bewirft, und 1217 bestätigte Papft Honorius III. schon wieber Die Immediatreiheit bes Bisthums. Bleich feinem Borwefer bebachte Sigwin Rirchen und Rlofter, und ftarb 1217, ober wie Unbere wollen 1219, obgleich aus letterem Jahre fein Lebenszeichen von ihm anzutreffen.

5. Conrad II. von Demmin war ichon ziemlich betagt, als er ben bischöflichen Stuhl einnahm, ben Papft Honorius III. 1223 ber Metropole ju Magbeburg unterftellte. Doch weigerten fich Bijchof und Capitel, ber Berweisung zu gehorchen, fo baß fic Gregor IX. 1228 am 1. Juli abermals auf Rlagen jener Erzbischofe gur Unterwerfung aufforderte, und am 4. August ihnen anfundigte, ber papftliche Stuhl werde langere Biberfeslichkeit feinedwege bulben, wenn nicht gehörige Grunte bafur nachgewiesen wurben. Jebenfalls frutte fich bie Cammuriche Prapositur fortwährend auf Die Beftimmung des Papftes Clemene III. vom Jahre 1188. Conrad II. bereis cherte namentlich bie Klofter Stoly und Dargun am Dargunichen See. Dem neuen Rlofter civitas Dei, chebem Bargebin, jest Baarftein in ber Utermark, verlieh er 1233 hundert Hufen (mansos) im benachbarten Lambe Lipana, an ber Finow unweit Oberberg, bamit baburch bie Brengen feiner Dioceje als unverlett anerkannt murben. Diefe Gegend befand fich am Saume des Bommerichen Gebiets, und ihr Gip fcheint feit ber Zeit bes Martgrafen Albrecht II. von Brandenburg zwischen Pommern und Brandenburg schwantend geworben zu sein. Die Berleihung Conrad's war baber eine felerliche Protestation gegen Brandenburgsche Ansprüche. Das Aloster selbst bezeichnete Gregor IX. in bemsetben Jahre uls ein ber Camminschen Diocese und bem Pramonstratenser-Orden gehörendes, und nahm es unter seinen befonderen Schus. Unvermöglichen Alters halber mahlte sich Conrad II.

6. Conrad III., einen Grafen won Guttow, num Coabiuter, farb aber balb nachher 1283. Conrad III. verlieh 1235 dem Klofter Doberan ben bifchoflichen Behnten in ben brei Dorfern Racowe majus, minus (Großund Rlein-Ratow) und Pretughine (Bretwift); in bemfelben Jahre ber Domfirche ju Guftrow bie bischofilichen Behnten von vier und sechzig Sufen im Lanbe Circipanien, und bas Archibiaconat über bie Lanbichaft Bisbebe, einerlei mit bem Gebiete Guftrow. Db Buftrow und bie bis jur Beene liegende Gegend, welche mit bem Ramen ber gander Circipania, Tribedne umb Bisdede bezeichnet warb, jum Camminfchen ober Schwerinschen Speengel gehöre, war bamal noch zweifelhaft. Conrad III. beanspruchte fie für ben seinigen, und endlich brang Bischof hermann (f. 8.) um 1255 in biefem Strette burch. Much bie Rlofter Dargun, Colbag, Grobe auf Ufebom, Silba und Stolp erfreuten fich ber Freigebigfeit Conrab's. April 1240 erwarb er von Barnim I. dux elavorum bie Lanbichaft Stargarb bis an ben Blug Blone, nebft einigen anderen Dorfern und Belbielftungen, wofür er bem Bergog bie bischöflichen Behnten aus achtzebn hundert Sufen, ingleichen bie Salfte ber Schmalzehnten aus einer Angahl anderer Manfen, ju Lehn gab. Ingleichen brachte er ben Fleden Corlin an ber Berfante in bemselben Jahre jum Stift. Rorperlicher Schwachheit wegen restanirte Conrad 1243, und ftarb 1248.

7. Wilhelm, Dactor decretorum, Dompropft vorher, schlichtete 1245 einen awischen bem Bergog Barnim I. und beffen Bogten mit bem Rlofter Colbag obwaltenben 3wift, bergeftalt, bag ber Bergog bem Rlofter alle beffen bieberigen Dorfer, Rechte und Freiheiten gurudgebe, auch bie bem Abt und Convent geraubten beweglichen Guter, ferner ben flavifchen Unterthanen bes Rloftere bas beutsche Recht verleihe, und bag, wenn ein herzoglicher Bogt ober Lehnsmann eine Beschwerbe wiber bas Rlofter batte, er biefelbe zuerft bem Abt vortragen mußte, und fich nur im Kalle verweigerter Abhalfe an ben Bergog wenden, feineswegs Ungriffe auf ben Befit bes Rloftere machen burfe. Burben ber Bergog und feine Beamten biefen Bertrag brechen, folle von Seiten bes Bifchofs Ercommunication und Interbiet über fie verhängt werben. Erlange bas Klofter auch baburch feine Abbulfe, hatte es feine Ungelegenheit ben vom Bapfte bestellten Confervatoren (benachbarte Bifchofe) ju überweifen. Daß Wilhelm nach ben Muthmagungen Unberer erft in biefem Jahre ober wohl erft gegen 1247 fein Episcopat erhalten, bem widerfpricht eine Schenfungs-Urfunde im Unhaltinischen Sausarchiv zu Cothen aus bem Jahre 1244, in ber er mit Breien ale Beuge encheint, und erwählter Bifchof von Cammin unterschrieben ift. biefe Urtunde burch ichlechte Aufbewahrung fo gerftort, daß es fich nicht lohnt, Das bavon noch Borhandene abzubruden. Ueber bie Befchaffenheit biefes Archive vergleiche ben 1. Bard meiner "urtemblichen Beitrage jur Geschichte und Politif". In bemietben Jahre (1245) bestätigte Bilbelm bie Rirche

ju Dalchin in Meflenburg, ale ju feinem Sprengel gehorenb, mit einer Ausflattung von flebzehn Sufen, und erflart bie Rirche im Dorfe Bafe. bow, mit einer Ausstattung von vier hufen, ju beren Tochterfirche. Saffelbach ift bie Urfunde barüber unter 1247 verzeichnet; ba es aber am Schluffe heißt : "pontificatus nostri anno secundo", muß biefer Aft schon zwei Jahre früher vor fich gegangen sein. Die Jahredzahl ber Copie (bas Original fehlt angeblich) mo. cco. XLo. ift unftreitig falfch. 3m Jahre 1248 verlieh Wilhelm bem brandenburgichen Rlofter Lebnin ben Behnten von hundert und funfzig Sufen in ber Lanbichaft Behben an ber Dber, sammt zwei fleinen Seen Bitenig und Rarft. Die Schentung schließt: "Pontificatus nostri anno Primo", mas ein Berfeben bes Schreibers sein muß. In demselben Jahre im October vertauschte ber Bischof die Landfchaft Stargarb gegen bie eine Salfte bes Lanbes Colberg, ba bie andere Salfte Bartislav III. gehörte. 3meihundert Sufen ber Stargarber Landschaft verblieben jeboch bem Camminichen Stift. Sinterher zahlte er bem Bergoge noch 1,500 Marf Silber. 3m Marg 1249 schenkte Wilhelm bem hospitale zu Dargun bie Behnten aus zwanzig Sufen im Dorfe Rathenow, bem jegigen Rottmannehagen bei Stavenhagen in Meflenburg, bamit bie bort weilenben armen Rranfen und Reisenden bavon unterftust werben möchten; anderer wohlthätigen Einrichtungen nicht weiter Die Seelsorge in ber neuen Stadt Breifemalbe und bie Einsehung von Beiftlichen in allen Rirchen berfelben überwies er bem Alofter Silba. Zwei Jahre fpater (1251) refignirte er au Gunften

8. Hermann's, eines Grafen von Gleichen, bisher Canonicus. Er erlangte von ben Herzögen Barnim und Bogislav IV. ansehnliche Bermehrungen der Stiftsgüter. Dazu gehört die andere Halfte des Landes Colberg, welche bei dem Tode Bartislav III. 1264 an Barnim I. gestommen, der sie seit 1276 hermann unentgeltlich überließ. Die Stadt Colberg selbst kaufte dieser 1277 dem Herzoge für 3,500 Mark Silber ab, und errichtete hier ein Ronnenkloster, ein anderes schon sechs Jahre früher zu Ehren der heil. Jungfrau Maria in Cöslin. Tropdem hielt er es mit dem Hause Brandenburg gegen seinen Patron, der ihm baher mit Einwilligung

bes Capitels

9. Jaromar (Jaromir) III., Fürk zu Rügen, 1280 zum Coabjutor setze, welcher auch nach dem Tode Hermann's, 1287, den dischöflichen Stuhl bestieg. Da er kein Briester, sondern blos Diaconus war, wählte er den Doctor Petrus aus dem sogenannten schwarzen Kloster zu Strassund zum Beihbischof und besorgte blos die weltlichen Angelegenheiten. Er brachte Reus gard en sammt dem Schlosse, sowie das Städtchen Germen zum Stift. Daß ersteres schon früher dem Bisthum eigenthümlich gewesen und von Hermann 1263 seinem Better Otto Grasen von Eberstein zu Erblehn gegeben wäre, ist ein Irrthum. Herzog Otto I. kaufte Reugarden nach sieben Jahren zuruck. Bom Markgrasen Baldemar kaufte Jaromar Schiefelbein und Falsken Wurg, aber unter der Bedingung des Rückfauss binnen vierzehn Jahren. Seinen Muth bewährte er in einem Kriege mit den Markgrasen von Brandens burg. Die Berwüstung, welche dabei Damgarb Barther Bezirf 1298 widers

fuhr, bestimmte Jaromar, mit seinem Bruber Biblav in bie Mark einzufallen und viele Bewohner gefangen fortzuführen, welche bie Markgrafen wieber auslosen und fich überhaupt wegen bes angerichteten Schabens mit bem Bifchof vergleichen mußten. Jaromar ftarb 1299, ein Jahr vorher Petrus.

10. Keinrich Bacholt (wohl nur irrthumlich von Bacholt genannt) trat in die Fußtapfen hermann's, und hielt es in ben Rriegen amischen Bommern und Brandenburg mit letterem, bem er mit Baffengewalt Gulfe leiftete. Er mußte beshalb 1304 ju Belgard ein befonberes Berfprechen leiften, bag er und bas Capitel bem Bergog zu Pommern, als Batron bes Stifts, für ewige Zeit treu bleiben, und in allen Källen und Rothen ibm allein anhangen wolle. Zwei Jahre barauf verfaufte Urnold von Romele alle feine Lehnsguter in Bommern an bas Stift. Schloß Bulgow nebft Bubehor verkauften Die herren von Schmeling, als bisherige Eigenthumer, bem Bischof für zwölfhundert Mark Silber (1304).

11. Conrad IV., 1317 bis 1322, lebte in gutem Einvernehmen mit bem Landesfürsten Bartislav IV., ber fich bem Stifte als freigebiger Berr bewies, auch auf Antrag Conrad's ben Dom zu Cammin mit Mauern und Braben umgiehen und befestigen ließ. Onefen machte wieberholte Berfuche, bas Bisthum unter feine geiftliche Dberhoheit zu bringen. Conrad wibersette sich jedoch dem aus allen Kräften, und Papst Johann XXII. bestätigte ihm 1321, baß er und seine Rachfolger keinem Brimaten ober Erzbischof, sondern lediglich bem apostolischen Stuhle unterworfen waren. Die Dörfer Birama und Budow bei Rugenwalbe nebft bem Batronaterechte über bie Rirchen ju Rugenwalbe und Bigow, verfaufte ber Bifchof in bemfelben Jahre an Betrus und Jasto von Nuenburg, von benen fie noch in bemfelben Jahre an Rugenwalde gelangten. Das Städtchen Berben mit bem Dabuefee fammt allen bagu gehörigen Gerechtigfeiten, Bebungen und Rubungen veräußerte er fur 300 Mart branbenburgicher Wahrung an ben Abt und Convent von Colbax.

12. Arnold (von Unbern Wilhelm genannt), vorher Monch im Rlofter

au Stralsund, 1322 bis 1329.

13. Eriedrich, ein Berr von Gichftabt, foll in Folge ftreitiger Bahl burch Bergog Dtto eingesett fein, bas Capitel habe aus seiner Mitte Johann von Göttingen gewählt, ber Papft einen Dominicaner-Monch Namens Johannes in Borichlag gebracht. Undere bestreiten biefen Bergang, für welchen allerbinge feine zuverlaffigen Quellen vorhanden. Friedrich wird als ein frommer Dann belobt, ber feinem Furften im Rriege wiber Branbenburg treue Dienfte geleiftet, auch ben Frieden zwischen Markgraf Ludwig bem Romer und herzog Barnim III. ju Wege gebracht. Er regierte jum Bebeihen bes Stifts bis 1343.

14. Johann, Cohn Bergoge Erich von Rieberfachsen und Glifabeth's, Tochter Bartislav IV. von Bommern, erlangte bas Bisthum, ba er faum in's funfzehnte Jahr ging. Unter ihm behauptet bas Stift abermals feine Eremtion wiber Casimir von Bolen, ber wie von seinen Bisthumern also von Cammin ben Behnten erheben wollte. Endlich fcblog er 1349 mit unferm Stift einen Bertrag. Den Berfauf Werbens mit bem Mabuefee an ben Abt und Convent von Colbag focht Johann an. Der Berfauf fei nicht papftlich

ju Daldin in Deflenburg, ale ju feinem Sprengel gehorenb, mit einer Ausstattung von fiebzehn Sufen, und erklart bie Rirche im Dorfe Bafe. bow, mit einer Ausstattung von vier Hufen, ju beren Tochterfirche. Saffelbach ift die Urkunde barüber unter 1247 verzeichnet; da es aber am Schlusse heißt: "pontificatus nostri anno secundo", muß dieser Aft schon amei Jahre früher vor fich gegangen fein. Die Jahredzahl ber Copie (bas Original fehlt angeblich) mo. cco. XLo. ist unstreitig falsch. Im Jahre 1248 verlieh Wilhelm bem brandenburgichen Rlofter Lehnin ben Behnten von hundert und funfzig Sufen in der Landschaft Behben an ber Dber, fammt zwei fleinen Seen Bitenig und Rarft. Die Schenfung schließt: "Pontificatus nostri anno Primo", was ein Berfehen bee Schreibers fein muß. In demfelben Jahre im October vertauschte ber Bischof die Landfchaft Stargard gegen bie eine Salfte bes Lanbes Colberg, ba bie andere Balfte Bartislav III. gehorte. 3weihundert Sufen der Stargarber Lanbschaft verblieben jedoch bem Camminschen Stift. Sinterher zahlte er bem Herzoge noch 1,500 Mart Silber. 3m Marz 1249 schenkte Wilhelm bem Bospitale zu Dargun bie Behnten aus zwanzig Sufen im Dorfe Rathenow, bem jegigen Rottmannshagen bei Stavenhagen in Meflenburg, bamit bie bort weilenben armen Rranfen und Reisenden bavon unterftugt werben möchten; anderer wohlthatigen Ginrichtungen nicht weiter au gebenfen. Die Seelsorge in ber neuen Stadt Greifemalbe und bie Einsetung von Beiftlichen in allen Rirchen berfelben überwies er bem Klofter Silba. Zwei Jahre fpater (1251) refignirte er zu Gunften

8. Hermann's, eines Grafen von Gleichen, bisher Canonicus. Er erlangte von ben Herzögen Barnim und Bogislav IV. ansehnliche Bermeherungen ber Stiftsguter. Dazu gehört die andere Halfte bes Landes Colberg, welche bei bem Tobe Bartislav III. 1264 an Barnim I. gestommen, der sie seit 1276 hermann unentgeltlich überließ. Die Stadt Colberg selbst kaufte dieser 1277 dem herzoge für 3,500 Mark Silber ab, und errichtete hier ein Ronnenkloster, ein anderes schon sechs Jahre früher zu Ehren der heil. Jungfrau Maria in Cöslin. Tropbem hielt er es mit dem hause Brandenburg gegen seinen Patron, der ihm daher mit Einwilligung

bes Capitels

9. Jaromar (Jaromir) III., Fünk zu Rügen, 1280 zum Coabjutor sette, welcher auch nach dem Tode Hermann's, 1287, den dischöflichen Stuhl bestieg. Da er kein Priester, sondern blos Diaconus war, wählte er dem Doctor Petrus aus dem sogenannten schwarzen Kloster zu Stralfund zum Beihbischof und besorgte blos die weltlichen Angelegenheiten. Er brachte Reug arden sein sammt dem Schlosse, sowie das Städtchen Germen zum Stift. Daß ersteres schon früher dem Bisthum eigenthümlich gewesen und von Hermann 1263 seinem Better Otto Grasen von Ederstein zu Erblehn gegeben wäre, ist ein Irrthum. Herzog Otto I. kaufte Reugarden nach sieben Jahren zurück. Bom Markgrasen Baldemar kaufte Jaromar Schiefelbein und Falsten burg, aber unter der Bedingung des Rücklauss binnen vierzehn Jahren. Seinen Muth bewährte er in einem Kriege mit den Markgrasen von Brandendurg. Die Berwüstung, welche dabei Damgarb Barther Bezirf 1298 widers Mestlendurg an der Reckenis, und dem ganzen Barther Bezirf 1298 widers

fuhr, bestimmte Jaromar, mit seinem Bruber Wihlaw in die Mark einzufallen und viele Bewohner gefangen fortzuführen, welche die Markgrafen wieder auslösen und sich überhaupt wegen des angerichteten Schabens mit dem Bischof vergleichen mußten. Jaromar starb 1299, ein Jahr vorher Betrus.

10. Geinrich Wacholt (wohl nur irrthumlich von Wacholt genannt) trat in die Fußtapfen Hermann's, und hielt es in den Kriegen zwischen Pommern und Brandenburg mit letterem, dem er mit Wassengewalt Husse leistete. Er mußte deshald 1304 zu Belgard ein besonderes Bersprechen leisten, daß er und das Capitel dem Herzog zu Pommern, als Patron des Stifts, für ewige Zeit treu bleiben, und in allen Fällen und Röthen ihm allein anhangen wolle. Zwei Zahre darauf versauste Arnold von Romele alle seine Lehnsgüter in Pommern an das Stift. Schloß Gülzow nebst Zubehor versausten die Herren von Schmeling, als disherige Eigenthümer, dem Bischof für zwölsbundert Mark Silber (1304).

11. Conrad IV., 1317 bis 1322, sebte in gutem Einvernehmen mit bem Landesfürsten Wartislav IV., ber sich dem Stifte als freigebiger Herr bewies, auch auf Antrag Conrad's den Dom zu Cammin mit Mauern und Gräben umziehen und befestigen ließ. Gnesen machte wiederholte Versuche, das Bisthum unter seine geistliche Oberhoheit zu bringen. Conrad widerseite sich jedoch dem aus allen Kräften, und Papst Iohann XXII. bestätigte ihm 1321, daß er und seine Rachfolger keinem Primaten oder Erzbischof, sondern lediglich dem apostolischen Stuhle unterworsen wären. Die Dörfer Zira wa und Zuchow bei Rügenwalde nebst dem Patronatsrechte über die Kirchen zu Rügen walde und Zigow, versauste der Bischof in demselben Jahre an Petrus und Jasso von Nuendurg, von denen sie noch in demselben Jahre an Rügenwalde gelangten. Das Städtchen Wer ben mit dem Mad uesee sammt allen dazu gehörigen Gerechtigkeiten, Hebungen und Ruhungen veräußerte er für 300 Mark brandenburgscher Währung an den Abt und Convent von Coldaz.

12. Arnold (von Andern Wilhelm genannt), vorher Monch im Rlofter

zu Stralfund, 1322 bis 1329.

13. Eriedrich, ein Herr von Eichstädt, soll in Folge streitiger Wahl durch Herzog Otto eingesett sein, das Capitel habe aus seiner Mitte Johann von Göttingen gewählt, ber Papst einen Dominicaner-Mönch Namens Johannes in Borschlag gebracht. Andere bestreiten diesen Hergang, für welchen allerdings feine zuverlässigen Quellen vorhanden. Friedrich wird als ein frommer Mann belobt, der seinem Fürsten im Ariege wider Brandenburg treue Dienste geleistet, auch den Frieden zwischen Markgraf Ludwig dem Römer und Herzog Barnim III. zu Wege gebracht. Er regierte zum Gesbeihen des Stifts bis 1343.

14. Iohann, Sohn Herzogs Erich von Niedersachsen und Elisabeth's, Tochter Wartislav IV. von Pommern, erlangte das Bisthum, da er kaum in's fünfzehnte Jahr ging. Unter ihm behauptet das Stift abermals seine Eremtion wider Casimir von Polen, der wie von seinen Bisthümern also von Cammin den Zehnten erheben wollte. Endlich schloß er 1349 mit unserm Stift einen Bertrag. Den Berkauf Werbens mit dem Maduesee an den Abt und Convent von Colbaz socht Johann an. Der Berkauf sei nicht väpftlich

bestätigt, und die Raufsumme viel zu gering. Es fam endlich zu einem Bersgleich, laut deffen Colbaz zwar Werben und See behielten, aber noch 200 Mark nachzahlten. Iohann lebte bis 1373.

15. Philipp Lumbach von Rechenberg oder Rehberg, 1373 bis 1386,

bringt bas Städtchen Reet an ber Ihna in ber Neumarf zum Stift.

Nach seinem Tobe schlug ber Papst ben Domherrn Johann Wilke (Willichius) vor, ben bas Capitel auch annahm, ber aber vor seiner Inaugusration starb. Kaiser Wenceslaus vermeinte auch in Pommerschen Sachen ein Wort reben zu durfen, ba sein Bater eine pommersche Prinzeß zur Gemahlin gehabt, und präsentirte seinen Kanzler Johann Hand (auch Hinfo genannt) zum Bischof. Man betrachtete dies sedoch einerseits als einen verfänglichen Schritt zur Beschränkung des fürstlichen Patronats, andererseits als einen Eingriff in die Wahlsreiheit des Capitels. Und so succedirte Herzog

16. Bogistav VIII. als Abministrator bes Stifts, ber es von 1386 bis 1392 löblich verwaltete, etliche verpfandete Bestgungen aus eigenem Bersmögen einlöste, in lestgedachtem Jahre aber, als burch feines Brubers Wars

tislav VII. Tob bie Landesregierung ihm überfam, abbanfte.

Hierauf ward vom Papft Johann Bergog von Oppeln in Borfchlag

gebracht, vom Capitel indes abgelehnt, bas aus feiner Mitte

17. Micolaus von Bock wählte. Gleich im ersten Jahre seiner Umtsthätigkeit zersiel er mit Bogislav VIII., ber die Herausgabe ber von ihm eingelösten Besitzungen vor Ersat ber barauf verwendeten Summen, 40,000 Gulden, verweigerte. Er that den Herzog in den Bann, dieser appellirte an den Bapst, und von Rom aus ward schiebsrichterlicher Vergleich angeordenet. Nicolaus hingegen verwarf seden Vergleich, und nun setzte Bogislav der Gewalt des Hirtenstades die des Schwerts entgegen, Corlin und andere ktistische Ortschaften verheerend. Ummuthig hierüber, sest entschlossen zusfügen zu lassen, und bennoch Willens, dem Bisthum keinen weitern Schaden zusfügen zu lassen, resignirte er 1395 und begab sich in den preußischen Orden.

Unter seinem Nachfolger Herzog

18. Magnus aus Riebersachsen ward ber Streit fortgesett. Wirklich verurtheilte jest der papstliche Commissarius Johann von Opis den Herzog, die Stiftsgüter ohne Entschädigung auszuantworten. Dieser appellirte nun an ein Concil und blieb im Besit der Stiftsgüter bis zu seinem Tode. Bei dem darsauf erfolgten Concil zu Costnis, wo Magnus in den Verdammungsspruch über Huß stimmte, ward das Urtheil des papstlichen Commissarius von Opis für recht erfannt, auch Bogislav's Wittwe Sophie und deren Sohn Bogislav IX. zur Besolgung besselben aufgesordert. Da sie nicht gehorchten, traf sie von Rom aus der Bann. Doch mußte Magnus (s. Hildesheim) den Ausgang dieses Handels seinem Rachsolger (1426)

19. Siegfried II. Bod, burtig von Stolpe, Kanzler bes Königs Erich von Danemark, Norwegen und Schweben, überlaffen. Dieser nahm, ba ber papstliche Bann nichts fruchtete, ben weltlichen Arm zu Hufe, und brachte es bahin, baß ber Kaifer auf bem Concil zu Basel die Reichsacht über Bogisslav IX. und bessen Mutter verhängte, welche sich baburch genöthigt saben, 1436 einen Bertrag einzugehen, frast bessen ber Herzog bem Stifte einige

Besitzungen herausgab, einige zum Ersatz ber von seinem Vater aufgewandten Unfosten behielt, im liebrigen aber bas alte Jus patronatus fich bestäs tigen ließ, und daß ohne Benehmigung bes jebesmal regierenben Bergogs feine Bifchofewahl giltig fei. 3m Jahre 1440 veranftaltete Siegfried eine Synobe, auf welcher er unter Billigung ber Beschluffe seiner Bormefer allen Beiftlichen, bei Strafe von zwei Mart Silber, befahl, binnen Monbesfrift alle weltliche Rleidung für immer abzuthun. Er ermahnte alle Unterthanen, Laien und Beiftliche ju Mäßigkeit in Speife und Tranf, und bebroht barwiberhandelnde Beiftliche mit einer Belbbuge von gehn Mart ,,neuer Munge". Eben diefe Buße foll benen auferlegt werden, die nicht binnen vierzehn Tagen ihre Concubinen abschaffen und fich feines ehrbaren Bandels, frei von allen weltlichen Bergnügungen, als ba find Jagb, Rarten = und Burfelspiel, Rarretheien, Belage, Maulaffenfeil auf Blagen, Stragen und Berichts. Ferner unterfagte er auf bas Strengfte ben unter ben ftuben, befleißigen. Beiftlichen eingeriffenen Digbrauch, fich von Sterbenben zum Rachtheil ber Sinterbleibenden testamentarisch bebenfen ju laffen. Er ichaffte bie Pfrunben = Cumulation ab, caffirte bie zahlreichen Indulgenzen, und vereinfachte 3m Jahre 1446 fegnete Siegfred bas Beitliche. Die firchlichen Gebrauche.

20. Genning 3ven, Gobn eines Burgers von Stolpe, vorher Canonicus, mar wie fein Borganger auf ftrenge Disciplin bedacht. Bas Siege fried II. ausgerichtet, erfieht man aus ber von Henning 1448 zu Bulzow abgehaltenen Synobe. Er flagt hier über bie Unmäßigfeit ber Beiftlichen, baß fie bie Rachte auf Bechgelagen verbrächten, und im trunfenen Buftanbe mit ben Burgern religiose Dispute hatten, Die ihrer Burbe nicht entsprachen und ber Beiligfeit bes Glaubens zuwider feien. Gie verabfaumten ihre Umterflichten, liefen in weltlichen Rleibern umber, wurden an verbachtigen Orten erblicht, vergagen bes Gehorfams gegen ihre Dbern, und maren überhaupt gang aus ber Urt geschlagen. Er that Alles, biefen nur zu erfichtlichen Uebelständen entgegen zu treten, vermochte aber bennoch nicht ihnen ganglich In bas gehnte Jahr feiner Regierung fallt bie Stiftung ber Universität Greifewalde, Die er am 17. October 1456 inaugurirte. Bischofe Cammine wurden Cangler und Conservatoren ber neuen Sochichule. Souft ift nichts besonders Denfwurdiges von henning zu berichten. Frommiafeit und Gelebriamfeit rubmt man ibm allaemein nach; auch war er von ungemein milber Denfungeweise, und wies oftmale übeln Leumund mit ben Borten Augustin's jurud: Aut sumus, aut fuimus, aut possumus esse quod hic est. Er verschieb im Jahre 1472.

21. Ludwig, Sohn Otto II. Grafen von Cherstein : Reugarden, vorher Domherr, fteht bem Stift fieben Jahr vor, worauf er resignirt (1479),

und fich im nachften Jahre vermahlt.

22. Martin I. be Fregeno, auch be Frigow, Stegeno und Trigono genannt, hat als papftlicher Legat in Schweben und anderwarts durch Ablaßpredigten fich um die papftliche Kammer verdient gemacht, baher er von Rom bem Capitel vorgeschlagen und von diesem erwählt worden war. Er sing aber balb Hanbel zu Stettin, Cammin, Colberg und Greisswalde an, an welchem letteren Orte er 1487 vom Pobel mit Steinen vertrieben wurde, mit dem die niedern Geistlichen gemeinsame Sache machten. Martin reifte

sofort nach Rom, um ben Papft für sich zu gewinnen, bie Aufrührerischen vor ben Stuhl bes Oberhauptes ber Christenheit zu citiren, und auch ben Cardinalshut zu erwerben. Allein er starb baselbst schon im nächsten Jahre, ehe er etwas ausgerichtet hatte. Während seiner Abwesenheit administrirte ber Domherr Nicolaus Westphalen bas Bisthum.

Biber Bertrag und Pflicht ersuchte Martin ben Bapft noch in ben Jesten Lebensstunden, ben bischöflichen Stuhl zu beseten, ber ihn einem unge-

nannten Carbinal, und biefer

23. Benedikt, aus dem bohmischen Geschlechte berer von Balbftein, übertrug, wie man fagt, für eine namhafte Summe Belbes. Benebift mar Beiftlicher und Doctor decretorum. Rachbem er vom Cavitel angenommen, hielt er 1492 eine Spnobe ju Stargard, vornehmlich wiber ben Lurus und "Insuper gravem accepimus querelam", bas Concubinat bes Clerus. fagt er, "a praestantibus Nobilibus et quam pluribus honestis viris, de concubinatu Clericorum, quod quidam Presbyteri Mulieres habent, cum quibus timore Dei postposito, continue conversantur, in collatione, simul in una mensa comedentes, tamquam unientes se perpetuum mansione, et simul colligantes, sic se habentes, ut quos Diabolus conjunxit, homo separare non possit, procreantes animalia super terram gradientia, ut post perpetrata crimina et scandalum hujusmodi, tam mulierem quam sobolem ad eorum domos cum propriis clavibus accedere palam permittant, publice in facie bonorum hominum utriusque sexus, valde scandalose, et patrimonium Christi turpiter consumentes cum eisdem, Easque meretrices cum panno Leydensi et preciosis subducturis vestiunt, et cingulis argenteis, deauratis scandalum honestarum mulierum exornant." Beil er inbeffen bem Bergog Bogistav X. nicht anstand, brachte es diefer auf feiner Rudreise vom heiligen Grabe bei dem Bapfte Alexander VI. dahin, daß ein anderer Bischof eingesett wurde. Dieser mar

24. Martin II. Carith, Doctor decretorum, Dompropft zu Colberg, Bogislav's Cangler und beffen Gefahrte auf jener Reife. Benedift ließ fich bereit finden, gegen Ersat ber Kauffumme zurückzutreten (1500). ihn jeboch wieder reute, und er nach Rom ging, ben Sanbel rudgangig ju machen, ftarb er unterwege ju Inebrud, und Martin Carith blieb im rubi. gen Befit feines Stuhle, hielt auch noch in bemfelben Jahre eine Sonobe au "Licet in praedecessorum" sagt er im Eingange, "nostrorum statutis, super praemissis, salubriter sit provisum: nihilominus in morum dissolutionem status Clericalis, difformitatem et religionis denigrationem per dissuetudinem et abusum inveteratum in abolitionem dinoscuntur pervenisse." "Sie halten," fpricht er in unverblumten Worten von ben Beiftlichen weiter, "in ihren Wohnungen öffentlich und ungescheut verbachtige, unzuchtige Weiber, nicht als Magbe, sondern ehren fie wie sittsame Frauen, trinfen und effen an einem Tijch, fleiben und schmuden fie mit tofflichen Rleibern und Rleinobien über bie Dagen, nicht andere als waren es vornehme, ablige, ehrbare Frauengimmer, bag ihr Same in bem ebebrecherischen Geschlechte machsen moge. All' ihr Bermogen, bas fie von ber Rirche gieben, verwenden fie jum Brautichat und Aussteuer ihrer Sohne und Töchter, die sie in der verdammten Unzucht gezeugt haben, ja bringen auch

bie hurensohne in Memter und Bfrunden unter, fahren in ftattlichen Bagen von einem Ort jum andern, ju hochzeiten und Gaftereien ber Laien, und nehmen mit ihren Concubinen ben erften Blat ein." Er entwarf mit ben versammelten Bralaten ein Statut von ein und sechzig Baragraphen, worunter folgende bie hauptfachlichsten Bunfte: Der Clerus foll seinen Obern ben schuldigen Behorfam beweisen; er foll fich aller weltlichen Sanbel und Befellschaften entschlagen, ale ba find Turniere, Jagben, Bechtereien, Stechen, Rarten = und Burfelspiel, Sandel und Bucher; er soll fich ber Surerei, gegen welche Martin energische Borte braucht, entlebigen; ferner Befeitigung ungebührlicher Bilberverehrung; Befeitigung bes masfirten Erscheinens in ben Gotteshäufern am Weihnachtsfeft, bas zu Unordnungen und Unzuchten Beranlaffung geboten; Selbstabhaltung ber Deffe burch bie Pfarrer; Ausmeraung ber Morber, Diebe und anderer anruchiger Personen aus ben niebern Kirchenbebienungen; Abhaltung ber Beichte in ben Kirchen lediglich, und nicht in ben Saufern, unter freiem Simmel, ober gar bei Belagen; unentgelbliche Anborung ber Beichte; ferner follen bie Beiftlichen feine heimlichen Berbindungen einsegnen, nur in ihrer porichriftsmäßigen Rleibung erfcheinen, Die Bettelmonche gur Rudfehr in ihre Klöfter angehalten werben, bie Ronnen nicht auf ben Stragen umberlaufen, feine Bertraulichkeiten mit Mannern haben, noch weniger fie bes Rachts bei fich beherbergen, und ber Bravofitus in becenteftem Gewand mit ihnen verfehren. Aus Diefen Buntten ichon lagt fich erkennen, wie entfittlicht ber Banbel ber Beiftlichen, und wie unfruchtbar bie Unftrengungen bagegen Scitens ber früheren Bischofe, wie Johann, Siegfried, henning und Benedift, geblieben. Auch bie Goldmacherei war unter ben Monchen ftarf im Schwange, wie ein vom Camminichen Capitel 1504 erlaffenes Berbot beweift. In bemfelben Jahre gab Martin ein neues Gefet, aus welchem hervorgeht, bag bas Ctatut ber Synobe ju Stettin nicht burchgegriffen. "Ordinamus" heißt es "quod Moniales Ordinis nostri non visitent Monachos aut conversos, vel viros alios, degentes in domibus earum, sub obtentu vel colore infirmitatis vel alterius causae: Nec Priorissae, super hoc, possint dare licentiam: Sed visitentur infirmi per viros, et mulieres infirmae per mulieres, nisi pro sacramentis ministrandis. Nec monachi intrent Claustrum Monialum, nisi secundum statuta. Priorissa quae contra fecerit, per unam hebdomadam pro qualibet vice, facie velata, sicut Et Monialis quae visitavit, per unam hebdomadam aliae incedat. comedat ad terram. Vicarius dans licentiam contra praedicta, abstineat in pane et aqua per tres dies. Et Monachus visitans aliquam Monialem, contra praedictam ordinationem similem poenam incurrat." Carith war im Durchschnitt seines Lebens ein ebenso weltfluger als gelehrter Mann, beffen Bebeutung burch Sittenreinheit und Frommigfeit fteigt. Dennoch fonnte er manchen Streitigfeiten, benen im Allgemeinen von Ginigen au viel Gewicht beigelegt worben, nicht aus dem Wege gehen. Dahin gehören ein Conflict mit den Raufleuten ju Dangig, und ein zweiter mit dem pommerichen Abligen Simon von Lobe, ber bei bem Raufe bes Dorfes Bublis ben Bifchof hinterliftig zu betrugen gebachte, aber nicht deswegen blos, fonbern megen fruberer Raubereien enthauptet marb. Aus Rache fiel beffen

Bruber in's Stift, verwüstete einige Güter im Colbergichen, und machte basseihft eine Zeit lang die Straßen unsicher. Dafür düßte er seine eigene Besißung und das ererbte Bublit ein, das dem Stift wieder heimstel. Mit einer unbegreislichen Berblendung gegen die vortrefflichen Bestrebungen Martin's haben protestantische Geschichtschreiber ihm die Bergehungen und Sünden der Gestlichkeit aufgebürdet, wohl weil er sich der lutherischen Reformation, obgleich vergedens, widersette. Und ebenso grundlos ist der Borwurf, daß er sich zu viel in weltliche Dinge gemischt. Rie oblag ein Bischof eifriger seinen Amtspslichten, nie war ein Bischof eifriger für die Wohlfahrt seines Stifts bedacht. Er hat wohlthätige Einrichtungen in's Leben gerusen, und durch Bauten von Kirchen und Häusern für das Bedürfniß des Gottesbienstes und der Verschied am 26. Rovember 1521, und sein Andenken versbient nur gesegnet zu werden.

Bapft und Capitel bestimmten zu seinem Rachfolger Wolfgang, Graf von Reugarden, womit jedoch ber Bergog unzufrieben. 3hn in anderer Beise

befriedigend, lenfte er die Reuwahl auf

25. Erasmus, aus dem adligen Geschlechte der Manteuffel von Arnhausen, beiber Rechte Licentiat, und Informator des Sohnes des Herzogs. Er ward mit großem Pomp installirt, und von dem Canonicus von Kleist mit einer Rede begrüßt, die wegen ihres überschwänglichen Unsinns merkwürdig ist. Sie erschien 1522 zu Rostod im Druck. Erasmus widerstredte anfänglich der Resormation aus allen Kräften, und verfolgte die Anhänger derselben in seinem Sprengel, daß Biele slüchtig werden mußten. Als aber Bogislav X. starb (1523), sand er zwar noch an Georg Beistand, gar keinen hingegen an Barnim und dessen Bruderssohn Philipp. Zudem hatte die neue Lehre sast in allen Städten des Sprengels, auch in mehreren Dorfern seiten Fuß gesast, die Bekenner des katholischen Glaubens nahmen tagtäglich ab, und nach langem Sträuben bekannte sich der Bischof 1536 selbst zur Augsburgschen Consession, fortab viele lutherische Prediger eraminirend und ordinirend. Doch konnte er sich nicht entschließen den Titel eines Generals Superintendenten über Vommern zu sühren. Er starb am 26. Januar 1543.

Nach ihm kamen Graf Lubwig von Eberstein und Jacob von Zipewiß in Borschlag. Weil sich indes die Herzöge Barnim und Philipp über Beibe nicht zu einigen vermochten, bot inan das seiner jesigen Einrichtung nach halb katholische halb evangelische Bisthum dem Wittenberger Prosessor Dr. Johann Bugenhagen an, der es ausschlug. Und es gelangte zu dieser Würde

26. Sartholomans Schavenius (Suavenius), Barnim XI. Canzler, ber von ben brei pommerschen Superintenbenten und sieben Pastoren ordinirt und confirmirt worden. Etliche Stiftsstände beschwerten sich, daß er wegen seines Chestandes zur Leitung des Bisthums untüchtig sei, erlangten auch vom Raiser 1548 ein Mandatum cassatorium wider ihn, doch die Herzöge appellirten an den Reichstag, ihre Rechte über das Stift beducirend. Der Streit fand bald damit sein Ende, daß Schavenius 1549 freiwillig entsagte.

27. Martin von Weiher, Erbfaß zur Leba, Melanchthon's und Lu-

ther's Schüler, ward als Cantor bes Capitels von seinem Borganger nach Rom gesandt, wo möglich eine papstliche Bestätigung für jenen zu erlangen. Da sie ihm natürlicher Beise vorenthalten wurde, erlangte sie Martin für sich. Die Herzöge willigten barin ein, nachdem er versprochen, ihre Rechte zu achten und die lutherische Lehre zu fördern. Er starb am 8. Juni 1556, und bekleibete sein Amt seit dem 24. Oktober 1552. Bis dahin ermangelte seit Schavens Rücktritt der Sprengel des geistlichen Oberhaupts.

Ihm folgte Herzog

28. Johann Eriedrich, 1556 bie 1574, bamale vierzehn Jahre alt, nur bem Ramen nach ein (postulirter) Bischof, um bie Revenuen bem bergoglichen Saufe zu erhalten, wie benn überhaupt von einem Bifchoft hume jest nicht mehr die Rebe sein fonnte. Titularbischof, Domherrn, Beiftliche und alles Bolf waren lutherisch, und nur einzelne hierarchische Ginrichtungen bestanden noch. Mus ben revibirten Statuten bes Capitels vom Jahre 1569 geht bervor, daß es fich bamtfachlich mit ber Bertheilung, Rusnießung und Bermaltung ber Pfrunden, ber Stiftegebaube, bes Inventare an Urfunben, Berathichaften und Schmudfachen zu beschäftigen hatte. Unberweitige Bestimmungen find nie beobachtet worben. Die Sinecuren waren Aubirten Abligen vorbehalten, und nur in Ermangelung folder follten burgerliche Doctoren ber Theologie ober Jurisprubeng jum Genuß berfelben gelan-Bier Domprabendare mußten aus bem Stettinichen, vier aus bem Bolgaftichen geburtig fein, vier berfelben in Cammin wohnen. Das wirflich geiftliche Regiment bejagen nunmehr bie Lantesfürsten, bie Superintenbenten, Die Bifitatoren und bas Confiftorium. Johann Friedrich banfte 1574 ab, um bie Regierung von Stettin ju übernehmen, ba befanntlich eine Landestheilung unter Philipp I. funf Cohne ftattgefunden. Sein jungfter Bruber Cafimir, am 22. Dary 1557 ju Bolgaft geboren, befam ben Titel unb bie Einfunfte eines Bifchofs von Cammin. Es ift hinreichenb, ihn noch genannt zu haben, ba wir ber Tenbeng unferes Werfes gemäß uns ichon früher von biefem ehemaligen Bisthume verabschieben burften.

# Chiemfee.

(Bisthum.)

Eine Stabt Ramens Chiemfee an ben Salzburgschen Grenzen hat es niemals gegeben, obschon bies irgendwo behauptet worden. Unter Chiemfee war niemale etwas andere vorzustellen, als jener große See, ber auch zuweilen unter bem Ramen "baierisches Meer" vorfommt. Aus bem See ragen zwei große Inseln hervor, welche von zwei vormals hier bestandenen Manno- und Frauenfloftern nach ber Regel bes heiligen Benedict, Berren = und Frauen = Borth, auch Berren- und Frauen = Chiemfee, benannt worden. Die Lange bes gangen Gees beträgt fast zwei beutsche Deilen, die Breite anderthalb beutsche Meilen. Das Monchofloster erhob ber Erzbischof Contad I. von Salzburg 1131 jur Propftei und jum Erzbiaconat, ber Erzbischof Cberhard II. von Salzburg mit Einwilligung ber vierten Lateran = Synobe unter Papft Innocen, III. 1215 jum Bisthum. Es war aber wenig mehr als Titular-Bisthum ober in partibus, und ift in ber gangen Zeit, auf welche fich unser Augenmert richtet, weber von hierarchischer noch allgemein-politischer Bedeutung. Die Berrichaft ber Bischöfe, bie nie einen Reichoftand reprafentirten, erftredte fich über eine außerft geringe Angahl von Menschen, die fich von jeher mit Biehaucht, Ackerbau und Sowohl in geiftlichen als weltlichen Dingen hatten Die Fischfang nahrten. Erzbischöfe von Salzburg bie Dberhoheit, erlangten auch bei bem Reichsfammergericht, baß fie es sine onere erimiren burften. Es genügt bie einfache Unführung ber Bischöfe:

1. Rudiger, Ebler von Ranbed, 1233 Bifchof zu Baffau (f. Baffau).

- 2. Albert I. bis 1252.
- 3. Meinrich I. bis 1266.
- 4. geinrich II. bis 1274.
- 5. Johann I. bis 1279 (f. Gurf).
- 6. Conrad 1. bis 1292.
- 7. Friedrich I. Fronauer, bis 1293.
- 8. Albert II., aus bem Hause ber steierschen Stelleute von Fonsborf und Breitenfurt, Bruder Conrab IV., Erzbischofs von Salzburg.

- 9. Alrich I. von Montparis, bis 1330.
- 10. Conrad II. von Lichtenstein, bis 1354.
- 11. Gerthous von Balbed, bis 1359.
- 12. Sugo von Scherffenberg, bis 1360.
- 13. Ludwig I. von Raidhofer, bis 1366.
- 14. Friedrich II. bis 1387.
- 15. Georg I. von Reitsberg, bis 1395.
- 16. Edard von Berned, bis 1399.
- 17. Engelmarus Rrall, bis 1421.
- 18. Friedrich III. Theiß, bis 1429.
- 19. Johann II. Ebfer, bis 1438.
- 20. Sylvester Phliger ober Pflüger, bis 1453.
- 21. Mirich II. von Blankenfele, bis 1466.
- 22. Bernhard von Craiburg, bis 1477.
- 23. Georg II. Altborffer, bie 1495.
- 24. Ludwig II. Ebner, bis 1502.
- 25. Christoph I. Manbel von Steinfels, Doctor ber Theologie und bes canonischen Rechts, bis 1506.
  - 26. Berthold Birftinger, bis 1520.
  - 27. Aegidius Rem, bis 1536.
  - 28. Gieronymus Deittinger, bis 1557.
  - 29. Chriftoph II. Schatl, bis 1588.
  - 30. Sebaftian Cataneus, geftorben 1602.
  - Die Aufhebung von herren- und Frauen-Borth erfolgte befanntlich 1806.

## Chur.

(Bisthum.)

Ber Ursvrung bes Bisthums Chur ist dunkel, ganzlich unbekannt fein Stifter. 3mar versichert und ein Schriftsteller, ber Apostel Baulus habe es gegrundet, allein er bleibt une jeben Beweis fur bie Bahricheinlichkeit biefer schmeichelhaften Angabe schulbig, und wir bestreiten baber, bag man fich bier in ber Ahnentafel fo weit jurud verfteigen burfe. Rach Anbern ift ber beilige Lucius ber Stifter ber Rirche ju Chur; boch bas Apostelamt beffelben gehort in bie Reihe ber unerwiesenen und unerweislichen Dinge, und gerabe im Archive zu Chur, worauf man fich berufen, ift feine Austunft über ihn vorhanden, Die als Beweis fur eine Thatsache bes zweiten Jahrhunderts gel-Brufchius, Sprecherus und Andere fegen ben Anfang bes Bisthums in die Beit um 440, wo es unter Mailand geftanden haben foll; allein auch barüber läßt fich ftreiten und bebeutenber Zweifel erheben. älteften vorhandenen Urfunden ftammen aus dem achten Jahrhundert. feinen Schickfalen mit ber Geschichte Rhatiens innig verflochten, ift es burch Schenkungen, Raufe und Eroberungen immer machtiger geworben, obichon fich seine Macht niemals gleich geblieben, Berschwendungen von Seiten ber Bischöfe, Berluft früherer Gerechtsame, ungludliche Rehben, Die Reformation, und andere Begebenheiten ihm die empfindlichsten Bunden schlugen. Es gab Augenblide, in welchen es ohne ben ausbrudlichen Schut bes Gotteshausbundes, ber von jeher bie Kaftenvogtei und bas Schirmrecht über bas Bisthum in Anspruch nahm, auf bas Tieffte gefunten mare. Die uns überlieferte altefte Grenzbestimmung bes Bisthums ift widersprüchlich und barum unguverläffig. Im Unfange bes neunten Jahrhunderts aber enthielt es nach ber Berficherung bes Bischofs Bictor II. bei 230 Gemeinden; feit Beginn bes fünfzehnten, ober vielmehr ichon Ausgangs bes vierzehnten Jahrhunberte inbeffen bis zur Reformation gang Graubunben, ausgenommen Fleden Buschlav ober Poschiavo am sublichen Fuße bes Bernina, und Brusch, ferner einen Theil ber nachftliegenben Grafschaft Tirol, und einige italienische und schwäbische Ortschaften. Dieser Sprengel war vor der Reformation in acht Ruralcavitel ober Archibiaconate getheilt, nämlich: Capitulum

vallis Venustae, mit 32 Pfarreien; Engadinae mit 13 Pfarreien; infra Langarum mit 47 Pfarreien und Kilialfirchen; Drusianum mit 28 Parochien; in Montanis mit 22 Parochien; Curiense ober supra Langarum mit 29 Bforreien; ultra Curwaldiam mit 19 Pfarreien; Misaucinum mit 18 Barothien. Rach ber Reformation erfolgte eine Theilung in feche Archibiaconate, als Capitulum Tyroliense mit 35 Barochien; Drusianum mit 58 Barochien; infra Langarum mit 23 Pfarreien; Rhaeticum supra Silvam mit 33 Bfarreien; Rhaeticum supra et infra Murum mit 30 Bfarreien; Misaucinum und Calancense mit Das ganze Bisthum enthielt also jest 197 Pfarreien und 18 Pfarreien. 61 Filialfirchen. Bei biefer Eintheilung ift es mit geringen Abanberungen bis jum Enbe bes zweiten Jahrzehnte unferer Beit geblieben. Liegenbe Guter, Bolle, Bobenginse, geiftliche Gefalle und bas Mungrecht, beffen Urfprung urfundlich in bas Jahr 959 fällt und von Otto I. herrührt, bilbeten bie Einfunfte bes bem Erzbischof von Mainz untergebenen Bischofe, und betrugen abwechselnd zwischen 20= und 30,000 Gulben. Die Kurftenwurde und alle Brarogative eines Reichsfürften befagen bie Bischofe burch Raifer Kriedrich I. Sie hatten zu Chur ihre eigene Sofhaltung (vor Erbauung bes Schloffes Fürstenburg und namentlich mahrend bes zwölften Jahrhunberte im Rlofter ju Munfter), sowie bas Bisthum feine Erbamter : Schenten waren bie Erzherzoge von Defterreich, welche bie Graffchaft Tirol von ben Bischöfen zu Lehn zu empfangen pflegten, wie solches Ferbinand I. noch 1548 beobachtet; Marschalle waren erft bie Ritter von Marmels, fpater bie von Bilbenberg; Truchseffe ehemals bie Grafen von Matfch, spater bie Ritter bel Monte; Rammerer bie Freiherren von Belmont. Sein Wappen, ein schwarzer Steinbod in filbernem Kelbe, hat bas Biethum von ben alten Grafen von Chur befommen, nach beren Aussterben bie Guter ihm gufielen (f. unten).

Bu den einzelnen Bischöfen nun übergehend, treffen wir ein dreifaches Berzeichniß derselben an, und für jedes eine Berufung auf das Archiv von Chur, während in Wahrheit nur ein einziges vorgefunden worden, dem wir selber folgen. Die Berschiedenheit stellt sich darnach dis 1581 so beraus:

| 1. | 켄 jimo.         | 1.        | 켄 ji m o.        | 1.          | થાાmo.          |
|----|-----------------|-----------|------------------|-------------|-----------------|
| 2. | Pruritius.      | 2.        | Pruritius.       | 2.          | Pruritius.      |
| 3. | Claubianus.     | 3.        | Claudianus.      | 3.          | Claubianus.     |
| 4. | Ursicinus L.    | 4.        | Urficinus.       | 4.          | Urficinus.      |
| 5. | Sibonius.       | <b>5.</b> | Sibonius.        | 5.          | Sibonius.       |
| 6. | Ebbo.           | 6.        | Ebbo.            | 6.          | Ebbo.           |
| 7. | St. Balentinus. | 7.        | St. Balentianus. | 7.          | St. Balentinus. |
|    | Paulinus.       |           | Paulinus.        | 8.          | Paulinus.       |
| 9. | Theodor.        | 9.        | Theobor.         | 9.          | Theobor.        |
|    | Berenbarius I.  |           |                  |             |                 |
|    |                 |           |                  |             | Constantius.    |
|    |                 | 12.       | Ruthard.         | <b>12</b> . | Ruthard.        |
|    | Dictor I.       |           |                  |             | Balbebert.      |
|    |                 |           |                  |             |                 |

14. Digilius. 14. Paschalis. 14. Paschalis. 15. Dictor. 15. Bictor. 15. Baldebert. 16. Bigilius. 16. St. Urstein II. 16. Digilius. 17. Tello. 17. Tello. 17. Tello. 18. Conftantius. 18. Conftantius. 18. Constantius. 19. Remigius. 19. Remigius. 19. Remigius. 20. Bictor II. 20. Bictor II. 20. Bictor II. 21. Berenbarius II. 21. Berenbarius II. 21. Berenbarius IL 22. **E**ffo. 22. Esso. 22. Gerbrach. 23. Rotharb. 23. Rothard. 23. **€**∭0. 24. Rotharius. 24. Dietolf. 24. Dietolf. 25. Daldo I. 25. Walbo I. 25. Theodolf. 26. Waldo I. 26. garprecht. 26. Chardobert. 27. Gartbert. 27. Hildibold. 27. Hildibold. 28. Waldo II. 28. Valdo II. 28. Giltebold. 29. Heinrich L 29. Waldo II. 29. Heinrich I. - 30. Ruprecht. 30. **Ulrid** 1. 30. Ruprecht. 31. Ulrich I. 31. U(rich I. 31. Hartmann. 32. Dietmar. 32. Hartmann. 32. Hartmann. 33. Heinrich I. 33. Dietmar. 33. Dietmar. 34. Nortbert. 34. Geinrich II. 34. Seinrich II. 35. Nortbert. 35. Nortbert. 35. **W**lridy II. 36. Ulrich II. 36. Guido. 36. Geribert. . 37. bido. 37. Conrad I. 37. Cberhard. 38. St. Adalgot. 38. Ulrich II. 38. Conrad I. 39. Egino. 39. Conrad II. 39. **G**uido. 40. Adelgot. 40. Ulrich III. 40. Contad I. 41. Bruno. 41. Egino. 41. Conrad II. 42. Ulrich II. 42. Heinrich II. 42. Adalgot Urban. 43. Arnold I. 43. Egino. 43. Bruno. 44. Reiner. 44. Scinrich III. 44. Allrich III. 45. Arnold II. 45. Reiner. 45. Bruno. 46. Beinrich III. 46. Arnold. 46. Seinrich III. 47. Rudolf I. 47. Heinrich IV. 47. Reinhard. - 48. Berthold I. 48. Albert. 48. Arnold. 49. Ulrich IV. 49. Heinrich IV. 49. Rudolf I. 50. Bolcard. 50. Berthold I. 50. Albrecht. 51. Heinrich IV. 51. Alrid II. 51. Rudolf I. 52. Conrad III. 52. **Bolcard.** 52. Berthold I. 53. Friedrich I. 53. geinrich IV. 53. Alrich IV. 54. Volcard. 54. Berthold II. 54. Conrad III. 55. Hugo. 55. £riedrich. 55. Heinrich V. 56. Siegfried. 56. Ulrich III. 56. Conrad III. 57. Rudolf II. 57. Berthold II. 57. Friedrich. -58. germann. 58. Biegfried. 58. Ulrich V. 59. Iohann I. 59. Rudolf II. 59. Berthold II. 60. Ulrich V. 60. Germann. 60. **H**ugo.

| 61. Peter.        | 61. Johann I.    | 61. Siegfried.    |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 62. Friedrich II. | 62. Ulrich IV.   | 62. Rudolf II.    |
| 63. Johann II.    | 63. Peter.       | 63. Hermann.      |
| 64. Bartholomäus. | 64. Friedrich.   | 64. Íohann I.     |
| 65. Hartmann II.  | 65. Iohann II.   | 65. Ulrich VI.    |
| 66. Iohann III.   | 66. Hartmann.    | 66. Peter.        |
| 67. Johann IV.    | 67. Iohann II.   | 67. Friedrich II. |
| 68. Conrad IV.    | 68. Conrab IV.   | 68. Iohann II.    |
| 69. Heinrich V.   | 69. heinrich V.  | 69. Hartmann.     |
| 70. Leonhacd.     | 70. Leonhard.    | 70. Johann III.   |
| 71. Ortlieb.      | 71. Drilleb.     | 71. Conrad IV.    |
| 72. Seinrich VI.  | 72. heinrich VI. | 72. Seinrich VI   |
| 73. Paul.         | 73. Paul.        | 73. Ceonhard.     |
| 74. Lucius.       | 74. Lucius.      | 74. Ortlieb.      |
| 75. Thomas.       | 75. Thomas.      | 75. Heinrich VII. |
| 76. Seatus.       | 76. Beatus.      | 76. Paul.         |
|                   |                  | 77. Lucius.       |
|                   |                  | 78. Thomas.       |
|                   |                  | 79. Seatus.       |
|                   |                  |                   |

Ich will nicht in Abrede stellen, bag vielleicht ein Scribent anzutreffen, bei welchem noch eine andere Abweichung vorkommen mag, doch verlohnt es sich nicht der Muhe, ihr nachzuspuren. Alle nehmen

(1.) Asimo als ersten Bischof an. Daß er im Jahre 451 auf ber chalcedonischen Kirchenversammlung erschienen sei, diese Nachricht muß auf oberstächlicher Lesung beruhen. Bielmehr soll er Alters halber dort nicht erschienen sein, weshalb Abundantius, Bischof von Como, unterschrieben: Ego Abundantius episcopus ecclesiae Comensis in omnia supra scripta pro me, ac pro absente sancto fratre med Asimone, episcopo ecclesiae Curiensis, primae Rhaetiae, consensi (subscripsi), anathema dicens eis (his), qui de incarnationis dominicae sacramento impie senserint. Weil nun die neueren Ausgaben der Acten des chalcedonischen Kirchenraths von Asimo schweigen, so glaubte Reschius, diese Unterschrift hätte auf dem 452 zu Wailand gehaltenen Kirchenrathe stattgehabt; und weil dieser für einen Appendir des chalcedonischen galt, sei die Weinung entstanden, Asimo's Unterschrift stehe in den Acten des letzteren. Roch viel weniger beglaubigt ist sein Rachsolger

(2.) Pruritius, Puritius, Parilius, angeblich ein Schüler Afimo's,

um 460.

(3.) Claudian, angeblich um 470.

(4.) Urficin I. gegen 485.

(5.) Sidonius zu Ende bes fünften Jahrhunderts.

(6) Eddo gegen 510, ober 520, ober 530. (7.) St. Valentian, Balentin, um 548.

(8.) Paulin foll 553 auf bem zweiten oecumenischen Concil zu Constantinopel gewesen sein.

(9.) Theodor, (10.) Verendarius I. in völlig ungewiffer Zeit.

(11) Ruthard ober Luithard, gegen 670.

Alle diese Bischöfe sind von ziemlich fabelhaftem Dasein, und man thut ber Geschichte des Bisthums keinen Eintrag, wenn man sie aus berselben

ftreicht. Der erfte unbestreitbare Bischof ift

1. (12.) Paschalis, Sohn Bigilius I. Grafen von Chur und Bregenz, auch Prajes des rhatischen Bolfs, welches Amt sammt der Grafenswurde seinem Urahnen Bictor ein franklicher König erblich verliehen hatte. Mit der obersten Berwaltung aller weltlichen Sachen vereinigte nun Paschalis seit ungefähr 680 die geistlichen. Er war mit Aesopcia Grafin von Hohenrealt verheirathet, denn ehrloser Stand war angerathen und gechrt, indes noch nicht besohlen. Die Grafin nannte sich Antistissa und Episcopa. Aus dieser Ehe entsprossen

2. (13.) Victor I., Graf von Chur, Prafes von Rhatien, und Bischof; Bespula, die erste Aebtissin des von ihren Eltern und ihrem Bruder gebausten Kloster Caz, und Ursicina, Stiftsfrau in diesem abligen Jungfrauenstloster. Bictor ift unbedingt vor 720 gestorben. Die Frigseit des Todes

jahres 760 läßt fich unwiderleglich beweisen.

3. (14.) Digilius war, wie wir aus Tello's Testament ersehen, ber Bruber ber Theusinda, Gemahlin Victor II., des Borstehers von Rhatien, und Graf von Bregenz. Die Zeit seiner bischöflichen Regierung fällt zwisschen 720 und 750.

4. (15.) Saldebert ober Abelbert, 750 bis 754, vorher und zugleich Abt bes Rlofters Pfaffers, wohin er fich wieder für immer zuruckzog.

5. (16.) Arficin (II.) 754 bis 758, vorher Abt ju Diffentis. Db er

in letterem Sahre gestorben ober resignirte, ift völlig ungewiß.

6. (17.) Tello 758 bis 773; er war ber Cohn ber Theusinda und Bictor II., bes Prafes von Rhatien, ber lette Bifchof und Borfteber scines Saufes, bas mit ihm ausstarb, weshalb er bem Rlofter Diffentis, mo er Abt gewesen, und bem Sochstifte Chur, bas ihm auch bie Erbauung ber Rathebralfirche zu verdanten, feine Besitzungen, Getreuen und Leibeigenen Mabillon, Guler, Sprecherus und Andere laffen ihn im October 784 erft fterben. Dies ift jeboch ein Irrthum, ba Rarl ber Große ichon 774 seinem Rachfolger Conftantius ein Diplom ausstellt. Tello's Testament vom 15. December 766 ift jedenfalls wichtig genug, eine Stelle hier zu finden. Es lautet nach Eichhorn's Abbruck: In nomine sanctae Trinitatis. Cum mysterium optamus recordari, et secreta cordis nostri semper debere reminisci Altissimi beneficia humano generi tributa: cum Dominus Deus noster Jesus Christus dignatus est descendere de sinu Patris ad nos redimendos, qui me etiam indignum et exiguum omnium servorum Dei, non meis meritis, sed sua clementia inter praesules ecclesiae suae dignatus est collocare: et ut perpendo infelicitatem meam nec minus casu fragilitatis meae, quod non meis meritis ullis, sed sua immensa pietate cupio reminisci: adhuc sicut meis, et humanae fragilitatis obvolutum peccatis proximorum meorum, quod per primum parentem nostrum datum est, et incertae vitae huius exitus, et spem recuperans, ipso Domino clementer promittente peccatoribus, quod eleemosynis possint, qui voluerint, peccata sua redi-

Nam et ego indignus Tello vocatus episcopus, non mea ei tribuo, sed sua, ipso tribuente reddo, cum ipse per prophetam dicit: Domini est terra, et plenitudo eius. Et, ut possim dicere, cum ipse propheta ait: Dominus pars hereditatis meae. Et dum tres ecclesiae istius sanctae Mariae semper Virginis matris Domini nostri Jesu Christi, seu sancti Martini, seu sancti Petri, quas in hoc loco constructas esse scimus, seu ceterorum sanctorum, quorum nomina in hoc loco constructa sunt: quorum norma plurimorum servorum Dei in loco, qui dicitur Desertina, monasterium regularium constructum esse scimus, qua ego indignus, ac si peccator Tello episcopus possidere videor, et impensis meis plusquam debeo, utor, seu pro peccatis meis multis abluendis vel parentum meorum, dono, et ad ipsam ecclesiam sanctae Mariae, seu sancti Martini, seu sancti Petri transfundo, hoc est, avi mei Jactati, et aviae Salviae, et genitoris mei Victoris vel illustris praesidis, et genitricis meae Teusindae, seu avunculi mei Vigilii episcopi, et germanorum meorum Zacconis, Jactati et Vigilii, et nepotis mei Victoris, et germanae meae Salviae, seu neptis meae Teusindae et Oddae.

Et adhuc dicente scriptura, quod qui res ecclesiae possedit, seu aliquid proprietatis habuerit, testantur canones cum rebus ecclesiae debet sociari: propterea ego Tello peccator ordinatus episcopus, hic superius testimoniis confirmatis, cedo post obitum meum vel decessum ad supradictam sacro-sanctam ecclesiam sanctae Mariae et sancti Martini, seu sancti Petri censum, quem in perpetuum esse constituo atque discerno, et de iure meo in ius, et dominationi eius trado, atque usque in perpetuum transfundo: hoc est terra vel hereditas patris mei Victoris vel illustris Praesidis, quaecunque acquisivit per singula strumenta de quocunque ingenio conquisita, ac mihi Dominus per suam largitatem dare dignatus est: hoc est curtem meam in Secanio (- entweder Seignias im Diffentischen ober Castasagna im Bregellthale -) imprimis Salam cum solario subter caminata, desuper alias caminatas subter cellarium, coquina, stuta, circa curtem stabulum, tabulata, torbaces, vel alia hospitalia, vel cellaria, et quicquid ad ipsam curtem pertinet, omnia ex integro. Item curtinum (- gleichbedeutend mit pomarium, Obfigarten -) cum pomiferis suis. Item ortos et vineas subter curtem ex integro. Item in castro Sala muricia (- Maurissen -) subter cellaria, torbaces in ipsocastro, quantum ad me legitime pertinet, omnia ex integro. Item ad Vicum (— oder trans Vicum, die Güter beim Dorf —) curtem meam cum tabulata, cum bareca (— omnis generis supellex rustica, unde vox rhaetica Barchar fatigari —), cum.omnibus, quae ad ipsam curtem pertinent, cum introitu suo ex integro. Item in territoriis agrum ad Buliu (- vielleicht Buglio im Valtelin -) modiales sexaginta quinque, confiniente ad ipsam curtem, alia parte ad S. Columbanum: agrum trans Vicum modiales decem, confiniente ad Gallonicum, alia parte ad Amanti: agrum in Stava (- Stafis -)

modiales octodecim, confiniente ad Victoris, alia parte in via: agrum in Sarrs (- Savust) - modiales octoginta, confiniente ad S. Columbani, alia parte in via: agrum in Astiredae (- unbefannt -) modiales quinquaginta, confiniente ad Calausionis, alia parte ad Vigili: agrum in Renio (- Mtein -) modiales triginta, confiniente ad Lobeceni, alia parte ad Viventi: agrum in Renio modiales quadraginta, confiniente ad Jactati, alia parte ad Urseceni: agrum in ipso loco, confiniente ad Pauli, modiales duodecim: agrum ante Sala modiales duo: agrum subter Sala modiales sex, confiniente in via: agrum Alevenoce (- Schlewis unten am Löwenberge; von Alveneu weiß man nicht, ob das Haus Bictors bort Guter beseffen -) modiales triginta, confiniente ad S. Columbani, cum casa, cum duobus tabulatis, cum curte et introitu suo, et cum canicunis suis, confinientem ipsum agrum ad viam: alium agrum modiales decem, confinientem ad Solemnis ad sancti Martini. Ad summum Levenoce Roncale (- idem est ac Novale, a Rhaetico Roncar eradicare —) cum aedificio suo ex integro: item pradum curtinum subter Secanio et onera sexaginta cum aedificio suo, confiniente ad S. Columbani, alia parte in via: aliud curtinum subter Vico onera decem, confiniente ad S. Columbani de ambabus partibus: aliud curtinum onera octo, confiniente ad curtem. Pradum in Heretis onera sexaginta, confiniente ad S. Mariae, alia parte in via. Pradum in Levenoce onera quindecim, confiniens ad S. Columbani, alia parte in Vedalionis, quantum me in ipso Levenoce habere videtur, ex integro. Item in alpe Agise onera centum. dum in Castrices (— Cästris rhaetice Castrisch in communitate Foveana ad dextram Rheni ripam —) in Roncale onera viginti, confiniens ad Agusti, alia parte in via. Pradum supra Saxa (- Uebersar -) Roncale onera triginta, confiniens in S. Martini, alia parte in Vederanionis. Et super Falariae (- Falera unweit 3lang, ober Farera im Schamserthal —) gradum onera sex, confiniens in S. Stephani, alia parte ad Lobonis. Item in Flemme (- Flemme, Flime -) Roncale ex integro. Item de Colonis de ipsa curte Secanio: Ariscio, Gaudentius, Exoberius, Calanho, Valerius, Arnulfus, Crespio, Jactatus: isti omnes cum uxoribus et filiis suis, agri, prata, et quicquid ad ipsas colonias pertinet, cum omni Sondro suo (-- cum omnibus attinentiis suis -) ex integro. Item de Spehaticis (- fo viel wie Specificati, homines proprii vel mancipia —) Froncione Proiectum, Evalem, Flechosvum, Lobecinum, Aurelium, Victorem, Saturninum, Massonem, Rusticum, Desiderium, Lobucionem. Isti omnes cum uxoribus et filiis suis, agri, prata, vel quicquid ad ipsos Spicios pertinet (-idem est: ac quicquid mancipia possident — ) cum omni sondro suo ex integro. Amantius persona praeter terram solam sanctae Mariae, Auster cum fratre suo, Aurelianus, Praestantius, Valerius, Viventius, Columba. Hos omnes cum uxoribus et filiis, et quicquid ipsi colere videntur, revertantur sicut priores.

Item villam meam Iliande (— Man; —) salam cum cellario, cum omnibus, quae circa ipsam salam haberi videntur ex integro;

torbaces, tabulata, barecae, curtes, ortus, omnia cum introitu suo, quae circa ipsam curtem haberi videntur, quae ad me legitime pertinent ex integro. Agrum subter Lobene modiales sexaginta, confinientem in S. Martini: agrum ad curtem, modiales quindecim, confinientem in S. Mariae: agrum Aflupio, modiales sex, confinientem in Quartini: agrum Roncale modiales sex: agrum ante vicum modiales sex confinientem in vita: item pradum in Campaniola ( - wahrscheinlich Campion im Misorthale -) onera decem confinient. in sanctae Mariae. Radum in Logorione (- wahrscheinlich Logianum im Misorthale -) onera decem, confinient in sanctae Mariae. Item super Saxa villam meam cum casa, cum tabulata, cum torbacibus, cum orto et omnibus quae circa ipsam curtem adpertinent, ex integro: agrum modiales sexaginta: pratum onera centum. Alium locum Maniniocum, agrum modiales viginti, aliud pradum Naulo (- lag an ber Rolla, bie bei Tufis in ben bintern Rhein fällt -), onera quadraginta: haec omnia sint data ad supradictam ecclesiam.

Îtem coloni de ipsa curte Iliande, Sporcio, Vidalinus, hos duos cum uxoribus et filiis, agros, prata, et cum omni sondro suo ex integro. Item Despicus, Vidalianus, Maurentius, Martinus, Calvolus, Lidorius: isti omnes cum uxoribus et filiis suis, et cum omni sondro suo ex integro. Lopus et Ursocius, qui sunt sine terra, et ipsi sint dati ad sanctam ecclesiam. Item curtem meam in Bregelo (- Brigels -) quam addo ad ipsum monasterium sanctae Mariae, seu sancti Martini, seu sancti Petri. Item Muriciam salam cum cellario, cum caminatis, cum solario, cum torbace, cum stabulo, cum barecis, cum tabulata, orto, curte, et quicquid ad ipsam curtem adpertinet cum introitu suo, omnia ex integro. Item agrum in Ruane ( - ein Dorf bei Diffentis, and Ruis, Ruaun —) modiales triginta quinque, confinientem in flumine, altera parte in sanctae Mariae: agrum in ipso Ruane, modiales quatuor, et confinientem ad Juliani, alia parte ad Canis: agrum trans flumen modiales undecim, confinientem ad Proiecti, alia parte in flumen: agrum super Castellum ( - Surcastel im Lugnet - ) modiales octo, confinientem ad Silvionis, alia parte ad Evalentis: agrum ad ipsam curtem, modiales acto confinientem ad Juliani: agrum in Vorce (- Uorz oder Baldenburg vermuthlich -) modiales sexaginta, confinientem in Vicaonis, alia parte in via cum aedificio suo, cum curte et introitu suo, omnia ex integro.

Item in Selauno (— bas Dorf Schlans bei Dissentis —) curtem meam cum tabulata, cum bareca, cum torbace, cum omni adpertinentia sua, et quidquid ad ipsam curtem pertinet, ex integro. Item agrum ad Feniles (— forte Fientium in valle Lugnitia foederis grisei —) modiales octaginta, confinienten ad ipsam curtem: agrum Ardunae (— Dorf b'Mardin bet Dissentis —) modiales sexdecim, confinientem ad Evalentis, alia parte in Iuventi: agrum in Vieinaves (— vielleicht Bisnau im Canton Lugern —) modiales septemdecim confinientem ad Lomelengum, alia parte in sancti Martini: item pradum ad Sorella (vielleicht Soldrum, ein altes Schloß bei Igels —) onera acto, confinientem

· 10 Google

ad Lidori: pradum Anives (- b'Anis, Dorf bei Diffentis -) in curtino, onera duodecim, confinientem ad Abbatissae: pradum in Esse, onera viginti, confinientem ad Beravi: pradum in Colimne onera quinque: pradum ad Renum onera viginti confinientem ad Victurucionis, altera parte ad Juliani: pradum in Ruane onera decem, confinientem ad sancti Martini: pradum in Vallecava (- Vallcava seu Valchiusa —) onera quatuor confinientem in via: pradum Marene onera viginti quinque confinientem in via, alia parte ad Crespionis. Item coloni de ipsa curte de Taurento (- Truns -) Laurentius et Lopus: hos duos cum omni sondro suo, ex integro. De Selaune Lidorius, Maurus, Befanius, Sicharius, isti omnes cum uxoribus et filiis suis, et cum omni sondro suo ex integro. Item Specins de Anteste (- Andest im Gericht Waldensburg - ) Amentius, Montanarius. Exoberius, Frictellinus, Johannes: isti omnes cum uxoribus et filiis suis, cum omni sondro suo ex integro. Item de ipsa curte, Maurelius, Dominicus, Donatus: isti omnes cum uxoribus et filiis suis, agrum, pradum, vel quidquid circa ipsas casas adpertinet, omnia ex integro. Leo persona sola. Fescianus cum uxore et filiis suis, agri prada, et cum omni sondro suo, ex integro: isti omnes revertantur post obituma nostrum ad ipsum monasterium sanctae Mariae, seu sancti Martini, seu sancti Petri. Item in Maile (- Rals im Sarganschen -) agri. prada, sola, orti cum pomiferis, quantum ad me legitime pertinet. praeter terram ecclesiis, portionem meam ex integro: et praeter coloniam, quae concessi iuoniori meo Senatori pro servitio suo in inso-Maile. Item in Campellos (- Campbel in Fürstenau -) agros, prada, sola, ortos cum pomiferis suis, et quidquid ad me legitime pertinet, omnia ex integro. Similiter et silva Plana ( - wis vor taufend Jahren so heute noch -) super Maile, quantum ad me legitime pertinet, sit datum et concessum ad ipsum monasterium sanctae Mariae, seu sancti Martini, seu sancti Petri.

Item silvas, Scales fructiferas quas damus ad ipsum monasterium, quod superius nominavimus, super Iliande quantum ad me pertinet, ex integro. Item in Rucene (- Ruschain -- ) curtem mean cum sala, cum cellario, cum caminata, cum solaria, cum torbace, cum stabulo, cum bareca, cum tabulata, cum orte, et quidquid circa ipsam curtem adpertinet, cum introitu suo, et exitu, cum aquis, cum pascuis in silvis: item Roboredum subter Rucene, ex integro. Item alpes. quas damus ad ipsum monasterium, quod superius nominavimus: Naulo media, Mendane cum Secivo suo ex integro. In Fadohine portionem meam ex integro. In Ceipene (— Isoupine —) portionem meam ex integro. Item definimus de fidelibus nostris, quibus quantum concessimus nobis viventibus, et post obitum nostrum dons-In primis Lidorius tenet specium, quem colit Vidales: ipse. revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium cum omni adpertinentia sua: similiter et terra, quam ipse Lidorius possidet. Donamus ei agros, prada, modiales septuaginta; nam omnia, quae super. hunc numerum habere videtur, revertantur ad supradictum monasterium. Item et Alecus tenet in ipso Iliande agrum modiales quadraginta, et ipse revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium. Item Gaudentius tenet agrum, modiales quindecim, et ipsum revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium. Item Crescentianus tenet specium in Rucene, et quatuor modiales in Renio, et ipsum revertatur, cicut superius. Item Leontius camerarius tenet modiales quinque de Helanengo: item presbyter Vigilius tenet modiales tres de Helarinengo, et ipsum revertatur post obitum meum ad ipsum monasterium. Item Goncio tenet in Vorce agrum modiales octoginta, et ipsum revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium: item Vadardus tenet agrum modiales quinguaginta; ipsum revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium: item Januarius tenet in Taurento duas colonias praeter homines; et ipsae revertantur ad ipsum monasterium post obitum nostrum. Item quam coloniam tenet presbyter Silvanus, agri, prada, sola, orti, aedificia cum omni adpertinentia, et cum ipso servo nostro, nomine Viventio, qui in ipsa casa habitat: revertantur haec omnia post obitum nostrum ad ipsum monasterium. Item colonias, quas tenet presbyter Lopus in Falarie, unacum homine, alia sine homine, pradum quindecim, agrum in Roncalina, modiales viginti: revertantur haec omnia post obitum nostrum tam servi, quam terra ad ipsum monasterium. Item colonia in ipse Falarie, quam colit Jactatus, ipsam donamus iuniori nostro Senatori tam nos viventes, quam post obitum nostrum ad possidendum. Item coloniam, quam tenet Amicho, ipsa revertatur post obitum nostrum ad ipsam ecclesiam. Item colonia, quam tenet Laveso in Fleme, quam colit Orsianus, ipsa revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium.

Item in Valendano (- Balenbau -- ) Maiorinus tenet agrum modiales viginti quinque, ipse revertatur post obitum nostrum ad ipsum monasterium. Similiter et in Amede (- Ems -) coloniam, quam ipse possidet, habeat commendatione ipse Maiorinus cum ipsa colonia ad ipsum monasterium cum uxore et filiis suis nutrimentum. Quodsi semetipsum ab ipso loco abstraxerit, ipsa possessio in ipso monasterio stabilis sit permanere, nec liceat alicui ab hoc abstrahere. Item terram quam tenet Drucio in Castrice, ipsa revertatur post obitum nostrum ad supradictum monasterium, et ipsum Drucionem statuemus ad ipsum locum sacrum esse commendatum. Hoc stabilimentum proponimus, et quidquid immemores fuimus, aut in hac donatione sanctorum non conscripsimus, praeter quartam, quam reliquimus curti nostrae Flumini (- Blums bei Sargans -), de omnibus rebus nostris absolutionem uti conscripta est, permanere. Et dum mihi omnipotens Deus in hoc saeculo vitam concesserit, omnia in mea permaneant potestate, et donation hace post obitum meum firma permaneat, tam agris quam pradis, solis, ortis, aedificiis, farinariis ( - farimerium est quod molendinum —), alpibus, silvis, aquis, pascuis, accessiomibus, vineis, pomiferiis, peculiis maiore, minore, aeramentis, ferraturis, loramentis, vasis, utensiĥbus, mobile et immobile omne, quidquid ad vitam hominis pertinet, sit datum atque concessum ad ipsum monaste-

rium sanctae Mariae, seu sancti Martini, sive sancti Petri, quod nuncupatur Desertina. Si quis, quod futurum esse non credimus, quod ego, ut absit, aut ullus de heredibus, vel pro heredibus meis, tam virilis sexus, quam feminei genere ortus, seu de certis vel incertis, aut praetextatis cognationibus nati, tam propinqui ex genere meo, quam ex longinquo mihi proximi, vel quaelibet extranea persona, minima vel maxima, iudicio agens, cura (— curator palatii —) aut regalis potestas, vel aliquis per regalium potestatem concessam, aut dogalium (— seu ducalium —) praesentiam commotam, aut per muneris dona, vel potestate propria inepte superba crediderit, aut ausus fuerit ab his ecclesiis abstrahere, et contra hoc factum nostrum, aut genitoris mei, quod ipse praecepit, ut ita fieret, mandatum, haec conscriptio proprietatis facultatum nostrarum fieret, tam de compactione, quam de proprietate, de qualicunque tractu, vel conquisito ad nos nosse pervenisse.

Hoc stabilimentum redemptionis peccatorum nostrorum statuimus habere, et consortio sanctorum obfirmari, quod ego indignus sana mente et sospite corde, me vivente, patris mei praecepta, mea desideria curavi adimplere, ut pro me, et pro omnibus parentum meorum, qui superius conscripti sunt, ab altissimo iudice mereamur veniam de peccatis promereri. Propter hoc mundi creatorem posui intermedium iudicari, ut infestus fiat contra eum, qui contra factum istud ausus fuerit inrumpere, aut temptare, vel quolibet ingenio calumniam contra ipsas ecclesias praesumpserit generare. In primis iram Domini nostri Jesu Christi incurrat, et a sancta Trinitate, id est, Patris, et Filii, et Spirius sancti, anathema fiat, parique modo in die iudicii ad sinistram cum impiis in profundum inferni descendat, sicut Dathan, et Abiron, et Core, qui contra Moysen rebelles steterant; sic ille, sicut illi, semetipsum hiato terrae demergat: et sicut Judas traditor Domini semetipsum in laqueo suspendat, corpus et animam poenalium gehenna sine fine obtineat: et quantum de peccatis nostris, et parentum nostrorum, et fidelium nostrorum divina pietas pro his clementer iusserit indulgere; horum omnium peccata tota super ipsum veniant, et cum dia-bolo, et ministris eius damnationem accipiat, et a cunctorum catholicorum fidelium consortio extraneus appareat. Insuper et in resurretione humani generis septem damnationes mortis in stagno ignis super ipsum imcumbant. Prima damnatio, a sanctis separatio. Secunda a facie Domini repulsio. Tertia in inferno demersio. Quarta operis Quinta sine poenitentia, quia nulla erit remissio. eius retributio. Sexta sine fine cruciatio. Septima, omnium poenarum non erit finitio, et ab ipso consortio qui illuc diu noctuque deserviunt. Et super haec omnia insuper fit culpabilis ad actores saepe dictis ecclesiis auri libras viginti et argenti pondus quadraginta, et quod repetit, in nullo petitio sua obtineat effectum, sed fiat, ut decet, confusus de omnibus. Et cessio mea, quam ego prompta voluntate et devota mente rogavi fieri, inconvulsa omni tempore usque in perpetuum obtineat firmitatem stipulatione subnexa.

Anno XV. sub regno domini nostri Pippini regis, quod est XVIII. Cal. Januarias, facta charta donationis sanctorum. Acta Curia in civitate publica sub praesentia virorum bonorum plurimorum testium. † Signum manus domini Tellonis episcopi largitoris, qui haec fieri iussi, et manu mea propria firmavi.

† Signum presbyteri Sylvani testis.

† Signum manus Iustiniani iudicis testis.

† Signum Praesentis curialis testis.

- † Signum Lobucionis de Amede curialis testis.
- † Signum Constanti de Senegaune curialis testis.

† Signum Lobucionis de Maile.

† Signum Pauli de Tremine (- Irime -) militis testis.

† Signum Claudii de Curia curialis testis.

† Siguum Ucseceni de Scanavico (- Schalfif -) curialis testis.

† Signnm Victoris filii Praestantis militis testis.

† Signum Instiniani de Vico Meldone (— Malans —) militis testis.

† Signum Foscionis de Pogio (- Puz -) militis testis.

Et ego Foscio presbyter iussus a domino meo Tellone episcopo

hanc donationem scripsi, et manu mea propria subscripsi.

7. (18.) Constantius, 773 bis gegen Ende dieses Seculums, erhielt bas höchste Ansehn durch Karl den Großen, indem er ihn in seinem Namen zum Präses über ganz Rhätien sette (774): quem territurio Raetiarum rectorem posuimus lauten die Worte der Urfunde, die Tschudi, Sprecherus und Andere fälschlich aus dem Jahre 784 herleiten. Doch ließ Karl die militairische Macht mehreren Eden.

8. (19.) Remigius, Rumeglus, Remedius, 800 bis 820, befleibete

ebenfalls bas weltliche Umt feines Bormefers.

9. (20.) Victor II. 820 bis 833 (nicht 825), erhielt Streitigkeiten mit bem Grafen Roberich von Laar, ber, als mit Karl bem Großen ber Geist seiner Verwaltung erloschen, begierig nach ber Würde eines Vorstehers, ste an sich zu bringen unternahm. Aber Kaiser Ludwig schirmte auf Victor's Beschwerben ihn und das Hochstift.

10. (21.) Verendarius (II.) 833 bis 844, ebenfalls Prafect von

Rhatien, vom Raiser Lothar 842 mit verschiedenen Gutern beschenkt.

11. (22.) Gerbrach 844 bis 849.

- 12. (23.) Effo (Heffo) 849 bis 879, gleich seinem Borweser "Rhaetiae Rector."
- 13. (24.) Rotharius 879 bis 887. Unter ihm nimmt bas Bisthum namentlich burch bie Freigebigkeit Caroli Crassi zu, ber ihm bas Klofter Tubers, bie Herschaften Binomma, Ruzibers im Wallgau mit allem Zubehör, und ben Fleden Flums im Sarganschen schenkte (881).

14. (25.) Theodolf, (Theotolphus, Theodulph, Dietholph) 887 bis 914 Bifchof und Brafect, nahm 895 an der Kirchenversammlung zu Tribur

bei Maing Antheil.

15. (26.) Waldo I. 914 bis 949, "ex Ramschwagiorum familia," ein Berwandter bes Bischofs Salomon von Cofinis, vorher Abt zu Diffentis, erwarb vom Kaiser Otto I. Blubenz im Thale an ber Ill und einen Ort im Schamferthal mit ber St. Martinsfirche (940).

- 16. (27.) Bartbert (Charbobert) 949 bis 968, erhielt von Die Bieles um ben Fleden Chur, bie Bollgerechtigkeit baselbst, Bieles in Drusich auna, Montafun, einen Hof und Gut zu Bigers, Guter im fruchtsbaren Bintsch gau und Engabin, auch einige Bestigungen im Elsaß, ferner Pfaffiton mit allem Bubehör, und bie Mungerechtigkeit.
- 17. (28.) Hiltebold (Hiltibalb) 968 bis 995 (nicht 988), vorher Monch zu St. Gallen, erwarb von Kaiser Otto IL 980 bie Zollgerechtigkeit an ber Brücke zu Chiavenna, auch machte ber Kaiser bie Gebäube untershalb bes Schlosses, ben Markt, Straßen und Gewässer um ben Ort, sammt zugehörigen Weiben und Forsten bischöflich.
- 18. (29.) Waldo II. 995 bis 1002, vorher Abt im Klofter Diffentis, erhielt die Jurisdiction in und um Chiavenna, sammt allen Privilegien und Immunitaten.
- 19. (30.) Utrich I. (Ubalricus, Hulbericus) 1002 bis 1026, geborner Graf von Lenzburg, wegen feiner Gute und Wohlthätigfeit gerühmt.
- 20. (31.) Hartmann I. (Arthemann), Sohn bes Eblen von Plantair, vorher Abt zu Pfäffers, 1026 bis 1039.
- 21. (32.) Dietmar, angeblich aus bem gräflichen Hause Montfort, 1939 bis 1070.
- 22. (33.) Seinrich I. vom gräslichen Hause Montfort, ein Mann, ber in Geschäften seiner Anbacht folgte, bem heiligen Stuhle volksommen zusgethan, regierte von 1070 bis 1078. Bu seiner Zeit verheerte Herzog Welf IV. zu Baiern bas kaiserliche Rhätien mit Keuer\_und Schwert bis in Engabin, und in übergroßer Trauer um bas Unglück bes Landes verschied Heinrich im letztgenannten Jahre am 23. December. Run stand bas Hochssift ein Jahr ledig, ehe
- 23. (34.) Nortbert (Rorbert) ibm folgte, ein geborner Graf von Anbecho, ber seinen frommen Sinn burch Stiftung einer Collegiatfirche auf feinem Gute zu Ha i bach, ohnweit Murnau in Oberbaiern, bethätigte, we er auch 1087 starb.
- 24. (35.) Alrich II., erzogen im Klofter Diffentis, und seit 1083 Abt baselbst, ftarb als Bischof von Chur 1095 am 22. August.
  - 25. (36.) Guido (Bito, Wito) 1095 bis 1122.
- 26. (37.) Conrad I., ein Graf von Biberegg, 1122 bis 1150, grunbete mit seinem Bruber Berthold die Abtei Roggenburg ohnweit Um (1126), und erwarb dem Bisthum verschiedene Guter und Rechte in Engabin von Grafen von Camertingen.
- 27. (38.) St. Adelgot (Abalgottus, Algottus), Bernhardiner, ersneuerte im St. Luciusslofter, zu Caz, zu Schennis, zu Münster (Wystair), ben Geist ber alten Klosterzucht, und bas wohlwirkende Beisammenleben. Unter ihm entstand Marienberg im Bintschgau, indem Ulrich von Trasp auf diesen Berg über seinem Schlosse Burgeiß ein im benachbarten Scuols durch den Blis zerstörtes Gotteshaus verlegte, das alle seine Freunde besichenkten, wie auch sein Bruder Gebhard, der im heiligen Lande starb. Dortshin machte er ebenfalls sich auf, nachdem er zuvor seine Dienstleute, Freie und Eigene, und seine Güter zu Trasp der Kirche zu Chur übergeben.

Er flatb als Bilger. Wit bem höchsten Ruhme großer Frömmigkeit ver-

ichled Abelgot im September 1160.

28. (39.) Cains (Egon) von Chrenfels ließ fich burch lebenslängliche Greifvrechung von allen Reichsbienften burch ben Raifer Friedrich I. bewegen, ben Grafen von Bregenz und Pfullenborf bie Schirmvogtei abzunehmen, and fie seinem Sohne Friedrich von Schwaben zu übertragen. Dhnehin war Graf Rudolf von Pfullendorf jum heiligen Grabe gezogen, beffen Dienft er fein Leben geweihet. Egino war ber erfte Bifchof, ber ben Fürftentitel führte und alle Brarogative eines Reichsfürften befaß, obichon er fich berfelben nicht lange vollen Dages erfreute, ba er ale Schiematifer und Anhanger ber Begenväpfte gezwungen ward, Chur zu verlaffen. Doch bing ihm ein Theil bes Bisthums an, ben er in ber That bis zu seinem Tobe 1186 leitete. Unterbeffen mahlte bie Beiftlichkeit zu Chur

29. (40.) Mirich III., ein Freiherr von Degenfelb (Tagerfelben), 1170 sum rechtmäßigen Bifchof. Er mar vorber feit 1167 Abt zu St. Gallen. und hinterließ ein gefegnetes Unbenten. Ueber feine Berrichtungen als Bis fchof ift nichts Erhebliches befannt. Er wohnte bem Lateran - Concil bei, bas Bapft Alexander III. 1179 versammelte, und fehrte barauf, mube bes

Spiscopats, in feine Abtel St. Gallen gurud, mo er bis 1199 lebte.

Sein Rachfolger

30. (41.) Grung ftarb wenige Monate nach ber Bahl am 1. Kebruar 1180.

31. (42.) Beinrich II. von Arbon, von milber Denkungsweise und freigebigem Gemuth, bewirfte, bag bas Luciustlofter von allen Abgaben los wurde und Bollfreiheit erlangte, wohnte mehreren Synoben bei, und ftarb 1193.

32. (43.) Arnold I. Graf von Måtsch, 1194 bis 1200.

- 33. (44.) Meiner (Reinerius, Reinherius), 1200 bis 1219, 9. Rovember.
- 34. (45.) Arnold II. Graf von Matfch, vorher Abt ju St. Gallen, hatte Streitigkeiten mit ber Stadt Como, die im August 1219 friedlich beis gelegt wurden. Er ftarb im nachften Jahre.

35. (46.) Reinrich III. regierte nur zwei Jahre.

36. (17.) Kubolf I., Freiherr von Guttingen, schon im minberjahris gen Alter jum Abt von St. Gallen erwählt, foll burch Gelb bas Bisthum erlangt haben, bem er bis 1226 vorftand, und es burch Berschwendung

arm machte.

37. (48.) Serthold I., Braf von Belfenftein, fand neben feiner gebeis Maten Gewalt in Hobenrhatien eine Angabl großer Freiherren berrichenb, welche folg auf wilbe Tapferfeit Alles ohne Scheu thaten, was Wolluft und Beig eingaben; taum bag er fich bes unruhigen Grafen Albrecht von Tirol erwehrte, mit welchem er, bas Capitel und feine Bafallen im Rovember 1228 einen Bertrag foloffen, in welchem feine Tochter lebenofabig erklart wurden. Allein bes 3wiefpalts und ber Willfur ward fein Enbe, und über feine ferneren Berfuche, bem ju fteuern, marb Bertholb von Rubolf von Greifenftein 1233 ermorbet.

38. (49.) Mirich IV. Graf von Ryburg, vorher Propft zu Bern, bann Canonicus zu Einstebeln, erhielt wegen bes herabgefommenen Buftandes bes Bisthums von Gregor IX. 1235 bie Berechtigung bee Genuffes seiner fruhe

ren Beneficien. Er ftarb am 17. Juni 1237.

39. (50.) Volcard vom Sause Reuenburg bei Untervaz oder bei Mammern im Thurgau, am 1. Rovember 1237 erwählt, baute zu befferem Schutze des Bisthums gegen die Brutalität der großen Freiherren zwei Besten, Guardowall in Ober-Engadin, und Fridau bei Zizers, brachte auch seinen Basallen Heinrich Tschubi zu Flums im Sarganichen, der sich wie ein eigner Herr benahm, Abgaben und Dienstgehorsam verweigerte, zur Ord-

nung. Er endete fein Echen am 16. October 1251.

40. (51.) Heinrich IV. Graf von Montfort, im Rovember 1251 erswählt, war seinem Sprengel ein kluger und wachsamer Oberhirt, ber ihm zu seinem früheren Ansehn wieber verhalf, auch zu seinem Schutz die Besten Kürsten au im Domleschger Thal und Herren berg ob Sevelen in ber Grasschaft Werbenberg erbaute, Fridau noch verstärfend. Dazu kaufte er Reambs und Aspermont. Ju seiner Zeit erschütterte Ezzelino da Romano, der größte Ghibelline in Ober- Italien, durch unermüdeten Krieg und gewaltsame Beherrschung das Gemeinwesen aller Städte der welssischen Lom- barden. Er sandte auch einen Hausen gen Rhätien, den Heinrich sedoch bei Ober- Ems schlug. Als das mailandische Bolf mit Philippo della Torre der ghibellinischen Macht unterlag, brachen räuberische Fehden zwischen dem ewig unruhigen Como und dem Chiavenner Abel aus, die endlich Bischof Heinrich und Erzbischof Otto Bisconti von Nailand 1272 schlichteten. Am 14. Rovember desselben Jahres verschied ersterer.

41. (52.) Conrad II., Freiherr von Belmont, befestigte Fursten. burg im Bintichgau, traf mehrere angemeffene Berordnungen in Betreff ber firchlichen Gebrauche und bes außeren Berhaltens seiner Geistlichkeit, bestimmte zur Bermeibung weiterer Uebergriffe seiner Bogte zu Pfaffere gegen bie Aebte baselbft ber ersteren Befugniffe, und starb am 25. September 1282.

42. (53.) Eriedrich I., Graf von Montfort, bessen Bruber Bilhelm Abt zu St. Gallen, erneuerte mit Bischof Peter Herend zu Sitten, ber von eben so gewaltthätigen Herren wie Chur umringt war, Rhatiens uralte Verbindung mit Wallis. Als aber sein Bruber Wilhelm das Unglud hatte, in die Ungnade des Habsburgers Rudolf und in die Reichsacht zu fallen, machten sich Friedrich und Heinrich von Busnang Herr zu Grießenberg auf, den Grafen Hugo von Werdenberg am Juge gegen den Grächteten zu verhindern. Allein in der Au zu Balzers nicht weit von Vaduz ward der Bischof vom Werdenberger geschlagen, und zefangen in bessen Burg abgeführt. Rach überjähriger Haft entschlosen, sich zu befreien, zerrissen die Tücker, an welchen er sich vom Thurmsenster herabließ, und hauchte ob dieses Sturzes am 3. Juni 1290 seinen Geist aus.

43. (54.) Gerthold I., ein Graf von Heiligenberg ober Heiligenfeld, hat keine einzige erhebliche That dem Gedächtniß der Rachwelt hinterlaffen. Daß er die Burg Flums, um die sich Bolcard so viel Mühe gegeben, 1294 bem Tschudischen Hause wieder verpfändete, darf ihm nicht zum Ruhme gereichen. Er starb am 17. Januar 1298.

44. (55.) Hugo, Graf von Montfort, ftarb bereits feche Monate nach

feiner Ermahlung, ben 3. August.

45. (56.) Siegfried (Sifribus), nach ben Einen ein Freiherr von Geilnhausen, nach Andern ein Baron von Flums, 1298 bis 1321. Bieb

wegen feiner Ginficht und Rechtschaffenheit gerühmt.

46. (57.) Rudolf II. Graf von Montfort, betheiligte fich mit wenig Glud an bem Zwiespalte zwischen Ludwig dem Baier, bem er anhing, und Kriedrich von Desterreich, und war genothigt, ercommunicitt, 1324 zu refigeniren, in welchem Jahre er noch ftarb.

47. (58.) Germann, Freiherr von Efchenbach, vorher Abt ju Pfaffere,

regierte nur elf Monate und war ein Gegner Lubwig's bes Baiern.

48. (59.) Johann I. Pfefferhard, Auditor ber romischen Rota, ward vom Bapfte Johann XXII. zu Avignon nach dem Tode Hermann's 1325 jum Bijchof ernannt, um ju Chur bie Bahl eines Bunftlings Lutwig's bes Baiern zu verhindern, weshalb fich Johann auch "Dei et apostolicae sedis gratia electus et confirmatus episcopus" schrieb. Bon großem Eiser für bie Wohlfahrt feines Bisthums bejeelt, ichenfte er bem burch frühere Unruhen erichopften Domcapitel, wie einigen febr verschuldeten Rloftern, Rirchen mit Bfarrgerechtsamen. Unter ihm entsteht bas Rarthauserflofter ju Schnals burch Beinrich, Konig von Bolen (1326). Bahrend bee Streites zwischen ben Bapften Johann XXII. und Nicolaus V. forberte ihn erfterer 1329 auf, bem von ihm eingesetten Erzbischof Seinrich von Mainz gegen ben Willen Königs Ludwig IV. Folge zu leisten. "Fraternitatem tuam," schrieb Jobann an ibn, attentius exhortamur, sano tibi nihilominus consilio suadentes, quatenus, tanquam Henrici archiepiscopi et ecclesiae Moguntinae suffraganeus, eidem archiepiscopo, velut vere ipsius ecclesiae praelato, et nulli alii, sic pareas efficaciter, et intendas, eidem opportunis favoribus assistendo, quod proinde nostram, et eiusdem sedis uberiorem promerearis gratiam, ac ipsius archiepiscopi captes tibi benevolentiam, et tua circumspectio debeat merito commendari." Der Bischof gehorchte, allein jog fich baburch ben Sag aller Unhanger Ludwig's zu, vorzüglich ber benachbarten Eblen von Grünenberg, Die ihn am 23. Mai 1331 überfielen, in Retten legten, auf ihr Schlog Buffelruden führten und ermordeten. Sein Leichnam marb zu Binsheim, Bafeler Dios cefe, begraben.

49. (60.) Ulrich V., aus bem eblen Hause der Schultheisse von Lenzburg, hatte sich nicht gescheut, in Mainz als Lector der Augustiner auf der Kanzel wider Ludwig von Baiern den Bann auszusprechen. Zest versstuchte er den Papft mit dem Kaiser zu versöhnen, zu dessen Partei er sich wandte, da sie die Oberhand in Rhatien, und nicht so abgeneigt sand er den Hof zu Avignon, als unterjocht von dem Königshause, das über Kranfreich und Reapel herrschte. Ihm, Ulrich, übergab Gerzog Albrecht von Oesterzeich die Führung der Geschäfte in dem vordern Erbland dei Ledzeiten seines Ressen Herzogs Friedrich. Dem Hochstift erkauste der Bischof Schloß Rietz berg "mit Leut und Gut" vom Hause Landau um 2500 Gulden, auch Juvalta im Domleschger Thal. Als Karl IV. aussam, der ihm die Reichsschirmvogtei über Chur für 360 Mark Silber verpfändete, und ihm Blutgericht, Münze, die Gerechtsame über Gewichte, Maße, Zölle zu Chur, den Wildbann auf beiden Seiten des Rheins vom Septiner an die Lanquart,

alle Bergansbeute, und alle Obwaltung über bas ganze-Land, wie es seine Borsahren besessen, amerikante, wassnete er fünshundert Mann wider den Kursürsten Ludwig von Brandenburg, den Semahl der tirolischen Fürstin Margarethe Maultasche. Aber diese Schaar, mit tausend Tridentinern vereinigt, wurde von dem Feind überrumpelt, und Ulrich gerieth in Haft, aus der es sich durch Abtretung von Fürstendurg bestreite. Dastir gab ihm Karl IV. alle Stiftsgüter im Bintsch gau zurück, die das Bisthum allmäsig verloren hatte, schenkte auch Schloß und Herrichast Ruders berg mit allem Zubehör, zwischen Unter-Engadin und Tirol und auf beiden Terstivorien gelegen, wie er ihm überhaupt ein höchst gnädiger Kaiser war. Er

fegnete bas Beitliche am 25. Mary 1355.

50. (61.) Peter von Brunn ober Brum, aus Bohmen geburtig, zeiche nete fich burch einen fehr gemäßigten Charafter aus, ber ihn jeboch nicht verbinderte, in firchlicher Bucht ftreng zu fein. Er schloft im Jahre 1357 mit Ludwig, Markgrafen von Brandenburg und Grafen von Tirol, ein wechselseitiges Schubbundnig, und erwirfte nicht nur bie Rudgabe ber Schlöffer Furftenburg und Stainbeberg (Steineberg), erfteres um 1100 Mark Silber, sonbern ftellte ibm unter bem 23. Januar 1358 auch eine Urfunde aus, worin es heißt: "Bir haben auch ben vorgenanten Bischof mit sambt ben Beften Kurftenburg und Stainsberg mit bem obgenanten Bottshans Leuten" (namlich Geiftlichen und Beltlichen, Eblen und Uneblen) ,, und Buetteren, wie die genant fenn, die in unferen herrschaften und Gebueten ligend, in unfer Gnad, Schirm und Frib genabiglichen genamen und empfangen, alfo, bas wir fie zu ben Rechten schurmen und vertretten füllen und wöllen, und fie vor Bewalt und Unrecht retten, und verfprechen getreulich gegen maniglichen, wo ihne bes Roth geschieht, an Bewarth." 3m April beffelben Jahres erwarb Beter für bie Domherren in Chur ein eigenes Saus. Bugleich fuchte er bie Digbrauche bes Ronnen-Moftere ju Cag burch Ginführung ber Regel bes heiligen Augustin au befeitigen, welche fich bis zu ben neueften Beiten erhielt. 3m Jahre 1359 ließ er fich ein faiserliches Bollprivilegium ertheilen, wonach alle Raufleute und Bagen genothigt wurden, burch Rhatien nur bie churer Sauptstraße zu benugen. Die Munggerechtigfeit erwarb er 1360 nach bem Augsburger guße. In bemfelben Jahre erfaufte er von bem Grafen von Berbenberg bie Burg Sohentrime, mußte aber boch Greplang und Reambe verpfanben. Dit ben Bergogen von Defterreich, vornehmlich mit Rubolf IV., hatte er in ben Jahren 1361 bis 1366 vielfache Berührungen. Er begleitete ibn in die Schweizer Baber und nach Wien, wo Rudolf ein haus fur bas Domcapitel ju Chur gefauft hatte. In ben Jahren 1364 bis 1366 finden wir ben Bischof abwechselnd in Frankfurt, Rurnberg, Wien und Brag, wie er fich überhaupt nur wenig in feiner bischöflichen Refibeng aufgehalten gu haben scheint. Den öfterreichischen Bergogen Albrecht und Leopold verlieh er bas Erbichenkenamt. 3m Jahre 1368 reifte er nach Italien, um mit bem römischen hofe über Die Abtretung feines Bisthums gegen Dimus au unterhandeln. Er wurde indeffen 1371 nach Magbeburg verfest, und gelangte erft 1381 ju feinem lang erfehnten Olmut, wo er 1387 ftarb (s. Dimut).

51. (62.) Seiedrich II. von Menzingen, 1368 bis 1376, wo er Bi-

ichof von Briren ward (f. Briren).

52. (63.) Johann II., nach ben Einen wie Ulrich V. aus bem Baufe ber Schultheiße von Lengburg, nach Anbern ein herr von Etingen, vorber Ramaler Bergogs Albrecht von Defterreich. Er hatte fich von erfter Jugend an eine fehr ftille und eingeschränfte Lebensweise gewöhnt, und murbe bas burth in ben Stand gefest, über achttaufenb Bulben ju fparen, welche er bei bem Antritte feines Bisthums 1376 mit ber ebelften Freigebigfeit gur Besahlung brudender Schulden verwendete. Ein Mann von Klugheit und Dronung gab er, um auch feine friedfertige Befinnung in ber Umgebung berrichend werben ju laffen, mehreren Gbelleuten erlebigte Leben. Go verlieh er 1380 an Beinrich von Schrofenftein ein Schloß bei Lanbed. Ebenfo machte er fich ben Herzog Leopold von Defterreich 1382 burch bie Berleihung meier Schlöffer, wie 1384 Johann von Schaunstein verbindlich. Er lofte auch mehrere verpfandete und veraußerte Befigungen feines Bisthums wieber ein, worunter Greplang und Reams, die Burgen Rietberg und Buvalt; vermeintliche Anspruche verschiedener Chelleute befriedigte er burch Durch sein Streben für bas fleigenbe Bohl bes Bisthums gewann er mehrere Familien gur Abtretung ihres Eigenthums. An neuen Schloffern mit Bubehörigfeiten taufte er für achttaufend Dufaten. Und fo ging er in bem gerechten Bewußtsein, bas Sochstift ju großem Flor verholfen ju haben, am 3. Juli 1388 jur ewigen Rube ein, und ward in ber Domfirche an Chur begraben.

53. (64.) Gartmann II. fammt aus bem Saufe ber Grafen von Berbenberg, bas aus brei 3weigen bestand, hochabelig und reich an herrfchaften, verfolgt von mancherlei Unglud. Die Grafen von Berbenberg rother gahne, welche ben Bergogen zu Defterreich Felbfirch und Bregeng ver-Sauft hatten : bie Grafen von Werbenberg fdmarger Kahne, in Schwaben wegen Seiligenberg, Bludenz und Sonnenberg ansehnlich: endlich bie weiße Sahne trug ber 3weig von Sargans, aus welchem Bifchof Sartmann, vorber und zugleich Comthur bes Johanniterorbens zu Wähenschwol, von Saufe aus nicht fehr bemittelt. Bu feiner Beit war Ulrich Brumn, Baron gu Raguns, wohl ber angesehenfte herr im Lande Rhatien, ein Schwager bes Grafen Donat von Todenburg. Er faufte von ben Werbenbergern bas Thal Saffien, und von Jacob Blanta bie Bisthumei im Domlefcha, beffen Leben vom Hochstift Chur. Daburch erhob fich eine bittere Fehbe wiber Hans Thumb von Reuburg, bem ber Bifchof biefe Bisthumei 1392 auftrug, ebenfo wegen ber Bilbbahn auf bem Emfer Berg und wegen ber Bogtei bes Rloftere Cag. Der Abt von Diffentis, Johann IV. Ban, bas Dberland und viele Glarner thaten bem Baron Gulfe; auf Ceiten bes Bifchofs war sein Bruber Graf Beinrich. Der Freiherr zog mit offenem Banner verheerend herab vor Chur, indes ihm Reuburg Feldeberg verbrannte und feine Beinberge vermuftete. Endlich ward bie Fehbe, mit großer Buth und unerheblicher Birtung geführt, fo gefchlichtet (1396), daß die Bisthumei im Domlefchg, Bogtei und hoben Gerichte ju Caz, fammt Lebensherrlichkeit aber Saffien bem Bischof blieb, und um die eigenen Leute, Die Behnten, andere Leben und Rechte nach bem Erweis gerichtet wurde, ben jeder für fich

wile Bergausbeute, und alle Obwaltung über das ganze-Land, wie es seine Borsahrem beseisen, anwertraute, wassnete er fünshundert Mann wider ben Kurfürsten Ludwig von Brandenburg, den Gemahl der tirolischen Fürstin Margarethe Maultasche. Aber diese Schaar, mit tausend Tridentinern vereinigt, wurde von dem Feind überrumpelt, und Ulrich gerieth in Haft, aus der er sich durch Abtretung von Fürsten durg besreite. Dafür gab ihm Karl IV. alle Stiftsgüter im Bintschgau zurück, die das Bisthum alls mälig verloren hatte, schenkte auch Schloß und Herrschaft Ruders berg mit allem Zubehör, zwischen Unter-Engadin und Tirol und auf beiben Terstitorien gelegen, wie er ihm überhaupt ein höchst gnädiger Kaiser war. Er segnete das Zeitliche am 25. März 1355.

50. (61.) Peter von Brunn ober Brum, aus Bohmen geburtig, zeich. mete fich burch einen fehr gemäßigten Charafter aus, ber ihn jeboch nicht verhinderte, in firchlicher Bucht ftreng ju fein. Er schloß im Jahre 1357 mit Ludwig, Markgrafen von Brandenburg und Grafen von Tirol, ein wechselseitiges Schutbundniß, und erwirfte nicht nur bie Rudgabe ber Schlöffer Furftenburg und Stainbeberg (Steineberg), erfteres um 1100 Mark Silber, sonbern ftellte ihm unter bem 23. Januar 1358 auch eine Urfunde aus, worin es heißt: "Wir haben auch ben vorgenanten Bis fchof mit fambt ben Beften Fürftenburg und Staineberg mit bem obgenanten Bottehaus Leuten" (namlich Geiftlichen und Weltlichen, Gblen und Uneblen) ,, und Buetteren, wie bie genant fenn, bie in unferen Berrichaften und Gebueten ligend, in unfer Gnab, Schirm und Frib genabiglichen genamen und empfangen, alfo, bas wir fie ju ben Rechten schurmen und vertretten sullen und wöllen, und sie vor Gewalt und Unrecht retten, und verfprechen getreulich gegen maniglichen, wo ihne bes Noth geschieht, an Bewarth." 3m April beffelben Jahres erwarb Beter für die Domherren in Chur ein eigenes Saus. Bugleich fuchte er bie Digbrauche bes Ronnen-Hoftere ju Cag burch Ginführung ber Regel bes heiligen Augustin ju befeitigen, welche fich bis gu ben neueften Beiten erhielt. 3m Jahre 1359 ließ er fich ein kaiserliches Zollprivilegium ertheilen, wonach alle Raufleute und Bagen genothigt wurden, burch Rhatien nur bie durer hauptstraße zu benuben. Die Munggerechtigkeit erwarb er 1360 nach bem Augsburger Rufe. In bemfelben Jahre erfaufte er von bem Grafen von Werbenberg bie Burg Sohentrims, mußte aber boch Greplang und Reambs verpfanben. Dit ben Bergogen von Defterreich, vornehmlich mit Rubolf IV., hatte er in ben Jahren 1361 bis 1366 vielfache Berührungen. Er begleitete ibn in die Schweizer Baber und nach Wien, wo Rubolf ein Saus fur bas Domcapitel zu Chur gefauft hatte. In ben Jahren 1364 bis 1366 finden wir ben Bischof abwechselnd in Frankfurt, Rurnberg, Wien und Brag, wie er fich überhaupt nur wenig in feiner bischöflichen Refibeng aufgehalten gu haben scheint. Den öfterreichischen Bergogen Albrecht und Leopold verlieh er bas Erbichenkenamt. Im Jahre 1368 reifte er nach Stalien, um mit bem romischen Sofe über Die Abtretung feines Bisthums gegen Olmus gu unterhandeln. Er murbe inbeffen 1371 nach Magbeburg verfest, und gelangte erft 1381 ju feinem lang erfebnten Olmut, wo er 1387 ftarb (f. Olmus).

51. (62.) Friedrich II. von Mengingen, 1368 bis 1376, wo er Bi-

ichof von Briren ward (f. Briren).

52. (63.) Johann II., nach ben Einen wie Ulrich V. aus bem haufe ber Schultheiße von Lengburg, nach Anbern ein herr von Etingen, vorber Rangler Bergogs Albrecht von Defterreich. Er hatte fich von erfter Jugend an eine fehr ftille und eingeschranfte Lebensweise gewöhnt, und murbe bas burch in ben Stand gefett, über achttaufenb Bulben ju fparen, welche er bei bem Antritte feines Bisthums 1376 mit ber ebeiften Freigebigfeit gur Begahlung brudenber Schulben verwendete. Gin Dann von Klugheit und Ordnung gab er, um auch feine friedfertige Befinnung in ber Umaebuna herrschend werden zu laffen, mehreren Ebelleuten erledigte Lehen. Go verlieh er 1380 an Beinrich von Schrofenstein ein Schloß bei Landed. Ebenso machte er fich ben Herzog Leopold von Defterreich 1382 burch bie Berleihung weier Schlöffer, wie 1384 Johann von Schaunstein verbindlich. Er löfte nuch mehrere verpfandete und veräußerte Besigungen seines Bisthums wieber ein, worunter Greplang und Reams, die Burgen Rietberg und Buvalt; vermeintliche Anfpruche verschiebener Chelleute befriedigte er burch Durch sein Streben für bas fleigenbe Bohl bes Bisthums gewann er mehrere Familien jur Abtretung ihres Eigenthums. An neuen Schloffern mit Bubehörigfeiten taufte er fur achttaufend Dufaten. Und fo ging er in bem gerechten Bewußtsein, bas Sochftift ju großem Klor verholfen ju haben, am 3. Juli 1388 jur ewigen Ruhe ein, und ward in ber Domfirche m Chur begraben.

53. (64.) Kartmann II. fammt aus bem Saufe ber Grafen von Werbenberg, bas aus brei 3weigen bestand, hochabelig und reich an herrfchaften, verfolgt von mancherlei Unglud. Die Grafen von Werbenberg rother gabne, welche ben Bergogen zu Defterreich Felblirch und Bregeng ver-Sauft hatten : Die Grafen von Werbenberg fcmarger gahne, in Schwaben wegen Seiligenberg, Bludenz und Sonnenberg ansehnlich : endlich bie weiße Stabne trug ber 3meig von Sargans, aus welchem Bifchof Sartmann, vorber und zugleich Comthur bes Johanniterordens zu Wähenschworl, von Hause aus nicht fehr bemittelt. Bu feiner Beit war Ulrich Brum, Baron gu Ras guns, wohl ber angesehenfte Berr im Lanbe Rhatien, ein Schwager bes Grafen Donat von Todenburg. Er faufte von ben Berbenbergern bas Thal Saffien, und von Jacob Blanta Die Bisthumei im Domleicha, beffen Leben vom Hochstift Chur. Daburch erhob fich eine bittere Fehbe wiber Hans Thumb von Reuburg, bem ber Bifchof biefe Bigthumei 1392 aufs trug, ebenfo megen ber Bildbahn auf bem Emfer Berg und megen ber Bogtei bes Kloftere Cag. Der Abt von Diffentis, Johann IV. Ban, bas Oberland und viele Glarner thaten bem Baron Gulfe; auf Seiten bes Bifchofs war fein Bruber Graf Beinrich. Der Freiherr zog mit offenem Banner verheerend herab vor Chur, indes ihm Reuburg Felbsberg verbrannte und feine Beinberge verwuftete. Endlich ward die Fehbe, mit großer Wuth und unerheblicher Birfung geführt, fo geschlichtet (1396), daß bie Bigthumei im Domlefchg, Bogtei und hoben Berichte ju Cag, fammt Lebensberrlichfeit uber Saffien bem Bischof blieb, und um die eigenen Leute, Die Behnten, andere Leben und Rechte nach bem Erweis gerichtet wurde, ben jeber für fich

aufstellen mochte. Im fünften Jahre nach biefer Fehde, am 24. Dai 1400, schwuren mit Johann IV. Abt von Diffentis die Gemeinden biefes Stifts, mit Ulrich von Raguns und mit feinen Brubern Die Leute in ihren Gerichten, und mit Albrecht von Sar beffen Bettern ju Diffor und die Leute am Rhein, im Lugnes, ju Blang und in ber Grub, einer Landschaft bei Blang, ju ben freien Lanbleuten von Glaris einen Bund, "welcher fo lange baure als Berg und Thal, Land und Leute, fo weit und breit ihre Landmarken geben, wollen fie einander ichirmen helfen, ale biberben Mannern giemt." Diefe Bereinigung ber Hohenrhatier und Glarner wurde zu Chur als ein Bund wiber ben Bifchof betrachtet, und feine Unbanger faßten folden Unwillen, baß, als eine Biehherrbe ber Glarner burch bas Land jog, fie ihnen weggenommen ward. Da beichloß bies Hirtenvolt einen Bug, um fich ben Schaben ju verguten. Berftarft von Appengellern brangen fie über ben Rhein, raubten ju Bigere und Igis, fürchteten fich nicht hinauf ju gieben gen Afpermont, plunderten Trims nebft Dafans, bann fich jur Beimtehr Der öfterreichische Landvogt auf Sargans, Wilhelm von Ende, vermittelte am 4. Juli 1402 ben Frieden. Wichtiger aber ift, bag burch bie Verwandtschaft und Freundschaft bes Bischofs mit Johann von Werbenberg der Gotteshausbund entstand. Ihre beiberseitigen Unterthanen, alle Thaler oberhalb Stein auf beiben Seiten bes Balbes, Die Thaler Schams, Domlescha und Bag, alle Manner des Gebirges um Avers, die vom wilben Bergun mit andern Angehörigen ju Greifenftein, wer von St. Beters Capelle auf bem Septmer, von ben Marmorn auf bem Julier und vom Rreuz auf Albula gegen Chur wohnte, alle Die schwuren, "in ihrer herren und ihren eigenen Bedurfniffen einander mit aller Macht Rath und Sulfe au leiften ewiglich. Gie erneuern ihre Gelübbe bem Bischof und Graf, als benen fie mit allen Rechten und Herfommen, wie fie unter Berren und Ebels leuten fittig find, gewärtig bleiben; und ce geht ihren Bund nicht an, wie ein berr die Ceinigen ftraft. Was ber Bifchof mit Defterreich fur einen Bund geschloffen, ben halten fie. Die Schamfer behalten ben altern Bund mit Saffien und Rheinwald vor. Diefe Berbindung foll jeder neue Bifchof beschwören" (1396, am Tage ber elftausend Jungfrauen). Gin neues Dißverständniß entipann fich zwischen Sartmann und bem Grafen ju Todenburg aus zwei Grunden. Diefer hatte einen Bund mit Defterreich, und war selbst und von seiner Gemablin bem Baron von Raguns nahe verwandt. Der Bijchof, ber mit Bergog Albrecht III. von Desterreich aus bem engsten Bunde (1392) in die bitterfte Feindschaft verfallen war, hatte zu Fürstenburg, auf feinem eigenen Schloffe, Die Rubnheit Bergog Friedrich's erfahren, ber ihn bort gefangen hielt (1405). Raum vermochte Jacob Blanta ihn burch ben Engabiner Lanbsturin zu befreien. Daber, freilich ohne guten Billen und Vertrauen, erneuerte hartmann ben Bund mit Defterreich, ben bes Bisthums Bugewandte auch ohne ben Bijchof beobachten, ber herrichaft und bem Lande Tirol in aller Rothdurft beifteben, Greifenftein, Remus und Arbez ftete offen halten follten. Gegen Raguns ubte ber Bifchof ben alten Diffinuth, nachbrudlicher noch burch feine Vereinigung mit bem Abte Beter von Diffentis, ben Grafen von Werbenberg ichwarzer und weißer Kahne, Donat und Cafpar, herren von Sar, welchen letteren hartmann

mit Caftris belehnt hatte. Der Graf ju Todenburg weigerte fich fowohl Defterreich ben Dienft aufzusagen ale ben Baron von Ragune ju verlaffen. In biefer Unruhe zeigte fich ber Rachbrud bes ewigen Bunbes ber Sobenrhatier und Glarner : querft verhinderten fie ben Bifchof, fich mit den Schweis gern zu verbinden; in bas Oberland ließen fie eine fehr ernfthafte Friedensermahnung ergeben, worauf fie Bieles gutlich entschieden. Der Friede ichien fast hergestellt, ba erging wiederum Fehde des Bischofs gegen Tocenburg. Das Dberland mahnte er jum Beiftand, viele trugen bafelbft feine Leben, maren auch fonft bein Todenburger ungeneigt. Richts befto weniger wußte Auf Todenburg's Bitte faß bas Oberland Glaris ben Krieg zu ftillen. ftill, bafür durfte aber auch Raguns fich nicht um die Ungelegenheiten feines Betters fummern. Enblich gestattete hartmann bie Bermittelung bes Friebens (13. Marg 1413). Daß solche Kehben, wozu eine neue mit Defterreich und eine zweite achtmonatliche tiroliche Gefangenschaft bes Bischofs fam, bem Stifte Schulden aufburbete, bedarf taum ber Berficherung. 3mar flingt es groß, von Erwerbungen im rhatischen Stalien ju boren, von Bofchiavo, Bormio, bas Baltelin, Burg, Stadt und Landschaft Chiavenna und Blurs, Die Mastino Bisconti von seinem Bater Barnaba erhalten, und nun, vor feinen Sohnen geflohen, lange ju Chur von hartmann gaftfreund. lich gehalten, fie biefem (29. Juni 1404) urfundlich übergab. Diefe Urfunde war mehr denn hundert Jahre ein unnüger Titel. hartmann beschloß seinen unruhigen Lauf auf bem Schloffe Sonnenberg am 6. September 1416.

54. (65.) Zohann III. Abundius ober Habunde, Doctor ber Gottess gelahrtheit und Rechtswissenschaft, Propst des Collegiatstifts Herrieden und Domherr zu Eichstädt, erschien 1413 im Ramen seines Bischoss auf dem Concil zu Costnik, wo er von dem Bischoss Ricolaus von Werseburg, den die deutsche Ration zur Verkündigung der Decrete bestimmt hatte, mit dem Bischos Ulrich von Verden die Titel und Würden aller zum Concil Abgeordenten zu prüfen hatte. Da er bei dieser Gelegenheit viel Klugheit und große Sachsenntniß bewies, wurde er am 27. November 1416 aus Churs dischösslichen Stuhl erhoben, und am 13. Wärz 1417 vom Erzbischos Johann von Mainz zu Heppenheim geweiht. Ob er sein Bisthum jemals besucht hat, ist unbekannt, desto gewisser, daß er es sehr bald im Concil abgab und sich die Erzbiscese Riga ertheilen ließ, weshalb er auch gemeiniglich Johann von Riga genannt wird.

55. (66.) Johann IV. Raso, vom eblen Stamm der Münfinger von Frunded, erwählt 1417, ein zu den größten Geschäften durch Beredtsamseit und Staatstunft brauchbarer Herr, regierte in Rhatien mit geringem Glüd. Bielleicht ereiserte er sich heftiger, als es die Verhältnisse ertragen mochten, um Herstellung der zerrütteten Hochstiftsrechte. Ju dem Ende las er die Urfunden davon; was aber die Zeit nach und nach geändert, dies wußte er nicht. Manches war auch zu ungenau documentirt, um zweisellos für ihn zu sprechen. Unvorsichtig siel er sofort wegen der Schlösser Ramus, Staindsberg, Greisenstein, wegen der Erbvogtei des Frauenklossters zu Münster, der Diensts und Zinspslichtigseit der Leute im Thale Puschlav, sowie wegen der Beste Trasp in Streit mit Ulrich, dem

Bogt von Matid, bes Sochstifts Erbtruchfeß, ber benen von Todenburg und Ranins burch Schwägerschaft verbunden war, und mit Rubolf, Suge und Beinrich, Grafen von Werbenberg. Mancherlei Amnagungen Ulrich's und feiner Kamilie mogen mit unterlaufen fein. Aus ben vorigen Beiten ber Gewalt, Wilbniß und Barbarei waren viele berrichaftliche Rechte noch unbestimmt. Der Bifchof Klagte unter anderen, daß bie Barone von Bag feine Leute im Domleschger Thale ju Dienft und Gib gezwungen. war in ben Unfällen ber langen Berwaltung Bischof hartmann II. verpfandet ober von feinen Bettern eingenommen worben. Diefen letteren wurde bestritten, ob bie Pfalz zu Chur ihnen die Graffchaft im Schamfer Thal rechtlich jugesprochen. Johann behauptete, fie hatten bies Beben burch eigenmächtige Beräußerungen geschmälert und verwirft. Auch war buntel. ob bie Schulben Bischof hartmann's von ber Rirche bezahlt werben follten, in beren Intereffe er fie aufnahm, ober von ben Erben ber Sausguter, welche er barum verschrieben. Bulest mußten beibe Theile bezahlen. vieles vor über Gefalle von Pfaden bes Biebs im Gebirge, und über ungewiffe Leibeigenschafterechte. Gegen bie übermachtigen Großen fchien weise, bag ber Bischof fich auf bas Bolf ftuste, wie er benn die Bemuther berer von Schams in ihrem Umwillen wiber harte herren fur fich ju gewinnen wußte, alle bebeutenben Geschäfte im Einverstandniß bes Domcapitels, ber Stadt Chur und feiner Gotteshausleute verrichtete, und mit ihnen ju Burich auf ein und funfzig Jahre ein Burgrecht wechselweiser Sulfe fchlog (1419). Aber biefe Freunde, entschloffen, ihm gegen Unrecht beizustehen, wollten auch ihm feine Eigenmacht gestatten. Als Friedrich von Todenburg und ber Bifchof, beibe in Burich verburgrechtet, wegen bes von Datifch in Zwietracht geriethen, und besonders ber Graf willig ichien, fich bem Rechten zu unterwerfen, mahnte Burich ben Bifchof, fich bem Urtheil ihrer Schiederichter gu fügen, damit der Graf febe, daß ihre Berbindung mit Chur nicht wider ihr fei. Un ihrem Urtheil war Johann jeboch weniger gelegen als an ihren Da ftießen fie Drohungen gegen ihn aus, und er hielt es unter obwaltenben Umftanben für angemeffen, fich bem Spruche eines Schiebogerichts anzubequemen. Erzherzog Ernft von Defterreich, Bifchof Bertholb von Briren und Johann Bifchof ju Trient hielten am 7. Dai 1421 gu Bogen ben Rechtstag zwifchen ihm und bem Herrn von Matfch. Schiedsspruch lautete: Bas bie von Metsch von Chur ju Leben baben, bas foll ihnen zu Lehen bleiben, wogegen fie ihre Lehnspflicht gegen bas Gotteshaus zu Chur erfullen werben. Und was bas Bisthum, bes Gotteshaufes au Chur Diener, helfer und Unterthanen von benen von Mitifch ju Leben befäßen, bas follte ihnen ebenfalls verbleiben. ",Stem alsbann in ben Sintergaeng und Anlag Brieffen begriffen ift, bag bie bren Befti Ramus, Steinsberg und Greifen ftein mit allen Rugen, Ehren, Galten, Rechten, Barben und Bugehverungen bem obgenammten Bifchof ju Chur web bemfelben Gotteshaus ju Chur hinfur bleiben follen; boch bafs ber Bifchof und Gottesbaus ju Chur benen von Metfch und ben von Dodenburg eine Weberlegung bafar thue, mit Butern, Balt ober Belb, berfelben Bieberlegung fie ben und beliben fennb. Alfo fprechen wir, bafe erftens um die Befti Steinsberg, Die ber von Metfch Sag ift, von bem Gotteshaus

zu Chur, barum wir auch benfelben Sagbrief gehoert und gesehen haben, bafe ber ehgenannt Bischof 3DSANN ju Chur, ober feine Rachkommen biefelb Befti Steinsberg, von benen von Metich zwischen binnen und St. Dichelbtag naechft hunftigen, loefen und lebigen foll, nach Inhaltung bes Sagbriefs, ben bie von Metfch barum haben; und biefelb Lofung und Bezahlung bes Gelbs soll beschehen in unser herzog ENNSI Stabt in Deran: und bafelbe berfelb Sagbrief gegen bem Gelb übergeben werben. Thaet aber ber von Chur bie Lofung in berfelben Beit nicht, fo foll er bie obgenannte Beften Steinsberg, nach bem vorgenannten St. Michelstag, ben ebgenannten von Metich ohne Bergieben inantworten, und in ber mit Leuten und Gutern, ale er Die iegund inne bat, abtretten, biefelb Beften mit ihrer Bugehoerung follen bann biefelben von Metfch und ihr Erben inne haben, nugen und nufeen, in Sagesweife nach Ausweisung ihres Sagbriefs ongefachrbe. Aber ju einer Bieberlegung fur bie obgenannten zwo Beften Ramus und Greifenftein mit allen ihren Bugehoerungen, bie auch bem von Chur und seinem Gotteshaus hinfur bleiben follen; fprechen wir, bafe ber ehgemelt Bifchof zu Chur und fein Gotteshaus ben vorgenannten von Metich und ben von Dodenburg geben und ausrichten foll zwentaufend und funfhundert Mart Berner Meraner Mung und Baehrung; und foll fie barum verforgen zwischen binnen und St. Jafobstag ichirift funftigen nach Ausweisung ber verfigelten Rottel, bie wir jeglichem Theil barum geben Darnach ale bie ehgenannten von Metsch meynent, und une mit Rundschaften und Instrumenten fürbracht habenb, bafs fie bes ehgenannten Botteshaus ju Chur Leut und Guter, Die gelegen find in ben Grenzen von Dbenthalb im Engabin, Runfterthall und Bintichgem umpt an bie Baffer Bruggen bei Meran Erbogt fein und feinen berfelben Bogtepen, wehlent ihr Borbern und fie lang Zeit vmzher nuz und gwer gesezen. Da entgegen aber ber benannt von Chur fur uns bracht, dass sich dieselben von Metich, und ihr Borbern, ben wenlant seinen Borforberen Bischofen zu Chur und ben ihren benfelben Bogteven, mit Gewalt, ohn alles Recht, und wieber feines Gotteshaus Frenheit und gemein Recht, unterzogen und angenommen; und liefden und barauf horen etlich Brief und Brivilegia, von wenlent romifch. Raifern und Ronigen feel. Gebaechtnufe, Die ba eigentlich innehabent und ausweifent, bafe Riemand bes obgenannten Botteshaus zu Chur Leut und Buter miteinander, noch einem Theil Bogt gefein mog; er waere bann von einem romifchen Raifer, ober Ronig, ober von einem Bifchof zu Chur und seinem Gotteshaus barzu erwaehlt und genumen worden. Und wann wir aber, in benfelben ber von Detich Kundschaft und Instrumenten nicht verftanden noch funden haben, bafe fie noch ihr Borbern, von Jemand zu folden Bogtepen genomen, gefobert ober erwaehlt feven. Darauf fprechen wir, bag bie ebgenamnten bes Gotteshaus ju Chur Leut und Guter, fie seynd geiftlich ober weltlich, in ben ehgemelten Grenzen und Thaelern gelegen, hinfur von benen von Detich, und ihr Schwester und Mumen, ber von Dodenburg, und ihr aller Erben von folder Bogten und Forberung wegen umbefummert, unbeschwert, und ungehindert ledig und los senn sollen. follen fich auch ber hinfur nicht annehmen, noch unterziehen in feinem Beeg ongemerbe. Und wann ab umgber beeb obgenannt Theil, und bie ihren von

ber obgeschriben Stofe und Zwitrach wegen ber Bogtepen zu großen und merklichen Kriegen und Schaeben tommen feynb. Alfo haben wir folch Krieg und Schaeben furbafe ze teb erfennen, und zu einer freundlichen Richtung gesprochen, und sprechen auch, bafe hinfur ewiglich allzeit ber aeltest von Metich aller ber Leut und Guter, fo bafe Gotteshaus und bie Stift gu Chur in bem Metscher-Thall gegenwaertiglich haben, ober fünftigbin baselbft gewinnent, und nicht ferer Bogt fenn foll. In folder Maafe, bafe er Diefelben Leut und Guter vor allem Gewalt und Unrecht handhab und fcberm, wenn und ale oft er bagu von bem Bischof zu Chur und bem Rapitel baselbe gevorbert wurde, ongeverlich. Und barumb foll ihnen zu Bogtrecht von einem jeglichen Sof und Feuerstatt, baselbe im Metschthall gelegen, Die bem Gotteshaus zu Chur zugehören, gefallen zweb Guner jaehrlich zu Kafsnacht, und nicht mehr. Darzu foll ihnen ein jeglicher Bischof zu Chur, wer ber bann je zu ben Beiten ift, jaehrlich zu St. Anbrestag geben Dart Berner, und ju St. Görgentag auch geben Marf Berner Meraner Mung, aus feiner Bropften im Bintichgem schaffen, zur raichen und zugeben, und befe foll in der obgenannt Bischof 3DHANNS von Chur für fich und sein Rachtumen, unter feinem und bes Rapitels Inflegel, einen Brief zwischen binnen und St. Johannestag ju Sonnenwenden naechstänftigen geben, nach Inhaltung ber verpetschierten Rottel, bie wir ihm barum geben haben. Da entgegen sprechen wir, baft fich bie obgenannten von Metich für fich und all ihr Erben gegen bem jezigen Bifchof zu Chur, feinen Nachfommen, Rapitel und Gotteshaus ju Chur, auch in ber obgenannten Beit verfchreiben follen; bafe fie beffelben Gotteshaus ju Chur Leut und Guter all und jeglich, wo die gelegen seynd, sie semen geiftlich ober weltlich über die Bogten, bie wir ihnen, als oben vermerft ift, bescheiben haben, nicht ferer bringen, beschweren, noch befummern jollen, weber mit Fuhr, Steuren, Arbeiten, Diensten, Futterungen, Schazungen, noch mit feinerlen anberer Borberung noch Beschwernuss, von feinerlen Bogten wegen, in fein Beis, auch nach Ausweisung unfrer verpetschierten Rottel, Die ihn barum geben. aber, bafe bie ehgenannten von Metich bas in einem ober menigem Stude überfuhren, bas wiffentlich wurde; fo follen fie von ber ehgenannten Bogten und bem Bogtrecht, fo in oben beschaiden ift, gaenglich gefallen fenn, und bie mag bann ein Bischof zu Chur laffen und empfehlen, wenn er will, ohn berfelben von Metich hinbernufe und Irrung, ongeverbe. Item alsbann furbafe bie vorgenannten von Metfch fur une brachten, und une zu erfennen aaben, bafe fie bee Frauen Rloftere ju Dunfter Erbvogt maeren. wieder aber ber oftgenannt von Chur fürlegt, bafe bie von Metfch fich auch Bewalt ohn Recht angenommen , und unterzogen haetten zu vogten , baffelb Frauenflofter gu Dunfter, bas ihnen jugehört, ju vogten, schirmen und zu verforgen. Bann bas von seinen Borforberen, Bischofen zu Chur, mit Leuten, Gutern, Gulten und Bunfen, fo fle barzu haetten gegeben, gestift und gewiedmet waer. Darauf wir aber beebertheil Brief, Instrument und Runbschaft, fo fie barum fur une bracht haetten, eigentlich verhört haben, und haben barinne nicht funden noch verstanden, bafe ber jeggenannte von Chur, noch die von Metfc, bes benannten Frauenklofters, noch ihr Leut und Gater, von Alter, noch von Rechts wegen, Bogt feven. Darum fo

forechen wir, bafe baffelb Frauenflofter ju Dunfter mit allen feinen Leds ten und Batern hinfur von ben obgenannten von Chur und feinen Rachfommen, und auch von benen von Metfch und ber von Dodenburg und allen ihren Erben, von folder Ansprach und Bufpruch wegen, umb Bogten, gaenglich ledig und fren fenn foll. Es follen auch biefelben ber von Chur und feine Rachkommen, und auch bie von Metsch und ihre Schwester und Dum von Dodenburg, und ihr aller Erben zu bemfelben Frauenflofter Dunfter, ju allen und jeglichen feinen Leuten und Gatern feinerlen Bufpruch, Ansprach noch Foberung von Bogten ober Bogtrechts wegen nicht haben, noch fie barum bringen, beschweren noch nothen in fein Beis. Doch vorbehalten einem jeglichen Bischof zu Chur feiner Rechten, Die er uber bas halb Frauenklofter in geiftlichen Sachen und Ordnungen hat, ongeverlich. Item als bie ehgenannten von Detich barnach furbracht haben, wie ihnen bas Thall Bufchlaf von Alter zugehör, und etwas Recht von Binfen und Dienfts wegen baselbs haben, und bas hab ber von Chur inne. Darauf ber von Chur fur une bracht, und une ju erkennen geben hat, bafe baffelb Thall zu feinem Gotteshaus Chur mit Eigenschaft gehört, und bas hab weylent R. ber von Meyland, ber ehgenannten von Metich Borbern, bie mit ihnen friegten, angewunnen, und barnach hab bas weyland Bischof HURTMANN fein Borforder ju Chur mit großer Roft und Behrung wieber zu bem Gotteshaus Chur bracht und gewunnen. Darauf sprechen wir, bass bie von Metsch solch ihre Bins und Dienst von ben Leuten in Bufch : laf mohl erfobern mogen, nach ihrer Brieffag, bie fie barum haben; Die foll ihnen auch ber von Chur schaffen zu geben. Saetten aber biefelben Leute Inreb barinne, und mennten, bafe fie bie nicht pflichtig maeren zu geben; fo foll ber von Chur benen von Metfch barumb Rechts wegen benfelben Leuten im Bufchlaf bescheiben, wenn bie von Metsch bes begehren, als Recht ift; und was bann barumb baselbs mit Recht erfannt wurdet, babei foll es bleiben, und foll ber von Chur die benannten Leute bargu halten, bals fie bem nachkommen. Item, barnach als ber vor Chur fürgelegt hat, von ber Beften megen Erafeph, Die bie von Metsch innhaben, wie meylent einer von Trafoph halbe mit Leut und Gutern bem Gotteshaus Chur geschaft hab; und hat uns barum laffen hören ein Inftrument, bas bei zwenhundert ein und fechzig Jahren alt ift, da entgegen die von Metsch fur uns haben bracht etlich Lebenbrief von weylent unferm Bergog ERNSIS Borbern unfern Brubern feeliger Bedaechtnufe, baran ihnen biefelb Beften mit ihr Bugehörung verlieben ift. Und nach Berborung folder Inftrumente und Lehenbrief, und nachdem wir nicht verstanden haben, bafe bas Gotteshaus zu Chur ber obgenannten Bestung Trafeph nach Inhaltung bes Inftruments nuz und gewehr konnen fen. Darauf fprechen fie, bag bie von Metfch, die bei ber obgenannten Beftung Erafeph bleiben follen, nach Inhaltung ihrer Echenbrief, fo fie barum haben, ungeverlich. Dann um all ander Leut und Guter, fie find geiftlich ober weltlich, die bem Bifchof, Rapitel und Gotteshaus ju Chur, ober ihren Selfern, Dienern und Unterthanen zugehören, und ob naemlich nicht benennet find, noch barum gefprochen ift, und ber fie von benen von Metich, ihren Freunden, Belfern, Dienern ober Unterthanen entwehrt find, wo die gelegen ober wie die ge-

beifden fennt; und bagu um alle bie Leut und Guter, bie benfelben von Metid, ober ihren Freunden, Belfern, Dienern ober Unterthanen jugehören, und in bem Ausspruch naemlich nicht begriffen seint, noch barum gesprochen ift, und ber fie von bem Bischof und bem Gotteshaus zu Chur, ober ihren Belfern, Dienern ober Unterthanen fennb gewehrt worben, wo bie gelegen ober wie bie gehenfeen fennt : fprechen wir, bafe biefelben Leute und Buter von beeben obgenannten Theilen gaenglich lebig gelaffen, und entschlagen follen werben, innert einem Monath von Dato bes Ausspruchs zu rapthen; und follen bann benen, fo fie ba von Alter ober Rechts megen jugehoren, ohne alles Bergieben fund werben, ungefaehrlich: und bie Rugung, Bins umb Gult, fo barab genumen find, follen benen bleiben, bie fie eingenommen haben; und foll ein Theil zu bem anderen barum nichts zu fobern noch zu fprechen haben, weber mit Recht noch Unrecht, ongeverbe. Auch fprechen wir, bafe all andere Ausspruch, Behabbrief und Gerichtsbrief, Die vor biefem unferm Spruchbrief gegeben und beschehen feynd, gaenglich abvernichtet, fraftlos und tobt fenn follen; als verr biefelben Ausspruch und Gerichtsbrief die obgeschriebene Sachen all ober einen Theil beruhrend, ongeverbe. Much foll und vorgenannter Bergog ERRSE unfern lieben Bruber Bergog Friebrichen, und unfern Erben, und auch unfrer Graffchaft Tirol biefer Ausspruch an unfern Rechten, Freiheiten, Leben, Bogteben und allen Bemaltfamen unvergriffentlich und ohne Schaben feyn, ongeverbe. fprechen auch, welcher Theil biefen unfern Spruch in einem ober menigem Stud uberfuhr, und ben nicht hielt, bas wiffentlich wurde; bafe ber ju ber Boen verfallen foll fein zwainzigtaufend Gulben Dutaten und Ungern : ber hatb Theil une, und ber ander halb Theil benen, von benen ber Spruch uberfahren waere, ohn alles Rachlaffen; und foll bannoch biefer unfer Spruch bei Kraeften bleiben, und gehalten werben ungeuerlich." Todenburgiche 3wift wurde gutlich gestillt. Seche ehrbare gemeine Danner (feine Grafen noch Freiherren) unter bem Borfit bes Grafen Sugo von Werbenberg - Heiligenberg richteten zu Lindau zwischen bem Bischof und Berbenberg-Sargans. Es fonnte nicht Alles entschieben werben, Manches bebuntt und wunderlich und nicht nach ftrengstem Recht beurtheilt, aber man wollte nach beiben Seiten bin verfohnen und die Wege ber Bewalt abwenden. Brifchen Beinrich von Werbenberg und Johann IV. bewirfte Raifer Siegmund fpater ben Frieben. Sarmadiger wurde fein 3wift mit ben Ginwohnern von Chur, bie ihn beschulbigten, bag er bei Erwählung bes Bertmeiftere (bamaliger Titel bes Borftebers ber Stabtobrigfeit), bes Rathes und in . andern ftabtifchen Angelegenheiten bie Freiheiten herrschfüchtig zu unter-Wie er mahnte und brobte, bie Menge beschloß, ben Bischof bruden fuche. nach ihrem Willen zu zwingen. Dies mertenb, entwich Johann burch eine hinterpforte von Marfoil, feiner Burg auf ber Sohe ber Stabt, beren Ginwohner ihn belagerten. Die zulest erfturmte Burg wurde vom Bolfe geplanbert; bie hintere Pforte mauerte es zu. Rachbem bie Rube ziemlich hergestellt, verglich fich ber Bischof auf Grund eines Schiedsspruches, ben Sans Schwend, Beinrich Biberlin, Conrad Tefcher, Johann Trinkler, alle vier Burger von Burich, Gaubeng Plant von Engabin, Rublin und Simon von Marmels, Egli Stampf, Anbreas Salis von Bregell, Gaubeng Rrosna

von Stalla, hand Luci, Rotar ju Cernes, Andreas Barribl und Anbreas Tertiden von Engabin, am 9. September 1422 ju Chur fallten. Spruch ift von ju großer Bichtigfeit, vornehmlich weil er bie bamalige Berfaffung bestimmt, um hier nicht wörtlich aufgenommen zu werden, bie frus bere Verfaffung aber nie schriftlich verzeichnet worben. Ursprunglich hatte ber Bischof, nicht vom Domcapitel, sondern burch Belehnung ber Raiser, als Rachfolger ber praesidum Rhaetiae, bie hochfte Gewalt, welche jeboch nach altaewohnter Freiheit hauptfächlich im Borfit ober in Ernennung ber Borfteber bestand. Eben biefelben Reichsoberhaupter, benen ber Bifchof feine Herrschaft schuldete, gaben mancherlei Rechte ber anwachsenden Stadt. Unmerklich erweiterte, verbefferte ober verschlimmerte fich Manches. Johannes Beiten gab es Amtleute vom Bifchof gefest, andere von ben Burgern gewählt. Einen Bogt, Richter in ben größten Fragen, wo es fich um's Leben hanbelte, feste ber Bifchof; boch wollte bas Berfommen, bag er ber Burgerfchaft genehm fein mußte, und ber Stadtrath gab ihm Beifiber. Der Amnian und Bigthum, welche von Unfang bestimmt gewesen, über Bolizei, Renten und Bollftredung ber Urtheile zu machen, bingen vom Bis fchof ab, ber auch ben Kangler mahlte. Bermuthlich wurde ein Bertmeifter gefett, als bie Burger noch feine anberen Gemeinbegeschafte famnten als Banorbnung, Aufficht über Balb und Beiben, und Bertheibigungsanftalten, benn bice liegt in bamaliger Bebeutung bes Wortes Wert. Da fie inbef nach republifanischer Weise Burgermeifter wollten, erfannten jene Schiebemanner, biefe Beranberung ftehe allein bem Raifer gu. Und bies ift nun ihr Spruch:

Allen denen, bie biefen Brief ansehen, ober horen lefen, funden wir ac.

(Folgen bie Obengenannten in berfelben Reihe.)

Als von der Stofsen, Spenn und Mischellung wegen, so aufgelosien und gewesen sind, zwischen dem hochwurdigen Herrn, Herrn IDHANNSER, set Bischof zu Chur, an einem Theil, und den ehrssamen weisen dem Wertmeister, den Raethen und gemeinen Burgern zu Chur an dem andern Theil; wie sich dann dieselben in Stoße und Uneinhaelligkeit zwischen ihnen auserstanden haben, derselben ihre Stoße auch sie auf und die vorgenannten drenzehn Maenner gekommen sind zu dem Rechten, was wir und alle, oder der mehrere Theil unter und, nach Anklag, Kundschaft, Furlegung, Red und Wiederred, zu dem Rechten erkennen, dass sie daben beliben, und dass stet halten wolslen, ben ihren Treuen und Eiden; nach Inhalt und Weifung der Anlasbrief, die darumb von beiden Theilen gegeben und besigelt sind.

Also barauf, ats wir auf biesen Tag bie Sachen ausgetragen, und zu vollenden kommen sind, haben wir seren zwischen beiden Thailen, als vorgeredt, dass sie uns um etliche Stuck ehasty, und aber Frevel antressend und beruren migend, getruivet hand, die auszusprechen, mit der Minne oder mit dem Rechten; auch nach Inhalt der besiegelten Briesen, die wir haben von beiden Theilen, haben wir beider Theil Anklag, Kundschaft, Red und Wiederred in Schrift, mit Elden und auch sonst eigentlich eingenommen, und verhoert: und sagen und sprechen wir aus, zwischen dem obgenannten unsern herrn dem Bischof

Digital by Google

und den vorgenannten Burgern zu Chur, als dis nachbenannten Sach bie ehrwurdigen Herren die Chorherren noch das Rapitel zu Chur nicht berurt, als fie vor uns gesezt hand, und verzichtig find gewesen:

Defe ersten, ale fich unfer herr von Chur flaget, wie ihm bie Burger zu Chur mit Bewalt ohne Recht entwert haben fin Befti, ben Sof; ihm bas Thor aufgebrochen, und bas Thurl vermauret: barum er begehrt Beferung; alfo nach finer Rlag, und ber Burger ju Chur verantworten, ale bafe in Schriften fur une fommen ift; haben wir une erkennet zu bem Rechten, bafe bie obgenannten von Chur bem vorgenannten unferm herrn bem Bischof bie ehgenannte Besti, ben Sof, mit ihr Zugehoerung, wiederumb bewehren, und indefe in Bewalt febn follen, ohne Wiederred ungefaehrlich. Und als ber hochwurdig unser gnaebiger Berr ber Bischof vorbenannt fur uns gebracht hat, wie er ju Chur einen Bogt ju fegen und entjegen habe, ohne ber von Chur Wiffen und Willen, und ber richten folle uber bas Blut, und alle Schulben, flein und grofe. Darwiber aber bie ehgenannten von Chur meynend, bafe er einen Bogt fezen folle, mit ihr Wiffen und Willen, barumb wir beiber Theil Brief und Rundschaft haben verhoert; und nachdem, und die Bogten von dem heiligen roemischen Reich barrieret, und zu unsers herrn bes Bischofs und bes Gotteshaus Sanben fommen ift, als wir barum ihr faiserliche Brief und Freyheit haben verboert; haben wir uns auf unfern Gib erfennet ju bem Rechten, bafs ber vorgenannt unfer Berr ber Bischof, nach feiner Frenheit und Briefen Sag, wohl einen Bogt fegen und entfegen foll und mag; wenn bas au Schulben tommt, und nothburftig ift, aber baben und mit, ale vor und, mit ehrwurdigen herren von bem Rapitel zu Chur, mit andern frommen Leuten, auch Instrumenten fundlich worden ift, bafe unser Berr ber Bischof die vorbenannten von Chur foll laffen beliben beb allen ihren Frenheiten, und guten Gewhonheiten, und Rechtungen.

Und darauf von uns auch kundlich ist worden mit geschwornen Eiden, dass die von Chur viel Jahren haben herbracht, wenn ein Herr und ein Bischof einen Bogt sezen wollte, dass er das thun sollt, mit der von Chur Wissen und Willen; bekennen wir und auch ber unsern Eiden, dass die von Chur bei denselben ihr Hersommen und Rechten sollen bleiben, und dass unser Herr der Bischof einen Bogt mit ihr Wissen und Willen sezen soll; wenn das zu Schulden kommt, ohne Widerred.

Wir haben uns auch erfennt, bass ein Bogt, welcher se bann Bogt ist, richten, und ein Rath zu Chur zu ihm Rechtsprecher geben sollen, als bas bisher kommen ist: und um was Sachen Jemand bem andern furgepeuit (— vor das Gericht bietet —), dass dann fur den Bogt gehoert; soll der Bogt Gewalt haben, den Rechtsprechern bey ihrem Eid zu dem Gericht heissen gebieten, und waer es Sach, dass kein Stuck oder Ansprach kaemen, die als groß waer, dass man dannzumal nicht wohl mit Recht ausgetragen moechte, dass man das wohl mag bannzumahl von dem Gericht ziehen; und darum Raeth nehmen und haben: nach Nothdurft, aber mit Namen, dass dieselb Sach mor-

gends ober auf ben britten Tag, als ungefaehrlich zu bem naechsten Gericht barnach, wiederum fur Gericht kommen, und man barum fur bem Bogt, und seinem Stab, Recht sprechen soll; alsdann die Rechtsprecher ihr Eid und Ehr weisen, und was baselbst ertheilt, und mit Recht erkennt wird, daben soll es bleiben. Kaemen aber Sachen sur Gericht, darumb Bussen ertheilt wurden, und ein Bogt zu frank waer die Bussen inzuziehen; soll ein Rath dem Bogt dieselben Bussen, als werr man die findet, ob sie der Bogt begeret, helsen inziehen, und ingewinnen zu der Handen, die dazu Recht hand, ohne Widerred und Gesaehrb.

Um einem Aman, einen Bizthum, und um einen Kanzler zu Chur, haben wir uns nach Red und Wiederred auch erkennet, dass der obgenannt unser gnaediger Herr der Bischof dieselben Aman, Bizthum und Kanzler besezen und entsezen soll, und das auch jedlicher sin Amt richten, ausrichten und besorgen soll; als das von Alter herkommen ift,

von gemeiner Statt zu Chur ungesummet und unbefummert.

Mit Sonderheit von der Stoesse wegen, so unser Herr der Bischof mit denen von Chur hat, als sie einen Burgermeister, fur einen Werksmeister, als der vormals genennt war, erwachlt und ufgenommen hand; bekennen wir uns, wollen die von Chur einen Burgermeister haben, dass sie das thun und erwerden sollen, an dem allerdurchlauchstigken unserm gnaedigsten Herrn dem römischen König, oder mit Urlob und Willen des ehgenannten unsers Herrn des Bischofs; und also dass diese unser Erkanntnuss und Spruch, von des Burgermeisters wegen, denen von Chur an andern ihren Freyheiten und Rechten unvergrifs

fentlich und unschaeblich fenn foll.

Als auch bann ber obgenannt unfer gnaebiger Berr ber Bischof, auch die von Chur, Stofee und Irrfal miteinander gehabt hand, von wegen, bafe unfer Herr ber Bischof meynet und furbringt, er solle einen Rath fegen, und wenn bann Jemand in bem Rath gebrifet (- gebreftet, mangelt, abgeht -), bafe man ihm jaehrlich, ungefaehre - lich auf ben zwölften Tag (- ohngefahr Epiphan. -), aufer ben Quarten, an ber Borfchriben gebet und zeiget, und eines mehr, nach Markahl bann in bem Rath gebrifet, baraus er nehmen mag, welche er will, ben Rath zu erwaehlen, barwiber die Raeth meinenb, fie follen ben Rath fegen, wol wenn Jemanb unter ihnen abgang ober unnug wurde; follen fie, aufer ben Quarten, andere nehmen, und allwegen eines mehr, und bie bann unfern herrn Bifchof antworten; baraus und bavon er nehmen mag, welche er will, ben Rath jaehrlich um ben zwölften Tag erfullen : haben wir une auf unfern Gib erfennet , nach Rundschaft, Robelen, nach Red und Wiederrede, fo wir verhort haben, bass bie obgenannten Raeth von Chur, als bie ihr Sag mit geschwornen Eiben por une bewiset hand, ben ihr herfommen bleiben, und einen Rath fegen follen; boch alfo, wenn bas jaehrlich um ben zwölften Tag nach ihr benber Kurbringen, ungefaehrlich zu Schulben fommt, und Jemand in ben Rath gebriftet; bafe auch dann biefelben Raeth ju Chur an berfelben Statt, andere aufder ber Duarten nehmen follen;

- und allweg nach Markahl eines bester mehr: und die bann unserm Herrn bem Bischof vorgenannt antworten, baraus zu nehmen, die ihm weis und gut bedunken sin, dass ber Rath erfüllet werde, wie did bas

zu Schulben fommt.

Wir sprechen auch baben, um bass unser Herr ber Bischof, auch bie von Chur, besto weisern Rath hineinthun gehaben mögen, bass die vorgenannten Raeth die Quarten ben ihrem Eid besezen sollen, als jezther ist gewönlich gewesen ungefaehr. Und haben uns auch bamit erkennet, bass alle andere neue Eid und Aussacz, so die Raeth, Burger oder Gemein gegeneinander gethan, alt gemacht hand, gaenzlich todt und absin sollen; und bass sie sollen ben solchen Eiden bleiben, als das von Alter herkommen ist, uns an diesen vor und nachgeschriedenen unsern Spruch ohne Widerred, ohne Gesaehrd. Bas auch unser Herr der Bischof, auch die von Chur ander Gericht oder Rechtungen hand, die dieser vor und nachdenannter unser Spruch nicht begreiset, soll jedwedern Theil alles sein Recht vorbehebt und behalten sin.

Bon ber Stosse wegen, so obenbenannter unser Herr ber Bischof, auch die von Chur mit einander gehabt hand, von des Umgeldts wegen, und wir aber darinn nach unserm Rachgahn besunden haben, dass das Umgeld nach alten Hersommen halber unserm Herrn bem Bischof, ober den er das zufüget, zugehöret; und das ander Halbtheil zugehöret der vorbenannten Stadt Chur; sprechen wir, und haben uns erkennet zu dem Rechten, dass jedweder Theil ben vorgeschrieben seinen Rechten und Hersommen um dasselb Umgeld soll bleiben, jedweder Theil surdasshin von dem andern ungesumet (— unbehindert —).

Item ale auch unser herr ber Bischof in Klagwis fürbringt auf Die von Chur, wie die ein Raufhaus haben gemacht, bas fie aber nicht haben follen. Darauf aber bie von Chur antworten, fie seven von unferm gnaebigften herrn bem Konig gefreyet und begnabet, bafe fie bas Raufhaus wohl haben moegen und follen, getrauend mit bem Rechten baben zu bleiben. Rach Red und Wiederred, nach Weisung und Sage bes Freyheitbriefs, fo bie von Chur von bem ehgenannten unferm herrn dem Roenig, um bas ehgeschrieben Kaufhaus inn hand, als wir benn eigentlich haben verhoert, fo fprechen wir aus zu bem Rechten, bafe bie vorbenannten von Chur ben bem ehgenennten ihrem Raufhaus follen bleiben, foll ihnen barum ber Brief, fo fie von unferm herrn bem Roenig besiegelt hand, mahr und ftatt, und ben feinen Rraeften bleiben, und ob es waer, bafe unferm Berrn ben Bifchof baeuchte, ober mennte, bafe fie bas Raufhaus noch bie Frenheit barum nicht haben follten, ober ihnen bas mit Recht absezen wollt, behalten wir ihm vor, bafe ihm barum vor unferm herrn bem Roenig alles fein Recht foll behalten fin.

Wir haben uns auch erkennt auf unsern Gid von des Gelaidts wegen zu Chur, dass bas foll unserm ehgenannten Herrn dem Bischof zugehoeren, dass der Gelaidt geben soll, doch also, wenn er Jemand sein Gelaidt gibt, dass soll er einem Werkmeister oder Rath zu Chur verfünden, um dass an Jedermann das Gelaidt bester bass moege

gehalten werben. Wir sprechen auch baby, ob es zu Schulden kemi, bass unser ehgenannte herr Bischof IDHNRES nit im Land waer zu Chur, und auch niendert (— Riemand, keiner —) Statthalter hinter ihm liesse: solich, als ander Sachen auszurichten; und dazwischen Zemand Gelaidten bedoerste, und das an einen Werkmeister oder Rath zu Chur erfordern wurde, dass die dann dasselb Gelaidte wohl geben moegen, die auf Zukunst unsers herrn des Bischoss, und nicht fürsbasser.

Aber bann um die Stoefse, so zwischen beiben Theilen ift gewesen, von wegen der Munz, haben wir ums auch erkennet, auf unsern Eid, dass die Munz soll zugehoeren unserm Oberherrn dem Bischof, nach Inhalt, Weisung und Sag der Briefen, so darum von Kaisern und

Roenigen gegeben und befiegelt find.

Als auch unser Herr ber Bischof fürdringet, wie er seine Ross auf etlichen Wisen zu Chur, auf das Gras schlachen und waiden moege; zeiget sich des an der Stadt Chur Buch, haben wir und erkennet, nach der von Chur Antwort, Wiederred, und nach Weisung ihred Stadt-buchs, dass unser Herr der Bischof ben denselben seinen Rechtungen soll bleiben, als das von Alter herkommen ist; und also ist das unser Herr der Bischof der Stadt und den Burgern zu Chur, kein Rechtung darum pflichtig ist zu thund, und die von Chur das kundlich migen gemachen, sprechen wir aus, dass unser Herr der Bischof ihnen auch darum ihr Bollung und genug thun soll.

Umb die Portery sprechen wir aus, und haben uns erfennt, nach Aunbschaft, die wir hierum verhoert haben ben Gid, die luter sept, dass die von Chur verr ob zwainzig Jahren die Porteren unansprachtig ingehebt, besezt und entsezt: dass die vorgenannten von Chur ben berselben Porteren bleiben, und die inhaben, auf und absezen und entsezen sollen, als sie das die naechsten zwainzig Jahr herbracht haben, ohne

Biberred, ohne Gefachrb.

Alsdann die ehbenannten von Chur flagend, und fürbringend, wie unfer Herr ber Bischof die Besti Aspermont besezet, und entsezet, an des Kapitels und gemeins Gotteshaus Rath, und habe doch das Gotteshaus auch sie die Besti erloeset mit ihrem baren Geld von Hainzen Buwiren: haben wir und erkennet, nach Antwort und Wiederred, wenn unser Herr der Bischof mit sin selbs Lyb nit will sin (— nicht wohnen will —) uf Aspermont, dass er sie dann besezen und entsezen soll (— das soll heißen mit einem Bogt —), mit des Kapitels und gemeinen Gotteshaus Rath.

So dann um Witwen und Waisen zu bevogten, da unser Herr der Bischof mennet, er solle die besorgen und bevogten, und aber die von Chur meynend, sie senen also herkommen, dass sie Witwen und Waisen besorgen und bevogten sollen: nach Red, Wiederred und Kundschaft, die wir den geschwornen Eiden haben verhört, haben wir und erkennet, dass die vorgenannten von Chur ben ihrem Hersommen und Rechtungen sollen bleiben, und dass sie Witwen und Waisen sollen bevogten, und schaffen bevogtet und besorget werden, wo die dann mit ihren

naechsten Freunden mit moegen bevogtet, noch darmit beforget werben,

als fie bas bisher bracht und gethan hand ungefaehrlich.

Item von herkommender Luten (— Fremde —) wegen, das seyn Wis oder Mann, die ben ihnen absterben, und ben ihnen nit Erben hand, darrin sie etwas Irsal (— unklare, zweiselhafte oder falsche Meinung —) hand gehebt, von des Gutes wegen, das sie hinter ihnen liessen; sprechen wir aus nach Kundschaft, Red und Wiederred also, wenn ein solch fremd Verson ben ihnen abstirdt, dass dann der Werkmeister und die Racth zu Chur desselben aberstordenen Gut zu ihren Handen sollen nehmen, und besorgen, dass es hinter ihnen liege ein Jahr, sechs Wochen und dren Tag, nach ihr Stadt Herkommen; um das, ob in dem Ziel Jemand kaeme, der das Gut mit Kecht zu ihm zoge, und Recht dazu haette, dass dem und denselben ihr Recht vollangen moege. Koemt aber also Niemand in dem Zit, der das Gut mit Erd und Recht also inziehet; so sollen dann die ehgeschriebenen Werkmeister und die Raeth unserm ehgenannten Herrn dem Bischof, dasselb Gut inantworten und geben; als auch von Alter her ist kommen.

Um die Markt, wie die von Alter herkommen find, sprechen wir aus, bafe man daben foll bleiben, als bieber Jebermann an feinen

Rechten unschaeblich.

Bon eines Rachrichters wegen, barinne bie Stadt auch mennet sumfelig gehebt haben, sprechen wir, bass unser Herr ber Bischof oder ein Bogt zu seinem Ramen benselben Nachrichter haben sollen, und schaffen gehebt werben, ohne der Burger Schaden, um des Willen, wenn das zu Schulben kommt, dass das Recht mit ihm über die, als die dann den Todt verschuld hand, und über sie ertheilt wirdet, moege vollbracht werden.

Als sich bann die Burger zu Chur klagend, was unser Herr ber Bischof mit keinem Burger zu schaffen habe, um was Sach das sen, verschlage er ihnen die Kirchen (— Interdict —); da er boch vorhin ander Recht an sie suchen, ald nehmen sollt. Rach Red und Widerred haben wir und erkennet, wenn der Bischof unser Herr mit der ehgenannten Burger keinem zu schaffen hat; um weltlich Sachen, dass er das mit ihnen mit weltlichen Gericht soll austragen, und nicht die Kirchen darum verschlachen; was er aber mit ihnen zu schaffen hat, das geistliche Sachen moegen berühren, mag er wohl mit geistlichen Gericht sie darum angreisen, die ihm von ihrer sedlichem genug beschicht, ob er ohne Gericht von ihnen nit wird abgeleit, ohne Gesachrd.

Auch als die von Chur klagend, wie unser Herr ber Bischof vorgenannt ihren Burgern Schulden nicht bezahlt, die ihnen unser Herr ber Bischof Graf HUNTMUNN selig schuldig sen, habe aber sich seiner Guter unterzogen; bekennen wir uns, dass darum jedwedern Theil sein

Recht foll behalten fenn.

Als sich auch in biesen Lacusten Stöße und Sachen mancherlei Unslustes, Ginfaell, Uebergrif und Frevel mit Worten und mit Werken sind auferstanden: auch als unser herr der Bischof hat furbracht, wie die von Chur vorgenannt, die Frenheit gebrochen, und verloren sollten

haben; als das dann für uns in Schrift, und mit Worten fürbracht ist: haben wir uns in der Minne (— Güte —) eigentlich bekennet, dass die Burger von Chur die Freyheit nit verloren sollen haben, und dass auch zwischen beiden Theilen diss Sach berührend, Schad gen Schad sin soll, und dass kaintweder Theil dieselben vorgangen Sachen fürbashin, mit Worten noch mit Werken nicht oefern (— wiedersholen —) noch ahnden soll, in keine Weise."

Dies bas Wefentliche bes Schiebsspruches. Und nachbem biese Dinge fo verglichen, funftige Unruhen aber nach altem Brauch an die Gotteshausleute verwiefen worben, beriefen Bertmeifter und Raethe bie Burgerichaft, und geboten ihr, allen Raub ber Burg bem Bifchof, ben Seinigen und feinem Dienstmann Rung von Randed wieder herauszugeben; finde fich ein Uebertreter biefes Bebots, follte biefer ale meineidig und ehrlos an Leib und Gut gestraft werben. Der Bischof hielt es jedoch fur angemeffen, ein Bundniß mit Defterreich ju fchließen. Es fehlte nicht an Berfonen, welche bies Bundniß als gegen bas Bolf gerichtet auffaßten, und es erzeugte fich burch Kurcht, innere Rachwirfungen ber alten Zwiespaltigfeiten, wrannische Behandlung burch bie Dienstmannen bes Sochstifts, Bertrauen auf eigene Rraft, Streben nach höchfter Freiheit, ber Bebante, fich vom Bifchof und Abel völlig los ju Es entstand ber "graue Bund." Wenige nur blieben in ihrer machen. Treue und Ergebenheit jum Bischof unerschütterlich. Im Schamser Thale namentlich trat bie außerfte Wiberspenftigfeit an ben Tag. Bergebens erließ Raifer Siegmund eine Erecutioneverordnung, es fchite ben Beauftragten, benen von Todenburg, Razuns, Car, Montfort und Anderen, an Macht und Willen. Als bie Schamfer fich weigerten, bem mit ihrer Grafschaft vom Bifchof belehnten Beinrich von Berbenberg zu hulbigen, fprach Johann ben Bann über fie aus. Fruchtlos. Da schloß er alles mas in ber Grafichaft Schams Menfch hieß von ber Bemeinschaft ber Rirche und Religionewohlthaten aus. Bieber umfonft. Run verbot er aller Welt jeglichen Umgang mit ihnen, feiner burfte ihnen Speise, Trant, Feuer, Waffer, noch fonft bas Beringfte verabreichen, Die Rirchen murben verschloffen, alle Bloden bei Tag und bei Racht geläutet. Diese Magregel sowohl ale ber Rath ber Benachbarten bewog fie jum Gehorfam, ohne bag ber Bifchof ihre Rechte antaftete. Mittlerweile maren gwijchen letterein und ben Burgern gu Chur neue Streis tigfeiten ausgebrochen, welche bie ,, Gotteshausleute ber Thaeler von Chur" am 14. Februar 1428 Schlichteten. Johann flagte, bag man bem Bertrag vom 9. September 1422 jumiber gehandelt, neue Eibe aufgesett und ben Rath eigenmächtig aus zwei und breißig Mitgliedern gebilbet. Spruch : bie neuen Gibe find abzuschaffen, und ebenso die ,,32". Ferner, Die Burger verwehrten ihm feit brei Jahren ben "Bann-Beinschant", worin feine Borfahren urlangft im Befit gewefen. Epruch : Der Bifchof foll im ruhigen Befit und unbehinderter Ausubung bes Bann - Beinschants fein, allein auch wiffen, und Jedermann binnen Jahresfrift erfahren, bag biefer Schant fein bischöfliches Recht, fonbern eine freie Bewahr ber Burger fei, gestattet bis gum Berfauf von feche Fubern jahrlich. Er flagte unter andern bann noch, baß bie Burger ihn verhinderten die, "Chorherren und Pfaffen" ju ftrafen, wie fie ce verbient und ihn bebunte. Spruch : Die Burger follen ihn forts

an darin nicht wehren. Himviederum beschwerten sich die Bürger, daß der Bischof ihre dargeliehenen Gelber noch nicht zurückerstattet. Im Uedrigen erwirste Johann vom Kaiser Siegmund mehrere Urkunden für das Wohl seines Bisthums, mußte indeß andererseits zur Deckung von Schulden verschiedene Güter verkausen. Im unaushörlichen Streben nach Hebung seines Hochstists aus einer Unruhe in die andere getrieben, ohne entsprechende Ersolge zu genießen, doch immer groß unter den Bischösen Churs, starb 30s hann IV. am 24. Januar 1440 zu Meran, und ward in der Pfarrfirche baselbst begraben.

56. (67.) Conrad III. von Rechberg, vorher Canonicus zu Cofinit und Propst zu Chur, wurde am 14. Februar 1440 einstimmig zu Johann's Rachsolger erwählt, zog es aber bei dem gestörten Zustande des Bisthums schon am 5. September 1441 vor, auf einer Prapositur zu Cosinit sein ferneres Leben ruhig hinzubringen. Hier verschied er 1452. Inzwischen

abministrirte

57. (68.) Geinrich V., Freiherr von hewen, Bischof zu Coftnis (f. Cofinis), ben Churer Sprengel. Er war ein Mann, bem weber bie Beschäfte noch bie Kreuben ber Belt unbefannt, und ber seine hohen Jahre und fein tranfliches Aussehn zur Erhöhung feiner geiftlichen Chrwurdigfeit benuste. Jebenfalls war es ein volltommner Diggriff, ihn jum Abminiftrator au wählen. Wir finden ihn im Kriege ber Eidgenoffen wider Burich, und seben ihn am 22. Marg 1444 ben zweimal aufgeschobenen Friebenotag ju Baben halten. Als ber berühmte Feind aller Bolfeverbinbungen, Graf Beinrich von Berbenberg ju Sargans, ben "grauen Bund" burch einen Berein ber Eblen ju fturgen fuchte, ber wegen ber Kleis berfarbe feiner Anhanger ober eines Unterfcheidungszeichens ,, fcmarger Bund" hieß, begunftigte Beinrich V. ben Anschlag fo viel er konnte, und lenfte bamit ben größten Sag beinahe Aller auf fich, ber bald jum muthenben Ausbruch fam. Dan forderte ungeftum feine fofortige Entfernung. ließ fich jedoch noch ein Dal beschwichtigen. In Folge bes mißlungenen Unschlage bes schwarzen Bunbes fant bie Berrichaft ber Großen, und bas gemeine Wefen gewann an Macht : Die Grafen von Berbenberg verfauften bie in Schams und Obervag von ihren mutterlichen Altwordern, ben Bagis fchen Freiherren, geerbten Berrlichfeiten (Leibeigene, Alpenrechte, Frevel, Wilbbahn, Fischerei, gall, Gelaffe, Twing, Bann, alle Gerichte, alle gewiffen und ungewiffen Gerechtsame) an bas Bisthum fur 3600 Bulben. ber Herrschaft bes Bischofs hingegen fauften fich bie meiften Bemeinben gang ober jum Theil los. Hoheit eristirte nicht mehr. Go bas Bisthum berunterbringend und obenein in Schulben fturgend, weigerten fich Domcapitel und Gotteshausleute zu Chur, Heinrich von Bewen langer als Pfleger anquerfennen. Schon hatte Papft Eugenius IV. bie Unterbrechung orbentlicher Bischofsfolge gemigbilligt; besto lieber benutte nun Ricolaus V. Die allgemeine Stimmung hochster Ungufriedenheit, und ernannte Untonio To fabeni von Bavia jum Bischof von Chur (1452). Diefer fant aber einerseits an Beinrich, andererseits bei ben Domherren, Die fich bas Bablrecht nicht nehmen ließen, folchen Widerftanb, bag er fich aus ber Felfenburg Realta nicht wagte. Als Beinrich von hemen im Churer Sprengel feine

bleibende Statte mehr finden konnte, julest auch aus Afpermont vertrieben wurde, hoffte Tosabeni gegen

- 58. (69.) Leonhard Weißmayr (von Andern Trismayr genannt), Domberr und Kanzier von Tirol, den die sammtlichen Domherren am 5. März 1453 im Bertrauen auf österreichschen Schutz gewählt, aufzusommen, meinend, Kaiser Friedrich würde nicht offenbar dem Papst entgegen handeln wollen. Muein der Tod rief ihn am Michaelistag 1454 ab. Leonhard's Berwaltung war weder lang noch glänzend. Unter ihm kauften sich die Schamser von der bischöslichen Herrlichkeit für 3200 Gulden los, dabei gegen den Berkauf der Grasen von Werdenberg protestirend, dem die kaiserliche Bestätigung sehlte. Leonhard stard zum Glück des Bisthums am .2. Juni 1458. Bischof von Gurf ist er nie gewesen, wohl aber 1450 canonisch zum Bischof von Briren gewählt, als welcher er vom Papste seine Bestätigung erlangen kommte und gegen Ricolaus von Eusa (1. Brixen) zurücksen mußte.
- 59. (70.) Ortlieb, Freiherr von Branbis, beffen Bater bei Ragas unb fonft nicht felten wiber bie Gibgenoffen gestritten, ftellte in brei und breifigjahriger Regierung unter vielen Mergerniffen und Beschwerlichkeiten mit Rraft und Beisheit Gewalt und Burde bes Bisthums vollständig wieder her, vermittelte innerhalb seines Sprengels mancherlei Bermurfniffe, nahm in ehrenhafter Berbindung mit ber Stadt Chur ju Burich ein Burgerrecht auf ein und fünfzig Jahre (1460), wofür man zwei und breißig Gulben Jahred. fteuer entrichtete, und gestattete jum ersten Dal bie Bahl eines Burgermeiftere (1462) nach ichweizerischer Art. 3wei Jahre barauf suchte eine furchtbare Feuersbrunft bie Stadt Chur beim, bie nichts als die bijchöfliche Refibeng und fieben nabbelegene Gebaude verschonte. Dies mar jeboch bie Beranlaffung großer Freiheiten, burch ben Raifer ertheilt. "Die Burgermeifter, Die Rathe, Burger und alle ihnen eibpflichtig Ungehörigen find von allen auswärtigen Berichten frei, und bei ihnen giebt Bogt, Bigthum und Stadtamman jedem, auch fur Beachtete, Die fie aufnehmen, Recht. Rathe üben allerlei Recht, wie die fonft offenen Berichte. Sie haben Burgermeister und Rath nebst burgerlichen Bunften, und mogen von bem Bischof bas Reichspfand ber Bogtei um ben Pfanbidiling lofen. Alle in ihrem Gebiet, wenn auch in geiftlicher Sant, befindlichen Binfe und Guter mogen fie wie fich felbst mit Steuern belegen. Ihr ift von bem Umgelbe bes Weins eine Balfte. Eine Balfte bes Bobenginfes ber Baufer ift ihnen erlaffen." Bas bie Löfung bes Reichspfandes ber Bogtei anbetrifft, fo modificirte bies eine Urfunde bes Raifers vom 10. Marg 1489, gegeben zu Insbruck, wie folgt:

Wir FRIEDRICH von Gottes Gnaben römischer Kaiser, (u. s. w.) Bekhennen offentlich mit bem Brief, und thund khund allermenigklich, als wir vor khurzuerschinen Züten, den Ersamen unsern, und des Reichs lieben gethreiven, Burgermeister und Rath der Statt Chur, gegunet, und erlaubt haben; die Bogty daselbs, mit sampt den vier Dörffern, naemlich Faz, Dgis, Trimis, und Züzers; auch den Zoll, und dass Aman, Bisthum, und Propheiten Ambt in der gemelten Statt, umb den Pfandschilling, darum die von weyland unsern Borfaren am

Reich, roemischen Khaisern und Khinigen, dem Stift zu Chur verphendt sein sollen, an sich zu lösen, Inhalt unser Brief barüber ussgangen,

Dafe ber Ehrwirdig DATEJEB Bischof zu Chur unser Fürft, und lieber anbechtiger, für unfe thumen ift; und unfe in Begenwirtigthait ber obgemelten von Chur vollmechtigen Potschaft, etlicher Gerechtigthait, so er und fin Stift an ben obberierten Dörffern, Boll, und Emptern usgeschaiben ber gemelten Bogty, und bes Berichts bargur gehos rende, lang zuther gehabt, und gebrucht haben föllen, bericht; baruf wir als roemischer Khaiser gefest und geerdnet haben, fezen und ordnent auch, von roemischer und thaiserlich Macht, wiffentlich in Khraft bis Briefe, bafe berfelb unfer Furft, und fin Stift ju Chur, by ben obberurten Dörffern, Boll und Memptern, wie fin Borbern und er von Alter her gewesen, bliben. Und bifer Bit nit schuldig fin sollen, ben genanten von Chur, verer Losung Statt ze thund, ban allain ber Bogty mit bem Bericht und was von Alten herthumen, inner und ufeerhalb ber Stadt Chur ungeverlich barzu gehöret : und zwischen baiben obberierten Bartheven uff unfer Berwilligung, gutlich erfunden, ober burch une, ober burch unfer Rachsthumen am Rich erklaert wurt; umb ben Werbt bes Gellts, barumb bem Stift, Die von unfern Borfaren am Rich verphaendt: und im hernachmals von Onaben wegen, barauf geschlagen ift, und mit hoherer, bafe auch bas von Gnaden wegen barauf geschlagen ift, burch ihn nit hocher gesezt werbe, bann wie ber Werd in unfer Borfaren Bfandbrief luter gemelbt, und ufegebruetht wirdet."

Dem Einen Gemeinwesen ber brei Bunde trat Ortlieb bei. Balb nachsher erwarb er von dem verichuldeten Grafen Georg von Werbenberg-Sargans die schönen Razunsschen Erbguter seiner ersten Gemahlin, Tusis, Heinzensberg und Tschapina für den Preis von breitausend Gulden, und von dem Grasen Johann Peter von Sar die ganze Herrschaft Belmont mit allem Zubehör. Auf Beranlassung Papst Innocenz VIII. trieb er die Bundner zum Kriege wider Lodovico Moro, Regenten bes mailandischen Staats, in Folge bessen die Einwohner von Poschiavo bundnerisch wurden. Rach einem überaus bewegten und erfolgreichen Leben ging Ortlieb am 25. Juni 1491 zur ewigen Ruhe ein.

60. (71.) Heinrich VI., Freiherr von hewen, erwählt am 8. August 1491, vorher Domberr zu Bern, Propft zu Cofinis, und Träger anberer geiftlicher Burben, hat feinem Ramen kein anderes Gedachtnis als bas ber

Unfähigfeit gestiftet. Er resignirte 1503, und starb 1509.

61. (72.) Paulus Ziegler von Ziegelberg, Freiherr zu Barr, 1503 bis 1541. Seine Geschichte gehört in die bekannte und als bekannt anzunehmende Geschichte der schweizerischen Resormation, der er sich vergedens zu widersehn suchte, welche, wie aus Briefen der Domherren zu Chur an die von Mainz, und des Bischoss an den Kaiser hervorgeht, das Bischum in den kläglichsten Zustand versehte, und Paulus selbst eine Zeit lang aus dem Lande trieb (1530). In Folge der siegreichen Waffen der Rhätier in Italien wurde die Urkunde des Mastino Visconti insofern zur Wahrheit, als dem Hochstift der vierte Theil "der Obrigkeit, aller Rusung und alles Einkom-

mens" bes Beltlinthales, von Bormio und bes Chiavennathales von ben

brei Bunden zuerfannt warb.

62. (73.) Lucius Iter, vorher Propft ber Cathebrale zu Chur, erwählt mit Genehmigung der Gotteshausleute am 3. October 1541, 1542 papftelich bestätigt und vom Kaiser mit den Regalien belehnt, lebte so viel es die Berhältnisse gestatteten in Friede und Eintracht mit den Bundnern. Den fortschreitenden Religionsneuerungen entgegen zu treten, verhinderte ihn der Cid, den er den Gotteshaus Leuten am Tage seiner Wahl geleistet. Sechs Punkte wurden an diesem Tage aufgestellt und zur Richtschnur verzeichnet, als:

"Erstlichen habent wur uns ainhelligklich begeben und bewilliget, bas einander regierender Herr und Bischof zu Chur, ein gemein Gottshus und bie anderen zween Kunbten ben den Articlen, auch Glauben und Weefen, wie sie dann jez vor der Erwellung sind, bliben lassen solle und wolle.

Zum anderen, dass ain Herr von Chur etwas handlete old thaete, barburch gemein Capitel und Gottshus beschwert sin vermeinte, und der Stift-Handlungen, dass gmein Gottshus by dem, so gemein Gottshus in Abwesen eines Herrn von Chur (— nämlich Paulus Ziegler —) bisher gehandelt hat, es sen Kauf, Berkauf, Losung und anders, bliben lassen und barwider kheine Newerung fürnemmen solle.

Bum briten, bafe ein herr von Chur ber Stift Recht und Fryhaiten Eigenschaft uit verthaufen, noch veraberhandlen folle und moge, ohne unfere

befe Capitele und gemeines Bottehus Borwiffen und Willen.

Zum vierten, ob es zu Fellen theme, dass ain Herr von Chur etwas handlete old thaette, bardurch gemein Capitel und Gotshus beschwert sin vermeinte, und ber Stift Handlungen halb von einem Herrn Rechnung ersfordert, das alsbann ein Herr von Chur, uf unser des gemeinen Capitels und Gottshuss Begehr, Rechnung zu geben schuldig seige.

Bum funften, bafe ein herr von Chur feine Empter mit Gotshufs

Leuthen verfegen folle.

Zum sechsten und zum letten, bass ein Herr von Chur mit Gewaldt haben solle, noch möge, bas bischofslich Ambt niemand resignieren, permustieren, noch veraenderen (— Ziegler wollte das Bisthum 1528 Angelo Mesbicaeo abtreten—), ohne Rhat, Gunst, Wissen unsers des gemeinen Capittle und Gotshuss."

Lucius ftarb am 9. December 1548.

63. (74.) Thomas von Planta, Freiherr zu Wildenberg, erwählt am 21. December 1548 und von Paul III. drei Monate später consirmirt, vom Papste Julius III. zum Legaten a latere ernannt, brachte sein Episcopat unter den verschiedensten Widerwärtigkeiten und Zerwürfnissen hin, und war in seinen Machtbesugnissen so behindert, daß man ein Sprückwort über ihn hatte: Episcopus quidem Dominus dicitur, sed rustici dominantur. Seiner persönlichen Sicherheit wegen hielt er sich meist im Schlosse Kurstendurg auf. Unter ihm verbreiteten sich die Religionsneuerungen auch in den disher davon noch underührten Gedieten, was er zum Einhalt derselben immer ausbot. Er starb am 4. Mai 1565 im Alter von 45 Jahren.

64. (75.) Beatus a Porta, vorher Parochus ju Feldfirch, wurde von

bem Gotteshausbunde nur unter ber Bebingung als Bifchof anerfannt, bag er wie Lucius die oben aufgeführten feche Buntte beschwore und einige andere Beschränkungen fich gefallen laffe. Gleich seinem Borganger hatte er namentlich an benen von Salls und feinen Anhangern energische Begner. tropbem vorher ein Vertrag mit ihnen ju Stanbe gefommen. Dan vorent-Bielt bem bifchöflichen Stuhle an verschiebenen Orten Binfen, Bolle und Ges falle, verlangte, bag er bie Gotteshausleute als feine Schirmherren und Raftenvogte betrachte, und fich einen "hofmeifter" fegen laffe, ber bie Berwaltung bes Bisthums fortwährend beauffichtigte und ben Gotteshausleuten Rechnung barüber ablege. Beatus fuchte Sulfe bei Burich, bag (1575) im Ramen ber breigehn Orte bie Rhatier aufforberte, ben Bifchof bei Ausgbung feiner Rechte, Freiheiten und Befugniffe nicht zu behindern. Allein im nachften Jahre flagte er wiederholt bei Burich, jest fogar offene Gewalt und Lebensgefahr befürchtenb. Unfahig bie gewünschten Berhaltniffe und bas alte Unfehn ber bischöflichen Burbe berguftellen, refignirte er im Dai 1581, gog fich fich nach Tirol gurud, und verschieb bafelbft 1590. Sein Rachfolger, mit welchem bie außerhalb unferes Betrachtungefreifes liegende Zeit beginnt, ging von vornherein jene Befchrantungen ein, bie mit Lucius angefangen. mit à Porta gesteigert worben.

# Cöln.

(Erzflift.)

Wir haben bereits erwähnt, daß einer alten Sage zusolge ber Apostel Betrus von Rom aus ber Jahl ber zwei und siedzig Jünger Maternus, Eucharius und Balerius über die Alpen gesandt, um das Evangelium in ben Rheinländern zu verbreiten. Bon ersterem, in welchem man den Jüngling von Rain wieder sinden wollte, hieß es die auf die neuesten Zeiten, er sei der Gründer der Colner Kirche. Allein die historische Kritik, sagten wir, hat den Maternus des ersten Jahrhunderts ganz in das Gediet der Fabel verwiesen, und auch den Ausweg, zwei Maternus anzunehmen, verworsen. Das Dasein eines Colnischen Bischofs vor Beginn des vierten Jahrhunderts ist völlig unerweislich und unwahrscheinlich. Angebliche Rachsolger des erssabelten Matern I.: St. Paulin, Marcell, Aquilin und Lewald müssen als ersundene betrachtet werden.

Unter ben franklichen Königen hat die Colnische Kirche angesangen an zeitlichen Gutern zu gewinnen. Ihr Hauptwachsthum aber schreibt sich von ben Zeiten Otto I. her. Bei Behandlung der einzelnen geistlichen Obershäupter werden wir dies umftändlicher gewahren, nicht minder, wie wechsesend ber Besitztand gewesen, wie oft Guter des Erzstists in andere Hande gerathen, wie ein unaufhörliches Tauschen, Beräußern, Berpfänden und Einkösen stattgefunden. Hier ist es und zunächst darum zu thun, einen

Ueberbfid feines Befiges, feiner Größe ju erhalten.

Die Lage ber Stadt Coln bedingte eine Eintheilung in bas Ober- und Riederstift. Jum Oberstift gehörten die Aemter Andernach, Alstenar, Bonn, Brühl, Gobesberg und Mehlem, Harth, Lechenich, Zulpich, Rheinbach, Rurburg, Rhense, Altenswied, Linz, Zeltingen und Rachtig; zum Riederstift: Coln und Deuz, Huschrath, Erprath, Rempen, Debt, Liedberg, Linn, Uerdingen, Reuß, Rheinberg, Kaiserswerth und Jons. Dies Territorium ward begrenzt im Morgen vom Rhein und dem Herzogthum Berg, im Mittag von einem Theile des Erzstistes Trier, im Abend von demsselben, der Gifel, dem Herzogthum Julich und Gelberland,

gegen Mitternacht von ber Grafschaft Mors und einem Theile ber Bergogthumer Berg und Cleve. Die angrenzenden ganber liefen bin und wieder bergestalt in bas Innere Diefes furfurftlichen Gebiets, bag fie gange Theile bavon trennten ober wie Inselgruppen umschloffen. Die größte Langenftrede betrug zwanzig beutsche Reilen ungefahr, bie Breite im Durchschnitt brei Meilen, obwohl mitunter feine Stunde, ber Flachenraum etwas über fechzig Quadratmeilen. Außerdem gehörte noch jum Erzstift, abgesehen von ben westfälischen Besitzungen, bie nieberlanbische Berrichaft Balfenburg als Pfanbichaft von Defterreich. Der westfälische Theil bes Erzbisthums begriff bas Bergogthum in fich, bas nur ein Theil bes alten Weftfalens, 1803 mit Beffen Darmftabt vereinigt, 1813 an Preußen abgetreten, bie Brafichaft Urneberg mit einschloß; ferner bie Graffchaft Redling. haufen (fogenanntes Lippefches Rieberftift); Guter und Berrichaften im Sellwege und im Sauerlande, Einzelnes im Paberbornichen. Die engere Eintheilung bes Ergftifte ift bie in Archibiaconate und Diaconate Spater als in anbern Sprengeln erscheinen Archibiaober Christianitaten. conen im Colnischen. Benigstens laßt fich erweisen, bag man in ber Mitte bes elften Jahrhunderts hier noch nichts von ihnen wußte, und sogar erft im Anfange bes zwölften faum einige Nachrichten in Urfunden von ihnen findet. Erft wurden die vier Propfteien bes Domftifte zu Coln und ber Collegiaten ju Bonn, Xanten und Soeft bagu auserschen, welche auch burch eigene, in biefen Dertern angesette Officiale bie Berichtsbarfeit über geringere Rirchensachen ausübten, und Bistationen anftellten. Spater tam ber Dechant jenes Domftifte ale funfter Archibiacon hingu, welcher, ba er ben Reußer und Duffelborfer Diftrict erhielt, feinen Official in Reuß ansette. Dem Dechanten zu S. Maria ad Gradus in Coln fiel nachber noch ber Dorts munder Diftrict ju, und einigen Aebten gewiffe andere fleine Ortschaften Die Archibiaconate theilte man wieber mit eingeschränkter Gerichtsbarkeit. in Diaconate ober Christianitaten, und biese wiederum in Rammern. Borsteher ber Decanate waren Erzpriester ober Landbechante, die Borsteher ber Rammern, Camerarien, gleichsam ihre Behulfen. Camerarius hieß indeffen auch der Borfteher ber neunzehn Pfarrdiftricte ber fogenannten Christianitas urbana, ber Stadt Coln. Die Pfarrer biefer neunzehn Rirchfpiele gingen an Rang auf ben Dioccfan-Synoben und fonft allen ganbbechanten vor, nannten fich in ihren Briefen an bie Ergbischofe, wie bie Domherren und Obern ber Kirchen, Sacellani, mabrend ber gange übrige Clerue Die vier erften barunter, nämlich bie zu St. Columba, "unterthan" war. zu flein St. Martin, St. Laurenz und St. Alban, bie vier fogenannter Summi poenitentiarii, hatten noch bas besondere Borrecht, gleich ben Domherren am Sochaltar ber Cathebrale celebriren zu burfen.

Die Namen ber Christianitäten wurden auf der 1551 zu Coln gehaltenen Synode (also noch vor der Zeit, wo durch die Reformation und durch Erhebung der Kirche von Utrecht zum Erzbisthum einige Decanate theile ganz eingingen, theils von Coln getrennt wurden, theils ihre Namen ander

ten) so aufgeführt: Arcuensis sive Bonnensis;

Tulpetensis;

Eifflicensis; Silbergensis;

Juliacensis; Sandensie; Berchemensis; Tremoniensis; Geldrensis; Tuitiensis; Noviomagensis seu Zeffli- Ludenschedensis; censis; Wormbachensis; Suchtelensis; Assindiensia Wattenschedensis;

Rachher wurden in dem Bergeichniffe ter abwefenten Dechante noch aenannt : Attendoriensis und

Dusburgensis, mit ber Bemertung: Wilhelmi Juline, Montion et Cliviae Ducis et Marchiae comitis metu et litteris quosdam Decanos dictionum eius deterritos absentiam excusasse.

Berfügungen bes Ergbischois Bilhelm aus bem Jahre 1356 ermis nen auch die Christianitaten :

Wittene und Hagene.

Anderwarts tommen neben allen biefen vor bie Attenfdeiter, Befefer, Salverer, Bferlohner.

Bu Enbe unferes Zeitraums treffen wir folgende Archibiaconate und Christianitaten an :

#### I.

# Arcibiaconat Bonn.

# a. Christianitas Arcuensis.

# Bfatreien:

1. Atendorf.

Akare S. Crueis ib. (Sacellum und 9. Bobenborf (Gilialfirde). 2 Altenaer.

Altare S. Crucis ib. (Sacellum und 12. Bonnae S. Martini.

Akare S. Antonii ib. (Sacellum und 14. Dber Brifad.

Capella S. Antonii ohnweit tes Colonies Rreugberg.

3. Abrmeiler.

Alure S. Nicolai ib. Sacellum.

Altare 8. Crucis ib. Sacellum. I. Alfter.

5. Bengenhofen.

6. Berg S. Luftildia. 7. Birgel. Cheling, Die bentiden Bifdofe.

Altare B. M. Virginis taitlife. Altare S. Nicolai tajelbā. 16. Berfum. Altare S. Sebastiani ib. Sacellum. 18. Bufchhofen. 19. Carmeiler.

10. Bonnae S. Remigii.

11. Bonnae S. Gangolfi.

13. Bornheim (Filialfude).

15. Unter Brifad.

20. Daun ober Rirchtaun. Capella S. Antonii in Draensborf. 22. Dietfirchen (Fillalfirche).

23. Dottenborf.

24. Duisbori, Capelle. 25. Dumpelfeld (Fillalfinge). ober Bingheim.

afen.

egidii, Capella.

f. d).

leis. den. dı.

:i 8. iel.

th.

rg. 3hagen. abt. t).

berobt. ·ib.

er. orf.

Nicolai; Altare XIV. SS. storum ibidem.

Trinitatis. roel. eib.

nift. richeib.

) agen.

iborf. 3. M. V.

#### II.

# Ardidiaconat ber Metrovolitanfirde.

#### a. Christianitas Berchemensis.

#### Pfarreien:

1. Albenrabt. 2. Angeleborf. 3. Unweheim. 4. Dber= Mufen. 5. Unter = Aufen. 6. Dber . Bachum. 7. Unter . Bachum. 8. Baborf. 9. Balchhaufen.

10. Barenftein. 11. Baweiler. 12. Beerborf.

13. Bell. 14. Berdem.

15. Berchemerborf. 16. Berga.

17. Betberg. 18. Betburg. 19. Blogem. 20. Binefelb.

21. Blieffem.

22. Boiscenich. 23. Bollem.

24. Bottenbruch.

25. Brula.

26. Budelmunb. 27. Buig.

28. Busborf. 29. Carpen. 30. Crile.

31. Diemifch.

32. Efferen.

33. Eismeiler.

31. Elffen.

35. Eleborf. 36. Glien.

37. Dber : Embe.

38. Unter . Embe.

39. Eps.

40. Efchermühl.

41. Efdweiler.

42. Frauenmüllesheim.

43. Frechen. 44. Fremereborf.

45. Fifdenich. 46. Barzweiler.

47. Geilrabt.

48. Beifenfirchen.

49. Gerobe. 50. Benen. 51. Gimmenich.

52. Blefc. 53. Gleffen.

51. Glewel.

55. Golgenfirchen.

56. Godborf. 57. Gogen.

58. Grevenbruch. 59. Guntareborf.

60. Seddinghoven.

61. hemmerborf. 62. hemmerebach.

63. heppenborf. 64. Berten.

65. Soenfirchen.

66. Holzweiler. 67. honningan.

68. Suidhoven.

69. Burten.

70. Immenborf. 71. Juchem.

72. Junferedorf.

73. Rele.

74. Rendenich. 75. Repenberg. 76. Rirdenter.

77. Rönigehoven.

78. Rurborf bei Braweiler. 79. Rurborf bei Betburg.

80. Rurborf bei Lechenich.

81. Ledenich.

82. Liblar.

83. Lid. 84. Lipp. 85. Lovenich bei Holzweiler. 86. Lovenich bei Brameiler. 87. Manheim nebst den Sacellen Beucheln und Clarendorf. 88. Mechenich. 89. Merefen. 90. Mülheim. 91. Mundt. 92. Retteeheim. 93. Reufirchen bei Wanblo. 94. Reufirchen bei Sulfrade. 95. Reuradt. 96. Newerhusen. 97. Norvenich.

98. Dbenfirchen. 99. Dedhoven.

100. Dhenrabt. 101. Diliniffen. 102. Pfaffenborf. 103. Bingsheim. 104. Bollein. 105. Quabrat. 106. Robenfirchen. 107. Rommerefirchen. 108. Stommelen. 109. Surbe. 110. Syndorf. 111. Torr. 112. Troftorf. 113. Wanblo. 114. Welfenberg. 115. Wenradt. 116. Wevelinghoven.

117. Bifterheim.

#### b. Chr. Iuliacensis.

#### Bfarreien:

1. Affben. 2. Albenhoven mit ben Filialen 25. Elenborf. Durboslar und Schleiben. 26. Ellen. 3. Alsborf. 4. Umulen, Capelle. 5. Arnoldeweiler. 6. Banfmeiler. 7. Barbenberg. 8. Barmen. 9. Basweiler. 10. Bedenborf. 11. Berga S. Laurentii. 12. Bettenhoven. 13. Birfeedorf. 14. Boeeborf. 15. Borchem, Capelle. 16. Bradelen. 17. Broich. 18. Coslar. 19. Dber = Chr. 20. Unter = Cyr.

21. Diftelrobe, Capelle. 22. Doen, Capelle.

23. Cheren.

24. Giđø. 27. Eschweiler. 28. Freiwalbenhoven. 29. Frenz, Capelle. 30. Weich, Capelle. 31. Gereonsweiler. 32. Gevenich. 33. Glimbach. 34. Greffenich. 35. Gurgenich. 36. Guften. 37. Hambach. 38. Hasselsweiler. 39. Hella Capellen. 40. Sellrabt ! 41. Soengen. 42. Soffert, Capelle. 43. Buinschoven. 44. 3mmenborf. 45. Inben. 46. Indensis nobilium virorum ordinis S. Benedicti Abbatia.

47. Juliacum incolit collegium 67. Pescheten. Canonicorum, Patres S. I. Ca- 68. Porcetum parthenone nobipucini, partheno S. Sepulchri. lium virginum Cisterc. deca-48. S. Catharina bei Schönforft. ratur. 69. Promeren. 49. Rinzeweiler. 70. Phr. 50. Rirberg. 51. Rofferen, Capelle. 71. Seldereborf. 72. Speil. 52. Korrenzich. 73. Stalberg, Capelle. 53. Lamereborf. 54. Lenbenedorf. 74. Stetterich. 55. Linnich. 75. Sugrondt, Capelle. 56. Lohn. 76. Tes. 57. Marcoduri degunt Patres 77. Theodoricimeiler. S. I. Recollecti, Capucini, 78. Tit. Sanctimoniales annunciatae et 79. Ubad. 80. Ureleberg. aegris servientes. 58. Merfftein. 81. Weda. 59. Merfchen. 82. Beismeiler. 83. Belg. 60. Merzenich. 84. Wurmb. 61. Mirmeiler. 62. Morfenich. 85. Burfelen mit ber Filialfirche 63. Mundte. haren. 86. Kierdorf. 64. Debtweiler. 87. Betterich.

### c. Tuitiensis Decanatus.

Capellen.

65. Palemberg /

66. Vateren

## Bfarreien:

1. Bechem. 19. Langell. 2. Beneburg. 20. Leichling. 3. Burich. 21. Lennep. 4. Burgh. 22. Lintlahe. 5. Buricheidt. 23. Lulebort. 6. Daverfaufen. 24. Luttringhufen. 7. Deug. 25. Lugenfirchen. 26. Merheim. 8. Dunwald. 9. Durscheib. 27. Mülheim. 10. Engelefirchen. 28. Reufirchen. 29. Doenbahl. 11. Enfen. 12. Flittarbt. 30. Delpe. 13. Olabbach. 31. Oplaben. 14. Sucheswagen. 32. Pfaffrath. 33. Rabt vor bem Walb. 15. herfenrabt. 34. Remicheibt. 16. Sohencapell. 17. 3mmerfeppel. 35. Renerabe. ·18. Rurten. 36. Rindorf.

37. Sanb.

38. Schlebuschrabt.

39. Solingen.

40. Steinbüchel.

41. Steinhauser.

42. Urbach.

43. Bolberg.

44. Waahe.

45. Wermerefirchen.

46. Weftorf.

47. Wipperfeld.

48. Wipperfurt.

49. Wigheller.

50. Dber-Bundorf.

51. Unter Bunborf.

#### d. Attendoriensis Decanatus.

#### Bfarreien:

1. Affelen.

2. Alten - Affelen.

3. Allenborf.

4. Attendoria cum Observan- 29. Kirchlinden.

et coenobio Ewig regularium 31. Langeschebe.

5. Umbfe.

6. Balve.

7. Beringhaufen.

8. Bliendorf.

9. Bremefe.

10. Darentholthufen.

11. Drolehagen.

12. Dunscheibt.

13. Gieberen. 14. Enghaufen.

15. Enneft.

16. Freisendorf.

17. Frondenberg.

18. Garbede.

19. Grubefe.

20. Sagen.

21. Saggen.

22. herdinghaufen.

23. Selben.

24. Bergen.

25. Simmelepforte.

26. Hovel.

27. Suschot.

28. Suften.

tibus, hospitali ante portam, 30. Langenholthusen.

S. Augustini, Sacella in pagis. 32. Mellem.

33. Menben.

34. Merflinghaufen.

35. Muschebe.

36. Neheimb.

37. Rieberheilen.

38. Dberenbeifcebe.

39. Dlinghufen.

40. Dipena.

41. Otfingen.

42. Rabeftod.

43. Redlingen. 44. Redum ober Rechum.

45. Rifflinghufen.

46. Rotentelgen.

47. Conberen.

48. Sterlingen.

· 49. Summeren.

50. Boswinfel.

51. Waldenberg.

52. Wenbel.

### III.

# Archibiaconat bes Colner Dombechanten.

# a. Dusseldorpiensis Decanatus.

# Bfarreien:

| 1.          | Benrabe.                         | 18.         | Monheim.                     |
|-------------|----------------------------------|-------------|------------------------------|
|             | Bild.                            |             | Munbelbeim.                  |
|             | Caldum.                          |             | Reufirchen.                  |
| 4.          | Duffel.                          |             | Reves, nur theilmeife fatho- |
| 5.          | Duffeldorf, fo weit ce fatho-    |             | lijd).                       |
|             |                                  | 22.         | Ratingen.                    |
| 6.          | Crerabt.                         | <b>23.</b>  | Schaller, nur theilweise fa- |
| 7.          | Gerresheim.                      |             | tholisch.                    |
| 8.          | Gruiten.                         | 24.         | Sombron, nur theilweife fa-  |
| 9.          | Saen, fo weit es fatholisch mar. |             | tholisch.                    |
| 10.         | Bamm, Dorf bei Duffeldorf.       | 25.         | Belbret.                     |
| 11.         | hilben.                          | 26.         | Bolmerwerte.                 |
| 12.         | Simmelgeift.                     | 27.         | Balbe, nur theilmeise fatho- |
| 13.         | Rreuzberg.                       |             | lijd).                       |
|             | Langenberg.                      | 28.         | Balferath, nur theilmeife    |
| <b>15</b> . | Lindorf.                         |             | fatholisch.                  |
| 16.         | Medman.                          | <b>29</b> . | Weer.                        |
| 17.         | Mintart.                         | 30.         | Wittlar.                     |

# b. Novesiensis Decanatus.

# Pfarreien:

| •                         |                                  |  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. Angermünb.             | 17. Serbe.                       |  |  |
| 2. Anrabt.                | 18. Hoeftebe.                    |  |  |
| 3. Biberich.              | 19. Soltem.                      |  |  |
| 4. Bonc.                  | 20. Somburg.                     |  |  |
| 5. Butgen.                | 21. Kerberg.                     |  |  |
| Vicaria.                  | 22. Kirschmich                   |  |  |
| 6. Castjorst.             | cum Capella.                     |  |  |
| 7. Crefeld.               | 23. Lanf.                        |  |  |
| 8. Durmagen ober Dormagen | 24. Langenberg.                  |  |  |
| wie heute.                | 25. Linne.                       |  |  |
| 9. Ercherobe.             | 26. St. Margarethen bei Soeft.   |  |  |
| 10. Eft.                  | 27. Reuß mit ber Collegiatfirche |  |  |
| 11. Octverobe.            | zum heil. Duirin.                |  |  |
| 12. Glene.                | 28. Rembgen.                     |  |  |
| 13. Greverobe.            | 29. Rivenheim.                   |  |  |
| 14. Grimmelinthufen.      | 30. Norpe.                       |  |  |
| 15. Gruten.               | 31. Desterabe.                   |  |  |
| 16. Sachenbruch.          | 32. Diver.                       |  |  |
|                           |                                  |  |  |

32. Drep. 33. Rofellem. 34. Toldem.

35. Ubesheim.

36. Ungelamme.

37. Bifchel.

38. Wittlar. 39. Woringen.

40. 3one

IV.

# Archibiaconat Xanten.

#### a. Suchtelensis Christianitas.

#### Bfarreien:

1. Amissa.

2. Bofen.

3. Dulfena.

4. Monden = Glabbach.

5. hart.

6. Huls.

7. Rempen.

8. Deba.

9. Reiba.

10. Sudtelena.

11. Ube.

12. Borft.

## b. Dusburgensis Decanatus.

#### Bfarreien:

1. Dber=Boetberg. 2. Bochem.

3. Dinelaten. 4. Eppinghaven.

5. Minbert.

6. Orbingen. 7. Dfterfelb.

8. Spellen.

9. Sterfenrabt.

10. Balfum.

In ben nachfolgenben Orten war 27. Moerfa. bie Bevolferung gemischten 28. Muhlheim a. b. Ruhr. Glaubens, bie Bahl ber Ras 29. Orfen.

tholifen meift bie minbere.

11. Baerl.

12. Beef.

13. Berf.

14. Drevenich.

15. Duisburg.

16. Emmerich.

1. Albencalcar.

2. Alpen.

17. Galen.

18. Gotteremid.

19. Sabynen.

20. Salen. 21. Siefelb.

22. Solt.

23. Sunbefelb.

24, Sunfe.

25. Kettwich.

26. Meiberid.

30. Repelen.

31. Rivort. 32. Scherenbed.

33. Blumen.

34. Brimereheim.

35. Walad.

# c. Decanatus Santensis.

#### Bfarreien:

3. Appeltorn.

4. Bienen.

178 26. Edenborf. 27. Endenich. 28. Eredorf. 29. Flerzheim. 30. Franken. 31. Frigdorf ober Friesborf. 32. Gelbeborf. 33. Gieleborf, Capelle. 34. Grafen : Rheindorf. 35. Serfell. 36. Seimereheim. 37. hersbach. 38. Hilberoth. 39. Holzweiler. 40. Soningen. 41. houveroth. 69. Rungsdorf. 42. Ippelendorf. 43. Reldenich. 44. Reffeling. 45. Reffenich. 73. Sinzig. 46. Ronigefelb. 47. Lengsborf. 48. Leffenich. pelle. 49. Lind. 50. Löhnborf ober Lohnborf. 77. Bifchel. 51. Lymeredorf. 52. Mehlheim. 53. Martini bei Trefelsborf.

Altare S. Barbarae baselbst. Altare B. M. V. baselbst. 54. Metternich; im breißigiahris 82. Walborf. gen Kriege niedergebrannt und 83. Weileremift. ber Erbe gleich gemacht.

55. Mcifcos.

56. Miel.

57. Muggenheim. Capella S. Stephani ib., Sacellum. 87. Witter fc [id. Capella B. M. V.

58. Reerenborf (Filialfirche).

59, Reufirchen in ber Gurft.

60. Neufirchen an ber Sweeft.

61. Dberwinter (Filialfirche).

62. Debingen (Filialfirche).

63. Plittereborf. Capella S. Evergisli.

64. Ramershofen.

65. Reimbach.

Altare SS. Apostolorum ibidem, Sacellum et Beneficium.

Altare S. Crucis ibidem, S. et B.

66. Remagen. 67. Ringen.

68. Roesberg.

70. Ruperath.

71. Saar. 72. Sechtem.

74. Swadorf.

75. Sweft auf bem Berg, Ca-

76. Villip.

78. Unfelbach (Filialfirche).

79. Urfel.

80. Walburgenberg.

81. Waldorf, Mutterfirche mit bem gleichnamigen Filial.

84. Weffeling.

85. Wibbig, Capelle. Altare S. Georgii, Sacellum.

86. Wobenheim.

88. Wurmereborf.

# b. Christianitas Tolpiacensis.

# Pfarreien:

1. Untweiler.

2. Abenben.

3. Berg bei Niebeden.

4. Berg bei Uloeborf. 5. Berenftein.

6. Beffenich (Filialfirche).

7. Bleng (Filialfirche).

8. Blenburg. 9. Boor.

10. Burvenich.

11. Groß Bullesheim. Altare S. Crucis, Altare S. Virginis ibidem. 12. Klein = Bullesheim. 13. Commeren. 48. Remenich. 14. Difternich. 49. Ribeden. 15. Dodweiler, Beneficiat von 50. Rieberau. 51. Dbenborf, auch Unborf. Lommereborf. 16. Drees. 52. Dief. 17. Drimborn, Capelle. 53. Dlheim. 18. Drove. 54. Biffenheim. 19. Elfic. Capella S. Jacobi bascibst. 20. Elvenich. 55. Ringeheim. 21. Embfen, Capella S. Gertrudis. Capella S. Stephani tascluft. 22. Engen. 56. Rovenich (Filialfirche). 23. Erp, Vicaria S. Nicolai. 57. Rorheim. 24. Eft. 58. Rüdesheim. 25. Eusfirchen. 59. Severnich. Altare S. Antonii, 60. Singenich. 61. Coller. Altare S. Crucis, Altare S. Martini ibidem. . 62. Stodheim. 26. Ewenheim. 63. Stopheim. 27. Garcem. Vicaria ib. 28. Belfem. 64. Straffelb. 29. Gladbach. 65. Tulpeti Divi Petri. 66. Tulpeti B. M. Virginis. 30. Saufen, Filialfirche. 67. Tulpeti S. Martini. 31. Seimbach. 32. hergarben. 68. Ulpenich (Filialfirche). 33. Hoven, S. Maximini. 69. Vedtweis. 34. Soven, S. Margarethae. 70. Ben. 35. Jenich. 71. Blamereheim. 36. Junfereborf (Filialfirche). 72. Blatten. 73. Briceheim. 37. Rirchheim. 74. Brotheim. 38. Kirchpenig. 39. Krüşau. Vicaria B. M. V. Altare B. M. V. Vicaria S. Crucis ib. 40. Ruchenheim, S. Lamberti. 75. Weidesheim. 41. Langenborf (Filialfirche). Altare S. Antonii ib. 76. Weiler. 42. Lommereborf. 43. Loffem 77. Weingarten. 44. Lovenich | Filiale. 78. Weisfirchen. 79. Wichterich. 45. Medernich. 46. Merzenich. Capella B. M. V. ib.

## c. Decanatus Oistlingae.

Pfarreien:

1. Amblavia.

47. Muddereheim.

2. Belva.

3. Bullingen.

80. Wieweiler.

4. Bulgenbach.

Digitized by Google

5. Conzen.

6. heppenbach.

7. Ralbenheimberg.

8. Malmundarium.

9. Marfenbach.

10. Meirabt.

11. Monfovia.

12. Muringen.

13. Rechta.

14. Semrab.

15. Walrobt.

16. Weime.

## d. Decanatus Eiffliae.

#### Bfarreien:

1. Aldenau, Abenau.

2. Alenborf, Albenborf.

3. Untweiler.

4. Arburg.

5. Arenberg.

6. Uu.

7. Barweiler.

8. Berenborf.

9. Bettingen.

10. Billig (Filialfirche).

11. Blankenheimerborf.

12. Blankenheimerthal.

13. Brachfcheib.

14. Bubbenrath (Filialfirche), Bubenrabt.

15. Calear (Filialfirche).

16. Cronenburg.

17. Dachicheib.

18. Dallendorf oder Dollen = 50. Rocentill. dorf.

19. Daun.

20. Dodweiler.

21. Dorfell.

22. Dottelen, Dottel.

23. Effeleberg. 24. Efcmeiler.

25. Ewersheim (Filialfirche).

26. Silgerob, Sillgerabt.

27. Sillesheim (bamale ungleich größere Stadt benn heute).

28. Sonningen (Filialfirche).

29. Solzheim.

30. hummelen.

31. Ralbenbornbach.

32. Ralbenreifferscheib.

33. Relberg.

34. Relbenig.

35. Killoppibum ober Rills villa und Rille genannt.

36. Rirmenfheid (Filialfirche).

37. Lysendorf, Liffendorf.

38. Manderfeld.

39. Marmagen.

40. Mehren

cum Capella.

41. Montium Eiffliae.

42. Mülheim.

43. Rieberehe.

44. Rothen (Filialfirche), Rothen.

45. Rurburg cum Capella.

46. Dberebe.

47. Ormunben. 48. Rhor, Roer.

49. Ripsborf.

51. Sarredborf.

52. Schmibheim.

53. Sdolt.

54. Schonau.

55. Stabtfill.

56. Steinborn.

57. Tagfcheib.

58. Thalheim (Filialfirche), auch Dalheim.

59. Tonborf.

60. Ubelhoven.

61. Ubenbret (Filialfirche).

62. Ulmen.

Altare B. M. V.

Altare S. Georgii ibidem, Sacella.

63. Us 8.

64. Urheim, Urim.

65. Beinfelb.

66. Wershoven. 67. Bener.

68. Wiebaumen.

69. Bineheim ober Bingheim.

## e. Decanatus Sigburgensis.

#### Bfarreien:

1. Albenfirchen. 2. Albenrath. 3. Alftabt.

4. Alpenrabt.

5. 28 bach. Vicaria B. M. V.

6. Berdheim, Bergheim

Bercheim. 7. Berenbach.

8. Blanfenberg.

9. Breitbach. Vicaria.

10. Dber=Caffel.

11. Unter-Caffel.

12. Crobach. 13. Dattenfelb.

14. Ober Dollenborf.

15. Unter=Dollendorf.

16. Edenhagen. Altare B. M. V.

17. Eitorp. 18. Erpel. Vicaria.

19. Flamerefelb.

20. Geiftingen.

21. Geverehagen.

22. Gommerebach.

23. Gymborn.

24. Sachenburg.

25. Samme.

26. Sapperschos.

27. Berchingen.

28. Soenrobt.

29. Sonnef (nicht unterschieden von 63. Balfcheib. Sennef).

Capella B. M. V.

30. Ittenbach. 31. Rirburg.

32. Rönigewinter. Vicaria.

33. Rubefoven.

34. Lahr.

35. Libbethaufen.

36. Lomer. 37. Luscheib.

38. Masbach.

39. Mehren. und 40. Menden.

Mons. S. Aegidii, Capella.

41. Mondorf.

42. Morebach.

43. Much.

44. Rieberpleis.

45. Reunfirchen.

46. Numbrich. 47. Dberpleis.

48. Dbenfpiel.

49. Overroth. 50. Reibt.

51. Riegberg.

52. Romershagen.

53. Ronderadt. 54. Rosbach.

55. Rupichberobt.

56. Calicheib.

57. Sieglaer. 58. Stielborf.

59. Uderobe.

60. Unfel.

Altare S. Nicolai; Altare XIV. SS. Auxiliatorum ibidem.

61. Vilich.

Altare S. Trinitatis.

62. Waldbroel.

64. Weibenift.

65. Winberscheib.

66. Windhagen.

67. Wiffen. Vicaria.

68. Biffenborf. Altare B. M. V.

#### II.

# Archibiaconat ber Metropolitanfirche.

#### a. Christianitas Berchemensis.

#### Bfarreien:

1. Albenrabt.
2. Angelsborf.
3. Anweheim.
4. Ober = Aufen.
5. Unter = Aufen.
6. Ober = Bachum.
7. Unter = Bachum.

1. Unter Da 8. Babori.

9. Balchhaufen. 10. Barenstein.

11. Baweiler. 12. Beerdorf.

13. Bell.

14. Berchem.

15. Berchemerborf.

16. Berga. 17. Betberg. 18. Betburg.

19. Blogem.

20. Binefelb. 21. Blieffem.

22. Boiscenich.

23. Bollem.

24. Bottenbruch.

25. Brula.

26. Budelmunb.

27. Buis.

28. Busborf.

29. Carpen.

30. Crile.

31. Diemifch.

32. Efferen.

33. Eismeiler.

34. Elffen.

35. Elsborf.

36. Eljen.

37. Ober : Embs. 38. Unter : Embs.

39. Cps.

40. Efdermühl.

41. Efdweiler.

42. Frauenmüllesheim.

43. Frechen.

44. Fremereborf.

45. Fifdenich.

46. Garzweiler.

47. Geilrabt.

48. Beifenfirchen.

49. Gerobe.

50. Weyen.

51. Gimmenich.

52. Blefc.

53. Gleffen. 51. Glewel.

55. Golgenfirchen.

56. Gosborf.

57. Gogen.

58. Grevenbruch.

59. Guntareborf.

60. Sedbinghoven. 61. Semmerborf.

62. Semmerebach.

63. heppenborf.

64. Berten.

65. Soenfirchen.

66. Holzweiler.

67. Honningan.

68. Suidhoven.

69. Surten.

70. Immendorf.

71. Juchem.

72. Junferedorf.

73. Rels.

74. Renbenich.

75. Revenberg. 76. Rirdenter.

77. Rönigshoven.

78. Rurborf bei Braweiler.

79. Rurborf bei Betburg.

80. Rurborf bei Lechenich.

81. Lechenich.

82. Liblar.

83. Liđ. 84. Lipp. 85. Lovenich bei Holzweiler. 86. Lovenich bei Brameiler. 87. Manheim nebft ben Sacellen Beucheln und Clarendorf. 88. Mechenich. 89. Merefen. 90. Mülheim. 91. Mundt. 92. Rettesheim. 93. Reufirchen bei Wandlo. 94. Reufirchen bei Sulfrabe. 95. Reuradt. 96. Newerhufen.

100. Dhenrabt. 101. Diliniffen. 102. Pfaffenborf. 103. Bingeheim. 104. Bollein. 105. Quabrat. 106. Robenfirchen. 107. Rommerefirchen. 108. Stommelen. 109. Surbe. 110. Syndorf. 111. Torr. 112. Troftorf. 113. Wanblo. 114. Welfenberg. 115. Wenrabt. 116. Wevelinghoven.

117. Bifterheim.

b. Chr. Iuliacensis.

#### Bfarreien:

1. Affben. 2. Albenhoven mit ben Filialen 25. Elenborf. Durboslar und Schleiben. 26. Ellen. 3. Aleborf. 4. Umulen, Capelle. 5. Arnoldeweiler. 6. Bankweiler. 7. Barbenberg. 8. Barmen. 9. Badweiler. 10. Bedenborf. 11. Berga S. Laurentii. 12. Bettenhoven. 13. Birfeedorf. 14. Boesborf. 15. Borchem, Capelle. 16. Bradelen. 17. Broich.

18. Coslar. 19. Dber = Chr. 20. Unter = Cyr.

23. Eberen.

21. Diftelrobe, Capelle. 22. Doen, Capelle.

97. Norvenich.

98. Dbenfirchen. 99. Dedhoven.

24. Giđs. 27. Eichweiler. 28. Freiwalbenhoven. 29. Freng, Capelle. 30. Geich, Capelle. 31. Gereonsweiler. 32. Gevenich. 33. Glimbach. 34. Greffenich. 35. Gurgenich. 36. Guften. 37. Hambach. 38. Haffeleweiler. 39. Hella | Cane Capellen. 40. Bellrabt f 41. hoengen. 42. Soffert, Capelle. 43. Suinschoven. 44. 3mmenborf. 45. Inben.

46. Indensis nobilium virorum ordinis S. Benedicti Abbatia. 47. Juliacum incolit collegium 67. Pescheten. Canonicorum, Patres S. I. Ca- 68. Porcetum parthenone nobilium virginum Cisterc. decapucini, partheno S. Sepulchri. 48. S. Catharina bei Schönforft. 49. Rinzeweiler. 69. Bromeren. 70. Bnr. 50. Rirberg. 71. Seldereborf. 51. Rofferen, Capelle. 52. Rortenzich. 72. Speil. 73. Stalberg, Capelle. 53. Lamereborf. 54. Lenbensborf. 74. Stetterich. 55. Linnich. 75. Sugrondt, Capelle. 56. Lohn. 76. Tes. 57. Marcoduri degunt Patres 77. Theodoricimeiler. S. I. Recollecti, Capucini, 78. Tip. Sanctimoniales annunciatae et 79. Ubad. 80. Ureleberg. aegris servientes. 58. Merfftein. 81. Weba. 82. Weisweiler. 59. Merschen. 83. Belg. 60. Merzenich. 61. Mirweiler. 84. Wurmb. 62. Morfenich. 85. Burfelen mit ber Filialfirche 63. Mundte. Haren. 64. Debtweiler. 86. Xierdorf. 65. Palemberg 87. Betterich. Capellen.

## c. Tuitiensis Decanatus.

66. Pateren

#### Bfarreien:

1. Bechem. 19. Langell. 2. Beneburg. 20. Leichling. 3. Burich. 21. Lennep. 4. Burgh. 22. Lintlahe. 5. Buricheidt. 23. Luleborf. 6. Daverfaufen. 24. Luttringhufen. 7. Deug. 25. Lugenfirchen. 8. Dunwald. 26. Merheim. 9. Durfcheib. 27. Dulheim. 28. Reufirden. 10. Engelefirchen. 29. Dbenbahl. 11. Enfen. 30. Delpe. 12. Flittarbt. 13. Olabbach. 31. Oplaben. 32. Pfaffrath. 14. Sucheswagen. 15. Berfenrabt. 33. Radt vor bem Balb. 16. Sohencapell. 34. Remicheibt. 17. Immerfeppel. 35. Renerabe. 18. Rurten. 36. Rindorf.

37. Sanb.

38. Schlebuschrabt.

39. Solingen.

40. Steinbüchel.

41. Steinhaufer.

42. Urbady.

43. Bolberg.

44. Baahe.

45. Wermerefirchen.

46. Beftorf.

47. Wipperfelb.

48. Wipperfurt.

49. Bigheller.

50. Ober Bundorf.

51. Unter=Bunborf.

#### d. Attendoriensis Decanatus.

#### Bfarreien:

1. Uffelen.

2. Alten = Affelen.

3. Allenborf.

4. Attendoria cum Observan- 29. Rirchlinden. tibus, hospitali ante portam, 30. Langenholthusen.

et coenobio Ewig regularium 31. Langeschebe. S. Augustini, Sacella in pagis. 32. Mellem.

5. Mmbfe.

6. Balve.

7. Beringhaufen.

8. Bliendorf.

9. Bremefe.

10. Darentholthufen.

11. Drolehagen.

12. Dunscheibt.

13. Gieberen. 14. Enghaufen.

15. Ennest.

16. Freisendorf.

17. Frondenberg.

18. Garbede.

19. Grubefe.

20. Sagen.

21. Saggen.

22. Serbinghaufen.

23. Selben. 24. Sergen.

25. Simmelepforte.

26. Hovel.

27. Huschot.

28. Suften.

33. Menden.

34. Merflinghaufen.

35. Muschebe.

36. Reheimb.

37. Niederheilen.

38. Dberenbeifcebe. 39. Dlinghusen.

40. Dipena.

41. Otfingen.

42. Rabeftod.

43. Redlingen.

44. Redum ober Rechum.

45. Rifflinghufen.

46. Rotentelgen.

47. Conberen.

48. Sterlingen.

49. Summeren.

50. Boswinfel.

51. Waldenberg.

52. Wendel.

## Ш.

# Ardibiaconat bes Colner Dombechanten.

# a. Dusseldorpiensis Decanatus.

# Bfarreien:

| 18. Monheim.                     |
|----------------------------------|
| 19. Munbelheim.                  |
| 20. Reufirchen.                  |
| 21. Reves, nur theilmeife fatho- |
| lijch.                           |
| 22. Ratingen.                    |
| 23. Schaller, nur theilweise fa- |
| tholisch.                        |
| 24. Sombron, nur theilweise fa-  |
| tholisch.                        |
| 25. Velbret.                     |
| 26. Bolmerwerte.                 |
| 27. Balde, nur theilweise fatho- |
| lijd).                           |
| 28. Walferath, nur theilmeise    |
| fatholisch.                      |
| 29. Beer.                        |
| 30. Wittlar.                     |
|                                  |

## b. Novesiensis Decanatus.

# Pfarreien:

| apparreien:               |                                  |  |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Angermünb.             | 17. Serbe.                       |  |
| 2. Anradt.                | 18. hoeftebe.                    |  |
| 3. Biberich.              | 19. holtem.                      |  |
| 4. Bone.                  | 20. Somburg.                     |  |
| 5. Butgen.                | 21. Kerberg.                     |  |
| Vicaria.                  | 22. Ririchmich                   |  |
| 6. Castforst.             | cum Capella.                     |  |
| 7. Grefeld.               | 23. Lant.                        |  |
| 8. Durmagen ober Dormagen | 24. Langenberg.                  |  |
| wie heute.                | 25. Linne.                       |  |
| 9. Ercherobe.             | 26. St. Margarethen bei Boeft.   |  |
| 10. Cf.m.                 | 27. Reuß mit ber Collegiatfirche |  |
| 11. Sclverobe.            | jum heil. Duirin.                |  |
| 12. Glenc.                | 28. Rembgen.                     |  |
| 13. Greverobe.            | 29. Nivenheim.                   |  |
| 14. Grimmelinfhufen.      | 30. Norpe.                       |  |
| 15. Gruten.               | 31. Defterabe.                   |  |
| 16. Sachenbruch.          | 32. Diver.                       |  |
| • •                       | •                                |  |

32. Drep.

33. Rofellem.

34. Toldem.

35. Ubesheim.

36. Ungelamme.

37. Bifchel.

38. Wittlar.

39. Woringen.

40. 3one

#### IV.

## Archibiaconat Xanten.

#### a. Suchtelensis Christianitas.

#### Bfarreien:

1. Amissa.

2. Bofen.

3. Dulfena.

4. Monden= Blabbach.

5. hart.

6. Suls.

7. Rempen.

8. Deba.

9. Reiba.

10. Suchtelena.

11. Ube.

12. Vorft.

### b. Dusburgensis Decanatus.

#### Bfarreien:

1. Dber = Boetberg.

2. Bochem.

3. Dinelafen.

4. Eppinghaven.

5. Minbert.

6. Orbingen.

7. Ofterfelb.

8. Spellen.

9. Sterfenrabt.

10. Walfum.

In ben nachfolgenben Orten war 27. Moerfa. bie Bevolferung gemischten 28. Muhlheim a. b. Ruhr.

Glaubens, die Bahl ber Ras 29. Orfen. tholiten meift bie minbere.

11. Baerl.

12. Beef.

13. Berf.

2. Alpen.

14. Drevenich.

15. Duisburg.

16. Emmerich.

1. Albencalcar.

17. Balen.

18. Gotteremid.

19. Sabnnen.

20. Salen.

21. Šiefelb. 22. Šolt.

23. Sunbefelb.

24. Bunfe.

25. Rettwich.

26. Meiberid.

30. Repelen.

31. Rivort.

32. Scherenbed.

33. Blumen.

34. Brimereheim.

35. Balad.

#### c. Decanatus Santensis.

### Bfarreien:

3. Appeltorn.

4. Bienen.

| - m :                                | 04 0 4                      |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 5. Bimmel.                           | 21. Refen.                  |
| 6. Biffelich.                        | 22. Referbam.               |
| 7. Briten.                           | 23. Kranenburg.             |
| 8. Bort.                             | 24. Loebichen.              |
| 9. Buderich, nur theilweise fa-      | 25. Menfelar.               |
| tholisch.                            | 26.)                        |
| 10. Calcar.                          | 27. Dber und Unter Mehr.    |
| 11. Cleve.                           | 28.) Obers und Unter . Mil. |
| 12. Donobruggen.                     | 29. lingen.                 |
| 13. Dormid.                          | •                           |
| 14. Dorftena.                        | 30. Niebermoringter.        |
| 15. Duffelwarbe, nur theilweife      | 31. Nyell.                  |
| fatholisch.                          | 32. Qualburg.               |
| 16. Binterich.                       | 33. Rhenen.                 |
| 17. Salderen.                        | 34. Rineren.                |
| 18. hamminfelen, nur theil-          | 35. Euilen.                 |
| weise katholisch.                    | 36. Tyll.                   |
| 19. huemerben.                       | 37. Binen.                  |
| 20. Iffumb, nurgum Theil fatholifch. |                             |
|                                      |                             |

# d. Decanatus Geldrensis.

# Pfarreien:

| 1. asperden. | o. Heiben.        |
|--------------|-------------------|
| 2. Boegen.   | 7. Hommersen.     |
| 3. Gennip.   | 8. Kessel.        |
| 4. 8 o ch.   | 9. Uben.          |
| 5. Saffum.   | 10. Winnedenbont. |
| •            |                   |

# e. Decanatus Neomagensis.

## Pfarreien:

| 7                          | platteten:       |
|----------------------------|------------------|
| 1. Ufferberen.             | 16. Herman.      |
| 2. Appelberen.             | 17. Širnen.      |
| 3. Alben.                  | 18. Lewin.       |
| 4. Altforst.               | 19. & o e. '     |
| 5. Batenburg.              | 20. Malben.      |
| 6. Belgoi.                 | 21. Moldif.      |
| 7. Boningen.               | 22. Nifferia.    |
| 8. Dromall.                | 23. Noviomagum.  |
| 9. Druiten.                | 24. Dy.          |
| 10. Dynst.                 | •                |
| 11. Cifid.                 | 25. Persingen.   |
| 12. Groiebed.              | 26. Puffelid.    |
| 13. Saren.                 | 27. Waemal.      |
| 14.)                       | 28. Wichen.      |
| 14. Dber = und Unter = Haf | let. 29. Winsem. |

#### f. Decanatus Essendiensis.

#### Bfarreien:

1. Borbed.

bie Parochie St. Johannes katholisch war.

2. Effen, wo, außer bem Colles giatstift und ben Capucinern, nur

3. Stiel. 4. Stoppenberg.

V.

# Archibiaconat bes Dechanten

B. M. V. ad gradus zu Coln.

Dies umfaßte außer ber Oberaussicht über bas Stift mit seinen zwans zig Canonifern und breißig Bicarien, wie schon erwähnt, ben

## Diftrict Dortmund,

wozu außer 1. Dortmund felbst folgende Ortschaften mit ihren Pfarreien und Kirchen gehörten:

2. Apelberbed.

3. Baue.

4. Bellinghaufen.

5. Bergen.

6. Bonen.

7. Camen.

8. Caftrop.

9. Coloheim. 10. Cratelinf.

11. Flerfe.

12. Fronbeberg.

13. Glabebed.

14. Girberife.

15. Seimgen.

16. Bemmerben.

17. Berbede.

18. hernen.

19. Kirchella.

20. Kirdrobe.

21. Luneren.

22. Lütgen.

23. Marlere. 24. Mechelen.

25. Mengebe.

26. Ofterfelbe.

27. Reineren.

28. Schebingen.

29. Unna.

30. Borbe.

31. Widebe.

32. Wifflinghofen.

33. Bur Mark.

#### VI.

## Archibiaconat Soeft.

a. Decanat Soeft ober wie Unbere wollen : Gefeche.

#### Pfarreien:

1. Affenruben.

2. Allagen.

3. Alten - Gefede.

4. Unrachte.

5. Belfe.

6. Benninghaufen.

7. Bremen.
8. Budenfurt.
9. Corbede.
10. Gefede.
11. Harn.
12. Hellinghaufen.
13. Heringhaufen.
14. Hirzberg.

15. Koinghausen. 16. Koltrop. 17. Kallenhart.

17. Kallenhart. 18. Langenstrate. 19. Merid. 20. Mifen.

21. Morringhausen.

22. Mulheimb. 23. Nieberfirch. 24. Oberfirch.

25. Orfoinghaufen. 26. Oftinghaufen.

27. Ruben. 28. Soeft. 29. Stormebe.

# b. Christianität Meschede.

#### Pfarreien:

1. Altenburen. 2. Attinghausen.

3. Bauenfirchen. 4. Braufuppel.

5. Bebelid.

6. Brilon. 7. Calle.

8. Elffe mit mehreren Sacellen.

9. Esleve.

10. Evereberg. 11. Ferncarbach.

12. Frienohl.

13. Grevenftein.

14. Seineberg. 15. Sunbeme.

16. Koppenrabt.

17. Meschebe. 18. Debing. 19. Rarbad.

20. Schonholthaufen.

21. Scharfruben. 22. Schlipruben.

23. Belmebe.

24. Benholthaufen.

# c. Chriftianitat Medebach.

1. Du binghaufen mit zwei Ba-rochien, funf Dorfer einschließenb.

2. Gronebach, Parochie mit zwei Dörfern.

3. Sallenberg, Parochie mit brei Dörfern.

4. Mebebach, wozu fieben Dörfer. 5. Winterberg.

## d. Christianität Wormbach.

## Pfarreien:

1. Bobefeld.

2. Bughaufen.

3. Dotlar.

4. Fredeburg.

5. Grafficaff.

6. Selpe.

7. Lenne.

8. Dberenfirchen.

9. Dberensundern.

10. Rurbach.

11. Schmalenberg.

12. Wormbach.

Roch erübrigt bas Decanat Redlinghaufen, von bem unbestimmt ift, welchem Archibiaconat es in ben zwei letten Decennien bes fechszehnten

```
Jahrhunderts untergeordnet gewesen: mindeftens fehlt jeder urfundliche
Rachweis barüber. Es gehörten bagu :
                                 9. Sorneburg.
 1. Boftorv.
 2. Bottorp.
                                10. Rirchellen.
 3.. Dattelen.
                                11. Dftervelb.
 4. Dorften.
                                12. Redlinghaufen.
 5. Gladbed.
                                13. Gubewich.
 6. Sarten.
                                14. Baltrav.
 7. Horft.
 8. Schricheburg.
                                15. Wefterholt.
    In biefem gangen Berzeichniß fehlen aber eine Reihe von Ortschaften
und Rirchspielen, von benen nicht zu ermitteln, welches Decanat fie unter
fich gehabt. Diese find:
  Abenau, Adorf, Albenburg, Alme;
Belmen, Besth, Boepem, Borrhe, Bofighaufen, Breis-
       heit, Brud, Bruggen, Buchelmonde;
  Denn, Dirmesheim, Dorpfped;
  Edum, Chvele, Elffen;
  Frigem, Furth;
  Bestrup, Bill, Glintholt, Grophufen;
  Santamerferdl, Bettinghaufen, Borfterferdl, Sunnert;
  Renten, Anapfad, Rottingen;
  Marsberg, Mattfelb;
  Dppem;
  Babberg;
  Quibbelbach;
  Reimershoven;
  Cetinghaufen, Sinfteben;
  Bolfmarsen;
  Beibinghaufen, Binbach, u. e. a.
    Benige andere Pfarreien find von une barum ausgelaffen, weil es febr
gweifelhaft ift, baß fie ju Enbe unferce Zeitraums bem Ergftift unterthan
gemefen.
    Coln selbst zerfiel in neunzehn Parochien, als:
 1. E. Columba.
                                11. St. Paulus.
                                12. B. M. Magdalena.
 2. St. Martin.
 3. Ct. Laurentius.
                                13. St. Brigitta.
 4. St. Albanus.
                                14. St. Mauritius.
 5. St. Betrus.
                                15. SS. Apostolorum.
 6. B. M. V. in littore.
                                16. Ct. Cunibert.
                                17. St. Christophorus.
 7. St. Lupus.
 8. St. Jacobus.
                                18. Canct Johannes Evan-
 9. Ct. Johannes Baptifta.
                                   gelifta.
10. B.M. V. ad Indulgentias. 19. B. M. V. in Pasculo.
    Collegiatstifter zählte es elf, namlich :
 1. Das Metropolitanstift.
                                 3. St. Severin.
 2. St. Bereon.
                                 4. St. Cumbert.
```

5. St. Andreas.

- 9. B. M. V. in Capitolio.
- 6. SS. Apostolorum.
- 10. St. Ursula. 11. St. Eccilia.
- 7. B. M. V. ad Gradus. 8. St. Georgius.
  - Abteien findet man um diese Zeit zwei :

  - 1. St. Panthaleon | Benedictiner-Orbens. 2. St. Martin

Ferner fiebzehn Monchoflofter, ale:

- 1. S. Catharinae Ordinis Militaris Teutonicorum.
- 2. SS. Joannis et Cordulae Melitensium.

3. S. Antonii Domus Canonica.

- 4. Corporis Christi Canonicorum Regularium.
- 5. SS. Trinitatis et Michaelis.
- 6 Carthusia.
- 7. S. Crucis Praedicatorum.
- 8. Fratrum Minorum S. Francisci.
- 9. B. M. V. de Monte Carmelo.
- 10. Fratrum Eremitarum S. Augustini.
- 11. S. Crucis.
- 12. Societatis Jesu.
- 13. S. Francisci strictioris observantiae.
- 14. S. Francisci PP. Capuccinorum.
- 15. Carmelitarum.
- 16. Fratrum Cellitarum vel Alexianorum.
- 17. Birgittani in Sion.

Der Nonnenflöster waren folgende:

- 1. SS. Machabaeorum, Ord. Bened.
- 2. S. Clarae, Ord. S. Francisci.
- 3. B. M. V. Hortus, Ord. Cisterciensis.

4. Birgittanae in Sion.

- 5. S. Maximini sub Regula S. Augustini.
- 6. SS. Bartholomaei et Apri, Ord. Cisterc.
- 7. S. Agathae, Ord. Bened. 8. S. Mauritii, Ord. Bened.
- 9. B. M. Magdalenae ad albas dominas, Ord. S. Aug.

10. S. Gertrudis, Ord. Praedicat.

11. B. M. V. in Nazareth maiore, Ord. S. Aug.

12. S. Annae, Capucinissae.

- 13. SS. Angelorum Custodum, Ord. S. Francisci.
- 14. S. Reinoldi, Ord. S. Augustini. 15. S. Bonifacii, Ord. S. Francisci.
- 16. S. Nicolai in Burghof, Ord. S. Augustini.
- 17. S. Michaelis, Ord. S. Augustini.
- 18. S. Mariae Magdalenae in poenitentia, Ord. S. Aug.

19. S. Joannis Baptistae in Clusa, Ord. S. Bened.

20. S. Vincentii et Mariae Aegyptiacae, tertiae regulae S. Francisci.

- 21. Ad Agnum, in muro Castrensi, Ord. S. Augustini.
- 22. B. M. V. in Bethlehem, tertiae reg. S. Francisci.
- 23. S. Luciae, Ord. Serv. B. M. V.
- 24. B. M. V. montis, Ord. Carmelit.
- 25. S. Ignatii, tert. reg. S. Francisci.
- 26. S. Apolloniae, Begin.
- 27. Cellit. in minori Nazareth, reg. S. Augustini.
- 28. B. M. V. sine macula Conceptae, tert. reg. S. Franc.
- 29. Ursulinarum.
- 30. Cellitissarum in Valle Cedrorum.
- 31. Cellitissarum in Cella.
- 32. Cellitissarum in Vico S. Marcelli.
- 33. Cellitissarum in Vico S. Antonii.
- 34. Cellitissarum SS. Trinitatis.

### Der Hospitäler waren folgenbe:

- 1. Omnium Sanctorum.
- 2. S. Heriberti (mit Rirche).
- 3. S. Gereonis.
- 4. S. Martini majoris.
- 5. S. Jodoci.
- 6. S. Quirini.
- 7. S. Agnetis.
- 8. S. Spiritus.
- 9. S. Ursulae.
- 10. S. Laurentii.
- 11. In Ipperwald.
- 12. S. Joannis Baptistae.
- 13. S. Crucis.
- 14. S. Nicolai Orphanorum.
- 15. B. M. V. Dolorosae.
- 16. Diversae Eleemosynae et loca pietatis.

## Rapellen enblich :

- 1. S. Aegidii.
- 2. S. Afrae.
- 3. S. Alexii.
- 4. SS. Bonifacii et Wilibrordi Collegium et Sacellum.
- 5. S. Benedicti.
- 6. Cervinae gentis in capitolio.
- 7. S. Crucis ad SS. Apostolorum.
- 8. S. Crucis ad S. Panthaleonem.
- 9. S. Crucis ad S. Claram.
- 10. S. Crucis apud PP. Capuccinos.
- 11. SSS. Christophori, Erasmi et Sebastiani.
- 12. S. Dionysii.
- 13. S. Eligii.

Cheling, bie beutiden Bifchofe.

Digitized by Google

- 14. S. Erasmi ad S. Severinum.
- 15. Fidelium defunctorum Orphanorum.
- 16. S. Georgii.
- 17. S. Huberti.
- 18. S. Hieronymi in domo Ruremondano.
- 19. S. Hieronymi apud S. Gereonem.
- 20. S. Huberti apud PP. Soc. Jesu.
- 21. S. Lamberti.
- 22. S. Laurentii.
- 23. S. Luciae.
- 24. S. Marcelli.
- 25. S. Margaritae.
- 26. B. M. V. septem gaudiorum. 27. B. M. V. hortus prope S. Gereonem.
- 28. B. M. V. Annunciatae.
- 29. B. M. V. ad Indulgentias.
- 30. B. M. V. in Hierusalem.
- 31. SSS. Matthiae, Materni et Victoris.
- 32. S. Michaelis ad S. Gereonem.
- 33. S. Michaelis ad S. Severinum.
- 34. S. Michaelis ad portam Salinariam.
- 35. S. Nicolai.
- 36. S. Nicolai, Medardi et Benedicti.
- 37. SS. Norberti et Hermanni.
- 38. S. Noitburgis.
- 39. S. Quinctini.
- 40. V. Sacramenti.
- 41. Aeternae Sapientiae.
  - 42. S. Salvatoris.
  - 43. SS. Sergii et Bacchi.
- 44. S. Servatii.
- 45. S. Stephani.
- 46. S. Thomae Apostoli.
- 47. S. Thomae Aquinatis.

Außer diesen verschiedene kleinere Rapellen und Altare, über welche nichts Buverlässiges mehr vorhanden. Der wichtigften Stifter, Collegiate, Monches und Ronnenklöfter außerhalb Colne werben wir bei Darftellung ber einzelnen Erzbischöfe gebenfen.

Bas die Landesverfassung anbetrifft, so wurden die Unterthanen burch vier Körver von Lanbständen reprafentirt, als 1. bas Domcavitel, 2. ber Brafenstand, 3. bie Ritterschaft, 4. bie Stabte.

Das Domeapitel nannte fich ben Borberftanb ober Status primarius. Es hatte seinen Sig befanntlich in ber Stadt Coln, und enthielt funfgig Brabenden, wovon Papft und Raifer jeder eine befagen, und baber ben Oberfit im Chor, eigene Stalla und Caplane ober Bicarien hatten. ben übrigen waren bie eine Salfte Capitular-, bie andere Domicellar-Pra-Unter jenen befanden fich fieben Bralaturen, beren Befiper bie

Domicellar Präbenden nach dem Turnus vergaden: und immer gelangte nur der älteste Domicellar zu der nächställigen Capitular-Präbende. Unter den letzteren hatte man acht sogenannte Priester-Präbenden, das will sagen solche, zu deren Erlangung keine ablige Geburt, dagegen ein auf einer katholischen Universität erwordener Grad in der Gottes- oder Rechtsgelahrtheit erfordert wurde. Iwei von diesen acht waren der Universität zu Cöln unter dem Titel primas et secundae gratiae vom Papste ertheilt. Diese acht Priesterherren hatten gleiche Rechte und Besugnisse mit den gräslichen Herren. Denn es war Observanz, nicht gerade Geset, daß sonst blos Reichsgrasen oder Kürsten, keineswegs Personen niederen Adels Ausnahme in das Domscapitel sanden. Es wählte aus seiner Mitte den Erzbischof, und legte demsselben eine Capitulation vor, die er beschwören mußte. Zu den Landtagen wurden zwei gräsliche und zwei Priesterherren nebst dem Syndicus des Caspitels deputirt.

Das zweite Collegium bilbeten die Besitzer ber elf gräflichen Site, namlich Obenkirchen, ber Thurm zu Ahrweiler, Bebburg, Alfter, Hadensbroich, Erp, Saffenburg, Wevelinghoven, Helfenftein, Erbvogtei Coln und

Erbvogtei Alpen.

Bum britten Stande ober ber Ritterschaft gehörten bie ritterburtigen

Inhaber abliger Guter ober Sige.

Der vierte Stand beruhte auf den Abgeordneten der Städte Andernach, Reuß, Bonn, Ahrweiler, Linz, Kempen, Rheinberg, Zülpich, Brühl, Lechenich, Unkel, Jons, Linn, Uerdingen, Rheinbach, Medenheim, Rhense. Die Deputirten von Andernach und Neuß führten das Directorium.

Das Haupt-Grundgeses war die sogenannte Erblandsvereinigung des rheinischen Erzstistes Coln oder Unio rhenanae patriae von 1463 und 1550, welche die späteren Erzbischöse bestätigten, obschon sie die Macht des Landesberrn zu Gunsten der Stände, besonders des Domcapitels, auf eine merkswürdige Weise einschränkt. Es soll, beispielsweise, keinem Erzbischose geshuldigt werden, bevor er diese Vereinigung beeidet. Er kann ohne Wissen und Wissen des Capitels und gemeiner Landschaft keinen Krieg anfangen, noch die Unterthanen und ihre Güter verschreiben, noch die Güter der Rittersschaft mit Joll zu Wasser oder zu Lande belegen, noch Leistschuld machen. "Wannee ein Kapittel Rutz und Roth bedunkt sein, es seh in geistlichen oder weltlichen Sachen, Ebelmanne, Kitterschaft und Stede den sich zu besschreiben, dat sie dat doen mogen, sonder Indragt des Herren, und dat alsbann dieselve Landschaft dem Capittel solgen soll, daruf Kitterschaft, Stede und gemeine Landschaft dem Herren schweren sollen, und anders nit."

"Item besgleichen of Sache were, bat Ebelmanne, Ritterschaft ober Stebe semmentlichen ober insonderheit von deme Capittel umb redliche Urssache begerben, auch inmaßen vurß beiein zu kommen, dat sall ihn dat Caspittel nit weigeren, und of dat also geweigeret wurde, des doch nit sein en sall, so sall ein Ersse Marschalt des Gestichts van Collen die Macht haven, in gleicher Waßen zu doin, desselven der Marschalt nit weigeren noch Berzug machen sall." Ferner soll der Erzbischof immer zwei Herren aus dem Capitel in seinem Rathe haben. Im Fall er jedoch wider diese Vereinigung handele, und darin ungeachtet der Borstellungen des Capitels sortsühre, ist

13 Google

letteres befugt, Die Stande zu versammeln und von ihnen Behorsam zu forsbern, bis ber Landesberr fich eines Besteren befinne.

Das zweite Staats - Brundgefet mar die schon ermahnte Capitulation, welche jedem neugewählten Erzbischof vorgelegt ward, um fie feierlich zu be-Er gelobt barin, Regereien und Reger in feinem Eraftift nach Rraften auszurotten, und zu bem Enbe bem papftlichen Inquifitor einen eigenen beizufügen und ihn zu besolben; Provinzial- und Episcopal-Synoben statutenmäßig zu halten und einzig und allein barin öffentliche geistliche Ungelegenheiten zu erlebigen : feinem Reichstage ober einer anbern Busammenfunft beizuwohnen, ohne von zwei Mitgliebern bes Cavitels, nach seiner perfonlichen Bahl, begleitet und affistirt ju fein; die Erblandevereinigung in allen ihren Einzelnheiten zu beobachten; Richts vom Erzstifte zu vertauichen, zu verpfanden, oder irgendwie zu veräußern, "auch keinen Abminiftrator, Gubernator, Successorem substitutum, Coadiutorem ober eine bergleichen Berfon, ohne Biffen und Billen bes Capitels aufzunehmen, ju beputiren ober ju erhalten; im Falle ber, mit capitularischem Confens geschehenen, Dimiffion bes Ergftifts aber, alles, mas er, ber Erzbischof, bei Untritt ber Regierung gefunden, ober mahrend berfelben erworben hat, ohne die geringste Ansprache ober Forberung, bei berselben zu laffen, ober berfelben allenfalls zu restituiren; alle fomohl geiftliche als weltliche Beainten, wie fie immer Namen haben, ju vermögen, bag fie fich bem Capitel mittelft Gib und Sanbichrift verbinden, im Salle er, ber Erzbischof, burch ben Tob, Gefangenschaft, ober baburch, baß er ohne Einwilligung bes Capitele einen Coabjutor, Abministrator und bergleichen angenommen hatte, ober sonft auf eine andere Urt bes Ergstifts verluftig murbe, auf ber Stelle alle Stabte, Schlöffer, Berrlichfeiten ic. bem gebachten Capitel ju eröffnen; ihm allein von Stund an ju gehorchen, und nur benjenigen anzunehmen, welchen baffelbe furrogiren wurde; fein Mitglied bes Capitels, aus welcher Urfache bas auch fein konnte, in Berhaft zu nehmen, fonbern wofern er, ber Erzbischof, gegen irgend eines zu flagen habe, baffelbe vor dem Capitel zu belangen, und an beffen Ausspruche fich zu begnügen; feine, irgend einem Capitular ober anbern Beiftlichen bes Ergftifte guftanbigen Guter mit Arreft ober Sequefter zu belegen, fo lange ber Eigenthumer vor Bericht zu fteben fich nicht weigern wird; feine Sache, die irgend einen Canonicus, Vicarius ober Beneficiatus bes Capitele angeht, abzuurtheilen, sondern bieselbe, auf beren Ersuchen, an bas Capitel zu remittiren, und biefem eine Frift zu bestimmen, binnen welcher baffelbe Recht sprechen folle; bas Generalvicariat allemal einem Capitular anzuvertrauen; bie Archibiaconen in ber freien Ausübung ihrer Jurisdiction zu belaffen; feine Behnten, Subsidien oder Eractionen, felbft wenn Bapfte, Raifer ober Ronige Indulte zu bem Ende ertheilten, ohne Einwilligung bes Capitels auszuschreiben; falls es nun aber bie Noth erheischte, und bas Capitel hatte eingewilligt, ein Subsidium charitativum vom Clero ju fordern, fo foll bas hergebrachtermaßen von biefem, eigends zu solchem Ende in dem Capitelhause zu versammelnden Clero charitative erbeten, und berfelbe nicht zur Mitzahlung eines, von ben weltlichen Stanben beizuschaffenden Substdiums gezwungen werden; bem Capitel jahrlich bie gange Einnahme und Ausgabe bes Ergftifts zu berechnen, und, wenn

bie Zöllner, Kellner und andere Beamte ihre Rechnungen ablegen, bas Caspitel, nachbem ihm vorab Abschriften bieser Rechnungen zugeschickt worden, zu berufen, um lettere mit zu untersuchen und zu quittiren."

Das bas Hauptsächlichste ber Capitulation.

Ueber bie firchliche Berfaffung bes Erzstifts ift bann noch zu bemerten, bag brei General Bicare ober Officiales principales mit bem Erzbischof bie geiftliche Gerichtsbarkeit theilten und in beffen Ramen verwalteten, jeder über bie ihm angewiesenen und bestimmten Begenstande. Der Vicarius generalis in pontificalibus vertrat bie Stelle bes Erzbischofs in Weihungen, Confectationen, und andern rein bischöflichen Sandlungen. Der Vicarius generalis in spiritualibus besorgte die geiftlichen Angelegenheiten : in feine Gerichtsbarkeit gehörten bie sogenannten Actus voluntariae iurisdictionis; so wie die streitigen Dinge ober causae fori contentiosi in bes britten, ober eigentlich und privative fogenannten Officials Gerichtsbarfeit einschlugen. Rach ihnen kamen bie Archibiaconen, die ebenfalls einen Theil ber geifts lichen Gerichtsbarkeit versahen. Da bie Diocesanrechte bes Erzbischofs fich in verschiebene benachbarte ganber, befonders Julich und Berg erftrecten, fo erhielten die barin befindlichen Landbechante ihre Berichtsbarkeit burch Bertrage bes Ergftifte mit ben Gebietern jener ganber.

In Betreff ber Abgaben bes Lanbes und ber Revenuen bes Erzbischofs find erft aus bem fiebzehnten und achtzehnten Jahrhundert genaue und zu-

verläffige Ungaben vorhanden.

Die oberste Leitung der Geschäfte ging von einer geheimen Staatscanzlei aus. Die obersten Justizdehörden waren das Officialat, das Obers-Uppellationsgericht, der Hofrath, das weltliche Hosgericht. Die Munzgerechtigseit wurde in Bonn, der kursurstlichen Residenz seit Engelbert II.,
gehandhabt. Das erzbischöfliche Militair, von geringer Stärke, stand unter

einem befonbern Rriegerath.

Erbämter bes Erzstifts waren bas Hofmeisteramt, bei bem gräslichen Hause von Manberscheibt, später bem von Belberbusch; bas Marschallamt, bei bem gräslichen Hause von Salm-Reifferscheib; bas der Schenken bei benen von Kerpen, ben Grafen von Virnenburg, und noch später bei ben Herzogen von Aremberg; bas ber Kämmerer bei ben Grafen von Pletten-berg. Die Propstei zu Bonn hatte aber auch von alten Zeiten her, wahrsscheinlich seit Ende des zehnten Jahrhunderts, ihre Erbschenken, Erbmar-

fcalle, Erbhofmeifter und Erbtainmerer.

Die Erzbischöfe bekleibeten die Würde eines Primas in Germania secunda, ober in Ripuarien; eines perpetuus S. Romanae ecclesiae Cardinalis mit dem Titel S. Joannis ante portam latinam; eines Erzfanzlers der römischen Kirche; seit Karls des Großen Zeiten waren sie Erzeaplane der faiserlichen Hoseapelle zu Aachen; durch Innocenz IV. geborne Legaten des heiligen Apostolischen Stuhles; wegen der Grasischaft Arnsberg hatten sie würde eines Primipilariatus oder Antedellatoris und Archistrategi zwischen Weser und Rhein. Daneben die eines Erzeanzlers des heilisgen römischen Reichs durch Italien, von welcher Würde behauptet worden, daß sie seit Otto I. dei dem Colnischen Stuhle dauernd gewesen. Vor der Bereinigung Italiens mit Deutschland war die Erzeanzlerwürde in der Hand

perschiebener italienischer Bischöfe, ohne au ein bestimmtes Bisthum gefnupft. Much bie ersten italienischen Urfunden Otto's zeigen als Erzeanzler italienische Bischöfe; bie Urfunden aber aus ben Jahren 952 bis 962 bes Raifers Bruber Bruno, feit 953 Erzbischof von Coln, woraus man auf eine Berleihung ber Burbe an bas Ergftift ichon burch Otto I. fchloß. in ber gangen fpatern Beit ber Ottonen, 965 bis 1002 finden wir nur italienische Bischöfe als Erzeanzler. Die italienische Canglei war gang von ber beutschen getreunt, ba auch bie Cangler fur beibe Reiche verschieden maren, bis feit 998 Seribert, fpater Erzbischof von Coln, geither Cangler von Stalien, zugleich bie beutschen Geschäfte besorgte. Beinrich II. vereinigte bie italienische mit ber beutschen Canglei unter Billigis von Maing. Rach beffen Tobe fand zwar wieder eine Trennung ftatt, indem Eberhard von Bamberg Erzcanzler von Italien wurde; italienische Bischöfe erhielten biefe Burbe jeboch nicht mehr. Eberhard's Rachfolger mar Aribo von Mainz, ber also wieder die Erzcanzlerwurde beiber Reiche vereinte. Rach Aribo's Tobe, unter ber Regierung Raifer Conrad II., wurde bie Erzcanzlerwurde bauernd bem Erzstift Coln übertragen. Seit bem Sabre 1031 erscheint ber Erzbifchof Biligrim, und bann bis auf die Zeiten Beinrich V. feine Rachfolger als Erzcanzler in ben Urfunden für Italien. Dag unter Beinrich V. in ben Urfunden theils fein Erzeanzler, theils Albert von Mainz genannt wird, erklart fich leicht aus ber Stellung Friedrich I. von Coln gegen ben Raifer. Unter Lothar erscheint Bruno von Coln wieber regelmäßig als Erzeangler. Unter Conrad III. anderte fich bas Berhaltnig. In Italien felbft mar er nicht; aber bie fur Italien von ihm in Deutschland ausgeftellten Urfunden find von den Erzeanzlern Abelbert und Heinrich von Mainz und bem Cangler Arnold, ber auch die beutschen Angelegenheiten beforgte, recognoscirt, fo bag eine völlige Berschmelzung beiber Cangleien ftattgefunben zu haben scheint. Daß bas Recht ber Colner Erzbischöfe unter Conrad III. nicht blos ruhte, fondern fie überhaupt nicht mehr als Erzeanzler betrachtet wurden, scheint baraus hervorzugehen, bag Arnold, ber als taiferlicher Cangler jum Erzbischofe gewählt murbe, auch nach feiner Bahl in einem officiellen Schreiben bes Konigs nur Cangler genannt wird. Friedrich I. erhielt bas Cangleimefen seine spatere bleibende Gestaltung. Die wirkliche Geschäftsführung für beibe Reiche blieb in ber Sand eines Canglers vereint; bie Erzeanglerwurde, ein bloger Titel, wurde getheilt, nicht aber nach bem Inhalte ber Urfunde, sondern nach bem Orte ber Ausstellung. Während früher alle Urfunden fur Italien, auch die in Deutschland ausgeftellten, vom Erzbischofe von Coln ober in feinem Ramen recognoscirt murben, gingen jest auf feinen Ramen alle in Italien, sei es fur Italien, sei es für Deutschland und Burgund, ausgestellten Urfunden. Gleiches Recht hatte ber Erzbischof von Mainz in Deutschland, ber von Bienne in Burgund. Diefe Regel findet fich fernerhin genau beobachtet. Es scheint beshalb eine Erneuerung ber colnischen Erzeanglerwurde burch Friedrich angunehmen gu Bahrend die Erzbischöfe sich früher nur Archicancellarii schrieben, gebrauchte Arnold II. gleich auf bem erften Romerquae ben vollitandigen Titel: Italici regni Archicancellarius, ber fortan beibehalten ward. Auf Diefe Erneuerung mag fich bas eigenthumliche Geprage ber Mungen Arnold II. beziehen, auf benen ber Erzbischof in bet linken Sand ftatt wie gewöhnlich ein Buch, ein Diplom mit herabhangendem Siegel halt. Arnold II. blieb bie Burbe eines Erzeanzlers durch Italien ben Erzbischöfen Diese waren aber auch Bergoge von Bestfalen und Engern, Rurfürsten bes beutschen Reichs, und hatten als folche vermöge ber golbenen Bulle bei ber Bahl eines romischen Raisers bas zweite Botum. faßen das Recht innerhalb ihres Sprengels und außerhalb desselben in Italien und Gallien zur Rechten bes Raifers zu gehen, Die romischen Könige zu fronen, fich bas Kreug vortragen und ein Brunfpierb vorführen zu laffen. Abanbernde Bestimmungen wegen ber Kronung und bes Siges im Rurfurftenrathe aus ber zweiten Salfte bes fiebzehnten Sahrhunderte gehören nicht hieher. Suffragane bes Stuhles ju Coln waren Donabrud, Munfter, Luttich, Utrecht und Minden; die beiben letteren trennten fich jedoch seit 1559 von ber Colnifden Broving.

Rach biefen Vorausschickungen burfen wir und ben einzelnen geiftlichen

Kürsten zuwenden.

1. Maternus, nicht ber zweite, sonbern nur ber eine, wird mit gutem Grunde als erster Bischof von Coln betrachtet, ben wiederum Ginige falschlich jum Erabischof machen. Geschichtlich ficht fest, bag er mit andern Bischöfen bem Concilium von Arles, im Jahre 314, gegen bie Donatiften beis wohnte, und mit seinem Diacon Macrinus, auch Martinus und Mauritius genannt, die Synobalacten unterschrieb. Seine Regierungezeit wird von 280 bis 315 angenommen.

Einige Chronologiften laffen nach ihm einen Unbefannten breißig Sahre Aber neben bem Ramen bleiben fie uns auch die Beweise fur bie Eristenz bieses Unbekannten schuldig. Und uns gilt mit Undern als unmits

telbarer Rachfolger bes Maternus

2. Euphrates, nicht von 346 bis 355, sonbern von 315 bis 348, in welchem Jahre er, des Arianismus beschuldigt, abgesett ward.

Un feine Stelle fam

3. St. Severin, vorher Bischof zu Bordeaur, 349 bis 408.

4. St. Evergislus I., 408 bis 418 (nicht 440), in welchem Jahre ihn die Ungläubigen ermorbeten.

5. Aquilinus, 418 bis 440, nicht 473.

6. Solinus (Solanus, Solatius) wird von Mehreren gang übergangen ober mit feinem Bormefer irrigermeife ibentificirt. Er fag von 440 bis 470. Bu feiner Beit nahmen bie Franken Coln ein (462). 7. Simonaus, 470 bis 500.

- 8. Domitian, bei Mehreren mit Unrecht übergangen, fag von 500 bis 560.
  - 9. Carentinus (Carentius, Charentinus, Chareternus), 560 bis 580.
- 10. St. Evergislus II. (Ebregifilus), von Mehreren ignorirt, fag von 580 bis um 600.

11. Remedius (Remigius), 600 bis 612 (nicht 622).

12. St. Cunibert, beffen Regierung irrig von 622 bis 663 angegeben wird, ber nachweislich aber von 613 bis 662 faß, ftammt aus einem ber angesehenften franfischen Befdlechter, bes Bergoge Crallo, beffen Befisthus mer an ber Mosel und am Rhein lagen, und war vor seiner Wahl jum Bischof Archibiacon ber Trierschen Kirche. Rach bem Tobe bes heiligen Arnulf, bes Bischofe von Det, wurde er ber vertraute Rathgeber bes Konige Dagobert I., in beffen Bunft er schon vorher ftanb. Er führte mit Bipin von Landen die Regierung in Auftrasien, mabrend Dagobert in Reuftrien regierte und bie auftrafifche Rrone feinem unmunbigen Sohne Siegbert III. abtrat, ben Cunibert erzog. Rach Dagobert's Tob orbnete er zu Compiègne die Reichsangelegenheiten zwischen Austrasien und Neustrien. Als Siegbert III. 656 gestorben war, und ber felbstsuchtige Sausmeier Grimoald die Oberhand gewann, jog fich Cunibert in fein Bisthum jurud. Doch ward er nach bem Sturge Grimoalb's vom auftrasischen König Chilberich II. in Regierungsgeschäften zu Rath gezogen. Er ftarb am 12. Rovember 662, und feiert bie Rirche sein Bedachtniß. 3hm zu Ehren baute ber Erzbischof Conrad, Graf von Duras, die St. Cunibertsfirche (1248), an berfelben Stelle, wo ber entschlafene Beilige einft bie Clemenscapelle errichtet, bie Ruheftatte feiner Gebeine. Bas fein Bater ihm hinterlaffen, schenkte er bem Sochstift, namentlich bie Befigungen Rhenfe, Bopparb, Spey und Dberfpen, Beltingen und Rachtig. Die Stiftung ber berühmten Benedictiner = Abtei Dalmeby, ber benachbarten von Stablo und mehrerer anderer Klöster burch Dagobert war eigentlich Cunibert's Werk. Es ift auch möglich, bag er Guter in Westfalen erworben; eine Schenfung ber Stadt Soest aber durch Dagobert, mit Richts erweislich, halte ich für Fabel.

13. Socaldus, 663 bis 674 (nicht 682).

14. Stephan faß von 674 bis 680 (nicht 692).

15. Aldewin (Abelwin, Balbuin) 680 bis 695.

16. Gifo (Buifo) faß von 695 bis 708.

17. Anno I., 708 bis 710.

18. Pharamund, 710 bis 711.

Die Regierungszeit seines Rachfolgers

19. St. Agilolf, zugleich Abt von Stablo, wird sehr abweichend angegeben. Rach den Meisten saß er von 711 bis 717 und starb in diesem Jahre als Martyrer. Rach Andern erlag er erst 746 bei Ambleve Mördershänden, und soll vom Papst Zacharias I. die erzbischössliche Würde, doch nur als persönliche Auszeichnung, empfangen haben. Er ist der einzige einheismische Bischof, den die Colnische Kirche bis auf diese Tage in der Litanei von allen Heiligen unter den Martyrern anrief.

Sein Nachfolger

- 20. Kaginfred (Reginfred) saß entweder nur ein Jahr, ober wie Undere wollen, von 718 bis 747. Endgiltig zu entscheiben ift hiers über nicht.
- 21. St. Hildegarus (Hilbiger, Hildebert) schloß sich bem Juge Bipin's gegen die Sachsen an, und ward, mit Friedensvorschlägen an sie abgesendet, bei Wiburg an der Weser 753 von ihnen erschlagen.

Einen Bischof Agilolf II., ben Einige nach Raginfred feten, hat bie Colnische Kirche in Wahrheit nicht aufzuweisen.

22. Hildebert, von Mehreren mit bem Borigen verwechselt ober gar nicht gefannt, ftarb 762, nicht schon 757.

23. Bertholinus faß von 762 bis 772.

24. Ricolf (Richolf, auch Reichhulf genannt), vorher Monch im Kloster St. Panthaleon zu Coln, faß von 772 bis 782, und foll in letterem Jahre eines unnaturlichen Todes gestorben sein.

I. (25.) Hildebold war Karls bes Großen Erzeaplan, und hatte sich nicht nur die Gunst bes Kaisers, sondern auch die der Bäpste Habrian und Leo zu erwerben verstanden. Diese Gunst benutte er, um zwischen 794 bis 799 seiner Kirche die erzbischöfliche Wurde zu Wege zu bringen, der die Bissthümer Utrecht, Munster, Osnabrud und Minden untergeordnet wurden. Bis dahin stand Coln erst unter Trier, wie aus den Verhandlungen des fünsten Concils zu Aurelianum hervorgeht, dann unter Mainz, und zwar ohngefähr die letzten fünszig Jahre. Die Vorliebe Karls zu Aachen schreibt man hauptsächlich Hildebold zu. Er starb, als erster gewisser Erzbischof, im September 819. Seine Gebeine wurden in der St. Gereons » Basilica beigesetzt.

U. (26.) Sadebald ( hattebolb , Sagebalb , Sagebolb ) regierte von

819 bis 846 (nicht 842).

Rach ihm entstand in Folge rauberischer Ginfalle und Bermustungen ber Danen und Normannen eine mehrjährige Vacang, bis

III. (27.) Gunther (Guntharius), Ober-Almofenier Karle bes Rahlen, 851 ben erzbischöflichen Stuhl beftieg. Er gerieth burch seine Schwester Balbrade in's Unglud. Lothar II. von Lothringen liebte fie, und bamit er fie ehelichen konnte, fuchte er feine rechtmäßige Gattin Thietberga ju ver-Bunther ließ fich bereben, fie, im Einvernehmen mit Thiegand (Thiergob, Theodgaut, Thietbold), Erzbischof von Trier, auf den Kirchenversammlungen zu Machen und Des, ale im Chebruch befunden, zu verbammen, Lothar von ihr loszusprechen und feine Verbindung mit Waldrabe zu Thietberga aber brachte Befchwerbe bei bem Bapfte Ricolaus I. vor, ber nach Untersuchung ber Sache Gunther und Thicgand ercom-Letterer fügte fich. Bunther hingegen schrieb eine beleibigenbe Epiftel an ben Bapft, und verrichtete fein Umt trop bes Rirchenbannes, hing sich auch an Photius, ben berühmten Vatriarchen zu Constantinovel, und vermehrte burch seine Umtriebe bas Schiema zwischen ber orientalischen und occidentalischen Rirche. Endlich jedoch war Lothar, nach Wiederanerkennung feiner legitimen Gemahlin, felbft genothigt, in feine Absehung zu willigen, und nun unterwarf fich Gunther bem romischen Stuble, worauf ihn Sabrian II. 869 vom Banne befreite. Er empfing inbeffen blos bie communio laica, und ftarb am 8. Juli 874, nach achtzehnsähriger Regierung.

IV. (28.) Willibert (Weribert) stand seiner Kirche von 870 bis 890 vor.

V. (29.) Germann I. mit bem Zunamen Pius, 890 erwählt, am 11. April 925 gestorben, stand in großem Ansehen bei bem Kaiser Arnulf.

VI. (30.) Wichfried (Wittfried) 925 bis 953, 7. Juli.

VII. (31.) Stung I. mit bem Beinamen Magnus, jungster Bruber bes Raisers Dtto I., war ein fur seine Zeit fehr gelehrter Rirchenfürft, in ber griechischen und lateinischen Sprache namentlich erfahren, und Beforderer ber Biffenschaften, indem er verschiebene Gelehrte nach Coln jog, wo er, zugleich Abt von Lorich, 953 ben erzbischöflichen Stuhl einnahm und balb barauf Legat bes väpstlichen Stuhles warb. Sein Bruder Otto I. übertrug ihm die Berwaltung bes Bergogthums Lothringen, fo bag er ben gangen Strich amischen bem Rhein und ber Schelbe, von ber See bis nach Oberbeutschland unter sich hatte. Daß aber biefe Herzogswürde keine blos verfonliche, fonbern auch feinen Rachfolgern verlieben gewesen sei, namlich vor ber Erwerbung bes Bergogthums in Bestfalen, ift gwar oft genug behauptet und mit vielem Geschick vertheibigt, bis gur Stunde indeg mit Richts bewie-Bahrend seiner Beereszüge über bie Alpen ernannte ihn Otto jum Reicheverweser, wie er benn überhaupt an ben wichtigsten Berrichtungen feiner Zeit Theil nahm. Für fein Erzbisthum that Brung fehr viel; manches neue Besithum erwarb er ihm. Er ftiftete mehrere Rlofter und Das gerftorte St. Pantalconsflofter in Coln ließ er botirte fte reichlich. von Grund aus wieder aufbauen. Der Rirche in Soeft, Die er zur Archibiaconatfirche erhob und ber er reiche Schenfungen machte, gab er die Gebeine bes Martyrers Patroclus. Auf einer Reife nach Frankreich erfrankte er zu Compiègne, ließ sich nach Rheims tragen, und verschied baselbft am 11. October 965. 3hm werden auch Commentarien über die fünf Bücher Mosis und einige Leben von Seiligen jugeschrieben. Bruno's Leben verfaßte fein Zeitgenoffe Ruotger, aufgenommen in Bert, Monum. Germ. VI. Die Kirche von Tournay hat seinen Todestag geheiligt, und feiert benselben als ein Fest von neun Lectionen, wogegen Die Coinische Rirche ihn nur zu ben Seligen zählt.

VIII. (32.) Volkmar faß von 965 bis zum 18. Juli 969, seinem Sterbetage.

IX. (33.) Gero, ein Markgraf von der Lausit, richtete mit Beihülfe bes Kaisers Otto II. die von dem Grafen Balderich von Jülich in Glads bach gestistete, von den Hunnen aber 954 gänzlich verwüstete Benedictiners Abtei, dem Märtyrer Bitus zu Ehren 974 wieder auf. Er regierte seit 969, und starb am 28. Juni 976.

X. (34.) Warinus (Walram), ber meißnischen Abelsfamilie Wahren ober Warin entspressen, regierte bis jum 21. September 984. Er war ansfänglich bes Kaisers Otto III. Lehrer, hernach Archibiaconus zu Coln. Einer Sage zusolge hat er seinen Vorweser im Zustande eines Starrframps, in den jener öfter versiel, lebendig begraben lassen, worauf er mit Hulfe Otto III. Erzbischof geworden. Sein Gewissen habe ihn jedoch getrieben, sich dem Papste zu entdesen, und sei ihm von diesem zur Buse der Bau eines Klosters zu Ehren des heiligen Martin auserlegt worden. Ich sinde aber nur, daß er die Benedictinerabtei S. Martini Maioris zu Coln rest auserirt und erweitert hat, woselbst auch seine Gebeine beigesest wurden. Unter ihm entsteht 985 zu Villich ein Ronnenkloster, ansänglich nach der Regel des heiligen Hieronymus, später nach der des heiligen Benedikt.

Raiser Otto III. begnabigte es 988 mit ben nämlichen Freiheiten, welche bie Stifter Gandersheim und Queblinburg hatten.

XI. (35.) Evergerus faß bis 998.

XII. (36.) St. Heribert, nach ben Einen ein Graf von Leiningen, nach Andern ein Graf von Rothenburg an der Tauber, vorher Dompropft zu Worms und Kaiser Otto III. Erzeanzler, gründete 1001 eine Benedictiner-Abtei zu Deuz, auch Here bert in a genannt, und weihte die Kirche 1019 zu Ehren der Mutter Gottes ein. Den Juden in Coln baute er 1010 eine Synagoge, die sie bis zum Jahre 1425 inne hatten, wo sie von den Bürgern aus der Stadt vertrieben wurden. Heribert starb 1022. Sein Leichnam ruhte in jener Abtei. Matthias Agritius, ein pseudomymer Triersscher Dichter des sechszehnten Jahrhunderts, hat eine Vita S. Heriberti in sechszehn Gesängen versertigt, welche jedoch noch immer blos handschriftslich zu eristiren scheint.

XIII. (37.) Piligrim (Peregrin), Des Vorigen Reffe, vorher Propft au St. Burthard und bes Raijers Caplan und feit 1031 Erzeanzler, ftarb im Jahre 1036. Ale er in feiner Jugend ale Currendschüler ju hilbesheim por ber bifchöflichen Refibeng gefungen, foll ber bamalige Bifchof Bernward prophetisch zu seinen Leuten gesagt haben: Der Erzbischof von Göln ift vor ber Thur, geht hinaus und führt ihn herein; worauf er mit an seiner Tafel speisen und beim Beggange versprechen muffen, in Coln einmal seine erfte Meffe für Bernward zu lefen. Bon bochst unansehnlicher und abschreckenber Beftalt, ward er zuerft Dorfpriefter bei Coln. Als einft Raifer Beinrich II. in jener Begend jagte, ließ er fich im ftrengften Incognito von Biligrim eine Deffe lefen. Wie gerabe ber hunberifte Pfalm gefungen wirb, betrachtet ber Raifer ben Briefter naher und wundert fich im Stillen, baß bie Kirche burch so miggestaltete und abstogende Persönlichkeiten ihre heiligen Sacramente verwalten laffe. Indem singt man: Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, zu seinem Bolf zc. und weil Biligrim ben Chorschulern zurief, fie mochten laut und vernehmlich fingen, glaubte Beinrich nicht andere, ale er habe feine Wedanken errathen und muffe prophetischen Beiftes fein. Bernward's Borbersagung ging endlich in Erfullung. Wie Piligrim nun ale Erzbischof die erfte Deffe las, gebachte er feines Berfprechens und schloß Bernward in bas Gebet fur die Lebenden ein. Da er aber hinterher im Bebet fur die Berftorbenen ben heiligen Bernward ebenfalls erwähnte, ftaunte man höchlich. Wenige Tage barauf traf bie Nachricht ein, baß Bernward in berfelben Beit geftorben, ale Biligrim vor bem Altar geftanten.

XIV. (38.) Hermann II., mit bem Beinamen ber Eble, Cohn bes Pfalggrafen Eggo zu Aachen, ber bie von Biligrim 1028 eingeweihte Benes bictiner-Abtei Brauweiler 1024 gestiftet, 1036 bis 1055.

XV. (39.) St. Anno II. (Hanno), aus einem Geschlechte nieberen Abels, berer von Steußlingen ober Stoblingen, und mithin weber ein Graf von Sonnenberg noch Daffel, war an ber Kirche zu Bamberg in der Erlers nung göttlicher und weltlicher Wiffenschaften auferzogen. Und als er herans wuchs, wurde er blos durch die Empfehlung eigner Weisheit und Tugend bem Kaiser Heinrich III. bekannt. Dieser nahm ihn auf in seinen Palast,

mo er in Aurgem unter allen am Sofe bebienfteten Clerifern ben erften Blat in bes Konigs Onabe und Wohlwollen einnahm. Ramentlich hing er überaus fest an Recht und Gefet, mar fehr freimuthig, und gab jeberzeit ber Bahrheit bie Ehre. Er war aber auch außer ben Tugenben feines Beiftes und bem Ruhme seiner Sitten ausgezeichnet durch Gaben des Rörpers, von hervorragender Bestalt und murbevollem Antlit, fertig gur Rebe, ju Ertragung von Rachtwachen und Kaften abgehartet, reichlich von ber Ratur ausgeruftet gur Uebung jeglicher guten Berte. Rachbem er am Sofe wenige Jahre gelebt, erlangte er, bereite Propft ju Goslar, unter großen Erwartungen bes Kaisers und aller Derer, Die ihn kannten, bas Colner Erzbisthum. In bemselben Jahre, 1056, ftarb Heinrich III., ber ihn noch zum Bormund feines Sohnes bestellte. Es ift befannt, bag bie regierungefüchtige Raiferin-Wittwe biefer Bormundschaft widerftrebte, bag Unno, bei bem bamals verwirrten Buftanbe bas Beste bes Reiches suchent, ben königlichen Knaben Beinrich IV. bei Belegenheit eines festlichen Dahles von Raiferswerth nach Coln entführte, und wie diese That ben Grund zu allen fpateren Berwickelungen und Conflicten mit bem Raifer legte. (Siehe Abelbert I. von Bremen.) Sein Einfluß auf Die Berwaltung bes Reichs blieb in beständigem Schwanten, und nur feine große Entschiedenheit und Festigfeit bewirfte, baß er ben Machinationen feiner Keinde nicht unterlag. Seine Tuchtigfeit bemabrte fich in allen Geschäften, ber Rirche wie bes Reichs. Groß mar feine Milbthatigfeit gegen bie Urmen, Fremben, Beiftlichen und Monche, groß feine Freigebigkeit. Reine Congregation war im Umfreise seines Sprengels, die er nicht durch Geschenke an Landgutern, Gebäuden, Einfunften bereichert hatte. Und noch nie hatte unter ber Vermaltung eines fruheren Bischofs die Colner Kirche fo an Dacht und Glang gewonnen, bag feine im gangen Reiche ben Bergleich mit ihr aushielt. In gerichtlichen Enticheis bungen ber Sanbel feiner Unterthanen wich er nie von ber Bahrheit ab, nie verleiteten ihn Rudfichten irgend einer Urt zu Beugungen und Brechungen bes Rechts. Man ergahlt, bag er mehreren ungerechten Richtern bie Augen habe ausstechen und auf ihre Saufer fteinerne Ropfe ohne Mugen als Wahrzeichen seben laffen. Allerdings ging feine Strenge bieweilen in Starrheit und Rachfucht über, bie auch im Jahre 1074 einen Aufruhr ber Colner Burger zu Wege brachte. Er flüchtete nach Reuß, bezwang aber bald bie emporte Stadt, wobei die Soldlinge gegen feinen Willen furchtbare Greuel Sechshundert ber reichsten Raufleute jogen in Folge berfelben fort, und Coln verlor bebeutend badurch. 3mei geiftliche Congregationen grundete er aus eigenen Mitteln: bie eine in Coln, nämlich bie jest nicht mehr vorhandene Collegiatfirche B. M. V. ad gradus, die andere vor der Stadt, Die Collegiatfirche jum beiligen Beorg. Die St. Bereonsfirche verschönerte er. Ferner ftiftete er brei Klöfter fur Monche: eines auf bem Berge bes heiligen Michael ju Siegburg (1060), eines fur Benebictiner bei bem Drte Graffchaft im Arnobergichen (1072), eines bei Saalfelb in Thuringen. Richega, eine Schwefter bes Ergbischofs hermann II., Tochter Eggo's, bes Pfalggrafen bei Rhein, und ber Mathilbe, Kaifer Otto III. Schwester, Die Saalfeld, Coburg und bas Land ju Drla jum Beirathegut erhielt, eignete Schloß Saalfeld mit feinen Bertinentien und bas Land ju

Drla 1057 bem Erzstifte gu. Bei bem Schloffe nun auf bem Betereberge errichtete Anno 1071 die Benedictinerabtei. Stadt und herrschaft Saalfeld blieben bavon getrennt; fie tamen im breigehnten Jahrhundert jum Reich, von biesem 1323 an bie Grafen von Schwarzburg, und so weiter in andere Sande. Die reichsfürstlich geworbene Abtei brachte Graf Albrecht von Mannofelb im Jahre 1525 von bem letten Abte fauflich an fich, trat fie aber 1532 an ben fachfischen Rurfurften Johann ben Beständigen für 30,000 Gulben ab. Unno verherrlichte bie prachtvollen Baulichfeiten biefer Stiftungen mit ben erlefenften Rirchengierben, nicht minber fur ben Unterhalt vieler Bruber burch ausreichenbe Guter forgend. In Reichs- und Rirchenangelegenheiten nach Rom gehend und Italiens Provinzen durchreis fend, besuchte er einst ein Klofter, Fructuaria genannt, und ward von bem ftrengen Banbel ber bortigen Monche fo ergriffen, bag er einige bei feiner Beimfehr mit fich nahm und ihnen Siegburg einraumte, bamit ihre Regel von bort in frankischen Landen fich verbreite. Die erfteren, aus dem Rlofter St. Maximin bei Trier borthin verpflangten Monche, Die jene Regel nicht annehmen wollten, entließ er wieber. Diefem Beispiele folgten andere beutsche Bischöfe, und grundeten auf Diese Beise eine neue Schule bes gottlichen Dienstes in ben von ihnen abhangigen Rloftern. Er brachte ferner jum Stift Malmeby, Cornelimunfter bei Machen, und Bilich bei Bonn, mußte jeboch nach vielfachen Streitigfeiten Malmedy wieber an Stablo herausgeben. Die Art, wie Bfalggraf Beinrich I. zu Cochem bie Abtei Brauweiler schirmte, verwidelte biefen in langwierige Sehben mit Anno, in beren Laufe Coln felber eine Belagerung aushalten mußte. Erzbischof brach aber bes Bfalggrafen Macht, und Brauweiler gerieth in Abhangigfeit von ber Colner Kirche. In noch größere Abhangigfeit versetete Anno die Stadt Reuß, wo er fast alle Gerichtsbarfeit an fich jog. Und ebenso unterwarf er bie Bropftei zu Rees feinem Stuhle. Rees felbft, bie Ortschaften Afpelen und Calcar, zwei Meilen von Gleve, vermachte ihm für bas Erzstift Irmgarbis Grafin von Butphen im Jahre 1071. Etwa ein Jahr por Ausbruch bes fachfischen Krieges bat er, mube ber 3wiftiafeiten mit bem Raifer, um Befreiung von ber Theilnahme an ben außern Regierungsgeschaften. Er jog fich in's Rlofter Siegburg jurud, um von bort nicht mehr als nur in Kallen unvermeiblicher Rothwendigkeit hinweg zu geben. Als er im fachfischen Rriege gegen feinen Bruber Begilo, Erzbischof von Magbeburg, und seinen Better Bucco, Bischof von Salberftabt, nicht nachbrudlich genug bem Kaifer Sulfe leiftete, warb er biefem mehr benn je verhaßt und verbachtig. Er wurde bei ihm bes Gibbruches angeflagt, und bie Burger von Coln burch Geschenfe und Bersprechungen aufgereigt, ihm nach bem Leben zu trachten. Rach leiblicher Beschwichtigung biefes Unbeils mußte er von zwei seiner Bafallen Nachstellungen erfahren, und andere ihm gefährliche Bitterfeiten mehr. Um bas Dag feiner Leiben voll zu machen, warb er an beiben Füßen mit Beschwuren befallen, bag ihm bas Kleisch abfaulte, die Duskeln meggezehrt und die Knochen entblogt mur-Diefe Rrantheit behnte fich allmälig über ben gangen Rorper aus, bis fie ben Sit bes Lebens ergriff und ihn tobtete. Unter unfäglichen Schmergen hauchte er am 9. December (nach Anbern bereits am 4. December) 1075

seine Seele aus, und ward zu Siegburg begraben. Die Kirche sprach ihn beilig. Zu seinen Ehren wurde das bekannte Annolied in deutscher Sprache gebichtet, und zwar auf Grund der mangelhaften legendenartigen Lebensbesichreibung bei Surius (Vitae Sanctorum) oder ähnlicher, nicht besserer Duellen.

XVI. (40.) Hildolf (Hidolf, Hildbolb), vorher Propft zu Peter in Goslar, regierte von 1076 bis August 1079.

XVII. (41.) Sigewin, vorher Dombechant, 1079 bis 1089, 14. Mai.

XVIII. (42.) Germann III., mit dem Beinamen der Reiche, ein Graf von Wolfershausen und Nothheim, d. i. Nöthen bei Munstereisel, nicht Nordheim, ein Bruder der Gemahlin des Kaisers Lothar. In einer Urfunde vom Jahre 1084 nennt er den Grasen Gerhard von Hostaden seinen Bruder; Nothheim muß ihm demnach in der Theilung der väterlichen Berlassenschaft zugefallen sein, und er wird nach damaliger Sitte den Ramen das von angenommen haben. Er regierte bis 1099 und ward in Siegburg begraben.

XIX. (43.) Eriedrich I., nach Einigen ein Graf von Julich, was jeboch fehr unwahrscheinlich, nach Anbern ein Markgraf von Friaul, und Bruber bes Bischofs Sartwig von Regensburg, mar eine ber Saupttriebfebern ber politischen und firchlichen Opposition gegen Heinrich V. Durch feinen Bater jum erzbischöflichen Stuhle gelangt, schlug er fich boch auf bie Er übernahm für Beinrich V. biplomatische Senbun-Seite feiner Begner. gen in Angelegenheiten ber Investiturftreitigkeit, und begleitete ihn auf bem Romerzuge, auf welchem Papft Paschalis II. gefangen genommen und mit Bewaltmitteln zu einem für die Rirche nachtheiligen Bergleich bewogen wurde, wonach ber Raifer bie Inveftitur mit Ring und Stab vor ber Consecration behielt, und bas Recht ber Entscheidung über ftreitige Bahlen hatte. biefe Zeit scheint Friedrich mit Heinrich V. gebrochen und fich ben Sauptern ber Opposition angeschlossen zu haben. Er verharrte in Feindseligkeit bis zum Abschluß bes Wormser Concordats, bei bem er perfonlich thatig war. Auch mit Beinrich's Nachfolger Lothar, ben er 1125 fronte, ftand er bald in freundlichen, balb in feinblichen Beziehungen. Selbst mit bem Bapfte überwarf er fich, und nur bes Raifers Berwendung schützte ihn vor dem Er grundete 1117 auf ber Infel Rolandewerth unterhalb Breitbach, auch Ronnenwerth genannt, ein Benedictiner = Nonnenflofter, und erbaute ter Insel gegenüber auf einem hohen Basaltfelsen bas Schloß Rolandse daus ben Trummern einer ichon früher zerfallenen Befte (1120). Ferner ftiftete er 1122 bie herrliche Giftercienser - Monchonbtei Alten = Ramp, beren Abt ben Titel: Brimas bes Giftercienfer-Drbens in Deutsch-Unbernach, wo er 1109 bie ichiomatischen Unhanger bes entthronten Raifere Beinrich IV. überwand, umgab er mit Mauern, befefligte es gegen funftige Ueberfalle, und ertheilte ber Stadt vortreffliche Privilegien. Er ftarb am 1. November 1131 auf bem von ihm ebenfalls aus alten Trummern wieder hergestellten Schloffe Wolfenburg, und warb ju Slegburg begraben. Seine unruhige Regierung hat bem Erzstifte feineswegs jum Bortheil gereicht, allein es auch nicht fo gerrüttet, wie Anbere'

vergeben.

XX. (44.) Bruno II., Sohn bes Grafen Abolf II. von Berg, vorber Bropft ju St. Gereon, in Frankreich wiffenschaftlich ausgebildet, ward im December 1131 erwählt, obichon fich Bebenten bagegen erhoben, ba er beständig mit ber Epilepfie behaftet. Die Gegenwahl fiel auf Johann, Bropft zu Kanten. Allein burch ein gewandtes Benehmen, burch außergewöhnliche Beredtsamfeit, burch bas Unsehn seines Saufes, wuste er fich balb bie größere Bartei zu bilben. Johann's Wahl wurde angesochten, bas gange Stift in biefe Birren binein gezogen. Man wandte fich an bie Legaten bes Bapftes, an Raifer Lothar und bie Reichsfürften. Schließlich, und wohl zumeift burch faiferlichen Machtspruch, murbe Johann's Wahl caffirt und Bruno bestieg 1132 ben erzbischöflichen Stuhl. Den Raifer Lothar, bei bem er in großen Gnaben ftanb, nach Italien begleitenb, ftarb er um Bfingften 1187 ju Bari in Apulien. Bu feiner Beit ftiftete fein Dheim Eberhard, Graf von Alteng und Berg, die Ciftercienfer-Monchsabtei Alben = berg (1133), brei und eine halbe Stunde von Coln entfernt. auch felbft Monch barin, und beschloß bort sein Leben.

XXI. (45.) Hugo, Graf von Sponheim, bisher Dombechant, ftarb

schon im Juli 1138.

XXII. (46.) Arnold I., Graf von Gelbern, regierte bis 1148, in welchem Jahre er ftarb. Die Angaben, bag er 1151 wegen Simonie abgefett fei, ober in biefem Jahre bas Zeitliche gescanet, find banach zu be-

richtigen.

XXIII. (47.) Arnold II., Graf von Wied, nicht Altena, König Konrad's Canzler, stiftete zu Schwarzen heindorf bei Bonn 1152 ein Benedictinere Ronnenkloster, erwarb die Herschaft Obenkirchen, die Bogtei Woringen, mehrere Landgüter in Westfalen ("Homede, Anrust, Prumeam, Segerodt, Vermunte, Vynhusen, bona ministerialium in Geversdorpe, et libertatem Advocatiae Sylvarumque in Erpell, aliaque diversa bona"), und starb am 14. Mai

1156. Sein Grab ift in Schwarz - Rheindorf.

XXIV. (48.) Friedrich II., Sohn Abolf III., Grasen von Altena und Berg, mithin kein geborner Graf von Dassel, wie anderwarts irrig angegeben, sondern ein Bruderssohn Bruno II., vorher Propst zum heil. Georg in Coln, ging aus zwiespältiger Wahl hervor. Schon einige Jahre vorher hatte der Bersuch, ihn in das Bisthum Utrecht einzudrängen, beinahe die ernstesten Berwicklungen herbeigeführt. Seinen Gegner Hermann, Propst zu St. Gereon, der bereits die kaiserliche Bestätigung und Belehnung erhalten, hatte er mit Hulfe der Bürger aus der Stadt vertrieben. Daß König Conrad sich selbst zur Beilegung des Streits in die niedern Lande begab, blied ohne Erfolg, da es ihm an Wehrkräften gebrach, seinen Aussprüchen Geltung zu verschaffen. Erst dann, als auch das Urtheil der Kirche gegen ihn entschieden, stand Friedrich von der angemaßten Würde ab. Iest sollte er zu Coln entschädigt werden. Im Domcapitel, besonders unter den jüngern Mitgliedern desselben, war jest und später die Bergsche Partei die überwiegende. Und so sielen die meisten Stimmen auf Friedrich. Auf dauern-

Digitized by Google

ben Wiberstand dagegen stießen die Plane der Bergschen Grafen bei den Prioren. Diese beriefen Gerhard von Are, Propst zu Bonn, aus früheren Handlich schon Friedrich's Gegner. Mit großer Heftigseit vertheibigten beide Parteien die Anrechte ihrer Candidaten, beide provocirten das Urtheil des Ruisers und der Fürsten. Ein Reichstag zu Rürnberg brachte keine Entscheidung. Diese erfolgte erst auf einem Tage zu Regensburg, und eben zu Gunsten Friedrich's, obwohl allgemein bekannt war, daß er nur der Einwirkung mächtiger Verwandten und der Gunst der jüngern Cleriker seine Wahl verdanke; man sprach auch von dem Reichthume des Geschlechts, und daß der Raiser ihm die erzbischösliche Würde verkauft habe. Er erfreute sich aber derselben nicht lange, da er schon in den ersten Tagen des Januar 1159

ju Bavia verschied, wohin er ben Raifer begleitet.

XXV. (49.) Reinald (Rainald, Reinhold) ftammte aus bem in Sachsen am rechten Ufer ber Wefer reich beguterten Beschlechte ber Grafen von Daffel. Sein Geburtsjahr ift unbefannt. Als nachgeborner Sohn mag er von vornherein nach Sitte ber Zeit bem geiftlichen Stanbe bestimmt gemefen fein. Die erfte miffenschaftliche Bilbung erhielt er auf ber Stiftsfcule zu Silbesheim, einer ber vorzuglichften fachfischen Unterrichtsanftalten, bie sid; überhaupt seit bem Anfange bes elften Jahrhunderts in einem für bamale hochft achtungewerthen Zustande befanden, und eine Reihe gelehrter Beiftlichen bilbeten. Bur weiteren Ausbildung befuchte er wohl nach allge= meinem Brauch ber Zeit Paris. Mit besonderer Borliebe scheint er fich bet Philosophie zugewandt zu haben, wofür wenigstens bie an ihn gerichtete Bueignung ber Weltchronif Otto's von Freifingen zeugt. Bevor er als fai= ferlicher Cangler thatigern Untheil an ben Reichbangelegenheiten nehmen konnte, find bie Rachrichten über sein Leben ziemlich burftig. Er trat angeblich schon 1130 in bas Domcapitel ju hilbesheim, wo er seit 1146 urfundlich nachweisbar ift, erscheint in bemfelben feit 1149 als Bropft, und befleibete biefe Burbe bis ju feiner Erhebung jum Erzbischofe Colns. Auch war er Canonicus des Marienstifts ju Hilbesheim, wurde nach ber Bahl bes Propftes Bruno jum Bifchofe im Jahre 1154 Propft auf bem Petersberge zu Goslar, und angeblich schon 1153 Propft bes Morisstifts zu Sil-Rach bem Tobe Bischof Bernhard's von Hilbesheim im Jahre 1154 wurde ihm die bischöfliche Burbe angetragen; er schlug fle aus, weil fich sein Ehrgeiz wohl schon bamals ein höheres Biel gestellt hatte. rend biefer Zeit erwarb fich Reinald burch große und wohlangewandte Freigebigfeit gerechte Unspruche auf bie bauernbe Dantbarfeit Silbesheims, insbesondere burch Errichtung bes Johannesspitals aus eigenen Mitteln. wies ferner zwölf hufen an, um von beren Ertrage an seinem Tobestage funfhundert, am Grunendonnerstage hundert und funfzig Arme ju fpeifen. Dem Capitel schenkte er feinen Sof ju Gilbesheim und toftbare Berathe für Als Propft bes Moripftiftes ließ er ben verwitterten ben Gottesbienft. Rirchthurm auf seine Roften neu aufmauern. Dbwohl bie Bereinigung mehrerer Rirchenamter ale Digbrauch betrachtet wurde, feben wir ibn trosbem noch als Propft bes Capitels ju Munfter. Seine Ernennung jum Reichscanzler erfolgte mahrscheinlich im Fruhjahre 1156, in bem fich ber Raifer in Sachsen aufhielt. Diefer hatte burch bie geringschätige Behandlung

ber papfilichen Legaten, burch Ausübung tes von Lothar aufgegebenen Rechts ber Belehnung vor erfolgter papftlicher Bestätigung, burch fein Berhalten bei ben ftreitigen Bahlen zu Magbeburg und Coln gezeigt, wie er auch in geiftlichen Angelegenheiten im Reiche unbeschranft ju fchalten gedachte. Sabrian bagegen hatte bes Raifers Chescheidung hart getatelt, und burch bie Belehnung Wilhelms von Sicilien eine alte Streitfrage geweckt. bem Reichstage zu Befangon im October 1157 die Sache zum Ausbruch tam, ift befannt. Reinald verbeutichte als Cangler ben anwesenden Kurften bas papftliche Schreiben. Daß die Art, wie er babei verfuhr, nicht wenig au ben folgenden fturmischen Auftritten beitrug, ift erwiesen. Und bamit erflart fich die Erbitterung bes Papites gegen ihn, beffen Bestrafung er, obwohl umfonft, verlangte. In ber erften Salfte bee Jahres 1158 begleitete Reinald ben Raifer auf feinen Bugen burch Deutschland. Schon porher bewarb man fich um bes Canglere Bunft , jest übte er ben größten Ginfluß auf Friedrich I. aus, hatte überwiegenden Antheil an allen wichtigen Reichs-Im Juni brach er in Begleitung bes baierischen Pfalggrafen Dito von Wittelsbach vom faiferlichen Soflager ju Augeburg auf, um fich im allerhöchsten Auftrage nach Berona zu begeben, wo fie, ehrenvoll empfangen, ben Ginwohnern ben Schwur ber Treue gegen ben Raifer und ber Bereitwilligfeit jur Berftellung seines Unsehns in Italien abnahmen. bier jogen fie weiter über Cremona, Reggio und Bologna nach Ravenna, überall den Bortheil des Raifers und bes Reichs mahrnehmend. Bas feit zweihundert Jahren nicht mehr geschehen, Ravenna leiftete dem Raiser ben Eid ber Treue. Auch Ancona öffnete feine Thore, und Reinald und Otto gingen hierauf nach Modena. Gie hatten ihre Aufgabe mit ber größten Alle Stabte, Die fie berührten, ftellten bem Raifer Bulfo-Umficht gelöft. truppen gegen Mailand. 3m Juli flieg Friedrich in Die tombarbische Ebene hinab, und jog vor Mailand, deffen Uebergabe mittelft Bertrag am 8. Cevtember 1158 erfolgte. Bu weiterer Durchführung seines Regiments schickte ber Raifer Bevollmächtigte in die verschiedenen Stabte: nach Malland im Januar 1159 Reinald und Otto von Bittelebach, um bie Consuln und einen faiferlichen Bobefta einzuseten, und zugleich einen Theil ber vertragemäßigen Steuern einzuforbern. Allein ber Septembervertrag bestimmte, baß bie Confuln bis jum Februar im Umte bleiben und die folgenden vom Rais fer nur bestätigt, nicht eingeset werden follten. Dagegen fonnte bas Recht ber Ernennung eines Bobefta bem Raifer nicht bestritten werben. biese neue und fremdartige Obrigfeit war ben Mailandern verhaßt. au einer Emporung, und Reinald mußte fich gludlich ichagen, unter bem Schute ber Berfleibung brobenbem Tobe ju entgehen. Bon biefem Tage an arbeitete er nach allen Rraften am Berberben Mailands. In April wurde bie Reichsacht über die Stadt ausgesprochen. Drei Jahre spater hat fich ber Cangler burch seinen Antheil an ber Berftorung ber Stadt fur ben ihin angethanen Schimpf fürchterlich geracht. Inzwischen ftarb Friedrich II., Erzbischof von Coln, und bie Bahl eines ergebenen Rachfolgers mar bei ben obwaltenden Berhältniffen für den Raifer von höchfter Bichtigfeit. Schickte Briefe ju Bunften feines Canglers nach Coln, und Diefer murbe im Februar ober Mary 1159 vom Capitel und ber Stadtgemeinde einmutfig

gewählt. Rach erhaltener faiferlicher Beftatigung reifte Reinald nach Coln. wurde bort auf's Chrenvollfte empfangen, und tehrte nach ichneller Erlebis aung ber bringenoften Beschäfte, mit breibunbert Rittern nach Italien gurud. Am 12. October mar er bereite wieder um den Raifer, Der eben Crema belagerte. Der Papft aber verwarf die Bahl, benn ber Gemablte galt fur bie Seele von Friedrich's Bolitif. Unterbeffen, ale Reinald noch in Deutschland, ftarb ber Bapft Sabrian am 1. September 1159, eben im Begriff ben Raifer zu bannen. 3hm folgte Cardinal Roland als Alexander III., mahrend bie faiferliche Minderheit Bictor IV. mahlte. Auf feinem Concile ju Bavia von funfzig bis fechozig Bifchofen erfannte Friedrich Letteren als Bauft an. und suchte ihm bie Stimmen ber chriftlichen Welt zu gewinnen. Aber bie rechtmäßige Wahl Alcrander's, feine Tuchtigfeit in feber Sinficht, Die offene Gefahr fur bie Freiheit ber Kirche, wenn ber Raifer ale machtigfter Rurft ber Chriftenheit bie firchlichen Mittel ju feinen 3meden ausbeuten fonnte, Die Befahr einer geiftlich meltlichen Universalmonarchie, Die jebe andere Dacht erbruden möchte, ließ alle übrigen Furften und Bifchofe fich fur Alexander entscheiben. Borlaufig follte Mailand bes Raifere Born empfinden. 3m Frühling 1161 zogen viele beutsche Fürften bem Raifer gegen Dailand zu Bulfe; unter ihnen Reinald. Rach langer Belagerung murbe bie Stabt gerftort, und nun ftand Friedrich auf ber Sobe feiner Dacht. Alle Stabte Ober-Italiens, auch Genua und Benedig, suchten burch schleunige Unterwerfung ein gleiches Schidfal abzumenben. Schon fonnte ber Raifer baran benten , burch Befiegung ber noch übrigen geinbe , bes Rapftes und bes Ronige Wilhelm von Sicilien, Italien in seinem gangen Umfange ju unterwerfen und bas Mittelmeer zu beherrichen. Allein fo gunftig fich hier bie Berhaltniffe gestalteten, fo wenig nahmen bie firchlichen Berhaltniffe eine ibm gunftige Benbung. Er fparte freilich teine Dube, ben erwunfchten Erfolg herbeizuführen, und auch Reinald, über ben Alexander auf bem Concil gu Toure 1163 ben Bann verhangte, blieb nicht unthatig. Unbefammert barum, und mit ben ausgebehnteften Bollmachten verseben, suchte er im Auftrage bes Raifers bie neue Ordnung ber Dinge in Italien ju befeftigen. Bon einer Stadt jur andern reifend, wußte er überall burch feine bewunbernemurbige Rlugheit und Gewandtheit bei Statten und Rurften nicht nur Behorfam, fondern auch Zuneigung für ben Raifer zu erweden. Bornehmlich fuchte er für Bictor ju wirfen, indem er ben faiferlichen Ebicten gemäß Die seine Anerkennung verweigernben Bischofe entfernte und andere an beren Stelle feste. Im Spatherbft 1163 jog auch ber Raifer, boch ohne Beered. macht, über bie Alpen, und fam nach Lobi, wo fich Reinalb ihm anschloß. Benige Monate barauf, am 20. April 1164, farb ber faiferliche Papft Bictor ju Lucca; ein Ereigniß, bas Friedrich in Die größte Berlegenheit fegen mußte. Freilich ftand es ihm jest frei, bas Schisma zu beenben, baburch indes hatte er auf bie Unterordnung der Rirche unter die faiserliche Augewalt verzichten muffen. Er ließ jest Wibo von Crema, ber ichon feit Jahren ihm treu anhing, mablen, ber fich Baschalis III. nannte. Ingwiichen waren in ben colnischen Landen Buftande eingetreten, Die bes Ergbiichofe Unwefenheit hochft wunschenswerth machten. Drei ber machtigften beutschen Fürften, jugleich nabe Berwandte bes Raifers, Pfalzgraf Conrad,

Lantgraf Ludwig von Thuringen, und ber junge Herzog Friedrich von Rothenburg, hatten fich im Frühlinge 1164 zu einem Ginfalle in die Lande bes abwesenben Reinald verbunden. Conrad und Ludwig trugen Groll gegen Reinald im Bergen, einmal wegen ber Berletung ihres ben Mailandern verpfanbeten Bortes, bann aus Reib und Beforgniß über ben ungemeinen Ginfluß bes Canglers. Diefer brachte ihre Anschläge noch zeitig genug in Erfahrung, und vereitelte Conrad's Blan ber Befegung ber Burg Rheined. Dennoch fagte er ben Colnern Sehbe an, magte aber nicht, bie ftarfen Saufen ber Colner unter Anführung bes Domtechanten Philipp von Beineberg Remald ließ fich indeg badurch nicht von ber Rudfehr nach Deutschland abhalten. Er traute seinen Reinden wohl nicht, und andere Beschäfte mochten ebenfalls feine Begenwart erforbern. Friedrich ertheilte ihm ben nachgefuchten Urlaub, belehnte ihn mit einem bebeutenben Begirfe auf beiben Seiten bes Ticino, und machte ihm außerbem mit ben Bebeinen ber heiligen brei Ronige ein Befchent von bamale unschätbarem Berthe. 21m 23. Juli 1164 langte er mit ben Beiligthumern ju Coln an, und wurde nach breifahriger Entfernung von ber Geiftlichkeit und Burgerschaft mit ungemeffener Freude empfangen. Die Reliquien legte man unter feierlichen Gefängen im St. Beterebome nieber. Bu Anfang bee Octobere fehrte auch ber Raifer nach Deutschland gurud, und hielt am 18. Rovember einen Reichstag zu Bamberg, wo Die Streitigfeiten Reinald's mit Des Raifers Bruber erledigt werden follten, was jeboch erft fpater fich ermöglichte. bie firchlichen Angelegenheiten zu entscheiben , entbot Friedrich auf Bfingften 1165 bie geiftlichen und weltlichen Fürften nach Burgburg. Er fcblog fich burch Reinald an heinrich II. von England, ber mit bem Erzbischof Thos mas Bedet ganglich gerfallen mar; und englische Gefandte beschworen gu Burgburg mit dem Raifer, mit Fürsten und Bischöfen nie und nimmer weber. ben "Schismatifer Roland" noch einen von ber Partei beffelben gewählten Rachfolger anzuerkennen. Richtsbestomeniger fonnte Alerander am 23. Rovember (1165) in Rom einziehen. Mehrere Bischöfe leineten ben Schwur nur gezwungen, unter Androhung ber Entfepung. Conrad von Bittelsbach, Erzbischof von Maing, ließ biefe über fich ergeben. Auch der Könia von Frankreich sollte gewonnen werben, und Reinald unternahm, muthmaßlich im Sommer 1165, eine Reise babin, erreichte jedoch feinen 3wed Rach feiner Rudfunft verweilte er in Deutschland bis jum October 1166, wo er fein Baterland verließ, um es nicht wieder ju seben. eben nicht lange auf bem erzbischöflichen Stuhle Colns gefeffen, überbies ben größten Theil Diefer Beit lediglich bem Dienfte bes Raifers und Reichs gewidmet, boch fich als geiftlicher Oberhirt eben fo tuchtig erwiesen, wie in Leitung ber Reichsangelegenheiten. Auf bie Berbefferung ber Rirchenzucht nahm er ein wachsames Auge. Dem Ginbringen ber Lehren ber Ratharer trat er mit Strenge entgegen. Das Stiftevermogen fant er in burchaus verwahrloftem Buftanbe. Die Einfunfte waren meift verpfanbet, Die Kammerguter verkommen. Reinald fuchte mit Gifer und Uneigennütigfeit einen beffern Bustand herbeizuführen. Berpfanbete Rirchenguter lofte er aus eigemen Mitteln wieder ein. Den Rammergutern aufzuhelfen, untergab er bie einzelnen Bofe Eiftercienfern von Ramp und Albenberg, biefen bie Berwal-

Dig 4et by Google

tung ber Einfunfte übertragenb. Ginen Balb bei Soeft überließ er ber bischöflichen Rammer und gegen Behntgelb an die Patroclifirche ju Soeft gur Urbarmachung. In Zeitpacht ausgeihane Meder gab er gegen erhöhten Bine in Erbpacht. Ebenso beauffichtigte er bas Bermogen ber ihm untergeordneten Rlofter. Auch Die reichen Befigungen ber Colner Rirche in Beftfalen ließ er nicht außer Acht. Im Juli 1166 mar er felbft in Weftfalen, und ftiftete vor Coeft bas Balburgisflofter. Der Stadt Mebebach beftatigte und erweiterte er ihre Rechte. Bu Unrochte, Sachen und Denben lofte er verpfandete Guter ein. Und fo mare noch Manches anzuführen, mas für eine aute Berwaltung fpricht in einer Zeit, wo Berfchleuberung ber Rirchenguter burch bie Bischöfe nichts Ungewöhnliches. Er wiedererbaute nicht blos die Burg Rheined, fondern verschonerte auch Coln burch Bauten; an ber Domfirche wurden auf seinen Befehl zwei Thurme errichtet, und auf ber Subseite bes Domplages ein neuer erzbischöflicher Balaft. Der Dankbarfeit bes Raifers fur Reinald's Berbienfte um ihn verbanfte Coln ebenfalls große und bleibende Bortheile. Im Mai 1166 hob Friedrich bas Recht ber Regalien, wonach beim Tobe eines Bifchofe alle fur ihn bestimmten Befalle und alle Borrathe auf ben bijchöflichen Butern bis zum Amtsantritte bes neuen Bifchofe bem Raifer beimfielen, im Graftift Coln fur immer auf. Um 1. August 1167 fchentte ber Raifer ber Colner Rirche bie Berrlichfeit und ben Reichohof Undernach mit ber Dunge, bem Bolle und ber Gerichtsbarfeit, fo wie ben Reichehof Edenhagen mit ben Gilbergruben und allem Bubehör. Für die Dienfte, die ihm Reinald gegen Bergog Beinrich ben Lowen geleiftet, machte er bem Ergftift Stadt und Bebiet Soeft gu eigen. Daß von Seiten bes Bauftes Alexander Berfuche gemacht feien, biefen Mann für fich ju gewinnen, ber allein burch feinen Ginfluß ben Kirchenfrieden hatte wiederherstellen fonnen, ware felbst ohne bas Vorhandenfein bestimmter Rachrichten faum zu bezweifeln. Doch blieben Diese Bersuche resultatlos. Siermit ftehen wir am Ende ber Tage Reinalb's. Der Bug bes Raifers nach Italien im Berbfte 1166 mar lange vorbereitet. Er hatte jum Sauptamed bie Bertreibung Alerander's von Rom, und bie Berftellung bes papfts lichen Unschens Bajchal's. Bas zu Burgburg beschloffen, sollte burch Baffengewalt vollentet werben. Im October 1166 brach auch Reinald von Colu auf, und ftand am Ende bes Monate por Ivrea, von mo er bein Raifer, ber burch bas tribentinische und camonische Thal fam, entgegenzog. Bu Imola theilte er fein Beer. Wahrend er felber mit ben Baiern, Bobmen und gablreichen italienischen Sulfstruppen gegen Uncona zog, entließ er die beiben Erzbischöfe Reinald und Christian von Maing, um ihm ben Weg nach Rom zu bahnen, bem zu Lucca hart bedrängten Bapft Baschalis Bulfe zu bringen, und vor Allem Gelb zum Unterhalt ber Soldner aufzutreiben. Chriftian wandte fich zuerft nach Benua, Reinald nach Bifa, und beibe brachten außerorbentliche Summen quiammen. Bifas Beiftand mar bem Raifer jest überaus nothig, ba er offenbar nach ber Unterwerfung Roms alte Blane gegen Sicilien auszuführen gebachte. Streitigfeiten zwischen Bifa und Lucca wußte Reinald burch fein Unschen beizulegen, ebenfo Berwurfniffe zwischen ben Bisanern und Genua. Bei ersteren gelang ihm auch bie Aussuhrung ber Burzburger Befchluffe, fur Die er wie Chriftian von

Mainz nach Kraften wirfte, volltommen. Die pifanischen Confuln ichmuren, Alerander nicht mehr zu gehorchen und Baschalis als rechtmäßigen Bapft anzuerfennen. Daffelbe marb von ben Geistlichen verlangt. Bulfe von acht vifanischen Galeeren gelang es nun Reinald, Civita Becchia ju erobern und bie papftliche Befagung gefangen ju nehmen. Er ließ bie Stadt bem Raifer Treue ichworen, jog fich bann in bie Umgegend von Rom, griff mit Unterftugung ber faiferlich Gefinnten bie einzelnen Stabte an, verwuftete bie Landschaften, und brachte durch Schreden bie Meiften jum Abfalle vom Bapfte. Ronnte er gegen Rom felbft mit feinem fleinen Heere nichts unternehmen, fo versuchte er es boch in ber Stadt mit Gelb, und bestach wirklich viele Romer. Nachbem er fo bem Raifer, ber Ancona belas gerte, vorgearbeitet hatte, beabsichtigte er fich mit diesem zu vereinigen, hielt fich aber ju Tusculanum, beffen Einwohner gleich ben Albanern mit ben Romern verfeindet und bem Raifer ergeben maren, einige Tage auf, mahrscheinlich Christian von Maing zu erwarten, ber ihm nadbrudte. Romer bies erfuhren, entboten fie ihre Berbunbeten, erfchienen vor Tusculanum, verheerten die Umgegend und belagerten die Stadt. In biefer fritischen Lage fandte Reinald eiligft in's faiserliche Quartier um Succurs, auch an ben Mainzer Erzbischof, ber unterwegs. Kriedrich legte ben versammelten Fürften bie Frage vor, ob man bie Belagerung aufheben und bem Colner Erzbischof zu Bulfe eilen folle. Die Frage mard verneint, theils weil man die Aufhebung ber Belagerung fur schimpflich hielt, theils weil bei ben weltlichen Furften im faiferlichen Lager Abneigung gegen Reinald berrichte. Chriftian von Mainz hingegen eilte feinem Gefahrten auf furzestem Wege entgegen. Den Rern feines heeres bilteten funfhundert Ritter und achthundert Brabangonen; baju tuseische und lombardische Golbner. Frube bes Bfingftmontage langte er beim Lager ber Keinte an und fuchte mit ihnen zu unterhandeln, um Rube für feine erschöpften Leute zu gewin-Sohnend wiesen ihn die Romer ab : es fei nicht nothig, das der Rais fer zwei Bfaffen schicke, um ihnen bie Deffe zu fingen, man werbe ihnen schon eine andere Beise aufspielen, noch an bemselben Tage sollten fie und ihr heer ein Futter ber Thiere unter bem himmel und auf ber Erbe werben. Sogleich hoben fie bie Belagerung auf und rudten Christian in folder Maffe entgegen, bag zwanzig Romer auf feben Deutschen gezählt wurden. Chriftian aber schreckten weber Drohungen noch Uebergahl ber Reinde. Gr orbnete feine Reihen, fich felbft mit ben erlefenften Truppen in ben Sinterhalt legend. Um 29. Mai (1167) neun Uhr Morgens begann bie Schlacht und bauerte bis jum Abend. Der Erzbischof mare unrettbar mit ben Seinis gen verloren gewesen, batte Reinald nicht hinter ben Mauern Tusculanums ben geeigneten Augenblid zu feiner Betheiligung am Rampfe abgewartet. Ale bas Leben Aller auf bem Spiele ftanb, ergriff er bas Banner bee heilis gen Betrus und fturgte mit breihundert beutschen Rittern und Burgmannern von Tusculanum unter Unftimmung bes Schlachtgefanges ber Deutschen "Christus qui natus" hinaus und ben Romern in ben Rucken. auch Chriftian wieber an, trennte geschickt bas feindliche Beer, und bie Tapferteit ber Deutschen, bas Unvermuthete bes Angriffs, Feigheit und Schreden ber Romer, benen bie Wirfungen bes furor teutonicus noch von

Digitized by Google

Kriebrich's Krönungstage im Gebachtniß waren, und welche bie Deutschen mehr wie jeben anderen Feind fürchteten, entschieden balb bie Schlacht. romische Reiterei hielt bem gewaltigen Unbrange ber beutschen Ritterschaft feinen Stand, ließ bas Fugvolf im Stich, und suchte ihr Seil in ber Flucht. Balb murbe biefe allgemein, und ein paar Taufend tamen um's Leben theils im Gedränge theils burch bas Schwert ber verfolgenden Brabanzonen. weitern Folgen ber Schlacht find befannt. Reinald's Blane schienen ber Erfüllung mehr benn je nahe. Sein Baschalis hatte Alexander's verlaffenen Sit eingenommen, ber Raifer war eingezogen in die ewige Stadt. man die Bollendung hoffte, war ber Sturz nahe. Reinald felbst fab nicht mehr mit eigenen Augen, wie ber ftolze Bau faiferlicher Allgewalt, an bem er raftlosen Eifere gewirft, jufammenbrach burch bie feindlichen Krafte ber Ratur, benen weber menschliche Tapferfeit noch menschlicher Scharfftun gemachfen war. Um 2. August 1167 in ber Fruhe folgten hellem Connenscheine ploglich beftige Regenschauer, und barnach eine unerhörte Sige. Alebald brach unter ben Deutschen eine fürchterliche, schnell tobtende Seuche aus, die an funf und zwanzigtausend Menschen hingerafft haben soll. ftarben ber junge Bergog Friedrich von Schwaben, ber jungere Belf, Bfalggraf Beinrich von Tubingen, Die Grafen von Gulzbach, Raffau, Sallermund, Lippe, und Reinald's Bruber Graf Lubolf von Daffel: ba befchloß auch Reinald feine thatige Laufbahn. Er ftarb am 14. August 1167. Der Leichnam ward ausgefocht und bie Bebeine nach Coln gebracht, wo fie in ber Domfirche auf ber Subseite ber Mariencapelle Die lette Ruheftatte fan-Die Danfbarkeit ber Colner errichtete ibm ein prachtiges Denkmal: auf einem fünftlich ausgehauenen Steine lag bas Bilbniß bes Erzbischofs von Erz; an feinem Saupte ftanben vier Engel, Die feine Seele gen Simmel geleiteren. Leider ist bies Denkmal zu Ende des vorigen Jahrhunderts gerftort und Reinald's Bildniß als altes Aupfer verfauft worden. Schilderungen ber Zeitgenoffen war er von angenehmem Meußern, mittlerer Größe, wohlgebaut und nicht fehr beleibt. Die Züge des gebräunten Gefichts waren schon, bas haar weich und blond. Durchbringender Verftand, großer Scharffinn, Bewandtheit, Schlauheit und Borficht, verbunden einerfeits mit glanzender Beredtsamkeit und wissenschaftlicher Bildung, andererfeite mit ausbauernber, unermublicher Thatigfeit, machten ihn zur Leitung ber Staatsgeschäfte geschieft. Und wie die Reber wußte er auch bas Schwert ju handhaben. Un ritterlichem Sinne, Unerschrodenheit und perionlicher Tapferfeit, an Abhartung gegen die Muhen und Beschwerben bes Rriegslebens gab er teinem feiner Benoffen etwas nach. Laffen fich Sarte gegen Bestegte, verlegender Stolz gegen Gleichgestellte nicht leugnen, so wußte er andererseits durch Milbe und Leutseligfeit und durch unbegrenzte Freigebigfeit bie Bergen der Untergebenen zu gewinnen. Seine Enthaltsamseit wird fehr gerühmt; felbft feine heftigften Feinde magen nicht, fein Brivatleben angu-Die Sauptleibenschaft scheint ein ungemeffener Chrgeis gewesen zu taften. fein, beffen hochfte Befriedigung er im Siege feiner Barteianfichten fuchte. Ein Dann ber Bermittelung mar er nicht. Immer sehen wir ihn mit Entschiedenheit die außerste Richtung seiner Pariei vertreten; er war noch taiferlicher ale ber Raifer felbft. Sein unbeugsamer Beift fannte feine Rachgiebigkeit, und strebte auch da noch mit eiserner Consequenz seinem Ziele nach, wo hundert Andere unübersteigbare Hindernisse gesehen und, um nicht Alles auf einen Burf zu sehen, vermittelnde Wege gesucht hatten. Wenige seiner Zeitgenossen waren mit größeren Mitteln ausgestattet. Reiner der Nachsolger Reinald's hat die Durchführung seiner Entwürse in ihrer ganzen Schrosseit wieder ausgenommen. In ihm war der Opposition gegen die Unabhängigkeit der Kirche die Spise gebrochen. Mit seinem Tode mag manches

brobenbe Unheil von Rirche und Staat abgewendet worden fein.

XXVI. (50.) Philipp I. von Beineberg, vorher Dompropft und Stifteverweser, ftand wie fein großer Borganger in guten wie in bofen Tagen bem Raifer treu gur Seite, nicht eher als biefer Frieden mit ber Rirche schließend, und befleibete auch wie Reinald bas Umt eines Erzeanglers burch Und auch er verstand mit großer Gewandtheit und gunftigem Erfolge fcwierige und verwidelte Befchafte ju führen. Ale bie lombarbifchen und firchlichen Wirren geschlichtet waren (1177), erbat er fich vom Papfte Alexander III. Die Bestätigung feiner erzbischöflichen Burbe. Da foll Diefer verlangt haben, bag bas Bilbnig Reinald's, bes Feindes ber Rirche, aus bem Dome entfernt werbe. In biefer Berfänglichfeit antwortete ber schlaue Erzbischof, er habe bagegen nichts einzuwenden, wenn ein papstlicher Legat Die Entfernung in Person vornehmen wolle, ba ihm selber dies nicht wohl Er wußte fehr gut, daß bie Colner bies niemals jugeben wurden. Und ohne weiteres Bogern habe ber Bapft bie Confirmation ertheilt. nun diese Erzählung mahr fein ober nicht, die dankbare Liebe ber Colner gegen Reinald, und ber felbft durch ben Tod nicht verfohnte Saß feiner Keinbe finden jedenfalls darin ihren lebendigen Ausdruck. Wie aber Paystthum und Raiserthum ungebrochen an Kraft und Ehre aus langem Rampfe hervorgingen, und bie zwei großen Begner mit ber größten Achtung aus Benebig von einander schieden, schien ber Raisergewalt nur noch von einem Feinde Gefahr au broben, von dem Welfen Bergog Beinrich bem Lowen. Satte fcon Erge bischof Reinald seine Macht ju untergraben gesucht, fo war es auch jest Philipp, ber (1178) die Lofung jum Kampfe gab, nicht nachließ in feinen Unftrengungen und Seer auf Beer gegen ben anscheinend unbefiegbaren Reichsfeind führte. Richt umfonft hatte er alle Rrafte aufgeboten. Siegfried von Bremen XX. 23.) Als man bie Beute bes geachteten und geschlagenen Beinrich theilte, wurde Coln nicht am schlechteften bedacht. Bas ichon lange Biel ber colnischen Politit gewesen war, erreichte fie jest, bie Bergogegewalt in Beftfalen und Engern, fo weit ber eigene Sprengel und ber bes Bischofs von Paderborn reichten. Die hierüber ausgestellte sogenannte golbene Bulle Friedrich's (sigill. ex puro auro) lautet :

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. FRIDERICUS divina favente clementia Romanorum Imperator Augustus. Quoniam humana labilis est memoria, et turbae rerum non sufficit, praedecessorum aetatis nostrae Divorum Imperatorum et Regum decrevit auctoritas literis annotare, quae fluentium temporum antiquitas a notitia hominum consuevit alienare. Proinde tam praesentium quam et futurorum imperii fidelium noverit universitas, qualiter Henricus quondam Dux Bavariae et Westphaliae, eo

quod Ecclesiarum Dei et nobilium imperii libertatem possessiones corum occupando, et jura corum imminuendo graviter oppresserit, ex instanti Principum querimonia et nobilium plurimorum, quia citatione vocatus majestati nostrae praesentari contempserit, et pro hac contumacia Principum, et suae conditionis Suevorum proscriptionis nostrae inciderit sententiam, deinde quoniam in Ecclesias Dei et Principum, et nobilium jure et libertate grassari non destiterit, tam pro illorum injuria, quam pro multiplici contemptu nobis exhibito, ac praecipue pro evidenti reatu majestatis sub feudali jure legitimo trino edicto ad nostram citatus audientiam, eo quod se absentasset, nec aliquem pro se misisset Responsalem, contumax judicatus est, ac proinde tam Ducatus Bavariae, quam Westphaliae, et Angariae quam etiam universa, quae ab imperio tenuerit beneficia, per unanimem Principum sententiam in solemni curia Wirciburg celebrata, et abjudicata sunt, nostroque juri addicta et potestati. Nos itaque habita cum Principibus deliberatione, communi ipsorum consilio Ducatum, qui dicitur Westphaliae et Angariae in duo divisimus, et consideratione meritorum, quibus dilectus Princeps noster Philippus Coloniensis Archiepiscopus ob honorem Imperialis coronae promovendae et manutenendae, nec rerum dispendia, nec personae formidans pericula, gratiae imperialis promeruit privilegium, unam partem, eam videlicet, quae in Episcopatum Coloniensem, et per totum Episcopatum Patherburnensem praetendebatur, cum omni jure et jurisdictione, videlicet cum comitatibus, cum Advocatiis, cum conductibus, cum mansis, cum curtibus, cum beneficiis, cum ministerialibus, cum mancipiis, et cum omnibus ad eundem Ducatum pertinentibus Ecclesiae Coloniensi legitimo donationis titulo imperatoria liberalitate contulimus, et requisita a Principibus sententia, an id fieri liceret, adjudicata et communi Principum et totius curiae assensu approbata, accedente quoque publico consensu dilecti consanguinei nostri Ducis Bernhardi, cui reliquam partem ducatus concessimus, praememoratum Archiepiscopum Philippum portione illa Ducatus suae collata Ecclesiae vexillo imperiali solenniter investimus. Hanc igitur legitimam nostrae majestatis donationem, et investituram Coloniensi Ecclesiae, et saepedicto Principi nostro Philippo Archiepiscopo, omnibusque suis Successoribus confirmamus, et in omne posteritatis aevum eis ratam permanere volentes, ne quis eam ausu temerario infringere, vel quolibet modo violare attemptaverit, imperiali edicto inhibemus, et hanc nostram constitutionem praesenti privilegio aurea excellentiae nostrae bulla insignito corroboramus, authentice testibus annotatis, qui huic facto interfuerunt: Sunt autem hi:

Arnoldus, Trevirensis Archiepiscopus. Wigmannus, Magdeburgensis Archiepiscopus. Sifridus, Bremensis Electus.

Conradus, Wormaciensis Episcopus. Rudolphus, Leodiensis Episcopus. Bertramus, Metensis Episcopus. Arnoldus, Osnabrugensis Episcopus. Conradus, Abbas Fuldensis. Adolphus, Abbas Hersfeldensis. Lotharius, Praepositus Bunnensis. L u d o v i c u s , Palatinus Saxoniae et Landgravius Thuringiae. Bernhardus, Dux Westphaliae et Angariae. Godefridus, Dux Lotharingiae. Fridericus, Dux Sueviae. Otto, Marchio de Brandeburg. Theodoricus, Marchio de Lusitz. Dedo. Comes de Greix. Sifridus, Comes de Orlamunde. Robertus, Comes de Nassow. Emicho, Comes de Linningen. Engelbertus, Comes de Monte. Theodoricus, Comes de Hostaden. Gerardus, Comes de Nurberc. Henricus, Comes de Arnisberc. Hermannus, Comes de Ravinsberc. Henricus, Comes de Kucz. Wernerus, Comes de Wittinckenstein. Widekindus de Waldecke. Fridericus de Arrifurde. Hartmannus de Buttingen. Wernerus de Bulande. Conradus Pincerna. Henricus, Marescalcus de Pappenheim. Sibodo de Greix, Camerarius,

et alii quam plures.
Signum Donini FRIDERICI Romanorum Imperatoris invictissimi.



Ego Godefridus Imperialis aulae Cancellarius Vice Christiani Moguntinensis Sedis Archiepiscopi et Germaniae Archicancellarii recognovi.

Acta sunt haec Anno Dominicae Incarnationis MCLXXX. Indict. XIII. Regnante Domino Friderico Romanorum Imperatore invictissimo, anno ejus regni XXIX. Imperii vero XXVI. Feliciter Amen.

Mit ber Erreichung ber Bergogsgewalt in Bestfalen und Engern, für welche er indeffen bem Raifer noch 80,000 Darf Gilber erlegen mußte, schwand die Befahr, die den weit ausgebehnten Besitzungen der Colner Kirche in Beftfalen aus ber Rachbarichaft bes herrichfüchtigen Cachfenherzogs erwuche. Mit ber Erreichung biefes Bieles trat aber auch ein ganglicher Umfcwung in ber colnischen Bolitit ein. Gemeinsame Befahr, gemeinfames Intereffe hatte Philipp jum Bundesgenoffen des Kaifers im Kampfe mit Beinrich gemacht. Des Raifere Dacht war ihm erwunscht, fo lange es galt, ben Rebenbuhler zu bemuthigen. Doch nun burfte fie nicht mehr fteigen, follte nicht die eigne Stellung bedroht fein. Denfelben Philipp, ber früher ber Gifrigfte war im Dienste bes Reichs, feben wir jest ploglich als ben Berfechter ber Freiheit ber Kirche, ber Rechte ber Kurften gegen ben Rais fer in die Schranfen treten, feben ibn im Bunbe mit ben frubern Begnern, bem romischen Stuble und Beinrich bem Lowen, im Bunde mit England, Danemark, Flanbern und anbern Feinden bes Kaisers. Kriedrich verkannte feinen Augenblid bie Befahr, Die ihm von biefer Seite brobte. ungeahndet, daß Philipp ihm ben Durchjug verweigerte, daß Konig Seinrich vergebens auf bem Coblenger Tage bie lothringichen Großen gur Beeresfolge gegen Coln aufforberte, fo war nicht mehr ber Raifer, sonbern ber Colner Erzbischof herr in ben niebern ganden. Schon ruftete Friedrich, um bem ftolgen Colner ein gleiches Loos wie bem Welfen zu bereiten, als verfohnend ber Ruf jum Morgenlande erscholl, und bie Begeisterung fur ben heiligen Krieg Die schon zum Bürgerfriege gezückten Schwerter noch einmal in bie Scheibe gurudgleiten ließ. Friedrich gab ben Bitten berer nach, bie ihn beschworen, nicht biefer Fehde wegen die Annahme des Rreuges ju vergogern : Philipp murbe ein billiger Friede gewährt. Seine letten Thaten galten wieder bem Dienfte bes Raifers und bes Reichs. Durch große Bergabungen gewonnen, folgte er Beinrich nach Apulien, und fiel, wie fein Bormefer, bem Rlima tes Gutens jum Opfer. Er enbete in ber Belagerung von Reapel am 13. August 1191 fein erfolgreiches Leben. bem bereits Ermahnten hat er bas Bebiet bes Ergftifts burch Bauten von Burgen und Guterantaufe im Befammtbetrage von 47,000 Mart Gilber erweitert und gefraftigt. Freilich war er beshalb genothigt, viele Schulben ju machen, aber er glaubte, feine Rachfolger wurden bei ber gehobenen Dacht bes Erzbisthums jene mit Leichtigfeit abtragen fonnen, worin er fich bitter täuschte. In Westfalen namentlich faufte er zahlreiche Grafensite, die er ihren Besitern als Leben gurudgab. Go im Dften Birmont mit bem Betereberge, Blotho, Krufenberg bei Belmarshaufen : im Rorben Ahaus, Bredevort, Tedlenburg, Dale; im Guben Lippe, Arneberg, Altena, Rienbrugge, Ifenburg, Mart, Stter. Darin lag ein nachhaltiges Mittel, die Bergogsgewalt zu ftarfen, bag er die Großen bes Landes in ben Colner Lebensverband hineinzog. Coln felbft befestigte er, indem er 1187 neue Mauern um bie Stadt gieben, mit 83

Thurmen und breizehn großen Thoren fie versehen ließ. Bu Bredelar im Baberbornschen flistete er 1170 ein Prämonstratenser-Ronnenkloster, bas 1196 Cisterciensermönden eingeräumt wurde, ba jene ihre Sittenreinheit nicht behaupteten. Das seit 1136 burch freiwillige Ansiedelung allmälig entstandene Augustinersloster auf dem Stromberg bei Königswinter besetzte er 1188 mit Cistercienser-Rönchen. Diesen sagte der Stromberg vermuthlich nicht recht zu, weshalb sie ihn nach vier Jahren räumten und in das nahzelegene Thal Heisterbach wanderten, woselbst ihre Abtei durch Jahrhunderte stand.

Rach Philipp's Tode wurde in rechtmäßiger Wahl Lothar, Graf von Hochstaden oder Hochstedt, Propst zu Bonn, erwählt, ein Günstling des Kaisers, wie sich nicht bezweiseln läßt, da dieser ihn kurz darauf zum Bischof von Lüttich machte. Die Bergsche Partei war unzufrieden mit dieser Wahl, und so überwiegend jest ihr Einstuß, daß Lothar sich durch ihre Drohungen einschüchtern ließ und im Capitel der auf ihn gefallenen Wahl entsagte.

Dann ging aus abermaliger Bahl ber Dompropft

XXVII. (51.) Gruno III., Sohn bes Grafen Abolf III. von Berg, Bruber bes verstorbenen Erzbischofs Friedrich II., hervor. Aber sowohl die feindselige Politik bes Kaisers gegen Coln, wie sein hohes Alter bestimmten ihn, 1193 (nicht 1194) seiner Würde zu entsagen, und sie mit Einwilligung bes Capitels seinem Bruberssohne abzutreten. Er ward Mönch im Kloster Albenberg, und starb baselbst 1196. Er brachte die Lehnshoheit über das

Schloß Are an bas Erzstift.

XXVIII. (52.) Adolf I., Sohn Eberhard's, Grafen von Altena und Berg, vorber Dompropft ju Coln, bestieg im Rovember 1193 ben erzbiichof. lichen Stuhl und empfing im Mary nachften Jahres Die Beihe. Sein Rame follte in erfter Reibe genannt werten, wenn beren gedacht wird, Die bie Sauptschuld tragen am Berfalle ber Dacht und ber Ginheit bes beutschen Mar Erabischof Philipp bem hobenstaufischen Saufe entgegen getreten voll Ehrgeis und Berrichfucht, aber boch auch mit bem Gefühle, bag er allein nach dem Kalle der Welfen die Macht habe, dem Streben nach fais ferlicher Allgewalt entgegen zu treten, die gangliche Unterbrudung ber Freibeit ber beutschen Rirche, Die Bermahrlofung ber Intereffen ber niebern ganbe burch bas nur auf Italien blidenbe ichmabliche Raiferhaus zu hintertreiben : fo tam bei Abolf's Sandeln ein Beweggrund bingu, ber leiber von nun an im Reiche ber am nachhaltigften wirfende werben follte. Es ift feine unerfattliche Gelbgier. Seit bem Tage, wo burch bie Wahl Otto's bem Ronige ein Ronig gegenüber gestellt, Die burch lange Gewohnheit geheiligte erbliche Rachfolge im Reiche unterbrochen, und jum erften Dal bes Reiches Krone um Gelb und Gunft an die Intereffen bes Auslandes verhandelt wurde, begann der unaufhaltsame Berfall, begann der Schwerpunft des staatlichen Lebens sich vom Könige zu den Fürften, vom Ganzen zum Einzelnen zu neigen. Wie herrlich fich fpater auch noch im Einzelnen ber Reichthum Des beutschen Lebens entwideln mochte, fur bas Bange find seit jenem Tage bie Beiten ber Macht und Größe nicht wiedergefehrt. Und das hat Erzbischof Abolf porguglich verschuldet. Es maren nicht erft die einem folchen Beginnen gunftigen augenblidlichen Berhaltniffe, Die ihn auf ben Bedanten brache

ten, bem hohenstaufischen Sause bie Serrschaft zu entziehen, und burch willfürliche Wahl bes Reiches Rrone an einen minder machtigen, bem Streben ber Fürsten nach Landeshoheit minder gefährlichen Bewerber ju bringen; icon lange hatte er folden Blan verfolgt. Die fortbauernben Unftrengunaen Railer Heinrich's, feinem Sause bald auf diesem, bald auf jenem Bege Die Rachfolge zu fichern, Die plopliche Unficherheit aller Berhältniffe nach feinem Tobe, obwohl ihn fein als Nachfolger bereits anerkannter Sohn Friedrich II. und zwei erwachsene Bruber überlebten, find nur baraus zu erffaren, baß ichon bei Beinrich's Lebzeiten Die ber hohenstaufischen Bewaltherrichaft abgeneigte Fürstenpartei ihre Absicht zu erkennen gegeben hatte, ber Rachfolge ber Sobenstaufen bei ber nachiten Erledigung bes Thrones entgegen ju Von Abolf zumal fteht Golches fest. 216 ber Raifer im Jahre 1195 von den gurften bas eibliche Bersprechen erhielt, feinen Gohn jum Rachfolger mahlen zu wollen, war Abolf fast ber Einzige, ber bies Berfprechen verweigerte. Ale bann, nachdem Beinrich's übereilter und gewaltthatiger Berfuch, das Erbrecht feines Saufes durch ein Reichsgeses festzustels len, gescheitert, die Fürsten zu Ende des Jahres 1196 den jungen Friedrich jum Rachfolger mablten , mar es wiederum Adolf, ber bie Unerfennung ber Bahl verweigerte, ihr erft fpater zu Boppard zustimmte, und in bie Sande Philipp's von Schwaben bem jungen Konige ben Sulbigungeeit fcmur. Wie Beinrich ftarb, vergaß Abolf feinen Gib. Das mochte entschulbigt werden, da Friedrich faum vier Jahre gahlte, und bie Regierung eines Rinbes unter ben obwaltenden Berhaltniffen eine Unmöglichfeit ichien. aber widerftrebte der Erzbischof auch der Wahl von Seinrich's Bruder Phi-Einem alten Feinbe der lipp, die allein des Reiches Einheit fichern konnte. Sobenftaufen, bem Bergog Berthold von Bahringen, bot Abolf guerft bie Rrone an : flebzehnbunbert Mark follte ber Raufpreis fein. Schon war ber Handel abgeschloffen, ein Theil der Kaufsumme gezahlt, als der Herzog auf Die Kunde von ber Wahl Philipp's jurudtrat, erflarend, er wolle nicht bie Sand jur Berreigung bee Reichs bieten. Auf einem Rurftentage ju Anbernach wurde nun Otto, Sohn Beinrich's bes Lowen, gewählt, und am 12. Juli 1198 ju Machen, nach Erfturmung ber fur Philipp vertheidigten Rronungeftadt, von Abolf gefront. Dafür gablte beffen Dheim, Ronig Richard von England, große Summe, und Otto bewies fich erfenntlich durch Bergabung von Rechten und Gutern bes Reiche an Abolf und feine Unbanger. Ramentlich verzichtete er auf die Eruvien, ober die personliche Sinterlaffenichaft ber Bischofe und Aebie, auf welche Raifer Friedrich I. hartnadig be-Das Privilegium, welches er ber Colner Rirche nach ber Kronung ftanten. ertheilte, lautet:

In nomine sanctissimae et individuae Trinitatis. OTTO divina favente clementia Rex semper Augustus. Ratio suadet, aequitas requirit, nostramque decet Celsitudinem, omnium Ecclesiarum nostra indemnitate providere, et eas in sui honoris ac juris conservatione pie et clementer confovere, inter quas specialis gratiae benevolentia Coloniensem diligentes Ecclesiam, universa bona, quibus a nostris antecessoribus minus decenter privata est, restituenda duximus ac liberanda, nec non ab indebitis oppres-

sionibus ministeriorum, quibus quondam aggravata est, ad haec quidem per fidelissimum Principem nostrum Adolphum venerabilem Archiepiscopum invitati, inde est: quod omnibus Christi fidelibus per scriptum praesens cupimus clarescere, quod nos attendentes devotionis ac fidelitatis constantiam jam dicti Principis nostri nobis saepius exhibitam Colon. Ecclesiae, ei, ejusque successoribus allodium in Saleveld cum omni integritate et usufructu attinentium plene restituimus, et in perpetuum confirmamus — — — — Et Ducatus allodia, feuda, sive ministeriales, quos nunc Coloniensis Ecclesia, vel alii ejus nomine possident, cum bona voluntate Nostra et fratrum nostrorum Henrici Palatini Rheni, et Wilhelmi de Brunswicke, et haeredum nostrorum, sine calumnia saepe nominatus Archiepiscopus, et ejus Successores in perpetuum possidebunt. Mindensis etiam Ecclesia ea, quae a Coloniensi Ecclesia de bonis tenet eisdem, quiete sine aliqua contradictione possidebit. Praeterea consuetudinem minus decentem, quam Fridericus Imperator contra justitiam induxerat, scilicet quod decedentibus Principibus, Ecclesiasticis videlicet personis, quemadmodum Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Abbatissis et Praepositis, eorum suppellectilem sibi violenter usurpavit, penitus abolemus, nec a Nobis, nec'a Nostris successoribus retractandam. Ad haec bona fide praememoratum adjuvabimus Archiepiscopum, ut bona, quae Coloniensis Ecclesia a Mosella superius tenet, et a quorum possessione ipse violenter destitutus est, recuperet. Ut igitur hoc regalis nostrae munificentiae factum pium, ac commendabile, nullius imposterum calumnia perturbari possit, sed ratum permaneat, etiam in perpetuum perseveret, praesentem istam paginam conscribi, et Majestatis nostrae sigillo jussimus insigniri. Cujus rei testes sunt:

Conradus, Argentinensis Episcopus. Dithmarus, Mindensis Episcopus. Tirricus, Trajectensis Episcopus. Bernardus, Paderbornensis Episcopus. Bruno, Bonnensis Praepositus. (?) Xantensis Praepositus. Mechtildis, Ducissa Brabantiae. Baldewinus, Conces Flandriae. Henricus, Dux de Limburg. Otto, Comes Geldriensis. Arnoldus, Comes de Clivo. Tirricus. Comes Hollandiae. Henricus de Kuick. Henricus, Comes Seyn. Simon. Comes de Teclenburg. Arnoldus, Comes de Altena. Wilhelmus, Comes Juliae.

Gerhardus, Comes de Are.
Henricus, Comes de Hockeswagen.
Henricus, Comes de Cessele.
Rutgerus de Merheim.
Conradus de Dicka.
Giselbertus et Rutgerus de Brempt.
Otto de Wikerothe.
Henricus et Gerhardus de Wolmunstein.
Hermannus, Advocatus Coloniensis.
Hermannus de Alvetre Marescalcus.
Otto, Camerarius.
Reymarus de Rothe.
Giselbertus de Cerreke.
Et alii quam plures viri honorati.

Signum Domini Ottonis quarti Romanorum Regis Invictissimi.



Coln und ber Rieberrhein, wo Otto erhoben war, blieben nun auch sein Sauptflütyunft. Hier fuchte benn auch Philipp vor Allem bie Dacht feines Gegnere zu brechen. Bergeblich waren bie Anstrengungen Otto's und ber nieberrheinischen Fürsten, das Land ju schirmen, als Bhilipp im Berbst 1198 herangog, ben Uebergang fiber bie Mofel erzwang, und num seine wilben Schaaren ben Rhein binab vorbrangen, bas Land weit und breit verheerten und überall bie furchterlichften Schandthaten verabten. und Remagen, eine Menge fleinere Orte gingen in Flammen auf. brachte ben ungludlichen Bewohnern Schut gegen biefe guchtlofen Borben, ba bie gurften, nicht im Stanbe ju widerftehen, fich in ihre Beften eingeichloffen hatten. Bis zwei Deilen von Coln brangen Die Reinde vor. Dam wandten fie fich jum Rudzuge, und brannten jum Befchluß Andernach nie-Dem ungludlichen Lande konnte wenig bamit geholfen fein, daß nun auch Otto im folgenden Jahre einen gleichen Berheerungszug unternahm. und nachdem er einen Theil von Coblenz in Afche gelegt, bis Boppard vorbrang. Ale ber überlegene Gegner nahte, mußte er weichen, und Philipp antwortete, indem er abermals bie Mofel überschritt und verheerend in bie niebern ganbe einbrach, bis bie Unftrengungen bes Bergogs von Brabant feinem Borbringen ein Biel fetten. Go hatte benn Abplf wenig Bortheil von Otto's Erhebung gehabt. Sein Erzstift war zweimal auf's Fürchterlichfte vermuftet, und bas gange Berhaltniß, von bem er großen Bewinn gehofft, brachte balb nur Roften und Laften. Seinet Treue mochte Otto im Jahre 1201 fich befonbere verfichern zu muffen glauben, ale er feine Bruber

bewog, auf alle ebemals welfischen Befigungen und Rechte im herzogthum Beftfalen ju Gunften ber Colnischen Kirche ju verzichten; war es Arolf boch icon früher vorgeworfen, er nehme fich ber Cache bes von ihm erhobenen Konige nicht fraftig genug an. Ernftliche Zwiftigfeiten entftanten gwis fchen bem Erzbischof und bem Ronige im Jahre 1202. Rur mit Dibe ward ein Bertrag gwischen Beiben vermittelt, intem ber Ronia tem unerfatts liden Erzbischofe neue Bergunftigungen bewilligte, und ihm feiner Gelbforberungen wegen genugenbe Sicherheit gab. Dafür erhielt benn Otto eine Burgichaft fur Abolf's Treue, indem Die Colner Beiftlichkeit und Burgerschaft, bie Eteln bes Landes, Die Dienstmannen ber Rirche feierlich schworen, bem Erzbischofe nur jo lange gehorsam zu sein, ale er bem Ronige Otto bie Treue bewahre. Bald follte fich bie Aufrichtigfeit biefes Schwurs erproben. 216 Otto's Lage immer bebenflicher wurde, ber eigne Bruber ibn 1204 im entscheibenten Augenblide verließ und in's feindliche Lager überging, im Often bes Reiche bas Rriegeglud fich völlig auf Die Seite feines Gegners wandte, ba vergaß Abolf feine Berfprechungen und Schwure, bie Berbindlichfeiten gegen einen König, ben er felbft erhoben, ben er felbft veranlaßt batte, ben Rampf um bes Reiches Krone aufgunehmen, vergaß, mas er bem Bapfte, feinen Unterthanen gelobt, und neigte fich babin, wo feine habgier größere Befriedigung ju finden hoffte : er gab Philipp's Briefen und Befandtichaften Bebor, und begann mit ihm über ben Breis für feinen und feiner Anhanger Uebertritt ju verhandeln. Auf einer Berathung ju Anbernach ward man einig, und Philipp am 6. Januar 1205 von Abolf zu Machen gefront. Reuntaufend Mart waren bem Erzbischof baar bezahlt, alle Rechte und Guter bes Reichs und ber Belfen, Die ber Rirche von Dito und früheren Raifern augesprochen, bestätigt, neue Schenfungen binaugefügt. Dito manbte fich fogleich mit bittern Rlagen über Abolf's Treulofigfeit an ben Bapft. Diefer fuchte noch zu vermitteln. 216 aber biefe Berfuche fehl fchlugen, und Abolf fich weigerte, einer Borlabung nach Rom Folge zu leiften, erflarten Bapft und Cardinale "ben Cohn Belial'e" (fo nannte ihn Innocenz) in ben Rirchenbann verfallen. Gin Monat ward ibm zu reuemuthiger Unterwerfung Frift gestellt. Rach Ablauf berfelben follte er aller geiftlichen und weltlichen Gewalt verluftig fein. Abolf ftuste fich auf feine machtige Bermanbt-Schaft, auf ben größten Theil ber Brafen und herren. Aber bie Beiftlichfeit vergaß ihre Schwure nicht fo balb; mit wenigen Ausnahmen beharrte fie auf Seiten Otto's und ber Rirche; ebenfo bie Burger. Go behielt benn Dtto an Coln auch ferner feinen hauptftuppunft, und die papftlichen Commiffare durften ungehindert bie Ercommunication Abolf's zu Coln felbft ver-Ale die Monatefrift vom Erzbischofe unbenutt verftrichen, erflarten fie ihn am 19. Juni ju Coln im Dome in Begenwart Otto's, ber Beift. lichfeit und Burger aller geiftlichen Burben und Memter fur entfest, und forberten zu einer andern Bahl auf. Diefe erfolgte am 25. Juli, und fiel auf

XXIX. (53.) Gruno IV., ein geborner Graf von Cann, ein Bruber bes Grafen Heinrich, ber als Schirmvogt ber Chiner Rirche bie erfte Stimme bei ber Billigung ber Wahl burch bie Laien hatte, bis bahin Probst zu Auchen, Bonn und Coin, stets ein eifriger Anhanger Konig Otto's. Raum

aber war er geweiht, tam Ronig Philipp im August 1206, unterbeffen ber Burgerfrieg im Erzstift muthete und Abolf mit feinen Freunden und Anbangern bas Land sengend und brennend burchzog, mit großem Beere an ben Riederrhein, vereinigte fich mit bem abgesetten Erzbischof und feiner Bartel, und verwüftete mit ihnen gemeinsam bas Stift. König Otto und Bruno magten es, ihnen mit schwachen Truppen entgegen zu ziehen, murben, wie voraus zu feben, ganglich geschlagen und in ber Burg Waffenberg belagert. Dtto rettete fich burch Die Flucht. Bruno hingegen warb gefangen, in Feffeln gelegt, und auf ber Reichovefte Trifelo, fpater ju Burgburg in Saft Bei ber Unhaltbarfeit ber Lage bes Erzstifts machten bie Colner ju Boppard ihren Frieden mit Philipp, wobei fie jugleich versprechen mußten, fich ju Rom fur die Biebereinsegung Abolf's ju verwenden. Dtto's Sache war ale eine verlorne anzusehen; auch ber Bapft fnupfte Berhandlungen mit Philipp an. Als er im Commer 1207 feine Legaten an ben Ronig fandte, hatten biefe namentlich ben Auftrag, Die Freilaffung bes gefangenen Erzbischofs Bruno zu bewirken und Adolf's Ansprüche zu unter-Auf ben Bunfch bes Konigs fprachen fie auf bem Reichstage ju Mugsburg am 29. November Abolf vom Banne los, unter ber Bebingung, baß er fich binnen Monatofrift ju Rom jur Berantwortung ftelle. Freilaffung fließ auf große Schwierigfeiten, ba Abolf in ben Konig brang, fie zu verweigern. Erst als Philipp's eigne Absolution tavon abhängig gemacht wurde, ließ er ihn frei, hielt ihn aber gleich nachher burch Abolf wieder in ftrenger Saft auf der Befte Rothenburg, und fonnte nur durch die Undrohung neuen Bannes bewogen werden, ihn mit den Leggten nach Rom au schicken. Bier flagten nun beide Erzbischöfe vor bem Papfte. verlangte Wiebereinsegung, weil er burch ungesegliches Berfahren und von verbachtigen Richtern verurtheilt fei; bagegen flagte Bruno, daß jener ihm bie Stadt Reuß vorenthalte. Die Sache jog fich in die Lange; vorläufig bestimmte ber Bapft am 13. Mai 1208, daß Abolf Die von ihm befesten Burgen, Bruno aber die geistliche Gewalt verbleiben folle. . Da fiel ploplic Ronig Philipp von Morberhand getroffen, und bamit maren Abolf's lette Soffnungen vernichtet. Bruno wurde ju Coln am 11. September (1208) mit ber allgemeinsten Freude empfangen; alle Grafen und Berren leifteten ihm ben Eid der Treue; auch dem abgesetzen Abolf blieb nichts anderes Dit Beiftimmung ter Stanbe wurde er burch eine jahrliche Rente von 250 Mark abgefunden. Im folgenden Jahre gestattete ihm auch ber Bapft bas Recht zu weihen und die Annahme von Rirchenamtern, ausgenommen bas bischöfliche (f. Dietrich I.). Doch nicht lange erfreute fich Bruno des völligen Befiges feines Ergftifts. Nach furgein Rranfenlager ftarb er bereits am 2. November 1208 auf ber Befte Blankenberg.

Rach mannigfacher Uneinigfeit wegen bes Rachfolgers fiel endlich bie

Wahl auf

XXX. (54.) Dietrich I. von heinsberg (nicht Graf von Berg, im Gegentheil brang bie Bergiche Partei biedmal in ber Bahl nicht burch), vorher Propst zu SS. Apostolorum, ein treuer Anhänger König Otto's, auch bann noch, als sein Treubruch gegen ben Papst, sein Einfall in Apulien zeigten, baß er keine andere Politik einschlagen wolle, als bie ber hohen-

Dafür sprach ber Erzbischof von Mainz als papftlicher Legat ben Bann über Dietrich aus. Bor feiner Erhebung als ein frommer, gottesfürchtiger Mann befannt, hatte er ben Erwartungen Bieler, besonbere ber Die Lage bes Ergftifts mochte ihn zwingen, Beiftlichfeit nicht entsprochen. auf außergewöhnliche Ginnahmequellen ju benfen; es waren Beiten, gunftig für bie, die das Schwert führten; die Geiftlichkeit aber und bas Landvolk hatten bie gange Laft zu tragen, und Dietrich brudte fie noch burch hohe und ungerechte Abgaben. Manchem miffiel auch, bag er mit bem Gelbe, welches er angeblich von einem Juben erpreft hatte, auf bem Gobesberg (1210) eine Burg baute (au feinem perfonlichen Schupe), ba ber Ort megen feiner bem Erzengel Michael geweihten Rirche von ben Umwohnern besonders bei-Er fummerte fich wenig um ben Bann, fuhr fort, alle lia gehalten murbe. bischöflichen Kunctionen auszuüben, und verfolgte in der Kaftenzeit 1212 bie Unhanger bes Bauftes, beraubte bie Kirchen, beren Briefter ben Bann anerkannten, vertrieb biefe, und gab ihre Bfrunden an Bermanbte und Freunde. Da feste ihn der Erzbischof von Mainz ab, Abolf ward aus feiner Bergeffenbeit hervorgezogen und ihm bas Erzstift wieder zugesprochen: am 2. Dai 1212 (nach Andern erft 1214, was jeboch ohne Widerspruch irrig) fam er nach Coln, wo die gange Beiftlichfeit ihm zufiel. Dietrich hatte fich wohl noch halten können; allein burch Abolf's frühere Schickfale hinlanglich belehrt, suchte er ben Papst zu versöhnen, ging nach Rom, und bemühte sich bort Jahre lang vergeblich um die Biebererlangung feiner Burbe. wurden (1215) Abolf sowohl ale Dietrich bes erzbischöflichen Stuhles für ungeeignet erflart, Beibe mit einem jahrlichen Gintommen von breihundert Mark abgefunden, und bas Capitel zu einer Neuwahl aufgeforbert. lebte zurückgezogen zu Reuß, und ftarb bort am 15. April 1220. Dietrich ftarb zu Rom 1224.

Die Neuwahl geschah am 29. Februar 1216. Alle Stimmen verei-

nigten fich auf

XXXI. (55.) St. Engelbert I. Er wurde mahrscheinlich um 1185 geboren; fein Bater mar Graf Engelbert I. von Berg, feine Mutter Margarethe eine Grafin von Belbern; Erfterer ftarb fchon 1189. wurde bem geistlichen Stande bestimmt, und nichts fonnte vortheilhafter für ihn und sein Saus erscheinen, als ihn bem Dienst der Colner Rirche zu wib-Der Liebling feines Bettere, bes Erzbischofe Abolf, befaß er jene Eigenschaften bes Umganges, bie ihm Jebermann jum Freunde schafften. Dazu fam, baf er über bebeutenbe Reichthumer verfügen fonnte, und so war nicht schwer vorherzusehen, bag er eine große Bufunft haben muffe. als Rnabe erhielt er bie Burbe eines Propftes jum heiligen Georg in Coln. Sie war zwar wenig einträglich und angesehen, aber er erlangte baburch Sip und Stimme unter ben Brioren. Und bald finden wir ihn im Befit noch anderer Stellen, als in bem ber Propftei bes Marienftifte ju Machen, und ber Propfiei von St. Severin ju Coln, über welches Stift bie Brafen von Berg bie Schirmvogtei hatten. 3m Alter von ungefahr vierzehn Jahren trat Engelbert schon ale Bewerber um bie vacante Dompropftei ju Coln auf, die höchste Burde nach dem Erzbischofe, und nach hartem Rampfe erreichte er fein Biel. 3m Rampfe Abolf's mit ber Rirche gehörte er zu feinen

Unbangern und Bertheibigern, und ale ber Burgerfrieg im Stift entbrannte, ba zog auch Engelbert mit einem Saufen seiner Anhänger im Lanbe umber, brandschapte bie Sofe bes Capitels und nahm alle Einfunfte beffelben für fich in Befchlag, fo bag bie Domherren balb am Rothigften Dangel litten. Die Ginfunfte ber Rirche wurden fo geschmalert, bag fie jum Unterhalte bes neuen Erzbischofe Bruno IV. nicht hinreichten und ber Bapft biefem ben weitern Genuß feiner bieberigen Bfrunben gestatten mußte. Auf die Rlagen bes Capitele murbe Engelbert vom romifchen Stuhle zu volliger Genugthuung und Schabenersebung angehalten, andernfalls mit Suspension und Excommunication bebroht. Er achtete aber biefer Drohung nicht im minbeften, ließ Bann und Absehung über fich aussprechen, fuhr fort, bem Capis tol Rachtheile zu bereiten und pochte auf die Macht seines Sauses, die Starte feiner Bartei. Inbeffen muß er fich boch wegen biefer feiner jugends lichen Bergehungen mit Rom verfohnt haben, bennt unter Dietrich L erscheint er im unbestrittenen Befige ber Dompropftei. Bielleicht war ihm bas auch auferlegt, baß er bas Rreug nahm und gegen bie Albigenfer ftritt. Ronig Dito's Entfesung erflarte er fich fur ben jungen Konig Friedrich, mit beffen Obstegen das Bergiche Saus seinen burch Adolf's zweideutige Bolitik geschwächten Ginfluß am Rieberrheine wieber gewann. Dies zeigte fich in ber Babl Engelbert's jum Erzbischofe. Rur bas Capitel felbft bedurfte es weber ber Bunft bes Ronigs noch ber Empfehlung bes Bapftes: unter acht und breißig Stimmen befaß die Bergiche Bartei allein vier und zwanzig, und bas Refultat der Abstimmung war von vornherein gewiß. Doch für die Anerfennung burch die Stiftegeiftlichkeit und bie Laien war die Befurwor tung Friedrich's und Innocenz III. von unzweiselhaftem Gewicht.

Engelbert's Aufgabe mar feine leichte. Das Erzstift befand sich nach fo vielen Kriegsgreueln in zerrüttetem Buftanbe. Der Wohlstand war untergraben, Sitte und Rechtogefühl bei einem Geschlechte verloven gegangen, bas in ben Sturmen bes Burgerfriegs herangemachfen. Die weltlichen Großen fannten faum noch ein anderes Recht als bas bes Schwerts, ben Clerus hatte der lange Streit der Oberhirten vom Behorfam entwöhnt, verweltlicht und entsittlicht, die Burgerschaft, jumal die Colner (feit 949 reichsfrei, feit 1201 mit ber beutschen Sanfe im Bunbe), legte, nach völliger Unabhangigfeit ftrebend, bem neuen Rirchenfurften überall Sinberniffe in ben Aber mit Ernft und Strenge faßte er bas Werf an, griff mit ficherer und fraftiger Sand in die zerfahrenen Berhaltniffe, bas Berwirrte ordnend, bas Berftorte herstellend, stets forgsam auf Seilung ber Wunden bebacht, bie ber Krieg geschlagen, und bem ichwer gepruften Lande Rube und Frieben gurudgubringen. Go gelang es ihm, in wenigen Jahren faft bie letten Spuren ber unfeligen Beiten ju verwischen, geordnete Buftanbe herbeizufuhren, wo ganglicher Berfall bevorzustehen ichien. Schon fein Meußeres betunbete ben herrscher; er war ein Bild mannlicher Schonheit, eine bobe Belbengeftalt, fraftig und ebenmäßig gebaut. Wenn auch nicht gerabe burch gelehrte Bildung Andere fehr überragend, hatte ihn boch bie Ratur mit burchbringendem Berftanbe, icharfer Beobachtungsgabe und schneller Beurtheis fungefraft ausgestattet. Auf entschiebenes, fraftiges Sanbeln hielt er mehr ale auf viele Borte. Dhne lange ju überlegen und frembem Rathe wenig

angänglich, wußte er schnell bas Richtige zu treffen. Wit Herzensgute und Leutfeliafeit verband er unparteiifchen Gerechtigfeiteffun. In feiner Bruft folug ein berg fur bas Bolf, und bem Geringften seiner Untergebenen mibmete er eben fo viel Aufmertfamteit und Fürforge, als bem machtigen Ebeln und Burbentrager ber Rirche. Und bas ift es, worin er fast einzig baftebt unter ben Kurften feiner Beit, und mas ihm ben Ramen eines Baters bes Baterlandes erwarb. Ueberall bewies er fich friedliebend, und suchte mehr burch umfichtige Verhandlungen als burch Baffengewalt zu wirfen. Dabei zeigte er eine burch Richts zu erschütternbe Reftigfeit und Beharrlichfeit. Bute nicht jum Biele führte, gab er feinen Rechtssprüchen mit ben Baffen Rachdrud, ebe es geahnt ward. Wo es nothig fchien, wußte er fich in bie verschiedensten Lagen ju schicken, bem Stolzen mit Stolz, bem Harten mit Barte zu begegnen, Lift ber Lift gegenüber zu ftellen. Scheute er ben Sag ber Großen nicht, entschäbigte ihn bafur bie allgemeine Liebe und Berehrung Freilich fehlen ihm auch die Schattenseiten nicht, Berrschsucht, Chrgeig, Gigenmächtigfeit und Brachtliebe find ihm nicht abzusprechen. Allein wir fagen mit einem großen Geschichtschreiber: wohl bem Charafter, ber fo viel Licht befigt, daß ihn die Fleden nicht verdunfeln fonnen.

Bei seinem Regierungsantritte fant er eine Schulbensumme von 16.000 Mart vor, einschließlich ber Binfen. Bapft Honorius III. verweigerte ihm baber bas erzbischöfliche Ballium fo lange, bis er bie Schulben feiner Borganger Abolf, Bruno und Dietrich bei ber romifchen Curic getilgt habe. Doch ließ fich Honorius gur Ertheilung bes Palliums herbei (1218), ale bie Schulben bes letten Bormesers noch in Reft ftanben. Wie Dietrich fampfte auch Engelbert trop feines ererbten Reichthums in ben erften Jahren feiner Regierung mit fortwahrenben Gelbverlegenheiten. Abtragung alter Berpflichtungen, fein eigner großer Aufwand, Bezahlung ber von Rom ausgefchriebenen Rreugugofteuern, Erwerbungen fur bas Stift und Bauten in bemfelben, Unterhalt ber Soldner, erflaren biefe Belbverlegenheiten. mußte beshalb theils neue Schulben machen, theils zu außergewöhnlichen Muflagen feine Buflucht nehmen. Benn er babei bie reichen Rlofter, bas Rirchengut überhaupt, nicht frei ausgehen ließ, fo scheute er andererfeits teine Roften, bas Befitthum ber Colner Rirche ju vergrößern, ihre alte

Macht in geiftlichen und weltlichen Dingen wieder berguftellen.

Um die Grafen und herren in die gehörigen Schranken zurud zu führen und im Zaume zu halten, suchte Engelbert mit benachbarten machtigeren Burken Bundnisse zu schließen. So mit dem befreundeten Erzbischof Dietrich von Trier, mit dem herzoge Heinrich von Brabant, der in ein noch engeres Berhätniß zum Erzbischofe trat, indem er 1222 das Eigenthum seiner Besthungen zu Lommersum, Orthen, Tilborg, wie die Burgen Durmal und Hannut bei Tirlemont der Cölner Kirche übertrug und sie als Lehen zurückempfing, wogegen Engelbert sich ihm zur Husse gegen seine Feinde verpflichtete. Letterer verfolgte den Weg, den Philipp I. eingeschlagen: die Jahl der Cölnischen Basallen zu mehren. Borzugsweise war es der Süden, das Land an der Mosel und am Mittelrhein, wo Engelbert weit über die Grenzen seines Spreugels hinaus eine Stellung gewann, die, wenn sie von seinen Rachsolgern gehörig benutt worden wäre, bald auch hier den

Colnischen Ginfluß jum überwiegenden gemacht hatte. In ber gehbe mit ben Limburgern trat er ale Befchuber ber Grafen von Ramur, Belbeng und Bianden auf, letteren aus ber Gefangenschaft befreienb. Dafür trug Seinrich von Blanden fein Allodium ju Samm und fein Schloß Bianben. bas spater burch Manderscheid ober Reuenburg erfest werben follte, ber Colner Rirche zu Leben auf. Auch ber Wildgraf Conrad machte gegen Bablung von zweihundert Mart feine Befte Schmiebburg jenfeits ber Mofel auf bem Sunderud zu einem erzstiftischen Leben. Borzugliches Gewicht warb aber auf Besignahme ber Beste Turon (Thurand) gelegt. Sie ftand an ber Mosel über bem Fleden Alten, ein plagevolles Raubneft für bas umlie-Engelbert eroberte fle fammt andern pfalgichen Befigungen, gende Gebiet. und ließ fle noch mehr befestigen. Sein Rachfolger Beinrich I. gab fle ieboch 1230 an Baiern, ale Erben, jurud. Die Erbauung ber Burg Fur. ftenberg bei Bacharach (1219) hangt vielleicht bamit zusammen, baß er Wiebervergeltung für bie Wegnahme ber Burg Turon erwarten burfte, jebenfalls auch, um bem pfalgichen Einfluffe in biefer Begend Die Spige bieten

au fonnen.

In eine andere Fehde gerieth Engelbert mit Herzog Walram von Limburg, bem er eine Burg auf Colnischem Gebiet gerftort hatte. Balram fand Bulfe genug, aber Engelbert wußte feine Begner fo vollständig zu bemuthis gen, daß alle Eble und Grafen weit umber vor ihm gitterten. Letter mannlicher Sproffe bes Bergichen Saufes, mit Ausschluß ber abgetheilten 21tenaschen Linie, ftieg seine Macht nach bem Erwerb ber reichen Grafschaft. burch bie große Bermehrung ber Einkunfte und ber Dienstmannschaft gang Bis zu seinem Tobe feit 1222 regierender Graf von Berg, außerordentlich. mandte er diesem Lande dieselbe Gorge wie seinen übrigen Besitzungen ju; unter anderm baute er die Reuenburg von Grund aus neu auf. Limburger indeffen haben es ihm nie vergeffen, bag er ihre, wenigstens einis germaßen begrundeten Erbichafteanspruche ju nichte gemacht. Um fich vor Ungriffen von ihrer Seite ju fichern, erbaute er mit großen Roften in ber Rahe von Bergogenrath bie Burg Baleng. Richt weit bavon lag das Reicholchen Richterich, bas er fich vom Raifer ichenken ließ. am Rhein, fo war er auch in Bestfalen bemubt, bie Colnische Bergogegewalt ju befestigen. Die Orte Attenborn und Brilon erhielten ftarferes Letteres foll er nach ben Ginen rechtlich, nach ben Anbern widerrechtlich erworben haben (f. Conrab, XXXIII.). Bom Grafen von Naffau brachte er 1224 bie Salfte ber neu angelegten Stadt Siegen jum Erzstift. Von ber größten Wichtigfeit war es aber, eine haltbare Stellung an der Wefer zu gewinnen. 2m 16. Juli 1220 ließ fich Engelbert von bem Ubte Die Salfte ber Stadt Belmarshaufen fammt Boll, Munge, Gerichtsbarkeit und allen Ginkunften abtreten. Auch die Salfte ber von Philipp erbauten und nach ihm bem Erzstift entriffenen Beste Rrukenberg kam wieder an Coln, fpater die gange Beste. Und so ward in jeber Beise das erschütterte Ansehen des Erzbisthums wiederhergestellt.

Nicht minder schwer als die Aufrechthaltung bes Landfriedens und die Demuthigung widerspenftiger Großen mochte für den Erzbischof die Aufgabe sein, ben Unabhängigkeitssinn ber ftolzen Burger seiner Sauptftadt in

Schranken zu halten. Coln hatte bamals ben Höhepunkt seiner Macht und Bedeutung erreicht; keine Stadt im Norden der Alpen war blühender und gewaltiger, konnte sich an Größe und Reichthum, an Pracht der Gebäude, an Bedeutung für Kirche und Staat, für Kunst und Wissenschaft mit der stolzen Rheinstadt messen, wo blühende Gewerbe und ein weit ausgedehnter Handel eine unerschöpsliche Quelle des größten Reichthums waren. Rein Bunder, wenn die Bürger einer solchen Stadt nach republikanischer Freiheit strebten. Streitigkeiten der Schössen mit den Zünsten benutzte Engelbert zur Beschränkung der Rechte der regierenden Geschlichter. Mancherlei Reusrungen nahm er, ihre Reichsfreiheit nicht anersennend, vor, und nur die Furcht vor seiner überwiegenden Macht bestimmte die Bürger, sich seiner strengen Herrschaft zu sügen. Auch Soest, vermöge seiner Größe und Reichstumer die wichtigste Stadt in Westfalen, die einen bedeutenden Handel trieb,

mußte Engelbert's Berrichergewicht fühlen.

Bur Belebung ber firchlichen Buftanbe führte ber Erzbischof in seinen Sprengel ben Orben ber Bredigermonche und Minoriten ein. Die Geiftlichfeit fah allerbinge bas Auftommen berfelben nicht gern, und horte nicht auf mit Rlagen und Beschwerben gegen fie; Engelbert ließ fich jeboch baburch Rudfichtelos wie gegen bie weltlichen Großen griff er gegen ben Schlenbrian, Die Bflichtvergeffenheit, Sittenlofigfeit, Beig und Rauflichfeit bes Clerus ein. Gine Menge intereffanter Belege bafur tonnten ergablt Unbererfeits aber forgte er auch fur Berbefferung fchlechter Stellen, und trat überall mit Entschiebenheit ben Bebrudungen ber Rirchen entgegen. Und wie er gur Forberung ber weltlichen Angelegenheiten fleißig Brovinzialversammlungen hielt, so zur Forberung ber geiftlichen häufig Brovinzialinnoben. Giferfüchtig babei auf feine erzbischöflichen Befugniffe achtend, hat er fich freilich vor mancherlei Uebergriffen nicht bewahren können. Er war es hinwiederum auch, ber zuerft ben Blan anregte, ben Dom bes beiligen Betrus zu Coln neu zu erbauen. Er felbst versprach nicht allein funfhundert Darf jum Beginne bes Baues, fonbern jahrlich bis jur Bollendung eine gleiche Summe.

Die Lofung ber Aufgabe, auf heimischem Boben langiabriger Berwirrung ein Ende ju machen und Recht und Ordnung wieder herzustellen, hatte gewiß genugt, Engelbert bie bantbare Anertennung fpaterer Befchlechter ju fichern. Aber es war ihm vorbehalten, fich noch in einem weitern Wirkungsfreise zu erproben. War von Coln aus burch Abolf ber Burgerfrieg herauf beschworen, so follten nun von baber auch die Bunben geheilt werben, die ber Bwift ber Ronige bem Reiche geschlagen. Fur einige Jahre wenigftens follte Engelbert bem ichmergepruften Reiche Frieden, Rube und Soffnung auf endliche Wieberfehr gludlicherer Beiten bringen. Aus fernem Guben gur Uebernahme bes Reichs berufen, zeigte es fich nur zu balb, baß es nicht in Friedrich II. Absicht lag, Ginheit und Macht bes beutschen Reichs in alter Beife wiederherzustellen. Ihn trieb es jum Guben. Uneingebenf feiner Berfprechungen machte er Sicilien jum Sauptfite feiner Regierung. Deutschland ichien ihm ein Rebenland, fur welches er feinen Gohn Beinrich jum Ronige mablen ließ, einen achtjährigen Anaben, über beffen natürliche Unfahigfeit bie Bifchofe, foniglich fur ihre Stimme belohnt, hinwegfahen.

Schon im Anfange ber Regierung Friedrich's hatte Engelbert bie Burbe eines faiferlichen Statthalters befleibet. 216 er nun feinen Romergug unternahm (September 1220 bis 1235), ernannte Friedrich erft einen geheimen Rath für Deutschland, bann aber berief er (1221) ben Erzbischof von Edin gum Reicheverwefer und Bfleger bes jungen Konige. Engelbert fronte Letteren am 8. Mai 1222 ju Machen, und blieb von jest ab faft beftanbig bei ibm, in seiner Begleitung bas gange Reich von ben Alpen bis gur Rorbfee burchziehend. Ueber feine Reichsverwefung ift, von ben gleichzeitigen Schriftstellern nicht ber leifefte Tabel erhoben. Dan ruhmt feine Umficht, feine eble Denfungsweise, feine ftrenge Berechtigfeit. Der Raiser felbft fpricht fich in ber anerkennenbften Weise über bie Dienste aus, bie er ibm und bem Reiche geleiftet. Bie früher in ber Beimath, ging er auch bier ruftig an's Werf, bie Spuren ber Rriegszeiten zu verlofden, ber allgemeinen Bermilberung, ber Kehbeluft und Willfur ber Großen ein Biel ju fegen, und einen geordneten Rechedzustand herzustellen. Und wie die deutsche Rirche bie Drangfale ber Rriegsjahre am harteften batte fuhlen muffen, ging jest eine Sauptforge Engelbert's auf Sicherstellung ihrer Rechte und Befitungen, auf Bebung ihres Unfehens und ihres Ginfluffes. Denn bie bisherigen politischen Greigniffe hatten ihn gelehrt, in der Soheit und Allgewalt ber Rirche allein bie Bemahr fur bauernbe geordnete Buftanbe ju erbliden. Beziehungen bes Reichs jum Auslande mabrent feiner Bermaltung betrifft, fo genügt es im Allgemeinen zu wiffen, bag bie Ronige von Frankreich und England, Danemart, Bohmen und Ungarn wieberholt Befanbte und Befchente ihm schidten, um Bunbniffe ju schließen und seinen Rath in wichtis gen Angelegenheiten einzuholen. In Betreff Franfreiche und Englande mar bei bem feit bem Erwerbe ber englischen Festlandsbesibungen nur felten unterbrochenen Rriegszuftanbe beiber ganber bie Stellung bes Reichs zu ihnen von hochfter Wichtigfeit. 3m Jahre 1224 hatte Franfreich nach langerem Baffenftillstande ben Rrieg gegen England wieder aufgenommen, und Beinrich III. Poitou und ben größten Theil von Guienne entriffen. Beibe Staaten suchten Bundniffe mit bem Reiche. Raifer Friedrich ichloß im Rovember 1224 ein foldes mit Franfreich, bem fich aber Engelbert wiberfeste, weil er ein Bundniß mit England im Intereffe ber romifchen Rirche und bes Reiche für ersprießlicher erachtete, und zu welchem Ende er ben Man einer Berheirathung bes jungen Königs von Deutschland mit Ifabella, ber Schwefter bes englischen Monarchen, und bie Bermablung bes Letteren mit einer beutschen Fürftentochter begunftigte. England fonnte bei feiner infularen Lage Deutschland nicht fo gefährlich werben, wie bas angrenzenbe, immer mehr erstarfente Franfreich. Außerbem war ed feit Reinald von Daffel Colnifche Bolitif, es mit England zu halten. Jest waren es namentlich Die Handelsbeziehungen, Die bas gange beutsche Rieberland, insbefondere Coln auf's Engfte mit England verbanden. In biefen Beziehungen lag mit Die ergiebigfte Quelle des Reichthums ber Stadt und mittelbar des Erzflifts. Bollte Engelbert bie materiellen Intereffen beffelben nicht gefahrben, burfte er fich ber übertommenen Bolitif nicht entziehen. Allein es gelang ibm nicht, feine Abfichten bezuglich Englands und Frankreichs burchzuseten, wie auch fein Berfuch, zwifden bem Grafen von Schwerin und bem von biefem

gefangen gehaltenen König Balbemar von Danemart vermittelnb einzuschreisen, schoiterte. Um ihn für bas Mißlingen bes Heiratheprojects zu entsichäbigen, belehnte ihn Friedrich mit der febon erwähnten reichslehnbaren Bestigung Richterich.

Bir fommen jest zu ber Erzählung ber Schredensthat, bie bem Leben

Engelbert's ein Enbe machte.

Unjufrieden mit Dem, was ihnen von Rechts wegen für ihre Dubewaltung zufam, fuchten bie Bogte ber Rirchen ihre Ginfunfte auf ungebuhrliche Beife zu fteigern, griffen nach Belieben in Die Stiftbangelegenheiten ein, riffen bie Stiftshofe an fich, und belegten bie Sintersaffen ber Rirchen mit unerschwinglichen, ungerechtfertigten Abgaben. Daber zeigte fich benn auch überall bas Streben von ber Bogtei frei ju werben, bas Recht ber freien Bahl bes Bogts zu erwerben, ober wenigstens bie ihm zustehenden Rechte und Einfunfte genau festzuftellen, um fo wenigstens ber Willfur ju fteuern. Bie schon berührt, war Engelbert vom Beginne seiner Regierung an bemuht, bem Unwefen ber Bogte zu begegnen. Bereits im Jahre feiner Bahl gelang es ihm, Die Bogtei über bie Sofe ber Colner Rirche im Ruhragu gu erwerben, bann bie Bogtei über Brundftude bes Balburgisflofters zu Soeft, bas er 1221 gang und gar unter feinen unmittelbaren Schut ftellte. Gin paar Jahre spater verschaffte er ber Abtei Siegburg bas Recht ber freien, unvererbbaren Bogtei. Bei Bestätigung von Schenfungen an Rirchen nahm er ftete barauf Bebacht, bag bie neuen Erwerbungen nicht unter bie Gerichtsbarkeit bes Rirchenvogts tamen, indem er fich bieselbe porbehielt. warts ließ er Die Gerechtsame ber Bogte genau bestimmen. In biefer Riche tung ermunterte ihn Bapft Sonorius, wenn es ber Ermunterung überhaupt bedurft hatte. Aber bie Erfullung feiner Bflicht und ber papftlichen Befehle lenfte bittern Sag ber Großen bes Lanbes auf ihn, welche in ben Bogteien bochft einträgliche Ginfommensquellen hatten, Die, vom Bater auf ben Sohn vererbt, oft einen nicht geringen Theil bes Familienguts bilbeten, und murbe Die nachfte Urfache feines traurigen Enbes. In offener gehbe war freilich nichts gegen ben gewaltigen Reichoverweser auszurichten, bas hatten bie großen Berren bereits fattfam erfahren. Man mußte eine Belegenheit ju hinterlistiger Rache ablauern. Und sie bot sich.

Die Bogtei ber kaiserlichen Benedictiner Frauen Abtei Essen, 877 vom Bischof Alfred von Hilbesheim und dem Grafen Luthard von Eleve gestiftet, war als Reichslehn in den erblichen Besit der Grafen von Altena gekommen, von denen Friedrich, Domherr zu Coln, Engelbert's Better, nach dem Tode seines Bruders Eberhard, den geistlichen Stand verließ, und sich zur Unterscheidung von einer jungern Linie des Hauses Graf von Rendurg (Renderg) nach dem Namen einer Beste nannte, die die Grasen von Altena inne hatten. Doch nannte er sich zuweilen auch nach seinem Schosse widmet, blieb dies doch ohne Einwirfung auf seinen Charakter. Er war roh und gewaltthätig. Und in der Hand bieses Mannes ruhte die Schirmsvogtei über das reichöfreie Stift Essen, gegen welches er mit himmelschreiens der Ungerechtigkeit versuhr, und es an den Rand des Berderbens brachte. Die Aebtissin und Schwestern wandten sich wiederholentlich nach Coln mit

Rlagen und Beschwerben. Allein Engelbert's Ermahnungen, ju ernfteren Mitteln wollte er gegen ben naben Berwandten nicht greifen, blieben ftets Run ftellten jene ihre Roth bem Bapft und Raiser anheim, bie bem Erzbischofe bie bestimmteften Befehle ertheilten, bem Treiben bes Ifenbergere entgegen zu treten. Engelbert versuchte nochmals ben Beg ber Bute. Er bot seinem Reffen sogar eine Sahrebrente aus seinen eigenen Erbgutern an, wenn er aller Billfur in Ausübung ber Bogtei entsage und fich mit Dem begnuge, was ihm gesetlich gebuhre. Friedrich verwarf aber biefe Borichlage, weil ihm vielleicht bie weitere Aussaugung ber Guter bes Stifts vortheilhafter erschien, vielleicht weil er, burch seine Frau mit ben Limburgern verbunden, von biefen und andern bem Erzbischofe feindlichen Abligen aufgehett, einen Bruch mit Engelbert herbeiführen wollte. Sobalb er nun Urfache hatte bes Erzbischofs Strenge zu fürchten (er foll ihn mit Ercommunication bedroht haben), flagte er bei Bermandten und Freunden laut über Eingriffe in fein Erbtheil, und es bilbete fich eine vollige Berfchworung gegen Engelbert, an ber Friedrich's Bruber, Die Bifchofe von Munfter und Donabrud, Theil nahmen. Dag bie Berfchworenen fo weit zu geben beabfichtigten, wie von Friedrich geschehen, ift bezweifelt worben. Doch ift gar nicht abzusehen, womit bem rachgierigen Abel andere als mit Engelbert's Tob hatte gedient sein follen. Letterer fam Anfangs November 1225 nach Soeft zur Abhaltung eines Provinziallandtage, und um wo möglich bie Effener Angelegenheit friedlich beigulegen. Dort trafen viele Große ein, unter ihnen Friedrich mit feinen Brubern, ben Bischofen von Munftet und Obnabrud, und andere Verwandte und Freunde. Engelbert blieb nicht ungewarnt; inbessen glaubte er nicht, bag man ihm nach bem Leben trachte, und auf die bloße Berbachtigung bin wollte er feine Magregeln gegen feinen Better treffen. Doch fonnte er fich banger Ahnungen nicht erwehren, und er nahm baher ben Bifchof von Minben in feine Rapelle, beichtete ibm, und empfahl bann Leib und Seele ber gottlichen Borfehung. Der Tag ju Soeft endete, ohne daß man wegen der Effener Ungelegenheit zu Ende gefommen ware; Friedrich stellte fich aber nachgiebig, und am 11. Rovember wollte man bie Sache ju Coln in's Reine bringen. Der Erzbischof reifte von Soeft ab, begleitet von Friedrich, um zu Schwelm eine Rirche zu weihen. weit von biefem Orte indeffen beurlaubte fich ber Graf unter schicklichem Bor-Um Abend bes 7. Rovember 1225 traf Engelbert bei bem Beholge bes Gevelsberges, eine Stunde por Schwelm ein, wo die Strafe burch einen tiefen Sohlmeg führte. Raum hatten ber Erzbischof und fein geringes Befolge biefen betreten, ale burchbringenbes Pfeifen ertonte, und von allen Seiten Berfchworene gezudten Schwertes vorbrachen. Engelbert marf fich auf fein Streitroß, bas man ihm nachführte, aber Riemand vertheibigte ibn ernftlich, und balb ergriffen feine wenigen Begleiter erschroden bie Flucht. Die Morber fturgten auf ben Ergbischof los, ber Angefichts bes übermachtis gen Berrathe feine lette hoffnung auf bie Schnelligfeit feines Roffes fette. Einer ber Banbitenritter verfolgt ibn, ergreift ihn am Mantelfragen, und reißt ihn mit fich jur Erbe. Allein Engelbert, feinem Begner an Rorpertraft überlegen, macht fich los, und es gelingt ihm, auf ber Bobe bes Wegs feitwarts ein Gebufch ju erreichen, wo ber Rampf mit bem nachgeeilten

Banbiten von Reuem beginnt. Da erscheint auch Graf Friedrich, und brüllt zu seiner Umgebung: Schlagt ihn nieder, den Räuber, der die Edlen ihred Erbtheils beraubt und Reinen verschont, und begann selbst mit der Ausschlerung seines Geheißes, ohne den Erzbischof tödtlich zu tressen. Einer seiner Knechte aber führt einen Schlag nach dem Haupte des Unglücklichen, ein zweiter trennt eine Hand vom Körper, worauf er ihn mit dem blutigen Schwerte durchstößt. In seinem Blute sich wälzend und ächzend, führt ein anderer Ritter einen mächtigen Schlag auf das Haupt des Halbentselten. Der Unglückliche röchelte nur noch. Aber die Unmenschen kannten kein Maß, Jeder wollte seine Wuth an dem im Todeskampse Ringenden fühlen. Alle sielen über ihn her und zersteischten ihn vom Schädel die zum Fuße. Bei dem Anblicke des endlich so zerschlachteten Erzbischoss bebte auch das Herz des wilden Isendergers. Weh mir Elenden, schrie er, es ist zu viel! Dann sassen die Mörder alle auf und eilten der Isendurg zu.

So endete ber, vor bem bie Machtigften gegittert, ber Taufenben Schut und Sulfe verlieben, ohnmachtig und hulflos in feiner letten, fcbred-

lichen Roth.

Iwei der aus seinem Gesolge Davongelausenen kehrten inzwischen wiesder um, und fanden nach langem Suchen den gräßlich entstellten Leichnam ihres Herrn. Sie trieben einen Karren auf, auf dem noch an demselben Tage Dünger gesahren war, beluden ihn mit der Leiche, und brachten sie nach Schwelm, von wo aus sie auf einem Wagen nach dem Kloster Albensberg geleitet, und bort, vor Verwesung durch Salz und Myrrhen geschützt, priesterlich geschmuckt ward, nachdem man Herz und Eingeweide auf dem Kirchhofe, später in der Kirche vor dem Hochaltare in einem Schreine beigesseht. Um vierten Tage nach der Ermordung wurde die Leiche nach Coln hinabgeführt, und in seierlicher Procession in den Dom getragen.

Welches Entfeten burch biefe ichauberhafte That hervorgerufen, bezeugt ber in ber Seftigkeit ber erften Empfindung niebergeschriebene Spruch Wal-

ter's von ber Bogelweibe :

"Swes leben ich lobe, des tôt den wil ich iemer klagen, sô wê im der den werden fürsten habe erslagen von Kölne! owê des daz in diu erde mac getragen! ine kan immåch siner schulde keine marter vinden: im waere alze senfte ein eichtn wit umb sinen kragen, in wil sin ouch niht brennen noch zerliden noch schinden noch mit dem rade zerbrechen noch ouch dar ûf binden: ich warte allez ob diu helle in lebende welle slinden."

Das beutsche Reich verlor in Engelbert die machtigfte Stute für Frieben und Ordnung, die Kirche eine ihrer Hauptsaulen, und Bapft Honorius III. soll bei der Meldung von dem Ereignisse ausgerufen haben: Om-

nes de Alemannia timore eius me timebant!

Da Jedermann wußte, daß hinter dem Isenburger eine machtige Partei ftand, die jest mit der Aussuhrung ihrer bisher niedergehaltenen Plane vorschreiten werde, eroberte doch schon wenige Tage nach Engelbert's Ermordung Herzog Walram von Limburg, des Mörders Schwiegervater, die an den Grenzen seines Gebiets gelegene Burg Balenz, so that es vor Allem

Roth, einen neuen Oberhirten zu bestellen. Um 15. Rovember vereinigten fich alle Stimmen auf

XXXII. (56.) Seinrich I. von Molenark (Mulenark auch, boch nicht Walmack), Propft zu Bonn. Als er sich nach der Wahl, wie es Brauch, auf den erzölichöflichen Stuhl setze, traten die Dienstmannen des Stifts vor ihn hin, legten das blutige Hende ihres erschlagenen Herrn in seinen Schoof, und heischten mit lautem Ause Rache an den Mördern. Da leistete Heinstich ben Schwur, er wolle alle Zeit seines Lebens nicht dadon ublassen, Rache zu suchen für das unschuldig vergoffene Blut seines Borwesers.

Die Cotner Handelbaristokratie muß die Entrüftung und Trauer des Bolfs nicht getheilt haben; benn kaum wurde Engelbert's Ermordung deskannt, so erhob sie sich, um ihre Unabhängigkeit zu erringen. Die Sahnngen, die Engelbert der Stadt verliehen, verbrannte man, und mit dem Keinde des Erzstifts Walram von Limburg schloß man ein Bundniß. Als dieser jest zur Bestätigung seiner disherigen Leben vor Heinrich erschien, wies er ihn ab; edenso die Stadt Coln mit ihren Forderungen. Doch mußte er sich im nächsten Jahre dazu verstehen, Alles aufzuheben, wodurch die Bürger sich in ihren Rechten durch Engelbert beeinträchtigt glaubten, und ihnen Gerechtssame, Privilegien und alte Gewohnheiten so belassen, wie sie dieselben bis zur Wahl seines Borwesers besessen.

21m 21. November langten Gble und Dienstmannen ber Colner Rirche in Rurnberg bei bem Konig Beinrich an, ber fich am 18. mit Margarethe von Desterreich vermählt. Gie zeigten die gerriffenen, blutbeflecten Rleiber bes Erschlagenen, und forberten ungeftum einen gerechten Spruch gegen ben Es famen aber nur zwiespaltige Rechtsanfichten zu Tage. nachher jog Erzbischof Beinrich selbst jum Konig gen Frankfurt, um bie Regatien zu empfangen , und eingebent feines Rachefchwurs. 3mei Aebte trugen Engelbert's mit fieben und vierzig Bunben bebedte Leiche vor ben Ronia und bie versammelten gurften: voran schritten Stiftsmannen mit entblößten Schwertern, die mit lauter Stimme Urtheil und Recht forberten. Es mar ein schauerlicher Moment, ber Alle auf's Tieffte bewegte. Ronig brach in Ebranen und lautes Schluchzen aus, ale er Die entstellte Bulle beffen erblidte, ber ihm ein treuer Erzieher, ein gweiter Bater gewesen, ber ihm zu feinem eigenen Unglücke nicht wieber erfett marb. Einstimmia verhängten bie Furften über ben Grafen von Ifenburg die Reichsacht, Eigenthum und Leben murben ihm und feinen Rinbern abgesprochen, feine Bafallen und Dienftleute bes Gibes ter Treue von ihm entbunden, fein Beib als Wittwe, seine Kinter für Baisen erklart. Tausend Mark sollte ber Lohn beffen fein, ber ben Beachteten gefangen einbrachte. Auf einem Concil gu Mains im December fprach ber papftliche Legat Carbinalbischof Conrad von Borto und St. Rufina ben Bannfluch über Ifenburg aus und alle feine Belfer, die zu bem Morbe gerathen, bei bemfelben thatig gewesen, die bie Dorber ichuken ober auch nur mit ihnen verfehren murben. Engelbert murbe als Martyrer und Beiliger gepriefen. Erft nach bem Proceffe gegen bie angeflagten Bischöfe von Dunfter und Donabrud (f. unter D. und D. das Beitere), gelangten feine Bebeine, im Februar 1226, jur Rube: ein

prachtvolles Grab im Dome bes heiligen Betrus zu Coin umschloß fie. Seine blutbeflecten Gewänder gingen als Reliquien an verschiedene Rirchen. An der Mordfidte auf bem Sevelsberge entstand erft ein Kreuz, bunn eine

Rapelle, einige Jahre fpater ein Giftereienfer-Ronnenflofter.

Schon am vierten Tage nach Engelbert's Ermorbung gelang es Beinrich von Limburg, nunmehrigem Grafen von Berg, ber ben größten Bortheil von bem Berbrechen hatte, und vielleicht gerade beswegen um fo eifriger ieben Berbacht von fich abzulenten fuchte, einen ber Thater bei Deug zu ergreifen, ber ohne Umftande auf's Rab geflochten wurde. Balb gefchah baffelbe wit einem zweiten zu Coln. Die anbern irrten heimathlos in ber Die Besten Rienbrugge und Ifenburg gerftorte Erzbischof Frembe umber. Beimich von Grund aus. Rach Rom gewandert, bort Onabe zu finden, wandte fich ihr ehemaliger Befiger Friedrich, abgewiesen, wieder bem Rorben gu, um bei Berwandten und Freunden Schut gu fuchen. Berfleibet fam et nach Luttich, wo ihn ber Ritter Balbuin von Gennep erkannte, auf hinterliftige Beife gefangen nahm, und gegen Bahlung von zweitaufend Mart an Coln auslieferte. Um 11. Rovember 1226 murbe er gebunden eingebracht, burch alle Straßen gefchleppt, brei Tage in haft gehalten und verhort, bann jum Richtplat geführt. Hier warf ihn ber Henter zu Boben, zerschlug ihm mit fechozehn Belihieben Arme und Beine, und flocht ihn barnach auf's Rab. Er ftarb mit heroischer Dulbung und bem reumuthigften Bergen, fortivahrend betend, und auch bie Bufchauer bittenb, bag fie fur feine arme Seele ju Gott fich erheben mochten. Go mar bas Blut bes erfchlagenen Rirchenfürften geracht. Aber auch gegen andere Große, ber Ditfchulb bezüchtigt, wurde vorgeschritten, namentlich bie Grafen von Livve, von Tedlenburg und Schwalenberg geachtet, aus bem Lande vertrieben, und erft fpater wieber unter Darbringung schwerer Opfer ju Gnaben angenommen. Doch leicht machten fle es bem Erzbischof Beinrich nicht. Jahrelange Bebbe, unter ber bas Erzstift wie bas Sochstift Raberborn furchtbar litten, entfpann fich bariber. Lange Birren erzeugten fich auch burch bie Frage, wem bas reiche Tenburger Erbe zufallen follte, wobei bas erzstiftsche Gebiet neue Berheerungen erlitt. Erschütterten biese Kriege bas Colnische Uebergewicht am Rheine nicht berart, ale bie Großen beabsichtigten, ging bennoch zweierlei Bedeutenbes baraus hervor. Einmal bie völlige Umfehrung bes alten Berhaltniffes amifchen ber Graffchaft Berg und bem Erzbisthum; war bamit ber bergiche Ginfluß auf bie Befetung bes Erzftuhle gebrochen , entbehrten Die Ergbischofe nun auch Die Unterftutung einer Dacht, Die ihrer Lage wegen für Coln ber erwunschtefte Bunbesgenoffe ober ber gefährlichfte Begner fein mußte. Dann aber ber große Dachtanwuchs ber Grafen ber jungern Linie bes Altenaschen Sauses burch bas Sinfen ber Ifenburger: in ber Grafichaft Mart entstand eine weltliche Macht im füblichen Weftfalen, fraftig genug, auf die Entwickelung ber Colnifden hemmend einzuwirfen.

In Betreff ber auswärtigen Bolitif Heinrich's trat er in die Fußtapfen Engelbert's. Er hielt es mit England gegen Frankreich, und führte bem Raifer Friedrich felbst die Schwefter Heinrich's von England, Ifabelle als

Braut zu.

Roch bemerten wir, baß er fich bie Corveische Stadt Marsberg

(Stadtberg) auf einer Bersammlung zu Burzburg vom König Seinrich schenfen ließ. Diese Schenkung wurde zwar 1228 auf Befehl Kaiser Friedrich's zurückgenommen, boch mußte sich Corven 1230 einen Bergleich gefallen lasen, wodurch ein Theil ber Stadt an Coln fiel.

Beinrich verschieb am 26. Marg 1237.

Sein Rachfolger

XXXIII. (57.) Conrad gilt allgemein als ein geborner Graf von Bochftaben (Sochfteben, Softaben, Sohenftabt), obichon andererfeits behauptet worben, bag biefe Unnahme auf Irrthum beruhe, er vielmehr ein Graf von Duras fei. Er behnte ben Rreis ber Colnifden Berrichaft noch weiter aus, indem er fich von seinem Stiefbruder Friedrich Schloß und Graffchaft Sochftaben, Are und Sarth (1246), von ber Grafin Dechthilbe von Sann ihre fammtlichen Erbguter, Alten. Wieb, Rennenberg, Ling, Breibbach und Binbed (1250) ichenten ließ, aus eigenen Mitteln aber Cugenheim, Balprechtshofen, Ballen, Reimbach, Dunftereifel, bie Grafichaft Belfenftein mit bem Schloffe Erpradt aum Erzitift brachte. Bon einem Raufe bes Schloffes Ringelburg nebft Bubehor ift une nichts befannt, allgemein wird bies unter ben ihm gemachten Schenfungen aufgeführt. Bonn erhob er 1240 gur Stabt, verfab fie mit bochft ansehnlichen Freiheiten, und umzog fie mit Mauern. Bierzehn Sahre fpater trat Bonn mit Reuß in ben Bund ber feche und fechezig Sanfeftabte. Bas Engelbert angeregt, ben Reubau bes Domes bes beiligen Betrus, begann Conrad, indem er 1248 ben erften Stein zu bem berrlichen Werke legte, bas ein Zeugniß fur bie kommenden Jahrhunderte nicht blos bes firchlichen Kunftsinnes, sondern auch des Reichthums und ber Macht des mittelalterlichen Coln.

Die bieherigen Bergrößerungen bes Colnischen Regimente in Weftfalen mußten namentlich von ben Bifchofen von Paberborn mißtrauisch beobachtet werten, zumal seitbem fie Brilon und Erwitte verloren. Bifchof Bernard IV. gestorben, war man augenfällig barauf bebacht, einen Rachfolger zu mahlen, ber jedmedem Gingriffe bes Colners Schranten fegen Beinrich von Molenart mar in ber Ueberschreitung seiner Berechtis murbe. gungen jebenfalls noch weiter gegangen wie Engelbert, als er 1231 bas Baberborniche Domcapitel burch Ercommunication zwingen wollte, einen fremben Canonicus jum Benuffe einer Brabenbe gelangen ju laffen. Bifchof Simon bemuhte fich baber, fein Bisthum gegen Coln in guten Bertheibigungezustand zu fegen, vergrößerte beswegen Salzfotten mit ben Dorfern Babringhufen, Bilhufen und Sobenroth, machte es ju einer Stadt, Die er mit einem Balle, Mauern und Graben umzog, und befestigte auch bie alte Allein Conrad wußte es 1247 boch bahin zu bringen, baß bie Kestungswerfe von Salzfotten gerstort werben mußten, und bem Bischof von Paderborn die Unlegung neuer Festungen unterfagt warb. Bilfen burfte Simon behalten, mußte jedoch die bortige Meierei einem Colnischen Minifterialen, Albert von Sturmede, überlaffen. Bas nun bis jum Jahre 1254 amifchen Baberborn und Coln vorgefallen, ift im Ginzelnen nicht befannt genug. Simon glaubte es magen ju burfen , bie Rechte feines Bisthums mit bem Schwerte jurud ju forbern. Sein Berfuch miglang.

gerieth in eine zweisabrige Befangenschaft, aus welcher er fich nur burch bie Unnahme eines fehr harten Bertrages (1256) befreien fonnte. Es beißt barin unter anbern : bie Burg Bilfen foll gefchleift werben, bie Stabte Befede und Salgtotten follen unter Colnischer und Baterbornscher Besammtherrichaft ftehen, bas Sochgericht bei Erwitte und bie Stadt Brilon fo im Befit bee Erzbischofe verbleiben, wie felbige bie beiben vorhergehenden Erzbischofe Engelbert und Beinrich gehabt haben. Bapft Alexander IV. erklarte biefen Bertrag für ungerecht und ungultig, ertheilte bem Bischofe und Domcapitel von Baberborn die Erlaubniß, Festungen anzulegen, wo fie es nothig fanden, und bestellte am 29. Mary 1257 brei Schiederichter über ben Befit von Brilon, bas nach papftlicher Darftellung auf folgende Weise an Coln gefommen: Die Baberborniche Rirche hatte ben Grafen von Balbed mit Brilon belehnt, biefer es an zwei Baberborniche Dienftleute, hermann und Gerhard von Brilon abgetreten, Die es ohne Anfrage beim Domcapitel Danach fehlte bem und ohne beffen Einwilliqung an Engelbert verfaufen. Raufvertrage allerdings bie Gultigfeit. Wir wiffen nicht, was bie Schiebsrichter gethan haben, genug, Coln blieb im Befit von Erwitte, Brilon, ber Balfte von Befede und Salgtotten, und anbern Befigungen.

Was die innern Angelegenheiten bes Erzstifts anbetrifft, so ist besonbers noch der Colnischen Brovinzialspnode zu gebenken, die Conrad im Marz 1260 abhielt. Es wurden hier vierzehn Statuten aufgestellt, in denen den Geistlichen das Concubinat bei schweren Strafen untersagt, aller Handel ihnen verboten, Unfähigen der Eintritt in das Clericat verweigert, und den Canonifern die Befolgung der alten strengen Regel des gemeinschaftlichen

Lebens auf's Neue eingeschärft mard.

Bezüglich ber auswärtigen Politif ift bekannt, baß Conrad von den Grundsapen seiner Borfahren nicht abwich, und Richard von Cormwallis sogar auf den deutschen Thron erhob, beffen Ansehen freilich nicht weit über den Riederrhein hinausreichte.

Conrad ftarb am 28. September 1261.

XXXIV. (58.) Engelbert II., Graf von Kalfenburg, vorher Propft au Coln, hatte bas Unglud, bag er mit ber Stadt Coln megen ihrer Reichefreiheit ganglich zerfiel, und barüber von bem Grafen Wilhelm ju Julich, ber fich ber Stadt annahm, in einer Schlacht 1263 gefangen und in einen Thurm nach Julich gebracht wurde, aus welchem er in einem vorbangenben eifernen Rafig bem Bolte fich fo oft zeigen mußte, als es bem roben Grafen beliebte. Wegen ein ansehnliches Lojegelb erhielt er nach zwei Jahren feine Doch ichon im September 1265 ging ber Streit von Freiheit wieder. Engelbert belagerte Coln, ward aber wiederum gefchlagen und von ben Burgern gefangen genommen. Die Saft mahrte bicomal nur einige Bapft Clemens IV. belegte bie Stabt mit fechsjährigem Interbict, und Engelbert fchlug feine Refibeng nun in Bonn auf, von hier aus auf einen Anfchlag gegen Coln finnend, ber aber fcon in ber erften Ausführung verrathen, unterbrudt ward, und ihn in neue Befangenichaft brachte, aus ber er im Mai 1271 hervorging. Im Jahre 1273 wohnte er in Frankfurt ber Wahl Rubolf's von Habsburg jum Raifer bei, und am Dreikonigstage 1274 falbte und fronte er ihn nebft beffen Gemablin zu Machen.

baranf zum Concil zu Lyon reisend, extrantte er nach seiner Rucken und ftarb zu Bonn 1275. Bon Charafter sanft und liebreich, find seine Berrirungen lediglich seinem Bruder Dietrich aufzubarben, der zu großen Einsstuß auf ihn ausübte. Er suchte die gesunkene Ordnung und Zucht der Geistlichkeit zu heben, zügellose Sitten zu verbannen, und die strengen Berserdnungen seines Borgangers geltend zu machen.

XXXV. (59.) Siegfried, ein Graf von Leiningen - Besterburg, vor-her Dompropst zu Mainz, gerieth bald nach seiner Bahl mit Coln wegen ber Stadtschluffel in Streit, die man ihm verweigerte, konnte aber wegen feiner Kriege mit ben Rachbaren feinen Zwed nicht erreichen. Gleich feinem Borganger hatte er mit Wilhelm Grafen zu Julich zu kampfen, ber 1277 in Aachen erichlagen warb. Run eroberte Siegfried nicht nur die Stadt Julich, fonbern faft bie gange Graffchaft, welche ihm aber allmälig von ben Sohnen bes Gebliebenen und beren Berbundeten wieder abgenommen marb, mobei Bulpich schreckliche Bermuftungen erlitt, und bem Ergftift verloren ging. Dann ftanb er Reinhard, Grafen von Gelbern, im Rriege uber bas ausgeftorbene Herzogihum Limburg wiber Herzog Johann von Brabant und beffen Bundesgenoffen Graf Abolf von Berg bei, warb aber in ber Schlacht bei Borringen, wo er vier Jahre zuvor ein Schloß angelegt, von bem Grafen von Berg gefangen (1288), und nur gegen Abtretung mehrerer Schloffer nach fleben Monaten in Freiheit gefest. Spater befam er biefen in feine Sande, und er rachte fich fur die bem Ergftift jugefügte Ginbuge und feine Rieberlage. Bons, bamale größer und bebeutenber benn heute, verbantte biefen Rriegen und ben Fehden mit den übermuthigen Colnern, die fein Anathema achteten, feine Befestigung mit Mauern und einem Schloffe (1291). Segen die Streifereien der Letteren legte er ebenfo um Bruhl Mauern und ein Schloß an. Die Stadt & ubenfcheib schenfte Eberharb von ber Marf bem Erzbisthum 1279. Unter neuen Erwerbungen Siegfried's find außerbem zu nennen Schloß Eberstein und die Orte Ofen und Holzmins ben an ber Befer, wie auch bie Berrichaft Berforb. Bur Bebung bes geiftlichen Lebens funbirte er in Bonn 1295 ein Minoritenflofter.

Um ben Zwistigkeiten mit Paberborn ein Ende zu machen, schloß er 1287 zu Reuß mit Bischof Otto von Rittberg, seinem Verwandten, einen Vertrag, durch welchen beiberseits völlige Vergessenheit aller Feindseligkeiten, die Gesammtherrschaft über die Städte Gesecke und Salzsotten festgesetzt, und gegenseitiger Schus und Trus gelobt wurde. Die Gesammtherrschaft über Gesecke und Salzsotten ward aber 1294 wieder ausgehoben, Gesecke ganz zum Colnischen Herzogthum Westfalen, Salzsotten zum Visthum Paderborn gezogen.

Sonst nahm Siegfried ausbrücklich barauf Bezug, daß der Colnische Stuhl von jeher der treueste Berbündete Englands gewesen sei, und bot gleich Anfangs seiner Regierung letterem seine Dienste an. Er trat in den Sold des englischen Königs, blieb fortwährend mit ihm in der engsten Berbindung, brachte auch zwischen ihm und König Abolf ein Bundniß zu Stande.

Er ftarb am 7. April 1297.

XXXVI. (60.) Wichbold, Freiherr von Holte, ift nicht erft im Marz 1298, sondern bereits im Mai 1297 erwählt. Er fronte Kaiser Albrecht I., ber ihm im September 1298 alle Besitzungen und Privilegien bestätigte, und ihm den Joll zu Andernach, Bonn und Reuß zum unwiderruflichen Geschent machte. Zwar besannt als ein schon vor seiner Erhebung zum Erzbischofe eifriger Unterhändler für englische Interessen in Deutschland, hat er doch im Ganzen teine erhebliche Rolle gespielt, starb auch dereits im Frühsiahr 1303, und ward in der St. Batroclussische zu Soest beigesest.

Rach seinem Tobe vermochte sich bas Capitel über ben Rachsolger nicht zu einigen. Ein Theil ber Domherren wählte Reinald Grafen von Westerburg, Bropst zu Bonn und Siegfried's Bruber (Schaten nennt ihn Bernbard), andere kimmten für Wilhelm Grafen von Julich, Bropst zu Utrecht.

bie Uebrigen für

XXXVII. (61.) Heinrich II., ein geborner Graf von Birnenburg, au beffen Gunften bie Bapfte Benedict XI. und Clemens V. einschritten, fo baß er nach ein und breißigmonatlicher Bacang 1306 ben ergbischöflichen Stuhl besteigen fonnte, und nachdem Bilhelm von Julich gestorben. erfte Sorge richtete fich auf Bieberherftellung ber geloderten Rirchenbisciplin, au welchem 3mede er mehrere Provinzialspnoben hielt. Dann ging fein Bemuben auf Biebererwerbung ber unter feinen Borgangern und in ber langen Bacang verloren gegangenen Befigungen, mas ihn ebenfo wie feine Unbanglichteit an Friedrich III., ben er 1314 ju Bonn fronte, gegen Ludwig ben Baier in ftarte Rriege verwidelte, inobefonbere mit bem Bifchof von Munfter und ben Grafen von ber Dark. Rachfibem lebte er in harten Rampfen mit Er ertaufte 1322 bie Graffchaft Sulchrath (Hilicrod) ben Colnern. von bem Grafen Dietrich von Cleve, wozu bie Beiftlichkeit bas Gelb aufbringen mußte, erhob 1330 Ling zur Stadt, bas er wie Uerbingen mit Mauern umgab, beschenfte Lechenich in bemselben Jahre mit Stadtgereche tigfeiten, und errichtete baselbft ein Schloß. Rempen, an ber Grenze von Bullich und Gelbern, ben Geburtsort bes berühmten Thomas Sammerfen (Thomas a Kempis), begabte er schon 1308 mit Stadtfreiheiten, verftartte es burch Mauern, und trug zu feinem Emportommen hauptfächlich burch Berftattung zweier Jahrmarfte bei. Der prachtvollfte Bau, ben Seinrich vollenbete, ift ber ber Burg ju Linn, eine Stunde von Crefeld, welchem Fleden er 1330 gleichfalls Stadtgerechtigkeiten verlieh. Er ftarb 1331 zu Bonn, wofelbit er begraben.

XXXVIII. (62.) Walkam, Graf von Jülich, brachte 1340 von Lambert von Rheinbach, bem Letten seines Geschlechts, die Herrschaft Rheinbach am sich, bessen hauptort gleiches Ramens er mit Mauern und Thürmen besestrieges mit seinem Bruber Wilhelm von Jülich. Dieser Krieg nothigte ihn, Rheinbach zu verpfänden, er löste es aber mit einer beträchtlichen Summe bald wieder ein. Im Jahre 1347 verstärste er das Schloß bei Brühl gegen die Cölner. Er gehörte zu dem berühmten Kursürsten-Berein, der 1338 zu Rhense gebildet ward, auf welchem man sessische, daß ein rechtsmäßig gewählter römischer König keiner papstlichen Bestätigung bedürfe. Im Jahre 1346 frönte er Karl IV., den man spottweise den Pfassensönig

nannte. Im Jahre 1349 unternahm Walram, ohne bag man bie Beranlaffung bazu genau fennt, eine Reise nach Paris, wo er am 14. August ftarb. Seine Leiche wurde nach Coln gebracht. Kurz vorher hatte er noch ben Flecken Debt sammt Schloß und die Bogtei zu Kempen erfauft.

XXXIX. (63.) Wilhelm, Freiherr von Gennep, vorher Brior zu Coln, wendete seinen Fleiß vor allen Dingen der Kirchendischlin zu, und erließ mehrere sehr heilsame, darauf bezügliche Berordnungen. Berwickelt in die Unruhe der Zeit, mußte er mehrere Besitzungen der Kirche verpfänden, wie zum Beispiel die Beste Krufenberg sammt der Stadt Helmarshausen an den Abt daselbst, die weltliche Gerichtsbarkeit zu Herford an den Bischof Balduin von Paderborn. Auch wuthete unter seiner Regierung eine surchtbare Pest in Bestsalen, die die Bevölkerung des Herzogthums sehr lichtete. Er starb am 15. September 1362.

Rach seinem Tobe entstand wegen ber Rachfolge große Uneinigkeit. Gin Theil ber Bahlberechtigten verlangte ben Bropst Bilhelm von Schleiba, ber andere ben Colner Dombechanten und Bropst zu Kanten 30hann, Graf von Birnenburg. Ueber biesen Zwiespalt stand bas Erzstift zehn Monate ohne rechtmäßigen Oberhirten, bis sich ber Papst für

XL. (64.) Avolf II., Grafen von ber Mark, entschieb. Die verwirtsten Zustände bes Erzstifts aber einerseits, wie ber Borsat, in den ehelichen Stand zu treten (er vermählte sich mit der Gräfin Margarethe von Berg), veranlaßten ihn, nach elf Monaten Dispensation nachzusuchen, und seinen Reffen

XLI. (65.) Engelbert III., ber fich als Fürftbischof von Luttich (feit 1344) großen Ruhm erworben, in Borichlag zu bringen. Diefer meigerte fich anfänglich, leiftete aber endlich ber papftlichen Aufforberung Folge. Bei feiner Unfunft ju Coln wurde er von allen Standen fehr feierlich empfangen und am Mittwoch ber Charwoche (1364) eingeweiht. Er hatte fich ju Luttich einiges Bermogen erworben, bas er jest jur Dedung eines Theiles der aus den Unruhen entstandenen Schulben verwendete. als Rirchenfürst und Reichsftand, galt er allgemein für einen weisen Staats-mann, ber bem Interesse Rarl IV. gegen bie ihm wiberftrebenben Reichsftanbe unerschütterlich ergeben war. Durch Alter und forperliche Schwachen bochft entfraftet, beschloß er 1367 im Ginvernehmen mit Bapft Urban V. und ber Beiftlichfeit feines Ergftifts, ben Ergbischof Cuno von Faltenftein gu Erier als feinen Coabjutor ju mablen, und in Entfernung von feinem Stuhle für ben Rest seines Lebens Rube auf bem Schlosse ju Bruhl zu fuchen. Er vollzog biefes Borhaben, genoß aber biefe Ruhe taum mahrend eines Jahres, da er schon am 26. August 1368 ftarb. Sein Leib wurde im Dom zu Coln unter großen Reierlichfeiten beigefest.

Run abministrirte

XLII. (66.) Euno von Falkenstein (s. Trier) das Erzkift zwei Jahre, innerhalb welcher Zeit er mannichsache Schulben bedte und viele verwirrte Dinge in Ordnung brachte. Die wichtigste Erwerbung seit Philipp von Heinsberg war unstreitig die der Stadt und Graffchaft Arnsberg, die Euno 1368 vom Grafen Gottfried von Arnsberg, dem Letten seines Gesschlechts, für 130,000 Goldgulden erkaufte. Doch war das früher dazu

gehörige Amt Frebeburg bereits 1366 burch Krieg an die Grafen von ber Marf verloren gegangen. Die Erzbischöfe von Coln erlangten bamit zugleich die Burde eines Primipilaristus, Antebellatoris und Archistrategi zwischen Beser und Ahein, also daß Riemand ohne ihre Genehmigung in diesem Diftricte Schlöster und Besten anlegen oder Kriegsvolf werben und durchziehen lassen burste. Auch Zulpich fam an das Erzstift zuruck. Euns zuchtigte die rebellischen Colner und Andernacher, welche lestere in Jaum zu halten Engelbert III. bei Linz ein Schloß erbaut hatte, das gleichzeitig zum Schut der dassigen Jollstätte diente; er resormirte den Elerus, und übergab dann 1370 das in allen seinen Theilen verzüngte Erzstift sei-

nem Reffen, bem Colner Domberrn

XLIII. (67.) Friedrich III., Grafen von Saarwerben, ben Bapft Urban V. am 13. Rovember 1370 beftatigte, tropbem er faum feche und gwangig Jahre gablte, und Rarl IV. feinen Reffen Johann, Brafen von Luremburg, Bifchof ju Strafburg, aufbringen wollte. Er hatte ju Bologna Bubirt, und befaß alle Eigenschaften, bie ju einer tuchtigen Regierung befabiaten. Um mit ber Stadt Coln möglichft in Frieden hingufommen, that er einen Schritt, ber ihm die Burger gewinnen follte. Er erfuchte namlich ben Bapft um Aufhebung bes von Cuno über bie Stadt verhangten Inter-Allein es war nicht möglich, mit ben ewig unruhigen und auf ihre Rechte eiferfüchtig bebachten Colnern Frieden zu halten. Bald gerieth er in einen Rrieg mit ihnen, ber erft im Februar 1377 gutlich beigelegt warb, und in welchem ihm erftere Deng fammt ber Benedictiner-Abtei und Pfarrfirche theils vermufteten, theils in Brand ftedten. Dem Digbrauche gu Reuern, ber aus ber Erlaubnig fur Rirchen Almofen ju fammeln erwachsen, beschränfte er biefe auf die Colner Domfirche. In bemfelben Jahre (1371) feierte er eine Brovingialspnobe, in welcher neben mehreren allgemeinen Beftimmungen ben Seelforgern ber Aufenthalt an ihrem Berufborte geboten Im Jahre 1376 wohnte er einer Berfammlung ber Rurfürften gu Rhense bei, begleitete am Pfingstrage ben zum beutschen Ronig bestimmten Bengeblaus, Cohn Rarl IV., nach Frankfurt und verfündigte ihn als erwahlten romifchen Ronig bafelbft. Dann reifte er mit ihm über Bonn nach Machen, wo er ihn am 6. Juli falbte und fronte. 218 Bengeslaus aber im Juni 1379 nach Coln gefommen war und von ben Burgern bafelbft fich hulbigen ließ, protestitte Friedrich gegen Diefen feiner Oberherrlichfeit zu nahe tretenben Act. Doch entsprang feine nachhaltige Dighelligfeit baraus. In bem großen abendlandischen Schisma awischen ben römischen und avignos nischen Bapften , bas jum Rachtheil fur bie Rirche und bie papftliche Autoritat einige Decennien hindurch mabrte, erflarte fich ber Erzbischof mit Gifer fur Urban VI., ber ihm 1385 bie Carbinalemurde ertheilte, bie er jeboch ausschlug. Drei Jahre zuvor überfiel Abolf, Graf von Cleve und ber Mark, bas erzftiftiche Bebiet, woraus fich langwierige Fehben entspannen, bie ben Grafen 1391 in die Gefangenschaft bes Erzbischofs brachten, aus ber er erft im Mai 1392 befreit marb, und zwar, wie fast allgemein berichtet wirb, gegen Abtretung von Stadt und Berrichaft Linn. 3ch muß bies fur einen Irrihum ertiaren. Das Gebiet Linn finden wir mit Sicherheit bereits unter Seinrich II. als bem Erzstift zugehörig, und feine einzige Rachricht, bag es

nach ihm verloren gegangen mare. An einem antern Orte vernehmen wir, und bas macht jene Friedens- und Freiheitebedingung noch viel meifelhafter, Friedrich babe Linn gegen Abtretung von Reed und Advelen, und gegen Bablung von mehreren bunderttaufent Bulden erbalten. Allein abgesehen bavon, bag tiefe Begenleiftung ben Werth bes angeblich neu erworbenen Bebietes ungemein überfleigt, und barum ichon gang unglaublich ericheint, muß man ermagen, bag, wo bei tem Friedensichluffe ber Ergbischof burch bie haft bes Grafen Atolf von vornherein im Bortheil mar, er fich fcmerlich ju Bedingungen verstanden haben wurde, bie ibm feinen Bortheil brachs ten, im Begentheil grope Opfer auferlegt batten. In Ermangelung glaubs wurdiger urfundlicher Rachweise muffen wir jene Rachricht fur eine Bers wechselung mit bem Erwerb von Schloß und Berrichaft Lunen halten. Linn gehorte, um es ju wieberholen, bereits jur Colner Rirche, gunen bagegen beim Regierungsantritte Friedrich's noch zur Graffchaft Darf, und bies allein mag ber Breis fein, um ten Abolf Krieben und Kreiheit erlangte. Inzwischen ftiftete Friedrich auf Anliegen des Magiftrats Die fo berühmt gewordene Universität zu Coln (1388), Die Bapft Urban VI. bestätigte und mit den Privilegien und Einrichtungen der Parifer Afademie verfah. gab es in Coln ichon im elften und zwolften Sahrhundert berühmte Schulen. Die Universität bestand aus vier Facultaten, ber theologischen, juriftischen, medicinischen und ter ber freien Runfte, auch schola artium und trilinguis genannt. Aus ben Doctoren ber Univerfitat mablte bas Domcapitel nicht blos Priestercapitulare, die Erzbischofe auch Beibbischofe und Generals vicare. Der Dompropft mar ftatutenmäßig beftandiger Rangler, tie vier alteften Burgermeifter beftanbige Proviforen. Die Univerfitat hatte auch ihre eigene Gerichtsbarfeit, welche ber Rector ausübte; inbeffen gab es in peinlichen Fallen eine Appellation an bas furfürftliche bobe weltliche Bericht, und bald wurde die Entscheidung über folche letterem einzig und allein por-Das von Urban VI. veranstaltete und von Bonifacius IX. fests gesette Fest ber heimsuchung Maria's verfundigte Friedrich 1390 als verbindlich fur die gange Erzbiocefe. 3wei Jahre barauf rebellirten die Colner von Reuem unter fich und gegen ihren Oberherrn. Uebermuthig vertrieben fie fpater ben Oberrichter fammt ben Schöffen, und führten eine neue Bolfd. regierung ein. Berbundet mit mehreren Großen, vermochte fie Friedrich weder durch Kirchenstrafen noch durch Baffen zu zwingen. Als Bonifacius IX. bie rheinischen Rurfurften jur Abfetung bee romischen Konige Wenzel und zur Ermahlung Ruprecht's von ber Pfalz anregte, leiftete er ber papftlichen Aufforderung Folge, und fronte Letteren nebft feiner Gemablin am 6. Januar 1401 ju Coln, ba Nachen noch bem Konige Bengel anbing. Er begleitete Ruprecht auch 1402 nach Italien, hielt fich indeß nicht lange bort auf. Rach beffen Tobe mablten er (1410) und ber Daingiche Erge bischof den Marigrafen Jobst von Mahren, mahrend bie übrigen brei Rurfürsten ben König Sigismund von Ungarn erforen. Da nun Jobst ichon vor Uebernahme ber Reicheinsignien ftarb, ftimmte Friedrich in bie Bahl Sigiemund's und fronte ihn als Konig ju Machen (Rovember 1411). Mittlerweile war er in einen neuen Rrieg verflochten, und awar mit bem Bifchofe Bilhelm von Baberborn, in beffen Streitigfeiten mit tem Abte von

Abbinghof er nebft Abolf, Grafen von Cleve und ber Marf, Partei nahm. Beibe fielen im December 1410 in bas Bebiet Delbrud, beffen Infaffen ihnen gwar entgegen zogen, balb aber gurudweichen mußten. Durch Blammen und Rauch ward Wilhelm in seiner Residen; ju Reuhaus auf ben feindlichen Einbruch aufmertsam gemacht, und traf Unftalten gur Gegenwehr. Friedrich's und Abolf's Truppen maren ichon im Orte Delbrud, behandels ten bie Ginwohner fehr hart, verschoben aber die Ginafcherung ber Landftabt, um bei ber rauben Witterung bequem übernachten zu fonnen. Die weibliche Bevolferung bewirthete bie Feinde bestens, und ftedte unterbeffen nach einer schnell getroffenen Uebereinfunft inogefammt ihre Saufer in Brand, mabrend die Manner bie Ausgange bee Orto, mit Ausnahme berer, bie in bie Cumpfe führten, verrammten. 216 tie Racht einbrach und die Riammen aufloberten, begann ber Kampf jum Rachtheil ber bisherigen Sieger. Begen Morgen traf Bischof Wilhelm mit Baberbornschen Truppen ein, und um Mittag bebedten über fechohundert tobte und verwundete Gegner ben Blat. Friedrich und Abolf waren fcon in ber Racht ohne alle Bebedung entwichen, um gleich nachher mit frifchen Rraften Brilon, Lippftabt, Gefete und Ruthen au beseten. Wilhelm bagegen brang mit ftartem Beere an bie Colnische Grenze vor, eroberte bie Stadt Callenhard, und legte fie in Afche. wurde ber Krieg beiberfeits burch Berheerungen fortgesett. Der Kurfürft rief ben berühmten Helben, Johann Bischof von Luttich, zu Hulfe. Diefer rieth aber bei feiner Unfunft jum Frieden, ber auch, nach neunmonatlicher Rebbe, ju Stande fam. Die Auswechselung ber Befangenen foftete bem Rurfürsten allein über zwölftaufenb Gulten.

Im Durchschnitt war Friedrich's Regierung eine dem Erzstift sehr gunftige. Es gelang ihm, durch häusige Provinzialspnoden und sortwährende Erinnerung ihrer Statuten und Beschlüsse die durch das bekannte Schisma sehr erschütterte firchliche Ordnung und Jucht, wenn auch nicht vollständig, so deh in gedeihlicher Weise aufzurichten, und durch ungemeine Sparsamseit nicht blos manches verpfändete Gut wieder einzulösen, auch seinem Nachfolger eine namhafte Summe zu hinterlassen. Doch hat er Boppard, das er 1376 an Trier verpfändete, nicht wieder eingelöst. Kaiserswerth dagegen brachte er pfandweise (nicht käuslich, wie anderwärts irrig angegeben) 1399 für 100,000 Gulden vom Grasen Gerhard von Eleve an das Erzbisthum. Ueberhaupt ein Freund der Klöster, begünstigte er insbesondere den Karthäuser-Drben. Er verschied am 8. April

1414 ju Bonn, und ward im Dom ju Coln beigefest.

XLIV. (68.) Dietrich II., Propit zu Bonn, erwählt am 8. Mai 1414, war ein Sohn Friedrich's, Grafen von Mörs, der einst mit mehresten Andern eine Gesandtschaftsreise nach Rom unternahm, und dort durch seine Größe und schöne Gestalt des Papstes Ausmerkjamkeit auf sich lenkte. Dieser redete ihn in lateinischer und italienischer Sprache an. Friedrich versstand aber weder die eine noch die andere Sprache, und da soll der Papst lächelnd zu den Umstehenden gesagt haben: Seht da, ein schönes Thier! Der Graf erfuhr dies von seinen Gesährten, wurde ganz beschämt, und schieste demnächst seine drei Sohne auf höhere Bildungsanstalten, damit ihnen nicht einst etwas Aehnliches begegnen möchte.

Dietrich war ein thatiger, angesehener, aber auch herrschfüchtiger mb perschwenderischer Kurft. Die Unruben im Sochstift Baberborn famen feis ner Machtbegierbe fehr gelegen. Dort hatten bas Domcapitel, Die Stabte Baberborn, Warburg, Brafel, Borgentreich und funf Ritter einen Bund mit bem Grafen Bernhard von ber Lippe gegen ben Bifchof Bilhelm errich. tet, um fich gegen angebliche Gewaltthatigfeiten feiner Beamten au fchuten. Es tam ju einem Rriege, ber mit Friedensbedingungen fcbloß, Die neue Keindseligfeiten bervorriefen und bamit endigten , daß Wilhelm fein Bisthum Denn fobalb bie Paberborner horten, Dietrich von More habe ben Colnifden Stuhl bestiegen, um ben fich Bilbelm ebenfalls bemubte, verlangten fie Erfteren jum Abminiftrator, verjagten bie bifcoflichen Beamten und bemächtigten fich ber festen Blate. Wilhelm war zwar nicht gemeint, fein Recht ohne Bewalt ber Baffen hinzugeben, er anderte aber fein Borbaben, ale bie Bunbestruppen ausblieben, und Dietrich ihm feine Richte Abelbeib mit 23,000 Gulben Aussteuer anbot. Der Bifchof hatte noch teine ber höhern Beihen empfangen, entfagte bem geiftlichen Stanbe, und jog in bie von feinem Bater ererbte Grafichaft Ravensberg, mit ber Richte Diet-Papft Johann XXIII. (Balthafar Coffa) bestätigte Letrich's vermählt. terem bie Administration bes Bisthums Baderborn, ber feinen Gingua 1415 in ber Sauptftabt baselbft hielt, und fich verpflichtete, feine Buter, Schloffer und Stabte bes Bisthums ju veraußern, Die veraugerten, fo viel möglich, wieder zu erwerben, und feine Rechte bes Domcapitels zu franken. born hatte Urfache, biefe Berbindung mit Coln zu bereuen. Dietrich wurde 1417 mit ben Burgern ber Metropole in Banbel verwidelt, Die ihm fo viel au schaffen machten, daß er fich um die Administration wenig genug fummern fonnte. Und bie Baderborner faben fich von ihren Reinden fo bebrangt. baß fie fich oft nach einem eigenen Bischof febnten. Im Sahre 1421 an bem Rriege gegen bie Suffiten in Bohmen Theil nehmenb, mar Dietrich bereits fo in Schulden verftridt, bag er die Schlöffer Ralenberg, Rrutenberg, Selmarshaufen und Steinheim verfeste, namentlich auch Baberborn fehr in Anspruch nahm. Er trachtete barnach, biefes Bisthum im Jahre 1429 feiner Gelbftanbigfeit zu berauben und fur immer mit bem Eraftift Coln zu vereinigen. In ber That batte er fcbon bie Ginwilligung Papft Martin V. burch falfche Borftellungen und Bestechung ber papftlichen Beamten erschlichen. Allein bas Domcapitel und Die übrigen Landftande widerfetten fich biefer Bereinigung, wendeten fich erft an Martin V., und nach beffen Tobe an feinen Rachfolger Eugen IV., und enthulls ben bas Berfahren Dietrich's. Ihre Borftellung ward von benachbarten geiftlichen Sofen, wie Daing, Silbesheim, Salberftabt, Donabrud, Dinben, unterftust, und hatte gur Folge, bag Gugen IV. Die Bereinigung mit Coln aufhob. Ungufrieden mit biefer Entscheidung bes Bapftes fiel ber Rurfürft 1434 mit feinen Bunbesgenoffen, ben Grafen von ber Lippe und pon Spiegelberg, in's Baberborniche, eroberte Lippfpringe und mehrere anbere Schloffer bes Bisthums. Darnach manbte er fich mit einer Beschwerbe an bas Concil ju Bafel. Die Baberborner hingegen widerlegten in zwei Schriftftuden, Die einen wichtigen Beitrag gur Statiftif biefes Bisthume liefern, alle Grunde bee Erzbifchofe, ber nichtebeftomeniger

erft zehn Jahre nachher seinen vom Baseler Concil verworfenen Bereinisgungsplan gänzlich fallen ließ. Da wir bei ben Bischöfen Paberborns in bem Zeitraume von 1414 bis 1463 einfach auf diesen Abschnitt hinweisen werden, ift es hier am Orte, von jenen Schriftstücken zunächst das eine, nach Schaten's Annalen, mitzutheilen, das andere füglich unter den Abschnitt Baderborn verweisend.

Des Erzbischofe Rlagepunfte lauten :

R. R. Patribus, et venerabilibus Dominis, in sacrosancta Basileensi Synodo congregatis, Dominis et amicis percarissimis Sacrosanctae Basileensi Synodo in Spiritu sancto legitime congregatae, Theodorus Dei gratia Archiepiscopus Coloniensis, sacri Romani Imperii Princeps Elector, et per Italiam Vicecancellarius, Westphaliae et Angariae Dux, Apostolicae Sedis Legatus, reverentiam debitam et devotam.

R. R. Patres, propter diuturnos guerrarum turbines, quos intestina clade obire a longa aetate Ecclesia Paderbornensis pertulerat, cum desperatis rebus illi undique praesidia defecissent, ac crudeli congressu decertaret cum antistite clerus, Laic. vero vulgus voto diviso dispersum partibus hinc inde faveret; perniciosa adeo terrae et dioecesi illi plaga accrevit, quod invasa seditione intranea, tellus etiam ab caeteris pro libito vastaretur. Unde mutuis jaculis membrorum et capitis universa corporis harmonia tabescens adeo sterneretur, ut pene careret incolis patria, et incendiorum voragine domiciliis destituta ea tempestate non solum civilibus et suburbanis, sed nec sacris aedibus parceretur; nihil enim, R. R. Patres, contuentibus patriam occurrebat, quam desert. et . . . . ruinarum vestigia, vepres et arva latissima cultura omni orbata; videbantur enim se primo ... quandam va-Cum vero Capitulum praedictum Paderbornense longo certamine contra Praesulem fessum fortunam meliorem timeret illius, qui magnificum Ducem Montensem fratrem et inclitos multos favoribus attraxerat opportunis, quamvis poenitudine sera finale sibi et patriae excidium metuens, crescente illi dietim calamitatum procella, ad me et Coloniensem Ecclesiam veluti prout tunc proficiebatur ad fiduciam anchoram suppliciter recurrebat, patriae me tutorem contra domesticos hostes instantissime postularet. Verum licet eo tempore gravibus aemulis et guerris Coloniensis Ecclesia vexaretur, nec commode rebus propriis intentus alienis poteram otiari, diuturna repulsa ipsorum instantiam repellebam, ut tandem cum nihil inviolatum rapinis adesset, quod raptoribus et hostibus exteris et intraneis in spolium occurrere posset, coacte penuria et fame armati et proceres loca meae dioecesis eis vicina rap..... incursibus molestabantur, unde ratus fore utilius vicinam patriam protegere, quietam et pacificam facere, quam inimicam sufferre, aut exterminio dare, et metuens, ne favore guerrae lassati in magnificum ducem Montensem fratrem

electi eorum mihi tunc et Coloniensi Ecclesiae adversantem intenderent, sic quod juncta illi Paderbornensis patria me et Ecclesiam meam fortius perturbaret, indefessis Capituli et patriae instantiis inclinatus tutoris officium sumpsi, rebus illius Ecclesiae et patriae publicis et privatis sinceritate amica intendens, adversum enim eis Ducem Wilhelmum, ut praefertur, eorum electum ex ferocissimo hoste placatum faciens, pacem cum eo illis emi viginti trium millium precio florenorum de aere Coloniensis Ecclesiae exhausto, vicinosque Principes et Dominos Ecclesiae et patriae Paderbornensis molestos, qui fines eorum depopulabantur jugiter, muneribus et donis permaximis, ac foederibus, sanctionibus adeo mihi devinxi, quod ab eo tempore optima et secura pace fruatur, nisi quod ipsi saepe pact. infractis etiam sponte infringant, quam semper laboribus et impensis per me et meas reintegrare oportet. Interea priusquam ingenio et solertia mea adversantia singula pactata fuissent, videns Capitulum praelibatum multo proficere, quod me tutore pace optima potiretur, dubitans ne per novi provisionem antistitis ab illa rebus mutatis discederet, per multa temporis intervalla me simul cum Oppidanis et militaribus accuratissime profligavit, ut darem consensum, quod per Pontificem maximum tunc Johannem XXIII illa mihi Ecclesia ex tutore administrationis titulo traderetur ad vitam. Cumque per spectabiles nuncios suos Capitulum praedictum assentiente patria impetrasset, mihi non roganti, non satagenti, non operam danti, administrationis praedictae bullas allatas per suos alacriter tradiderunt, et exercitui pro patria eorum tuenda praesidentem deductum obviis crucibus et sacris reliquiis cum juramento obire, et fidelitatem praestantes, a quibus militia et patria nullo modo discederet, tanquam patrem patriae in Pastorem et Dominum receperunt. Tanta quoque voluptate unusquisque status refectus est, propter habundantiam pacis, quae eis quotidie concrescebat, quod unionem illam, quam cum Coloniensi Ecclesia ad vitam meam contraxerat, brevi spatio vitae hominis deficere ambigens, firmum tractatum facerent, et consensum darent per literas Capituli sigillo munitas manendi apud Ecclesiam Coloniensem uniri, et ..... ab obitu meo annis centum complendis absque Episcopo proprio optantes hac Apostolica et Concilii Constantiensis auctoritate firmari; dicebant enim a certo . . . eis impossibile fore proprium sustentare Episcopum, allodiis destructis, et munimentis Episcopalis mensae aut deperditis aut pignoribus permaximis obligatis, quae si redimerentur in integrum, non manerent Episcopo pro sumptibus ad numerum sex florenorum annuatim, unde oporteret cum egestate fore mendicum, nisi vellet subditorum et vicinorum rapinis insistere, unde tam fructuosa pax facile posset infringi, et haec omnia ipsi Johanni tunc Romano Pontifici ac sacro demum Constantiensi Concilio ac invictissimo Principi Domino meo gratiosissimo

Imperatori moderno, tunc Romanorum Regi, per Capituli literas apertissime profitentes per suos instanter orarunt, quatenus me administratore, ut supra scribitur, potirentur. Neque quidem tempore mei introitus ad administrationem praedictam castrum erat, aut municipium aliquod Episcopalis mensae, quod non foret super denario uno in quindecim denariis pignoribus obliga-Ulterius ut mea ad eos pietas magis claresceret, octo millia florenorum de Camera Archiepiscopali tradita exposita manualiter tradidi Capitulo memorato, antiquum debitum quitando, quo olim mea illi tenebantur Ecclesia, pollicentibus eis literis et sigillis sub jurejurando dictam summam solum ad redemptionem bonorum Episcopalis mensae, vel partis ipsorum exponere, licet demum juramenti immemores in proprios illos usus vertissent; nec hoc tacentibus, quod pro reisis et expeditionibus multiplicibus, et armatorum stipendiis, sine quorum potentia patriam tutari non poteram, summam ultra triginta millium florenorum, praemissis exceptis de Camera Ecclesiae Coloniensis ad Capituli instantias expendi voventis literis et sigillis se summam praedictam Ecclesiae meae fideliter et integraliter soluturos. Ejus promissi gratia, quia ego castrorum Capitaneis et custodibus juramento eis dari sueto juxta consuetudinem Paderbornensis Ecclesiae de non resignando fortalitiis de manu Ecclesiae Coloniensis, nisi debito illi prius soluto, addidi, accusor veluti illicitorum et insuetorum juramentorum praedictis officialibus adin-Ad hoc R. Patres me fides Ecclesiae meae promissa coegit, ne ipsius retento thesauro conspiratores me a patria propulsissent. Impingunt mihi R. Patres praetensis querelis, quod Paderbornensem Ecclesiam incorporari perpetuo Coloniensi Ecclesiae impetraverim, quod est potius ad ipsorum acta praeterita retorquendum; felicis enim memoriae Martinus Papa quintus examinato diligentius Ecclesiae statu, et viso, quod non solum possent ammodo cum honestate sustentare Episcopum, ac quod debitis Coloniensis Ecclesiae difficilius satisfaceret, et intellecto Capituli et patriae voto de stando apud Coloniensem Ecclesiam annis centum, providit prudenter et decrevit sagaciter melius fore dictam Ecclesiam Paderbornensem Coloniensi uniri et incorporari, quam centum annorum curriculo ministrari; tollebat enim inde statum ambiguum Ecclesiae memoratae, et illam fortiori capiti adjungebat, ut sic paci ejusdem perpetuo provideret, incorporationem illam, R. Patres, digeste et mature summus Pontifex declaravit. Militia et Oppida et Barones, Praelati et de Clero pars sanior Paderbornensis Ecclesiae per suas literas acceptarunt, Serenissimus Dominus meus Imperator illi adhaesit, et regalia mihi et Ecclesiae Coloniensi concessit; per veram et realem possessionem dicta incorporatio suum est sortita effectum, nec sub clausula generali revocatoria per Dominum Eugenium Papam facta intelligitur annullata; quod si quorundam praesumptio, qui nomine Capituli Paderbornensis callide pacem illius Ecclesiae perturbare nituntur, incorporationem praedictam moleste sufferant, nihil, Patres amplissimi, profecto quam justitia, quam pax, quam honestas Reipubl. illos ad iracundiam concitarunt, priscos enim antistites, quos captivare, maximisque dare convitiis assuebant, potentia debiles nulla obedientia venerantes. quorum similes habere affectant ad illicita, ut communis foret Clerico et Laico galea et rapina et homicidio pollutam gestare coronam liceret. Quae quia detestatus ad religionis illas metas conabar abducere coram vestro sanctissimo coetu virtutem et mei famam honoris deturpare procurant. Idcirco vestram sanetissimam concionem deploro humiliter, filialiter et devote, quorum super praemissis et omnibus statum meum et Ecclesiae meae concernentibus honor. Albertum Varentrap Official. Coloniens. decretorum, Henricum de Erpell, S. Severini Coloniens. Legum, Tilmannum de Lins S. Florini Confluentiae Praepositos decretorum Doctores, et strenuos ac nobiles viros, Rolmannum de Dadenberg militem, ac Johannem de Gunenberg Dominum in Landtscron Ambassiatores et Consiliarios meos Basileae existentes benigne et favorabiliter audire dignemini, scriptis et actis sanctam synodum informaturos suppliciter deprecando, quatenus dignetur synodus sancta me et Coloniensem Ecclesiam nostris conservare in juribus, et auditis et examinatis per eos praepositis litigiorum occlusis ambagibus adversariis silentium imp. . . . ..... ac ad obediendum Sanctae Romanae Ecclesiae institutis, et mihi inducere; difficile enim nobiles et militia Coloniensis Ecclesiae, qui pro reformando Paderbornensem Ecclesiam vitam exposuere et bona, jam rebus integris aere exposito et jure Ecclesiae privaretur, unde possent acerbiora scandala et discordiae eminere.

Valeat justa sanctissima congregatio, cui me et Ecclesiam meam filialem recommendo.

Datum in castro meo Poppelstorp, mensis Maji die quinta, sub sigillo, Anno Domini MCCCCXXXIIII.

Biervon erhielten bie Baberborner Abschrift und entgegneten :

Reverendissimi Patres et Domini, pro brevi et summaria informatione vestrarum Reverendissimarum Paternitatum, qui in materia cujusdam assertae unionis et incorporationis de Ecclesia Paderbornensi Ecclesiae Coloniensi, ut dicitur, factae, mandastis causas assignari, quare hujusmodi asserta unio sive incorporatio fieri seu effectum sortiri non debeat, cum omni humilitate damus et exhibemus infrascripta, quibus visis et attentis V. R. Paternitatibus clare constabit, et luculenter apparebit, dictam praetensam unionem et incorporationem, si qua sit, merito revocandam, cassandam, annullandam, et irritandam fore, ac revocari, cassari, annullari, et irritari cum omnibus inde secutis et attentatis debere. Et primo dicimus, proponimus et protestamur, quod

per praesentem, et quamcunque aliam comparitionem, sive actum, per nos factam, seu factum, vel in antea quomodolibet faciendam, seu faciendum, non intendimus, neque volumus ab appellatione pro parte Dominorum Praepositi, Decani, et Capituli atque Personarum Ecclesiae Paderbornensis, ac aliorum ipsis adhaerentium, ab ipsa praetensa unione et incorporatione ad sanctissimum Dominum nostrum Papam male informatum, sed melius informandum interposita resilire . . . . Primo ista unio praetensa, si qua est, expedita est cameraliter, et non in Consistorio Sanctissimi Domini nostri, in quo tales causae consueverunt tractari, parte vocata et audita, et quod pejus est, nondum potuit haberi copia ipsius unionis de registr. Est autem haec praetensa unio facta, Capitulo Ecclesiae Paderbornensis, et alus, quorum intererat, ad hoc non vocatis, neque consentientibus, imo penitus ignorantibus. Item cum Ecclesia Paderbornensis sit provinciae Mogunt. debebat vocari etiam Capitulum Moguntin. nec sufficit assensus Domini Archiepiscopi Moguntin. sine assensu sui Capituli.

Praeterea per sexingentos annos, et ultra, Ecclesia Cathedralis, prout hodie est, bene et sufficienter dotata ad sustentandum Episcopum, et Pastorem suum proprium habuit, prout habet proprium suum territorium, propriam dioecesin, Oppida murata multa, atque castra, fortalitia diversa, et pluralitatem villarum munitarum, et etiam militiam, et diversa dominia, atque quamplures Comites et Barones, ac plures milites et multos militares, et alios nobiles sub se, et etiam plura loca murata, ét munita popularia, et adeo fortia, quod hodie si non esset constituta sedes Episcopalis in civitate Paderbornensi, merito deberet hodie, si non esset sedes Episcopalis ibidem, constitui, erigi, et collocari. Non ergo debet supprimi tam solemnis Cathedralis Ecclesia contra mentem et intentionem Regum, Imperatorum, et Reginarum, qui eam fundarunt et dotarunt. Insuper ex antiquis statutis ejusdem Ecclesiae Paderbornensis et privilegiis a centum annis, et ultra, in ea nullus receptus fuit, aut etiam admittitur in Canonicum Capitularem ejusdem Ecclesiae, vel ad aliquam dignitatem in eadem, nisi fuerit, aut sit de Baronum, aut nobili, aut saltem de militari genere procreatus ex utroque parente, aut alias vir maturus, Doctor, vel Licentiatus in jure Canonico, vel civili, seu magister in sacra Theologia.

Est praeterea Ecclesia Paderbornensis in civitate Paderbornensi constituta in loco bene solemni et populoso, forti, murato, et bene munito, nec subest aliqua rationabilis causa quare debeat supprimi, et Ecclesiae Coloniensi uniri; non enim propter paupertatem Ecclesiae Coloniensis, quae valet annuatim C millia, nec propter paupertatem Ecclesiae Paderbornensis, cum sit sufficienter dotata, et multos habuit Episcopos nobiles et illustres, quos notabiliter et solemniter sustentavit. Est etiam absurdum

quid, quod tam notabilis Ecclesia, prout fuit et est praesens Paderbornensis Ecclesia, ad preces unius duntaxat, et est assumpta occasione, scilicet de consensu alterius, deberet sic supprimi et intingui, et in Collegiatam redigi, sedesque Cathedralis ita deleri, seu cassari, et ejusdem Ecclesiae honor alteri Ecclesiae sine maxima necessitate applicari, et illud cum dissimulatione sic transiri, utique nullatenus apud rationabiles et mansuetos quovis modo debet admitti, neque per quempiam rationabiliter to-lerari.

Et deinde, quia in eadem bulla, seu ejus impetratione asseritur, suggestum fuisse Ecclesiam Paderbornensem fore in reditibus et proventibus annuis adeo destitutam et depauperatam, quod ejus reditus et proventus annui ultra quadringentos florenos auri de Camera annuatim se non extendant, quod veritate caret, quinimo ejus reditus et proventus annui praedictam taxam in duplo, et ultra, annuatim excedunt, salva alienatione et impignoratione, quorundam castrorum, locorum, et redituum annuorum, quam reverendus Pater Dominus Theodericus modernus Archiepiscopus Coloniensis tanquam Administrator et Commendatarius Ecclesiae Paderbornensis, praetextu cujusdam per Dominum Johannem Papam XXIII post occultum ejus a Concilio Constantiens. recessum taliter qualiter sibi concessae et factae, fecit et alienavit seu impignoravit absque requisitione et consensu Capituli Ecclesiae Paderbornensis, imo ut praesumitur contra ejus juramentum per eum Ecclesiae et Capitulo Paderbornensi in sua admissione administrationis ratione commendae praedictae praestitum, ejus reverentia tamen semper salva, et sic utique ex falsa suggestione de annuo valore ipsius Ecclesiae Paderbornensis, et ultra dimidium justi et veri, et imo ad duplum ejus. Quare merito hujusmodi unio praetensa, si qua sit, rescindi, seu tolli et annullari, aut revocari jure et aequitate suadente debet.

Insuper descendendo ad speciem, idem Dominus Theodericus Archiepiscopus, postquam fuit praefectus Administrator Ecclesiae Paderbornensi, insigne castrum cum Oppido Dringenberg murato et munito inter alia oppida et castra ejusdem Ecclesiae, et in quo pro tempore Episcopi Paderbornenses pro majori parte temporis consueverunt facere veram personalem residentiam, pro et ex eo, cum fuerit et sit cum pleno dominio, et proprietate Ecclesiae Paderbornensis, et pro tempore Episcopi Paderbornensis ipsius in spiritualibus et temporalibus, praefatus vero Dominus Theodericus Archiepiscopus idem castrum cum Oppido et ejus districtu, etiam absque requisitione Capituli, et eo non consentiente, impignoravit pro magna pecuniarum quantitate jam ante plures annos, et fortassis, nisi super hoc per Dominum nostrum Papam provideatur consulte, etiam in perpetua alienatione castrum et oppidum praedicta remanebunt, fertur

enim in publico, quod ipse Dominus Archiepiscopus armigerum, in quem transtulit hujusmodi castrum cum oppido, strinxerit ad insolitum juramentum, ut puta, jurare fidelitatem Ecclesiae Coloniensi, et ejus pro tempore Archiepiscopo, nihil enim penitus exprimens in hoc de fidelitate Ecclesiae Paderbornensis, aut

illius pro tempore Episcopo et Capitulo.

Item est aliud castrum notabile muratum, munitum et forte, 'appellatum castrum to ben Ryghenhuse, sive ad novam domum, in quo etiam idem Dominus pro tempore Episcopus Pad. suam consuevit facere personalem residentiam propter vicinitatem ejus cum civitate et Ecclesia Pad. quod etiam castrum irrequisito Capitulo et eo inconsulto impignoravit seu alienavit, etiam cum simili constrictione juramenti, ut fertur. Considerent modo R. P. V. si idem Dominus Theodericus Archiepiscopus servaverit bene contenta in bulla Commendae suae, aut ultimae videlicet unionis praetensae de non alienando ab Ecclesia Pad. immobilia et stabilia, aut etiam mobilia pretiosa, ut ipse Dominus Theodericus Archiepiscopus ponderaverit verba juramenti sui solemniter praestiti, fidelis esse Ecclesiae Pad. ubi per ultimam bullam videtur intendere, quod Domina supprimatur, et ex ea constituatur ancilla. Patet ergo etiam per praemissa, quod culpa ipsius Domini Archiepiscopi Ecclesia Pad. est in fructibus diminuta. Placeat ergo, R. Patres, super praemissis recipere informationes, et illis receptis, fideliter, sicuti firmiter speramus, referre Sanctissimo Domino nostro, ut Ecclesia Pad. maneat in statu suo, et compellatur Dominus Archiepiscopus, ut castra et oppida per eum sine consensu Capituli impignorata redimat et Ecclesiae restituat.

Item dicitur contineri in dicta praetensa bulla assertae unionis et suppressionis Cathedrae et Ecclesiae Paderb. eandem esse taxatam in Apostolica Camera ad centum florenos auri de Camera, et ejus reditus mensae Episcopalis ascendere ad quadringentos similes florenos ad mulcendum Principem, ut annueret unioni et suppressioni, et dolose tacuit ille, qui non habuit ignorare, ex quo praefuit Administrator Ecclesiae Pad. quindecim annis et ultra, quod ipsa Ecclesia Pad. abundabat tot et tantis castris et oppidis muratis atque munitionibus et villis, et etiam abundavit, et abundat multitudine nobilium et armatorum vasallorum ejusdem Ecclesiae, et sub qua etiam revera plures magni nobiles, imo Duces, Landgravius Hassine, et quam plures Comites et Barones eidem Ecclesiae Pad. juramento fidelitatis astricti sunt jure vasallano, ratione castrorum et bonorum, quae possident intra et extra dioecesin Paderbornensem.

Et ut de his tangatur exemplum, nam immediatus praedecessor ipsius Domini moderni Archiepiscopi Coloniensis causante temporis malitia, aut suadentibus adversis eventibus, odioque et rancore per eum contra Ecclesiam Pad. praeconceptis, captata

sibi temporis opportunitate, prout putabat, animo invadendi Ecclesiam Pad., ac subditos ejusdem Ecclesiae damnificandi, idem quondam Dominus Archiepiscopus congregavit sibi validum exercitum armatorum forte in numero M. et V. C. equitum, et etiam CCCC Balistariorum cum alia Comitiva eis hostiliter intravit dioecesin Paderbornensem, quaerens subditos Ecclesiae Pad. et eorum bona invadere, et eorum oppida, castra et villas incendio concremare, et spolia atque captivos abducere, quae subito percipiens tunc Electus Ecclesiae Paderb. cum ejus vasallis et subditis in continenti se aggregarunt, quaerentes modum resistendi, et cum adjutorio Dei resistendo adversariis dictam multitudinem armatorum dicti quondam Archiepiscopi quasi totam seu majorem partem in sua dioecesi Paderb. detinuerant captivam, ita quod ipse tunc quondam Dominus Fridericus Archiepiscopus cum paucis personaliter vix evasit, de quibus etiam debet recordari ipse Dominus Theodericus modernus Archiepiscopus Coloniensis, si saltem tunc fuit in patria, cum hacc res gesta sit circa spatium viginti annorum, vel modicum ultra, et plures adhuc superstites sunt in humanis, qui eidem conflictui interfuerunt. Non ergo debuit impetrans in praetensa unione suggerere Romano Pontifici Ecclesiam Paderb. fore ita exilem. cum revera dioecesis Paderb. in fructibus superabundet, prout notum est omnibus de patria ejusdem dioecesis, et quam pluribus aliis de partibus circumvicinis existentibus.

Ea forte quaerens hujusmodi unionem et suppressionem Cathedralis Ecclesiae voluit bona, castra et oppida ejus distrahere seu impignorare, ut posset eam exilem dicere, et citius suppres-

sionem Ecclesiae Cathedralis obtinere.

Item et ex eo merito revocanda, cassanda, irritanda et annullanda est eadem unio seu incorporatio praetensa, quia facta est citra et praeter consensum et assensum Dominorum, Praepositi, Decani, et Capituli ipsius Ecclesiae Paderb., imo eis nescientibus et ignorantibus, et ad hoc minime requisitis, et simili modo praeter consensum Dominorum Decani et Capituli ipsius Ecclesiae Moguntinensis, cui Ecclesia Pad. jure metropolitico est subjecta, imo eisdem etiam ignorantibus, nescientibus, et irrequisitis fuit et est obtenta, de quorum tamen omnium et singulorum per eandem praetensam unionem agitur praejudicio, detrimento, gravamine et destitutione, et depressione perpetuis Ecclesiae Paderbornensis.

Item nec etiam ea de causa praetensa incorporatio sive unio locum sibi vendicare habet, quod ipsa Ecclesia Paderb. ad tantam devenerit depressionem et inopiam, quod ipsa pro Pastoris et Episcopi sustentatione ipsius etiam decenti et competenti non sufficiat. Absit hoc dicere, cum ipsa Ecclesia Paderb. habeat solemnem civitatem, et in se ipsa etiam a primaeva ejus fundatione, sit Ecclesia solemnissima adinstar aliarum Ecclesiarum

Cathedralium per partes Alemanniae non solum in structura et fabrica, sed imo etiam copiosa multitudine beneficiatorum in eadem et cum congruentibus reditibus, habet enim Ecclesia Paderb. post principalem dignitatem videlicet pastoralem omnes alias in erdine dignitates et Praelatos inferiores adinstar aliarum Ecclesiarum Cathedralium, et imo VIII Archidiaconos, et totidem sedes archidiaconales per dioecesin, et XXIIII Canonicos majoribus praebendis praebendatos, qui omnes sunt nobiles vel militares ex utroque parente, vel ad majus Doctores, vel Licentiati in jure vel sacra pagina, et maturi viri, et copiosum numerum perpetuorum Vicariorum et beneficiatorum ultra XL, nec non alios ministros quamplures in eadem Ecclesia divinis officiis interessentes, ipsique Ecclesiae servientes.

Est etiam ipsa civitas Paderbornensis adeo insignis, quod in ea ultra dictam Ecclesiam Cathedralem fuit et est quaedam alia solemnis Collegiata Ecclesia saecularis habens etiam Praelatos suos et Canonicos et perpetuos vicarios in numero condecenti et congruo et congrua sustentatione annuorum redituum beneficialiter expeditos, et ultra in eadem civitate Paderbornensi sunt plures Ecclesiae parochiales curatae, et solemnia Monasteria atque conventus diversorum ordinum etiam intra muros ejusdem civitatis, ac fuit et est eadem civitas Paderbornensis tam magna et populosa, potens et fortis, quod una de solemnioribus civitatibus et Oppidia totius Alemanniae reputatur, quam Ecclesia Paderbornensis et Episcopus ratione ipsius cum mero, et mixto imperio in apiritualibus et temporalibus possidet et habet pleno jure.

Habet etiam saepedicta Ecclesia Paderbornensis et Episcopus ejus pro tempore existens nomine ipsius plurima solemnia et insignia oppida, castra, et fortalitia in numero ultra XXX, et quam plures alias munitiones, villas et villagia, quod fastidium audientibus, si singulariter nominarentur, procul dubio generaret, in quibus, vel majori parte Ecclesia Paderbornensis et Episcopus nomine ipsius habet merum et mixtum imperium, et nomine Ecclesiae ea omnis et singula seu omnes, et singulas vel majorem partem eorundem tenet, et possidet cum jurisdictione spirituali et temporale pleno jure, nec alium recognoscant etiam Dominum temporalem, quam Episcopum Paderbornensem pro tempore existentem.

Item sunt etiam inter haec Oppida plura tam solemnia et insignia ad Ecclesiam Paderbornensem spectantia in numero ultra tria vel quatuor, quod congruenter, et optime sufficerent pro Cathedrali Ecclesia in cisdem de novo fundanda et erigenda, imo plures civitates, in quibus jam sedes Cathedralis fundata est, eis aequiparare non possent. Nam si licitum esset, ac necessitas et causa rationabilis hoc exigerent, quod Ecclesia Paderbornensis sive Episcopus cum consensu Capituli aliquod ipsorum vendere et alienare vellent et possent alicui alteri Archiepiscopo, Epi-

scopo, vel alteri Principi seu Domino temporali circumvicino, tantam pro eo possent habere pecuniae summam, quod cum eisdem pecuniis novi reditus et proventus annui sine dubio possent emi et comparari, qui pro unius Episcopi, vel etiam Archiepiscopi sustentatione congruenti et competenti sufficerent abunde.

Item ultra praefatas Ecclesias, scilicet Cathedralem et Collegiatam in civitate Paderbornensi, in dioecesi fuerunt et sunt aliae solemnes collegiatae Ecclesiae ad minus in numero tres vel quatuor habentes salvis vocationum temporibus aliquae ex eis Praepositos, praeposituras, dignitates principales in eisdem existentes, Decanos et decanatus Scholasticos et Scholastrias, et alias dignitates inferiores et officia in eisdem, et in qualibet earum, etiam quam plures Canonicos Capitulares, et totidem praebendas Canonicales, et vicarias perpetuas, et beneficia perpetua in magno numero, quarum una est in Oppido Hervordensi, una in Oppido Huxariensi, et alia in Bilveldensi.

Item sunt etiam in dicta civitate et dioecesi Paderbornensi quam plura Monasteria regularia et saecularia virorum et mulierum diversorum ordinum, ut puta S. Benedicti, Cisterciens. Canonicorum Regularium, Canonicorum saecularium, ordinis Mendicantium, etiam Monialium, quorum aliqua etiam sunt regularia ac solemniter et opulente per Romanorum Imperatores fundata, erecta, et dotata, quae etiam in recitando taedium generaret et

fastidium in specie nominari.

Item habet eadem Ecclesia et Episcopus pro tempore existens sub se et ejus dominio quam plures Comites, Nobiles, Barones, et innumerabiles militares eundem Episcopum pro Domino spirituali et temporali duntaxat recognoscentes, et ab eo tenentes bona feudalia ac emphyteutica, et sibi propterea astricti juramento fidelitatis.

Item habet Ecclesia Paderbornensis pro tempore quam plures potentes Principes, Comites, Barones, et terrarum Dominos feudum ab eo tenentes et recipientes, et eum etiam recognoscunt

pro Domino temporali.

Item habet Ecclesia Paderbornensis largam et latissimam dioecesin extensam per proprium ipsius Ecclesiae patrimonium ac dominium seu territorium temporale superius expressum, nec non per territoria quamplurimorum Principum, Comitum, Nobilium, et Dominorum temporalium, videlicet Ducum Brunsvicensium et Luneburgensium, Comitum de Waldeg, Comitum de Ravensberg, ac Comitum de Swalenberg, Comitatum de Sterneberg, Comitatum de Redberg, et Comitatum de Pirmunt, nec non territoria Dominorum Baronum de Lippia, Baronum de Buren, Baronum de Schonenberg, in quibus etiam Comitatibus et territoriis sunt quamplura solemnissima, populosa, murata, fortia et insignia Oppida, dioecesis Paderbornensis existentia,

quorum quodlibet abundanter et peroportune sufficeret pro Cathedrali Ecclesia et Episcopali sede, imo etiam Archiepiscopali

de novo ibidem fundanda et erigenda.

Est etiam praedicta Ecclesia Paderbornensis in omnibus dominiis, bonis temporalibus, reditibus, proventibus et territoriis, nec non potestate temporali solemnior, amplior, uberior, et magis excellens, seclusis Archiepiscopalibus Ecclesiis, quam aliqua Cathedralium Ecclesiarum et dioeces. circumvicinarum et antiquarum, videlicet Hildesemensis, Osnabrugensis, Mindensis et Verdensis, quae omnes tamen habent et tenent suos proprios Praelatos Episcopos et Pastores. Quare merito et saepedicta Ecclesia Paderbornensis manebit in suo statu, libertate, honore, consuetudine, ac jure, et privilegiis, quas jam ultra septingentos annos salvo vacationis tempore habuit, tenuit, et pacifice prae-

scripsit, et possedit.

Concluditur ergo tam adscripta Capitulorum Moguntinensium et Paderbornensium Ecclesiarum, et etiam aequitate et ratione suadente, et etiam ut obvietur scandalis, periculis, et discordiis atque guerris, et ne incendia, homicidia multifarie, et multimode sequantur, postquam V. P. R. receperunt summariam informationem de veritate eorum, quae superius dicta sunt, saltem summariam et pro summaria informatione per paucos, qui in curia Romana poterint haberi, et etiam per copiosam multitudinem testium in partibus, si expedit, ubi veritas abundat, et est in luce, de abundantia Ecclesiae Paderbornensis tam in vasallis quam in nobilibus et armatis, atque aliis subditis, et reditibus, ac opulentia Oppidorum notabilium, atque castrorum et villarum multitudine, et amplitudine districtus in hujusmodi dioecesi, tunc utique his habitis Sanctissimo Domino nostro est summe persuadendum, ut casset et irritet seu revocet ipsam praetensam unionem et applicationem ac suppressionem Cathedralis Ecclesiae Paderbornensis, ex quo nondum sortita est effectum, neque aliquo modo poterit effectum consequi, nisi cum maximo dispendio, pro eo quod a máximo usque ad minimum et nullo medio quodammodo praetermisso reclamant, et se opponunt, expresse dicentes, Vivat Ecclesia Paderbornensis in libertatibus suis ab antiquo adductis et introductis illaesa, et gaudeat amodo suo proprio Praelato, prout a septingentis annis citra gaudere consuevit. Et sic pariformiter etiam tollatur commenda praedicta ab ipsa Ecclesia Paderbornensi, quae satis diu duravit, et ipsi Ecclesiae per alienationem satis onerosa fuit, et amplius ipsius Ecclesiae Paderbornensis esset destructio. Et quae Commenda, si ipsius data bene inspicitur, quae est data Friburgi Constantiensis dioecesis, id. Aprilis, anno quinto, ubi tunc ipse Dominus Johannes XXIII fuerat in motu et fuga de Concilio Constantiensi, et sic illa litera et plures aliae etiam exorbitantissimae transiverunt absque deliberatione et sine consilio, imo praeter

scitum Dominorum Cardinalium, et fortasse praedicta commenda etiam sine deliberationé ipsius olim Domini Johannis, prout constat adhuc antiquis multis curialibus, qualiter literae Friburgi et in aliis locis, tempore, quo fuit in motu et fuga ipse Dominus Johannes, transiverunt, etiam ipsa commenda transivit. maxime tollatur ipsa commenda, cum ipse Archiepiscopus Coloniensis potens et abundans sit, et sic astringi non posset amplius ad fidelitatem Ecclesiae Paderbornensis tanquam Administrator nisi cum juramento suo, contra quod videtur vovisse in prioribus alienationibus, et in suppressione ejusdem Ecclesiae ultimo quae-Ergo tollatur et detur Capitulo Ecclesiae Paderbornensis amodo licentia et potestas eligendi de ejus gremio concorditer proprium Praelatum et Dominum, Ecclesiae, Civitati, Capitulo et dioecesi utilem et idoneum, qui multo melius cognoscitur in gremio Ecclesiae quam extra, cum ipsa Ecclesia de gratia Dei abundat nobilibus, et literatis intra se, et eo concorditer electo. requirat hac vice confirmationem a sede Apostolica. Cum revera eorum Metropolitanus ex inordinato consensu per eum, ut dicitur, dato, si eum dedit, videatur se reddidisse indignum ad dandam confirmationem electioni, et praemissa fiant cum mandato poenali Apostolico ad ipsum Dominum Archiepiscopum Coloniensem, ut amplius desistat ab inceptis, tam in Commenda quam in unione praemissis, seque amodo nullatenus de aliqua ex eis quovismodo impediat, remanendo in metis Ecclesiae et dioecesis suae propriae Coloniensis. Tunc ponetur Ecclesia, civitas, et dioecesis Paderbornensis, et tota illa patria in pacis tranquillitate, quam Deus unicuique desideranti concedat ubique.

Tranquillitate, quam Deus uniculque desideranti concedat ubique. Durch ben Krieg mit den Böhmen, die 1435 jum Theil in den Schoof der Kirche zurückehrten, wie durch die Berschwendung an seinem Hose hatte Dietrich seine Kassen erschöpft, weswegen er außerordentliche und ftarke Kopfs, Vermögends und Biehstandsteuern aussichtieb, und dadurch große Bewegungen in den Städten und bei den Landständen des Herzogthums Westsalen veranlaste, besonders in Soest. Auf Paderborn scheinen sich biese Steuern nicht erstrecht zu haben, denn um diese Zeit besuchte Dietrich das Bisthum, und gab sich Mühe, die Bewohner desselben dadurch zu geswinnen, daß er den Städten und Ständen ihre Rechte neuerdings bestätigte, den Wardurgern besondere Privilegien in Betrest der Wahl ihres Wagistrats ertheilte.

Indessen nahmen die Unruhen in den Städten seines Herzogthums immer zu, und machten ihm so viel zu schaffen, daß er an Paderborn nicht benken konnte. Daher nahmen dort die Räubereien der Großen wieder überhand. So sielen der Herzog von Grubenhagen, der Graf von Spiegelberg und der Ritter Conrad von Alten 1442 mit dreihundert Rittern ein, und trieben alles Bieh aus der Gegend von Borgentreich über die Wieser, wurden aber von Bürgern der Städte Brakel, Warburg, Borgentreich, Bedelsheim und anderer, mit denen sich die Paderbornschen Ritter Heinrich von Spiegel, Johannes von Falkenberg, Hartmann von Juden und seine

beiben Sohne vereinigt hatten, im Sollingerwald eingeholt und bes Nachts überfallen. Der Graf von Spiegelberg und viele braunschweigsche Ritter geriethen in Gefangenschaft und mußten sich, nach Warburg abgeführt, mit großen Summen loskaufen. Der braunschweigsche Ritter Wilhelm Klenke wollte diesen Schimpf rächen, siel mit achthundert Genossen in's Paderbornische, ward aber von den Vaderbornern aus einem Hinterhalt überrumpelt und zurückgeschlagen. Bei seinem neuen Einfalle in's Wardurgsche machten sich die Männer dieses Gebiets auf, nahmen einen großen Theil seiner Leute gefangen, und zwangen diesen so ansehnliches Lösegeld ab, daß sie damit nicht blos ihre Stadtschulden tilgten, sondern auch den Sachsenthurm zum Andenken bauen konnten.

Solcher Erfolge burfte fich Dietrich nicht ruhmen, obichon er in Westfalen fast einen König spielte. Rurfürst von Coln, Herzog von Westfalen, Inhaber bes Bisthums Baberborn, ftant ein Bebiet unter ihm, wie es noch feiner seiner Borganger überschaut. Geinem Bruber Beinrich hatte er bas Bisthum Munfter, bann Donabrud verschafft, fein Bruber Binceng mar Graf von More. Er hatte, feines geringen Ginfluffes unter ben Furften, amei Raifer ichon gefalbt und gefront, und war einer ber Sauptfactoren bes Concile zu Bafel. Deffenungeachtet magte es die Stadt Soeft, ale fte von allem Bermogen ben gehnten Bfennig abgeben follte, ihm ben Behorfam aufzufundigen, und fich, um ihm gewachfen gu fein, 1443 unter ben Schut bes Bergogs von Cleve zu begeben. Un biefen schlossen fich bie Grafen Bernhard und Simon von ber Lippe, bie Grafen von Schauenburg, von Bong, und viele Ritter. Bon Stabten machten mit Soeft gemeinsame Cache Munfter, Donabrud, Paberborn, Berford, Lemgo, und andere. bem Kurfürsten vereinigten fich die Bischöfe von Minden, Munfter, Silbesheim, Wilhelm Herzog von Sachsen, Johann und Philipp von Naffau, die Grafen Gerhard von Sann, Johann von Sigenhagen, Balram von Balbed, Reiner von Hanau, Conrad von Ritberg, Beinrich und Morit von Birmont, Beinrich von Spiegelberg, ferner bie Dynasten Reiner von Wefterberg, Bernhard von Buren, Johann und Beinrich von Gemunden, viele Basallen und Colnische Schutgenoffen, die Stabte Dortmund, Salzfotten und andere.

Der erste Zug Dietrich's mißlang. Nun suchte er die Baderborner auf seine Seite zu bringen, badurch, baß er auf alle und jede Bereinigung diese Bisthums mit Coln ausbrudlich Berzicht leistete (1444, feria tertia proxima post festum visitationis B. V. M.). In der That traten die Landstände auf seine Seite, indeß die Stadt Paderborn dei Soest ausharrte. Eine Partei verwüstete das Gebiet der andern. So sielen die Soester verseint mit den Lippeschen in die Herrschaft Buren, verwüsteten Dörfer und Höfe, trieben alles Bieh aus Siddinghausen und aus dem Kloster Holthaussen vor sich her, ließen sich aber bereit sinden, die Beute an die Beraubten zurückzustellen. Soest wurde zum öftern belagert, doch nie eingenommen.

Dietrich bot Alles auf, bas Uebergewicht zu erhalten, und scheute feine Opfer. Stadt und Schloß Redlinghausen hatte er biefes Rrieges wegen bereits für 17,550 Gulben an den Grafen von Schauenburg verspfändet; ebenso Schloß Driburg und Rhense, bas sein Borfahr mit

Mauern und Stabifreiheiten beschenft, für 9000 rheinische Gulben an ben Grafen Bhilipp von Capenelnbogen (1445). Schloß Brubl nebft Gerechtlafeiten verpfandete er an ben Ritter Johann von Baland. Raifere. werth, bas Bergog Johann von Cleve bem Eriftift fammt Bielftein und Fredeburg auf ewig jugerignet, verfette er ebenfalls, und fonft noch Much die wegen feines Berhaltens auf tem Bafeler Concil und jum apostolifchen Stuble von Gugen IV. becretirte Absehung ftorte ibn nicht. Men weiß, bag biefe Sandlung bes Papftes, Die auch feinen zweiten Sauptgegner, Jacob von Trier, betraf, feine Unerfennung in Deutschland fand und bald witerrufen wurte. Der Graf von Sternberg führte ihm (1447) ein Beer von feche und zwanzigtaufend Mann gu, ber gantgraf von Beffen vier und zwanzigtausend Mann. Un ber Spige von zwanzigtausend Mann pereinigte fich Dietrich mit jenen bei Borter, wo fle über bie Wefer gegangen maren und gebrandschatt hatten. Gin heer von achtzigtausend Dann überschwemmte bie Grafichaften Lippe und Birmont. Das Rlofter Falfenhagen murbe geplundert, Blomberg, bamale Refidengftabt bes Grafen, bem Bobert gleich gemacht, Brate, Detmold und Salzufeln in Afchenhaufen verwandelt. Lemgo und Horne retteten fich mittelft großer Gelofummen. Und fo ging es burch bas gange Lippesche; nur Faltenberg hielt fich. In ber Graffchaft Birmont brannten über achtzig Dorfer nieder, von benen hinterher nur gebn wieder aufgebaut fein follen. Baberborn wendete eine bofe Beimfuchung taburch von fich ab, daß es dem Bunde mit Soeft entjagte, Berford leiftete außerdem noch eine ansehnliche Contribution. Durch bas Delbrucfiche ging ber Alles verheerende Bug gegen Lippftabt, bas fich ftanbhaft hielt. Endlich am 27. April 1449 fam ein Friede zu Stande. Soeft blieb im Befit bes Bergogs von Cleve.

Im Uebrigen war Dietrich, namentlich in seinem Erzitift, sehr für gute Kirchenzucht bedacht, und hat verschiedenen geistlichen Stiftungen Beweise großer Freigebigkeit geliefert (er errichtete auch 1428 bas Kloster Mariensforst, Zwischen ben Dorfern Gobesberg und Mehlem), ber Colner Kirche aber sowohl als ber Paderborner eine ungeheure Schuldens

laft aufgeburbet. Er ftarb am 13. Februar 1463.

XLV. (69.) Auprecht, Sohn Ludwig III., Pfalzgrafen bei Rhein und Herzogs von Baiern, in Marz 1463 zum Erzbischofe gewählt und geweiht, mußte gleich Anfangs eine strenge Capitulation, die schon erwähnte sogenannte Erblandvereinigung eingehen. Er begann seine Regierung unter höchst betrüblichen Auspielen: drückende Schulden und eine Reihe verpfändeter Städte, Schlösser und Jölle. Er suchte bei den Landständen, dem Domcapitel und der Stadt Coln Unterstützung. Da aber dies vergebens war, half ihm sein Bruder Bonn, Reuß, Andernach, Brühl, Rimbach, Gubenau, Jons, Kempen, Kaiserswerth und andere Städte und Schlösser mit Gewalt einnehmen (1469). Außer Stande sedoch, die Gläubiger der Erzstists zu befriedigen, schrieb er nothgedrungen einige Steuern aus, und beabsichtigte im Interesse des Ganzen die Einfünste der Domherren zu schmälern. Hierüber fam es 1472 zum Ausstand. Ausgewiegelt machte die Stadt Reuß den Ansang. Zwar fanden sich drei Spione, welche diese Stadt dem Kurfürsten, der seit seiner Entzweiung

mit bem Domcapitel auf bem Schloffe Bruhl refibirte, überliefern wollten; boch einer verrieth ben Unschlag und ward pardonnirt, mogegen feine Benoffen geviertheilt murben. Inzwischen spielte auch ber Dombert Bermann, Landgraf von Beffen, Cohn Ludwig's des Friedfertigen, geboren 1442, eine Rolle, bie ihm nicht gur Ehre gereicht. Er unterhielt mit Ruprecht fleißis gen Briefwechiel und ftattete biefem haufige Besuche ab, angeblich eine Bieberaussohnung zwijchen bem Erzbischof und feinen Unterthanen zu bewirfen. Treubergig gab fich Ruprecht bem bin, ber hinter feinem Ruden guerft ben Untrag gestellt, ihn zu entseten, und es liftig babin gebracht, bag man ihn jum Schirmherrn des Erzstifts erwählt, 1473. Bom Bapfte und bem Rais fer verlaffen, ichlos Ruprecht mit Rarl bem Rubnen von Burgund ein Bundniß. Den ungludlichen Erzbischof noch mehr zu verbachtigen, hat man Rarl bem Ruhnen Die eigennütigsten Absichten bei Diefer Allian; untergeschoben, und behaupter, bag er den gangen Rheinstrom unter feine Botmäßigfeit au bringen gebacht. Um fich aber bes Erziftifts zu bemachtigen, mußte man herr bes Schluffels beffelben, ber Stadt Reuß, werben. Alfo jog Rarl nach Eroberung ber Stadt Ling (18. Februar 1475) vor biefe Festung, bie hermann, nach ber Besetung Unbernache, von Bonn und Poppeloborf, meiftens mit heffischen Rittern und Burgerfoldaten, vom 29. Juli 1474 bis jum 28. Juni 1475 tapfer vertheibigte. Sierin unterftutte ihn fein Bruber Beintich III. von Beffen, ber mit bem Ergftift einen Gubfibientractat gefchloffen, in Folge deffen Debebach, Schmalenberg, Binterberg, Rugelnberg (?) und Boltmarfen als westfälische Pfanbichaf. ten bis 1519 in heffischen Sanden blieben. Diefer ftellte fich in Erwartung bes zaubernben Reichsbeers mit 15,000 Mann Reuß gegenüber auf. Die Drangfale, welche bie belagerte Stadt aushalten mußte, gingen in's Unbeschreibliche, und ohne ben Angug bes Reichsheeres von 50,000 Dann ware unbedingt von Reuß nur ein untenntlicher Trummerhaufen übrig geblieben, fo hatte fie bereits gelitten, ale ber Bifchof von Munfter, Beinrich (genannt ber Brune) von Schwarzburg, und Albrecht Achilles von Branbenburg an ber Spige jener mit Colnischem Belbe bezahlten Armee erschie Sie kam indeß nicht zum Schlagen. Nach einer geheimen Berhandlung mit Rarl jog biefer, ohnehin an Mannichaft nun ju fdwach, ab.

Um ber Stadt Reuß wieder aufzuhelsen, fügte ber Kaiser ihren zeite herigen Privilegien noch mehrere andere zu, als das Recht Münzen zu präsen, ben Wilbbann, die Freiheit sich keinem auswärtigen Richter zu stellen, die Jollfreiheit innerhalb des ganzen Erzstifts, die Befugniß fünf Jahrmartte zu halten, einen goldenen Abler im schwarzen Felde als Stadtwappen zu führen, und die peinliche Gerichtsbarkeit über die Einwohner, welche letze tere die nachsolgenden Erzbischöfe aber niemals anerkannt und gestattet

haben.

Wie num auch bald darauf Friedrich von der Pfalz starb, und Ruprecht mit feinem Bruder den Letzten verlor, der ihm Beistand leisten fonnte und wollte, verließ er das Erzstift, ward jedoch auf Betrieb des Domcavitels auf dem Wege nach Baiern im Westerwald in der Gegend von Driedorf vom Landgrafen Heinrich hinterlistig überfallen und wehrlos gefangen nach der Festung Blankenstein geschleppt (um Pfingsten 1478), wo er frank und von

jeglichem Umgange ausgeschloffen am 16. Juli 1480 ftarb. Papft Sirtus IV. war voll bes höchsten Bornes über dieses schmachvolle Berfahren gegen ben Erzbischof, vermochte ihn aber trop aller angewandten Dube nicht zu befreien. Ruprecht's Leiche ward nach Bonn gebracht.

Nun bestieg ber bisherige Abministrator

XLVI. (70.) germann IV. ben erzbischöflichen Stuhl. Vorher Domherr zu Coln und Machen, hatte er fich zur Berbefferung feiner Ginfunfte außerordentliche Muhe gegeben, Bifchof ju Silbesheim zu werben, ale Ernft von Schaumburg gestorben, fonnte jedoch nicht bagu gelangen. ftatigten ihn Bapft und Raifer. Durfte fein argliftiges Benehmen gegen Ruprecht nicht ohne Ruge bleiben, muffen wir boch auch in bas Lob einftimmen, bas ihm allgemein gezollt worben. Er vereinigte Beltflugheit mit Sanfimuth und Achtung gegen Untergebene, und befleißigte fich ber gemiffenhafteften Amtoführung, ben größten Theil ber Stiftoschulben tilgenb. Alle geiftlichen Sanblungen, welche mancher seiner Bormejer und Rachfolger burch Beihbischöfe und Generalvicare verrichten ließ, übte er felbft. her ftubirte er fleißig, visitirte bie Rlofter und geiftlichen Institute, überall auf Serftellung guter Bucht hinarbeitend und rudfichtelos gegen Digbrauche. Er reformirte Die Benedictinerabtei ju Deug (1491), bas Rlofter gu Dun. malb, und verschiedene andere Rlofter. Da bie Ronnen zu Glindfelb in Bestfalen von ihrer Sittenftrenge abgewichen, entfernte er fie 1499, und wies ihr Stift Kreugtragern an. In Bruhl verwandelte er (1491) bie ehemalige Synagoge in ein Franziscanerflofter. In Coln errichtete er ein Stift für gefallene und bugenbe Frauenzimmer. Sein Bohlthatigfeitetrieb erftredte fich auf alle Bilfebeburftigen. Auf ben Reichstagen erkannte man fein Quartier an ben Schaaren von Bettlern, bie es umlagerten.

Wie er als Propft zu Friklar viel zur Beruhigung bes Heffenlandes während bes Theilungszwistes seiner Brüder beigetragen, ward er nach deren Tobe ein väterlicher Rathgeber seiner Neffen. Besonders empfahl er dem von ihm gekrönten und ihm sehr gewogenen Kaiser Marimilian I. Wilshelm II., und sicherte auf dem Reichstage zu Worms (1495) dem Gesammts

hause Seffen bie reiche Erbschaft von Capenelnbogen.

Als der Fürstbischof Simon von Paderborn auf seine a Schlosse zu Reuhaus vom Schlage gerührt wurde, und nicht wieder zur Gesundheit geslangte, wählte er mit Genehmigung des Capitels am 1. October 1496 Hersmann zum Coadjutor, der dann 1498 selbständiger Berweser des Bisthums ward. Als solcher bestätigte er den Städten ihre Rechte, sette auch hier die Berbesserung der Rlöster fort, und bestellte für die Dauer seiner Abwesenheit einen Generalvicar und Official, damit nichts vernachlässigt würde. Die Cistercienserinnen an der Saus oder St. Ulrichsfirche in Paderdorn waren ganz von ihrer Regel abgewichen, streisten ohne Ordnung umher, nicht einsmal wissend, welchem Orden ste angehörten. Hermann ließ ihren Lebensswandel untersuchen, wieß sie an die strengere Regel des heiligen Benedict, und stellte gute Zucht wieder her, indem er ihnen eine Nebtissin und Priorin aus dem Kloster Willebadessensen Dbservanz. Mit der Stadt Borgentzreich, die schon unter dem Bischof Wilhelm alle weltliche Gerichtsbarkeit

innerhalb ber Stadt für tausend Goldaulden pfandweise an fich gebracht. auch bie Richter felbst anstellen durfte, schloß hermann (1500) einen neuen Rach biefem fiel bie Salfte bes Stadts und Baugrafengerichts fammt ber Salfte bes Ertrage bem Bifchofe ju, ber bas Recht haben follte, einen ber Stadt genehmen tuchtigen Richter einzusepen, ber fich beiben Barteien eiblich verpflichte, alle Ginfunfte ber Berichte beiben Intereffenten gemiffenhaft abzuliefern. Indeffen follte es bem Bischofe gestattet fein, Die andere, ftabtische Salfte beiber Berichte mit funfhundert rheinischen Gulben Dies geschah aber erft zu Unfang bes flebzehnten Jahrhunderts. abzulöfen. 3m Jahre 1505 lofte er ben Baberbornichen Untheil an ber Burg Rrufen. berg und ber Stadt helmarshausen wieder ein, und ertheilte unter Beseitigung eingeriffener Digbrauche ber Stadt Delbrud eine neue Berichts-3m nachften Jahre entftand ju Bevern eine neue Bfarrfirche. verfaffuna. bie hermann feierlich einweihte.

Sanz ohne friegerische Auftritte vermochte er sein Erzstift boch nicht zu regieren. So war er genothigt, im Jahre 1496 die Bürger von Andernach mit Gewalt der Waffen zum Gehorsam zurud zu bringen. Große Streitige feiten entsprangen auch zwischen ihm und den Colnern, denen Kaiser Friederich III. zur Entschädigung für die Rosten, die ihnen die Belagerung von Reuß und das Reichsheer gemacht, Zollprivilegien ertheilt, welche weber Hermann noch andere rheinische Fürsten anerkennen wollten. Raiser Marimilian I. legte den Streit endlich badurch bei, daß er die Colner anderweitig

entschädigte.

Augemein betrauert ftarb Hermann am 27. September 1508 auf bem

Schloffe Poppeledorf, und ward im Dom zu Coln beigefest.

XLVII. (71.) Philipp II., ein Graf von Daun (nicht Dhyrn) und Oberstein, erwählt am 13. November 1508 und nächsten Jahres geweiht, wird wegen seiner Klugheit und Herzensgute gerühmt, hat aber kaum eine

erhebliche That verrichtet. Er ftarb 1515 ju Boppeleborf.

XLVIII. (72.) Hermann V., 1515 vom Domcapitel zu Coln einstimmig zum Kurfürsten und Erzbischof erwählt, vom Bapste Leo X. bestätigt und 1518 seierlich eingeführt, war ein Sohn Friedrich's, des ersten Grasen von Wied aus dem Hause Runkel, und Agnes, der Tochter des Grasen Philipp von Birnendurg. Sein Geburtsjahr wird verschieden anzegeben, 1452, 1472, 1476, 1477 und 1490. Da wir aber zuverlässig wissen, daß er im Alter von nicht ganz vollendeten 76 Jahren am 15. Ausgust 1552 gestorben, ergiebt sich daraus das richtige Geburtsjahr. Er wirste im Jahre 1519 in Frankfurt zu der Wahl des österreichischen Prinzen Karl als Kaiser mit, und salbte und krönte denselben am 23. October 1520 zu Aachen.

Hermann hielt anfänglich sehr eifrig an ber Kirche, wie er benn zu Enbe bes lettgebachten Jahres auf Grund ber papstlichen Bulle die Schriften Luther's verbrennen ließ, und unter bem Beistande anderer Fürsten auf bem Reichstage zu Worms (1521) Karl V. bewog, daß biefer Martin Luther in die Reichsacht erklärte. Er selbst publicirte biese Erklärung in seinem

Erzstift.

Die ersten Regungen bes Protestantismus scheinen fich zu Coln im

Jahre 1525 gezeigt zu haben; sie wurden jedoch unterdruckt. Um 1527 wurde Theodor Fabricius, Professor ber hebraischen Sprache, seiner lutherisschen Lehren wegen von der Universität entsernt. Wissen wir nicht, ob und welchen Antheil Hermann hieran nahm, so ist es doch gewiß, daß er bald nachher alle Reger aus seinem Sprengel vertreiben, und im September 1529 zwei Schüler Luther's, Adolf Clarenbach und Peter Fliestaden (nicht Fleisteden) wegen Verbreitung keperischer Lehren und Schmähungen gegen die katholische Kirche zu Coln öffentlich hinrichten ließ. In stattlicher Begleistung wohnte er 1530 dem Reichstage zu Augsburg bei, wo der sächstsche, hessensche und andere Fürsten dem Kaiser ein Glaubensbesenntniß vorlegten, das man später nur das Augsburger nannte. Hermann vereinigte sich mit mehreren Fürsten und dem Kaiser, selbst für dessen mündliche und schriftliche Widerlegung, kehrte mit Karl V. und dessen Bruder Ferdinand nach Coln zurück, wohnte am 5. Januar 1531 dem Reichstage zu Mainz bei, auf welchem Letzere zum römischen König gewählt wurde, und frönte ihn am

11. Januar zu Aachen.

Um breißigsten Tage nach bem Tobe bes Fürstbijchofs von Baberborn. Ramens Erich , Bergog von Braunichweig , mablte bas Baberborner Domcapitel hermann jum Abministrator bes erlebigten Bisthums (13. Juni 1532). Unter einer ftarfen Bebedung von mehr als taufend Reitern und einem prunfenden Befolge von Grafen und Rittern hielt er am 9. Dctober beffelben Jahres von Reuhaus ber über bie Konigeftrage einen glanzenden Einzug in ber Metropole, wo es nach dem Abgange bes verftorbenen Bis schofs fehr unruhig berging. Drei abgefallene Minoriten aus bem St. 30hannestlofter in Raberborn, Die Urheber Diefer Unruhen, bemachtigten fich mit ihren Anhangern ber Bau- und Marf- ober St. Bancratlusfirche, verbrangten aus benfelben bie tatholischen Pfarrer, verleiteten viele Burger jum Abfall von ber alten Rirche, und wiegelten bas gemeine Bolf gegen ben Dagiftrat und die Beiftlichkeit auf. Die Reuerer hielten geheime Bufammenfünfte, machten verderbliche Berbindungen, und gingen in ihrer Beseffenheit fo weit, bag fie zwolf Apostel und Saupter bes Aufftands mablten, alle Ratholifen verfolgten, ihnen nicht blos bie Bahlung von Binfen verweigerten, sondern auch ichon bie Buter und Saufer berfelben beimlich unter fich vertheilten, fich burch Gibe verbanden, Die lutherische Lehre auf Leben und Tod zu vertheibigen, ben Burgermeistern bie Stadtschluffel mit Bewalt abnahmen, die Stadtthore einige Tage verschloffen ließen, im Triumph gegen bas fürstliche Schloß Reuhaus ausrudten, und fich fo ihrer Dbrigfeit nach Billfur miberfesten.

Der Kurfürft suchte die Aufrührer schon vor seiner Anfunft durch gutliche Borstellungen zu ihrer Pflicht zurud zu führen, indem er den Colnischen Provinzialsatrapen Johannes Quadt an selbe abschickte, sie auch zu wiederholten Malen schriftlich ermahnte. Sie kehrten sich aber an nichts und blieben selbst am Huldigungstage widerspenstig. Deswegen ließ der Erzbischof
alle Bürger auf den zwölften October in den Garten des Klosters Abdinghof bestellen, um, wie es hieß, einen gnädigen Abschied zu nehmen und dann
abzureisen. Dies Gerücht bewirfte selbst das Erscheinen der Anführer. Da
nun die Bürger versammelt waren, ließ Hermann die Thuren des mit hohen

Mauern umgebenen Sofes ichließen, und durch seine Reiterei alle Boften ber Stabt befegen, las ein Bergeichniß ber Saupter bes Aufftantes vor, beren einige bereits burch bie Benebictinerfirche entschlüpft waren, und gab Die noch anwesenden seiner Garbe in Bermahrung. hierauf erhob fich gro-Die Frauen ber verhafteten Manner warfen aus ben benachbarten Saufern mit Steinen nach bem Erzbischofe und feinem Befolge, und fcrieen, an verschiebenen Orten ber Stadt fei Feuer. Die Dienerschaft ber Abligen ward über bie Berwundung ihrer Gebieter fo aufgebracht, daß fie bie Rlofterpforte fprenate und manchen Burger niedergeftogen haben murbe, batte ber Rurfurft nicht Rube geboten. Run wurden fechegebn aufrührerifche Burger in's Gefängniß abgeführt und jum Tote verurtheilt. Die Hinrichtung follte am 15. October auf bem Marfte vollstredt werben, allein ber flägliche Jammer ber Ungludlichen rührte alle Unwesende so fehr, bag bie Domherren und Beifilichen ber Stadt, wie auch mehrere Ablige, Abgeord. nete ber Stabte, ber alte und neue Rath ber Stadt Baberborn, und eine Menge Frauen und Jungfrauen um Begnadigung baten. Dit Diefen vereinten bie Großen aus bem Befolge bes Abministratore ihre Fursprache. Und fo begnadigte Letterer die Berurtheilten. Rach protestantischen Berichten geschah es freilich nicht, allein biefe beruhen auf völliger Entstellung ber Und ebenso ift es eine wohlfeile Erfindung, daß ber Scharfrich. Bahrheit. ter ben Dienft verweigert hatte, weil er fein Senfer fur Unschuldige fei. Bene brei Minoriten führte man nach Reuhaus in's Gefängniß; von ba follten fie nach Arenoberg gebracht werben, wurden aber burch lutheriich aes finnte Einwohner von Soeft befreit.

Um für bie Zufunft ähnliche Unruhen zu verhindern, traf Hermann am 16. October einen Receg, nach welchem ber Magistrat von Baberborn feinen Bradicanten und feinen Menschen aus Orten, die der neuen Lehre anhingen, in bie Stadt aufnehmen follte ("- nullus extraneus, vir aut femina, servus aut ancilla, ex urbibus locisque illis, quae novae doctrinae adhaerescunt, aut de ea notata insimulata sunt - "). Gie verpflichtet fich, ber Religion ihrer Bater treu gu bleiben, bem Administrator auf's Reue zu huldigen, fest die Bahl ber Bemeindevorsteher von vierzig auf vier und zwanzig herab, ichafft bas Schutencorps ab, liefert bie Fahne ber Aufftanbifchen aus, und nimmt feinen neuen Bürger an, ber ben gegenwärtigen Bertrag nicht beschwört. Die Branabias ten follen Benugthung leiften (- Gelbbufe und Saudarreft -), und fich fünftig ale gehorfame Burger betragen. Sollte aber einer berfelben acaen bie Bestimmungen bes Receffes handeln, muffe ihn bie Stadt bem Bermefer bes Bisthums ausliefern, ber bann bas bereits gefällte Tobesurtheil ohne weiteres Berfahren vollftreden laffen tonne. Bergeben fich andere Burger gegen bie Abfunft, foll ber Magistrat bieselben gefänglich einziehen und so lange vermahren, bis fie bem Pfleger und bem Lande Genugthuung geleiftet. Aue Rechte, Freiheiten, gute und nubliche Brauche ber Stadt follen burch biefen Reces nicht gefrantt werben. Daburch war in Paberborn bie Rube auf lange Jahre gefichert.

Gleichen Effer bewies hermann in feiner Betheiligung an ber Be- fampfung ber Biebertaufer in Munfter. Er schiefte bem Bifchofe baselbft

Truppen und Gelb, und war 1534 perfonlich bei ber Belagerung ber "Burg Bion".

Im Jahre 1536 hielt er jenes benfwurdige Brovingialconcil zu Coln. auf welchem feine Suffragane, Die Bischofe von Luttich, Utrecht, Dunfter, Donabrud und Minden, die Bralaten bes Ergftifts und fonftige Gelehrte Der 3med biefes Concils war, ber Regerei zu begegnen, und beshalb felbft zu reformiren, mas einer Reform bedurftig mare. Abolf Graf von Schauenburg, fein Coabjutor, fein Beihbischof Quirin von Bilich und Doctor Johann Gropper, Domherr ju St. Gereon und Propft ju Bonn, follen es hauptfächlich gewesen sein, die ihn zur Beranftaltung Diefer Synobe Bermann felbft eröffnete bie erfte Sigung mit Berlefung eines Entwurfe heilfamer Befchluffe, Die, verbunden mit einer Bisitationsordnung, von Johannes Gropper burch ben Drud veröffentlicht murden. im October beffelben Jahres erfuhr man aus Coln, bag ber Erzbischof von ben weltlichen Sauptern ber Reformation bearbeitet werbe, um ihn jum 26fall von der Kirche zu verleiten, und daß er fich bereits ftart den neuen Leh-Bater Mebmann, ber Ergieher ber Gohne feiner Bruber, fpater fein Agent in Religionsangelegenheiten, foll ihn vorzugsweise mit ber neuen Lehre vertraut gemacht haben, wie man glaubt, im geheimen Auftrage bes Rurfürften von Sachsen und Landgrafen von Seffen. Bermann fchicte ben Pater 1539 an Melanchthon, ber sich bamale zu Frankfurt befand, um beffen Borfchlage über die Durchführung ber Reformation im Erzstift zu vernehmen, und ihn zu einer mundlichen Unterredung einzuladen, mas jener indes für jest noch verschob, und bie Bestimmung barüber feinem Rurfürsten Einstweilen blieb es benn noch bei dem Alten, um so mehr, als tas Domcapitel und bie Univerfitat ben Reuerungen burchaus abholb maren. Ja, schwantenben Charaftere, foll hermann bei seinem Erscheinen auf bem Reichstage ju Sagenau (1540) wieder ftreng fatholifche Befinnungen geau-Bert haben, Die freilich nicht lange Stich hielten. In feinem Befolge war Gropper, bem er, nach einigen Unterredungen mit bem gewandten und schmiegsamen Martin Bucer, nebst andern Rathen ben Auftrag ertheilte, fich mit dem Genannten einer religiofen Bergleichung wegen zu besprechen, fo weit hatte ihn Bucer ichon gewonnen. Migtrauisch und ungern fügte fich Gropper. Doch fam es zu feinem Resultat. Beiter gebieh man zu Borms, und noch mehr zu Regensburg (1541). Bon Bucer und Gropper ward in Folge mehrerer Berathungen eine weitlaufige Reformationsformel, ber liber Ratisbonensis verfaßt, ber, nachdem er vom faiserlichen Secretair Gerhard Beltwid, mahrscheinlich blos in formeller Beise überarbeitet worden, ben Collocutoren beiber Parteien gur Besprechung vom Raiser überantwortet Rur an Ed's Scharffinn und Festigfeit wie an Luther's Gerabbeit scheiterte ber Blan, bas Erzstift Coln und barauf auch mahrscheinlich bas übrige noch fatholische Deutschland un vermerft zu protestantifiren. wie Luther erkannten die Zweideutigfeit und Unmöglichkeit jener Aufftellungen, und enthüllten fie. Gropper felbft lernte an ben gablreichen Rebenartis feln und Bloffen, welche die protestantischen Collocutoren mahrend bes Befprache übergaben, wie jene Reformationoformel nur bem Intereffe ber Religionsneuerung bienen follte. Um fich baber von jebem schlimmen Berbachte, ben er burch Mitabfaffung bes Interims auf fich gezogen ober ziehen möchte, zu reinigen, ließ er fich noch auf bem Reichstage zu Regensburg ein kaiser- liches Zeugniß ausstellen, baß er nur auf Befehl gehandelt und fich treu und unverweislich verhalten.

Hermann begab sich in seinen Sprengel zurud und schien ben Regensburger Reichstagsbeschluß, ber allen Bischösen Beseitigung ber Berberbniffe ihrer Kirche anbesahl, so aussühren zu wollen, daß er ben Protestanten nicht nur freie Ausübung ihres Glaubens gestattete, sondern ihnen auch Kirchen einräumte. Dann berief er Bucer von Straßburg nach Bonn, um die neue Lehre weiter zu verbreiten und die Schwankenden zu ihr hinüber zu ziehen.

3m Januar 1542 langte Bucer ju Bufchhoven bei Bonn an, wo ber Rurfurft fich gerade aufhielt. Er berief seinen Beibbischof Johann Ropel und Gropper, um fich mit Bucer in ein geselliges Besprach einzulaffen. Erfterer wollte nichts mit ihm zu thun haben, Gropper fprach uber unbedeutende Dinge. Benige Tage nachber machte ihm Bucer zu Coln gang unerwartet einen Besuch, wobei ihm ber Domberr gablreiche Brrthumer in ben von ihm veröffentlichten Acten des Regensburger Colloquiums nachwies. Bucer reifte balb wieder nach Stragburg ab, melbete aber bem Rurfurften von Sachsen und bem Landgrafen von Beffen, welche ber Reformation bienliche Absichten hermann bege, und bag er barin aufgemuntert werben muffe. Dies geschah auch von beiben Fürften, mogegen ber Jesuit Betrus Faber ein Ermahnungoschreiben in anderem Sinne an ihn schickte. 3m December beffelben Jahres traf Bucer wieder ju Bonn ein, um ernftlich mit ber Reformation einen Unfang ju machen. Gropper ließ ben Rurfürften burch beffen Schwager, ben Grafen von Ruenar warnen, und begab fich bann in biefer Abficht felbft zu ihm. Gben fo vergebens fandte bas Domcapitel zu ihm. Und eben fo fruchtlos zeigte fich ein bergliches Schreiben Gropper's an Bucer, worin er ihn bat, einseitig feine Reuerungen vorzunehmen. Bucer prebigte zu Bonn, und begann im Franziscanerflofter Borlesungen über bie Briefe Bauli. Jest erhob fich bas Domcapitel, mit Ausnahme ber feche Mitglieber, Die ber neuen Lehre hulbigten, und erflarte bem Erzbischof perfonlich, bag er zu Bucer's Berufung fein Recht gehabt. Diefer bestritt bas, und verlangte Wiberlegung aus ber heiligen Schrift. Das Domcapitel gewährte ihm folche in einem eigenen Gutachten, und bat nochmals bringend um Bucer's Entfernung; wolle er eine heilfame Reformation, fo moge er fich aus ben Seinigen taugliche Manner bazu mahlen. Bucer aber fuchte feine Lehre in einer eigenen Schrift ju rechtfertigen, Die er mit Begleitschreis ben bem Domcapitel und ber Universität überfandte. Jenes veranstaltete bavon einen Auszug, worin ce bie barin befindlichen Beteroborien hervorhob; biese beauftragte im Berein mit dem Clerus von Coln den Carmeliter. Monch Eberhard Billid mit Abfaffung eines besonderen Gutachtens.

Unterbessen hatte Bucer bereits Gehülfen bekommen. Melanchthon langte im April 1543 zu Bonn an, wohin ihn der Erzbischof berusen, um Bucer im Resormationswerf zu unterstüßen, und schrieb gegen den Carmelister-Mönch die responsio ad scriptum quorundam delectorum a clero secundario Coloniensi. Erasmus Sarcerius predigte zu Andernach, ein Anderer zu Kempen die neue Lehre. Gedio, Vistorius, Martin Faber,

Johannes a Lasco waren auch schon berufen , und trafen gegen Ende Juni Im folgenben Jahre fam noch Albert Barbenberg. Der Schweizer Reformator Beinrich Bullinger, ber bereits im Februar 1341 bem Rurfurften in einem Schreiben erflart hatte, bag ein guter Chrift feiner Deffe beimobnen burfe, wibmete ibm und Bucer bamals feinen Commentar über bas Evangelium Johannis. Es wurden nun weitere Schriften gewechselt gwiichen hermann und bem Domcapitel, welches vom Bapfte gur ftanbhaften Ausbauer ermahnt worben. Schon zeigten fich im Erzstift Coin Fruchte ber neuen Lehre, Bilber, Altare, firchliche Gerathichaften wurden namentlich au Ling, Dehlem und Rempen gerftort; in Bonn verließen bie Minoriten ihr Klofter, beiratheten theilweise, und einer berfelben, Mainerzhagen, veröffentlichte in "Gines driftlichen Burgers Sanbbuchlein" eine von einem Ungenannten verfaßte Darftellung bes neuen Glaubens. Mit einer Rirchenordnung auf Grundlage ber von Offander im Jahr 1533 verfaßten Branbenburg - Rurnbergichen mar Bucer beschäftigt, Melandthon arbeitete mit Im Bangen lutherisch gehalten, erfannte man boch hin und wieber, namentlich in ber Abendmablolehre, ben Schweizer Lehrbegriff, worüber Luther außerst ungehalten ward, und Delanchthon sich gegen ihn nur burch bie Berficherung rechtfertigen fonnte : er habe biefen Abichnitt nicht bearbeis tet und Bucer auf bas Bebenfliche beffelben aufmertfam gemacht, ber inbeffen feine Rudficht barauf genommen. Auf Mclanchthon's Unfuchen nahmen nun auch der Rurfürst von Sachsen und Landgraf Philipp von Beffen fich Krermann's an. Letterer hatte ichon früher bem Domcavitel geschrieben, er und seine Bundesgenoffen wurden fur ben Erzbischof auftreten, wenn man Bewalt gegen ihn brauche. Beibe Fürften fandten ihre Abgeordneten an bas Domcavitel und ben Magistrat ber Stadt Coln, flagent junachft über Die gegen hermann und beffen Freunde veröffentlichten Schriften, welche ben Evangelischen gerechte Urfache jum Unwillen boten. Sie überzeugten fich indeß, wie wenig Reigung jene Rorperschaften ju hermann's Neuerungen Auf einem Landtage ju Bonn legte Diefer Die Buceriche Kirchenordnung vor, welche bas Domcapitel im Ramen ber Stande gurudwies. Unterbeffen trafen von Papft und Raifer wiederholte Belobunges und Ermunterungeschreiben an bas Domcapitel, ben Clerus, bie Universität unb ben Magistrat von Coln ein. Der Raifer felbft fam auf seinem Buge gegen ben Bergog Bilbelm von Julich mit einem bedeutenden Beere burch Bonn. Diefer Unblid und feine Borftellungen bewirften, bag hermann Bucer und Sebio entließ; Melanchthon war bereits fort. Lutherische Prediger blieben jeboch felbft in Bonn gurud. Der Rurfurft besuchte bann, im Februar 1544, ben Reichstag zu Speier, verbreitete bort bie Buceriche Rirchenumgeftaltung unter den Standen, und foll tem Raifer eine Bertheidigung feiner Reformen überreicht haben. Letterer bedurfte bes Beiftanbes ber Reichoftanbe gu feinem Kriege gegen Franfreich, und beobalb erfolgte ein ben Brotestanten gunfliger Reichstagsabschieb, woburch hermann ermuthigt warb, im bisherigen Bege forizufahren.

Das Domeapitel bat nun ben Kaifer, fich in einem eigenen Batent ber katholischen Sache anzunehmen. Diefer fandte barauf feinen Bicecanzler Naves an ben Kurfürsten mit bem gemeffenen Befehle, ungefäumt von allen

Reuerungen abzustehen, und erließ, ale diefe Sendung feinen Erfolg hatte, im October jenes Batent, worin allen Angehörigen bes Erzstifts unter fcmerer Strafe befohlen marb, alle Reuerungen ju vermeiben, Die eingeführten aufzuheben, und bei der fatholischen Religion zu bleiben. Und zum letten Male ließen Domcavitel, Clerus und Universität ben Rurfürften bitten und marnen, bag er von allen firchlichen Umanberungen abstehe, Die Bradicanten abschaffe, und ein allgemeines Concil abwarte. Alle berfelbe aber ju Dag. regeln griff, welche bas gerade Gegentheil hiervon maren, murbe eine öffents liche Brotestation und Appellation an die bochfte geiftliche und weltliche Obrigfeit abgefaßt und bem Aurfürsten insinuirt, ber in seiner Antwort barauf zu verfteben gab, bag ihn biefe nicht umftimmen tonne. Der Apvellation traten bet gesammte Clerus bes Ergftifts und bie weltlichen Stanbe bei, bie hermann im December nach Bonn beschied, wo er nochmale erklarte, baß er unter feiner Bedingung von der begonnenen Reformation Abstand nehme, ba fie jedes Chriften Seelenheil und ewige Boblfahrt betreffe; er habe auch in Diefer Cache bas Erguift mit feinerlei Roften beschwert, ba bie amolf ober funfgehn Brediger in ber Proving aus seinem Privatvermogen unterhalten wurden, obgleich er bas Recht habe, fie aus ergftiftschen Ginfunften ju befolben; follte er aber biefer Ungelegenheit wegen Umt und Burde verlieren, fo überlaffe er bas Weitere Bott: es werde ihm nicht beschwerlich fallen zu fterben wie er geboren, als ein Graf von Wieb, ben feine Unverwandten ficher nicht verliegen.

Denselben Widerftand, den Hermann im Erzstift fand, leistete man ihm im Bisthume Paderborn, wohin er (1545) den Befehl schicke, in allen Städten die katholischen Gebräuche abzuschaffen und die Augsburger Confession einzusühren. Das Domcapitel zu Paderborn vereinigte sich mit den übrigen Ständen des Hochstists, und antwortete dem Administrator: Sein Besehl könne nicht vollzogen werden, denn derselbe hätte nicht nur die Weissungen des Kaisers, sondern auch die Verträge mit der Stadt Paderborn, welche von den Bürgern und deren Nachkommen vermöge des geleisteten Eides gehalten werden müßten, gegen sich; in anderen Stücken, die dem Gewissen nicht zuwider wären, würden sie ihm gern gehorchen. Dies zeigte man bald in der That, indem man ihm am 22. October sechstausend Thaler verlangte Hülfsgelder bewilligte und im Februar nächsten Jahres zahlte.

Auf dem Reichstage zu Worms (Warz 1545), worauf hermann, obsgleich durch ben Kaiser eingeladen, nicht erschien, betrieb Gropper die Sache der Katholisen. Der Kaiser nahm des Domcapitels Appellation entgegen, und erließ im Juni einen Schus- und Schirmbrief gegen alle vorgenommesnen und noch vorzunehmenden Religionsänderungen, lud ferner den Kursfürsten vor, innerhalb dreißig Tagen entweder persönlich oder durch einen Procurator vor ihm sich zu stellen und zu verantworten, inzwischen Alles in den vorigen Stand zu versegen. Dieselbe Weisung, Alles auf den alten Kuß zu bringen, ging den Bewohnern von Andernach, Bonn und Kempen zu. Auch Bapst Baul III. sorderte ihn sammt den abtrünnigen Domherren binnen sechszig Tagen zur Rechtsertigung nach Rom. Hermann appellirte an ein freies allgemeines oder Nationalconcil, oder an eine Versammlung der Reichsstände. Im August sprach ihn dann der Kaiser persönlich, rügte

feine Unbeugsamfeit und erinnerte ihn an seine Abhangigkeit vom avostolis schen Stuhle. Dann lub er ihn neuerdinge nach Bruffel. Der Erzbischof beschwerte fich bei Sachsen und Burtemberg über bie Broceduren, benen er fich gegen Recht und Bebrauch unterwerfen folle, und die Rurfürsten von ber Bfalz, Sachsen und Brandenburg suchten, obwohl vergebens, bes Raisers Magregeln rudgangig zu machen. 2m 8. Januar 1546 suspendirte ber papftliche Legat ben Erzbischof, und am 16. April ercommunicirte ihn ber Bapft, bem Raifer bie Bollftredung übertragenb. Diefer, in ben schmaltalbifchen Krieg verwickelt, erließ zunächst ein Abmahnungoschreiben an Sermann, fich jeber Feinbfeligfeit zu enthalten, und endlich berief er bie Stanbe bes Landes, hermann V. nicht mehr als ihren herrn zu verehren, fondern Abolf von Schauenburg, bes bisherigen Erzbischofs Coadjutor, zu gehorchen. Die Beiftlichkeit willigte barin ein, allein ber Abel und bie Stabte waren mit biefer Magnahme nicht gang zufrieden. Und aus biefer Berschiedenheit bes Billens und ber Unfichten hatte leichtlich ein Burgerfrieg entstehen tonnen. wenn ber Bergog von Cleve die Geiftlichkeit nicht zur Mäßigung und Rube aufgeforbert, und ber weltliche Abel, inebesondere bie Grafen von Ruenar und Manberscheid, bem Erzbischofe nicht gerathen hatten, feiner Stelle zu entfagen (25. Februar 1547). Die Fürsten von Sachsen und Beffen boten ihm bewaffnete Sulfe an; ba fie aber felbft von Karl V. besiegt murben, jog fich hermann in die Grafschaft Wied zurud, wo er in stiller Eingezogenheit fein Leben beschloß.

Hermann war von Ratur sanft und friedlich, und nicht selten ber Bermittler von Zwiftigfeiten. Go legte er ben Streit über ben Beferzoll bei Lemvörde und Gerstelle und über ben Beidenkirchhof bei Berstelle am jenscitigen Weserufer mit Erich, Bergog von Braunschweig, friedlich bei; auch ben Bwift zwifchen Coln und Paberborn über bie Berichtsbarfeit in Erwitte und Befterfotten. Auch war er sehr barauf bedacht, bas Loos ber Unterthanen ju erleichtern, und fie fast ganglich von Steuern zu befreien, weshalb er ebenfalls fich fehr einschränfte. Allein es fehlte ihm an Entschiebenheit des Charaftere, fo bag er fast stete in allen einigermaßen wichtigen Sanblungen sich von Andern leiten ließ. Gelehrte Renntniffe besaß er teine. Er war selbst ber lateinischen Sprache fehr unvollfommen machtig, und mit ben Rirdjengebrauchen nicht so vertraut, ale es zu erwarten und zu verlangen war. Meffen foll er im Gangen gelesen, und zwei bavon felbst die Ungufriebenheit Rarl V. erregt haben. Alles zusammen betrachtet war er ein guter und ehrlicher Fürft, ber bie Achtung verdiente, mit ber ihn auch feine Begnet behandelten, und beffen Rame mit ungleich größeren Lettern in bas Buch ber Befchichte verzeichnet werden mußte, wenn er nicht blos feinem Sange gemäß, aus innerer Uebereinstimmung, vielmehr auch felbständig gehandelt und gu handeln verftanden hatte. Denn Willensftarte und Ausdauer muß an Bebem anerkannt werden, gleichviel ob er hier als ein Abgefallener und Irrenber, bort als ein Reugeworbener und Befehrter erscheint. Bloge Uebergeugung aber ohne eigene Kraft und Confegueng fann und muß im Bunde mit Friedfertigfeit und Uneigennütigfeit wohl Beifall erweden, nie bagegen Größe verleihen.

XLIX. (73.) Adolf III., Graf von Schauenburg, burch ben Willen

bes Kaisers und mit Einstimmung bes Domcapitels seit bem 24. Januar 1547 Kurfürst und Erzbischof, hielt am 28. Juli 1548 seinen feierlichen Einzug in Coln, wo er nächsten Jahres eine Provinzialspnode zum Zwecke nothwendiger Reformen veranstaltete. Denn wenn auch die Kirche als solche keiner Besserung bedürftig erschien, so gestanden doch auch die eifrigsten Katholiken offen die Unwissenheit und Unsittlichkeit eines großen Theiles des Clerus der Erzbiscese ein. Jene Synode dauerte vom 11. März bis 6. April, und wurden darin folgende sechs Punkte beschlossen:

1. "Ut juventus catholica per magistros probatos et selectos recte instituatur, non solum doctrinis humanioribus et profanis, sed

etiam sacris ac theologicis."

2. "Ut hi, qui sacris ordinibus initiandi, vel ad animarum regimen assumendi sunt, antea per viros doctos probatosque diligenter examinentur, tam de vita ac moribus, quam de scientia ad eum ordinem aut animarum curam necessaria."

3. "Ut hi, qui curam animarum tenent; summa cum diligentia suo munere perfungantur; nec Archidiaconi suas vices committant hominibus levibus vitiosisque, sed viris gravibus et probatae existimationis."

4. "Ut Archidiaconi suas Ecclesias diligenter visitent, oculumque pervigilem habeant in detegendis corrigendisque Parochorum aut Parochianorum vitiis."

5. "Ut frequenter ab Episcopis celebrentur synodi, sine quibus ordo ecclesiasticus facillime diffluit, uti corpus sine nervis."

6. "Ut jurisdictio ecclesiastica, per abusum depravata, reformetur juxta modum ac normam, alias in synodis anterioribus laudatis-

sime praescriptam."

Abolf bemühte sich eifrigst, die von Hermann eingeführten und zugelaffenen Neuerungen zu beseitigen, ohne babei die Wege des Friedens und der Mäßigung außer Augen zu lassen. Auch auf dem Concile zu Trient, dem er persönlich beiwohnte, gehörte er zu denen, die einer Bekämpfung der lutherischen Reformation durch die Wassen des Geistes das Wort redeten. In minder friegerischen Zeiten und bei längerem Leben wurde er der Kirche ungleich mehr noch genütt haben, als ihm die allgemeinen Verhältnisse zu nüßen erlaubten. Er starb am 20. September 1556 auf dem Schlosse zu Vrühl, mußte es aber erst erleben, daß die Pest im Jahre 1553 zu Coln allein dinnen wenigen Monaten 25,000 Menschen hinwegraffte.

3hm folgte

D. (74.) Anton, Graf von Schauenburg, bes Borigen Bruber, er, wählt am 26. October 1556, vorher Propft zu Lüttich, Utrecht, in Coin zu St. Gereon, an Glaubenseifer und Sittenstrenge Abolf III. vollfommen gleich. Sein balbiger Tob, er starb am 18. Juni 1558 zu Gobesberg, hinderte ihn in dem Maße zu wirken, als er sich gelobt hatte.

LI. (75.) Ichann Gebhard I., Graf von Mansfeld, Propst zu

LI. (75.) Johann Gebhard I., Graf von Mansfeld, Propft zu Utrecht und bes St. Georgenftifts in Coln, erwählt am 26. Juli 1558, verschied am 2. November 1562 zu Brühl. Man beschulbigt ihn ber Hin-

neigung jum lutherifchen Glauben.

and Sailt and Single Bee in me im Seine beite ha me be har bearings PORTER THE THE SON HAVE THE rier is sense. derfer bein mark Grentalüum bieb beir terrere, pur red verbentenen Gine beschermitting berüber ein, unt fiellte fabige Lebter an. ein miete er ten beide inten hermann Rernenbrech, gum 4. ..... einen Rechtogelehrten and Gelbern, ber im Wille if in inner Premit gen verloren, unt nach Baberborn gewandert war. in Confliern ten Faultunten bentmmte ber Rurfurft für immer ben Dechans ben , Conter und Colonbufter bed Lomcapitele und feinen Official.

machte er es zur Pflicht, alle Einkunfte und Guter der Domischulen nur für biefe zu verwenden, die verpfandeten Guter wieder einzulosen, jedem Lehrer sein besonderes Gehalt anzuweisen, genau aushändigen zu laffen und barbuber zu wachen, daß nur tüchtige Lehrer angestellt würden, und biese stets ihre Schuldigkeit thaten.

Er sorgte auch für ben Frieden mit den Rachbaren. So suchte er den langwierigen Jurisdictionsstreit zwischen Coln und Paderborn über Erwitte und Besterfotten und über die Salzwerke in dem letteren burch Schiederichter endgültig auszugleichen. Paderborn gründete seine Ansprücke auf eine Schenfung des Raifers Conrad II., Coln auf die Vereinigung des Herzogethums Bestsalen mit dem Erzstift. Rach Uebereinfunst beider Parteien wurde die Sache jest der Universität Freiburg zur Entscheidung vorgelegt, und von dieser so gesprochen: Das peinliche Gericht und das Besteuerungsrecht gebührt Coln, alles, was die einfache Jurisdiction nicht übersteigt: Pasberborn.

Um in den einzelnen Gemeinden Streitigfeiten zu verhüten, befahl er, bag alle Städte ihre Gerechtsame, Besthungen und Lauen schriftlich verzeichenet und begründet in einem bestimmten Zeitraume auf der Kanzlei zu Padersborn niederlegen sollten.

Als aber bie nieber-ifenburgiche Linie fo weit ausgestorben, bag Salentin ber einzige mannliche Stammbalter war, refignirte er am 13. Soptember 1577 auf bem zu Bruhl versammelten ganbtage, verließ ben geiftlichen Stand, in welchem er übrigens bie boberen Weihen nie erhalten, und verheis rathete fich am 10. December beffelben Jahres mit Untonie Bilhelmine, Tochter bes Grafen Johann von Aremberg, mit ber er zwei Cobne erzeugte. Rurfurft Friedrich von der Pfalz ftellte ibm gwar vor, fich lieber mit Beibebaltung bes Ergbisthums zu verheirathen, um bie lang gefuchte Freiftellung und Aufhebung bee geiftlichen Borbehalts in feinem Stift in's Werf gu fegen, ober boch fich ben Domcavitular und poftulirten Erzbischof von Bremen Beinrich , Bergog von Sachsen Lauenburg jum Rachfolger ju mablen; allein Salentin antwortete, er fei weber gesonnen, fich in feiner bermaligen Stellung zu verchelichen, noch Jemand auf Bufagen und Berheißungen an feine Stelle ju beforbern, fonbern bas Erzbisthum benen ju überantworten, benen es gebubre, um felbit eine taugliche Berson zu befigniren. lutherisch geworben und von jeher ber Reformation, Die selbst in Coln nicht wenige Unbanger zählte, zugethan gemejen, ift mohl zu bezweifeln, wiewohl er gegen beren Befenner nicht eiferte.

LIV. (78.) Gebhard II., Sohn des Freiherrn Wilhelm von Baldburg-Truchseß in Schwaben und der Johanna von Kürstenberg, geboren 1548 oder 1549, der Resse bes Cardinals und Bischoss Ditto von Augsburg, widmete sich frühzeitig, schwerlich aus Reigung, sicher aus anderweitiger Bestimmung, dem geistlichen Stande, und studirte mit einem seiner Brüder unter Adrian Bessemer's Aussicht 1563 zu Löwen. Im nächsten Jahre besaß er schon ein Canonicat, ward dann Dompropst zu Augsburg, Dombechant in Straßburg, und bereits 1570 Domherr zu Coln. Rachdem er mehrere Universitäten besucht hatte, kam er nach Rom, ward dort dem Bapft und den Cardinalen vorgestellt, und sand bei seinem Oheim Gelegen-

heit, fich weiter auszubilben. Rach Salentin's Rudtritt wart er am 5. December 1577 jum Erzbischof von Coln erwählt. Graf hermann von Ruenar, ein Sohn Wilhelm III. von Ruenar und Anna's, ber Schwefter bes Rurfürsten hermann von Wieb, ber Reformation febr ergeben, mar febr bemuht, Die Stimmen bes jum Theil protestantisch gesinnten Domcapitele auf ihn ju vereinen, weil er in ihm bas geeignete Bertzeug erfannte, Die neue Lehre im Eraftift burchzuführen. 3ch glaube aber nicht, bag Gebhard ichon bamale entschieden protestantischer Besinnung mar, wie man behauptet bat, fondern bag Graf hermann mehr auf beffen weltlichen Sang und ichlechte Leibenschaften speculirte, junachft auf feine Reigung ju ber Grafin Mgnes von Manefeld. Ein fo lafterhafter, allen weltlichen Benuffen von jeber fnechtisch ergebener Mensch wie Gebhard fann nie irgend eine entschiedene religiose Befinnung begen, bies mare eine unerhörte Erscheinung, mohl aber fann und wird er, je nachdem bie Sande find, in bie er gerath, ju bestimmten Breden ber Religion und Politif ausgebeutet werben. Die Babiftimmen fielen zur anbern Salfte auf ben Bergog Ernft von Baiern, Bischof gu Silbesheim; allein Bapft Gregor XIII. wies biefen gurud, und bestätigte Gebhard, gewiß in Rudficht auf tie Empfehlungen feines Dheims und beffen eifrige Bemuhungen fur die fatholische Rirche. Bu Coblenz legte er vor bem Erzbischofe Jacob von Trier, ale Delegaten bes papftlichen Stuhles, in Begenwart Bieler ben Eid ab, ben bie romische Rirche von ben Bischofen forbert, und unterließ nichts, mas bas fatholische Befenntniß beischt. Ja er foll Anfange fo vortrefflich regiert haben, bag er zu Rom fur Deutschlands Borromaus galt. Kaifer Rubolf II. hegte fo großes Bertrauen ju ibm, baß er ihn nebst brei Unbern zu feinem Bevollmächtigten auf bem Congresse au Coln im Mai 1579 ernannte, auf welchem ein Berfuch gemacht murbe, bie Nieberlande mit Spanien auszuföhnen.

Bald aber trat ber alte Abam in ihm wieber jum Borichein. machte Schulden, befand fich haufig im Buftande ber Truntenheit, erschof in foldem am 15. Mary 1580 ju Linn einen Menschen, und hatte Umgang mit lieberlichen Frauenzimmern, obschon er Agnes, Die Tochter bes Grafen Johann Georg von Mansfeld, in fein Berg geschloffen. Er foll fie, bie Canoniffin ju Gerresheim im Bergichen mar, bei Gelegenheit einer Broceffion querft erblickt und ein Liebesverftandniß mit ihr angefnupft haben. lebte jest auf gang vertrautem Fuße mit ihr ju Bruhl, More, Kaiferemerth und Bonn, an welch lettem Orte fie vom Winter 1579 bis jum Jahre 1582 verweilte, mahrend Gebhard fich ofter als bieber im Schloffe ju Boppeleborf aufhielt, und fie entweber täglich besuchte, ober fich von ihr besuchen ließ. Bu Unfange bee Jahres 1582 erfcbienen aber ihre Bruber, bie jungen protestantischen Grafen von Mansfelb, und brangen mit Ungestum auf eine Erflarung, wie er fich habe unterftehen burfen, ein Fraulein aus fo vorneh. mer Familie zu entebren. Berbe er nicht auf bas Ergbisthum verzichten und bie Schwefter burch eine chriftliche Ehe wieber ju Ehren bringen, murben fle folche Schmach nicht ungeftraft laffen. Wirklich leiftete Gebhard in ihrer und anderer Bornehmen Gegenwart bas Berfprechen, Beibes thun ju hermann von Ruenar und ber Domherr Graf Abolf von Solms bingegen ftellten ihm vor, wie Briefterthum und Gbe fich recht aut vertrage,

er mithin auf bas Erzbisthum nicht zu verzichten brauche. Und er war balb

überrebet, da Agnes ihre Bitten mit Diefen Borftellungen vereinigte.

Muf Ginrathen Ruenar's erfolgte eine gemeinschaftlich verfaßte Bittfchrift ber furg zuvor noch auf's Mergfte gegen einander erbitterten Lutheraner und Calvinisten ber Stadt Coin an ben bortigen Magistrat, um Erlangung freier Religiondubung. Aber Diejenigen, welche bie Bittichrift unterschries ben, wurden mit Gefangniß bestraft, und ihr Memorial von Meldior Bruis nus, Pfarrer ju SS. Apostolorum, wiberlegt. Um ben Duth ber Colner Brotestanten zu heben, ließ hermann von Ruenar vom 8. Juni an einige Sonntage nacheinander auf dem bicht vor Goln belegenen Gute Dechtern. bas er vom Domcavitel ju Leben hatte, Gottesbienft anordnen, wozu ihnen ber Pfalggraf Johann Cafimir ben Bacharias Urfinus jum Brebiger ichicte. 216 nun bes Colner Magistrats Borfehrungen, jene Berfammlungen ju verbinbern, fich nuglos zeigten, und hermann Diene machte, Gewalt zu brauchen, ließ ber Magistrat eines Sonntags ben Meierhof mit ichmerem Befchus beschießen, wiewohl bies ein gewaltthatiger Gingriff in frembe Rechte war, benn es gehörte ju folchem Berfahren minbestens ein Befehl bes Domcapitele, und so die Buborer auseinander treiben. Sinterher ersuchte er bas Capitel, beim Rurfürften zu erwirfen, bag biefer feinem Bafallen gebiete, ahnliche Beranstaltungen fortab zu unterlaffen. Bum Scheine schrieb Gebhard eine Busammenkunft nach Herrmulheim aus; bes Capitels Abgeordnete erfchienen, nach langem Bogern auch Gebhard und feine Freunde. Auf bes Gegentheils ernfte Borftellungen jog er, wenigstens jum Scheine, hermann gur Berantwortung, und Diefer verfprach, folde Berfammlungen funftigbin nicht wieber veranstalten zu wollen.

Gebhard schidte sich auch an, ben Reichstag zu Augsburg zu besuchen, was seboch nicht geschah. Befürchtend, daß daselbst etwas zum Nachtheile ber Katholiken mit den Protestanten vereinbart werden möchte, schiefte das Domcapitel den strenggläubigen Chordischof Friedrich von Sachsen-Lauendurg dahin ab: Begen der hieraus entstehenden Mishelligkeiten zwischen biesem und dem Erzbischof und wegen der zu erwartenden Beiterungen suchte das Domcapitel nebst dem Magistrat dei dem Herzog von Cleve um Huste an. Der Herzog von Barma, Gouverneur der Niederlande, erbot sich von freien Stücken zum Beistand. Hierdurch fühner gemacht, saste der Magistrat den Beschluß, daß alle Nichtsatholisen binnen Monatsfrist die Stadt

verlaffen follten.

Unterbeffen erhielten die Abgeordneten der Colner Protestanten auf dem Reichstage von den Gesandten der Fürsten Augsburgscher Confession ein Empfehlungsschreiben an den Stadtrath zu Coln, wie andererseits die Reusgläubigen zu Coln Gebhard eine Bittschrift überreichten, daß er ihnen freie

Uebung ber unverfalichten evangelischen Lehre gemahren moge.

Gegen Ausgang bes Augsburger Reichstags kamen von Gebhard, ba feine und bes Capitels Gesandte, Caspar von Fürstenberg, Herr zu Bielstein, und der Canzler Franz Burchardt, Richts in seinem Sinne ausgerichstet, sondern sich ftreng katholisch verhalten hatten, zwei andere Abgeordnete, namlich die Domherren Graf Abolf von Solms und Schwarze, entschuldigsten des Kurfürsten Ausbleiden, und machten, jedoch nicht ausbrücklich in

18 Google

beit, fich weiter auszubilben. Rach Salentin's Rücktritt wart er am 5. December 1577 jum Erzbischof von Coln erwählt. Graf Bermann von Ruenar, ein Sohn Wilhelm III. von Ruenar und Anna's, ber Schwefter bes Rurfürften hermann von Bieb, ber Reformation febr ergeben, mar febr bemubt. Die Stimmen bes zum Theil protestantisch gefinnten Domcapitele auf ihn zu vereinen, weil er in ihm bas geeignete Bertzeug erfannte, bie neue Lehre im Eraftift burchzuführen. 3ch glaube aber nicht, bag Gebhard schon bamale entschieden protestantischer Gefinnung war, wie man behauptet bat, fondern daß Graf Sermann mehr auf beffen weltlichen Sang und ichlechte Leibenschaften speculirte, junachft auf feine Reigung ju ber Grafin Ugnes Ein fo lafterhafter, allen weltlichen Genuffen von feber von Mandfeld. fnechtisch ergebenet Mensch wie Gebhard fann nie irgend eine entschiebene religiose Befinnung begen, dies mare eine unerhörte Erscheinung, mohl aber fann und wird er, je nachbem bie Sande find, in bie er gerath, ju bestimmten Zweden ber Religion und Politif ausgebeutet werben. Die Wahlftimmen fielen zur andern Salfte auf ben Bergog Ernft von Baiern, Bischof gu Silbesheim; allein Bapft Gregor XIII. wies biefen gurud, und bestätigte Gebhard, gewiß in Rudficht auf bie Empfehlungen feines Dheims und beffen eifrige Bemuhungen fur bie fatholische Rirche. Bu Coblenz legte er por bem Erzbischofe Jacob von Trier, ale Delegaten bes papftlichen Stubles, in Begenwart Bieler ben Gib ab, ben bie romifche Rirche von ben Bischofen forbert, und unterließ nichts, mas bas fatholische Befenntniß beischt. foll Anfange fo vortrefflich regiert haben, daß er zu Rom fur Deutschlands Borromaus galt. Raifer Rubolf II. begte fo großes Bertrauen ju ihm, baß er ihn nebst brei Undern zu feinem Bevollmächtigten auf bem Congresse ju Coln im Dai 1579 ernannte, auf welchem ein Berfuch gemacht wurde, bie Nieberlande mit Spanien auszufohnen.

Balb aber trat ber alte Abam in ihm wieber jum Borichein. machte Schulden, befand fich haufig im Buftanbe ber Trunfenheit, erfchoß in foldem am 15. Marg 1580 ju ginn einen Menschen, und hatte Umgang mit lieberlichen Frauengimmern, obschon er Agnes, Die Tochter bes Grafen Johann Georg von Mansfelb, in fein Berg geschloffen. Er foll fie, bie Canonissin zu Gerredheim im Bergschen mar, bei Gelegenheit einer Procesfion querft erblidt und ein Liebesverftandniß mit ihr angefnupft haben. lebte jest auf gang vertrautem Fuße mit ihr ju Bruhl , More, Raiferemerth und Bonn, an welch lettem Orte fie vom Winter 1579 bis jum Jahre 1582 verweilte, mahrend Gebhard fich öfter ale bieber im Schloffe zu Boppeleborf aufhielt, und fie entweder täglich besuchte, ober fich von ihr besuchen Bu Unfange bes Jahres 1582 erschienen aber ihre Bruber, Die jungen protestantischen Grafen von Mansfelb, und brangen mit Ungestum auf eine Erflarung, wie er fich habe unterfteben burfen, ein Fraulein aus fo vorneh-Berbe er nicht auf bas Erzbisthum verzichten mer Kamilie au entebren. und bie Schwester burch eine driftliche Ehe wieder zu Ehren bringen, murben fle solche Schmach nicht ungestraft laffen. Wirklich leistete Gebhard in ibrer und anderer Bornehmen Gegenwart bas Berfprechen, Beibes thun ju hermann von Ruenar und ber Domherr Graf Abolf von Solms bingegen ftellten ihm vor, wie Briefterthum und Che fich recht gut vertrage, er mithin auf bas Erzbisthum nicht zu verzichten brauche. Und er war balb

überrebet, ba Ugnes ihre Bitten mit diefen Borftellungen vereinigte.

Muf Ginrathen Ruenar's erfolgte eine gemeinschaftlich verfaßte Bittfchrift ber furg guvor noch auf's Mergite gegen einander erbitterten Lutheraner und Calvinisten ber Stadt Coln an ben bortigen Magistrat, um Erlangung freier Religiondubung. Aber Diejenigen, welche bie Bittschrift unterschries ben, wurden mit Gefängniß bestraft, und ihr Memorial von Melchior Bruis nus, Bfarrer zu SS. Apostolorum, wiberlegt. Um ben Duth ber Coiner Brotestanten zu heben, ließ hermann von Ruenar vom 8. Juni an einige Sonntage nacheinander auf bem bicht vor Coln belegenen Gute Dechtern. bas er vom Domeavitel zu Leben hatte, Gottesbienft anordnen, wozu ihnen ber Pfalzgraf Johann Cafimir ben Bacharias Urfinus zum Brebiger schickte. 218 nun bes Colner Magistrate Borfehrungen, jene Berfammlungen ju verbinbern, fich nuglos zeigten, und hermann Miene machte, Gewalt ju brauchen, ließ ber Magistrat eines Sonntags ben Meierhof mit fcmerem Beichus beschießen, wiewohl bies ein gewaltthatiger Eingriff in frembe Rechte mar, benn es gehörte ju folchem Berfahren minbeftens ein Befehl bes Domcapitele, und so die Buhörer auseinander treiben. Sinterher ersuchte er bas Capitel, beim Rurfürften ju erwirfen, bag biefer feinem Bafallen gebiete, abnliche Beranstaltungen fortab zu unterlaffen. Bum Scheine schrieb Gebhard eine Busammenkunft nach Herrmulheim aus; bes Capitels Abgeorbnete erschienen, nach langem Bogern auch Gebhard und seine Freunde. Auf bes Gegentheils ernfte Borftellungen jog er, wenigstens jum Scheine, Bermann gur Berantwortung, und Diefer verfprach, folche Berfammlungen fünftigbin nicht wieder veranstalten zu wollen.

Gebhard schiefte sich auch an, ben Reichstag zu Augsburg zu besuchen, was jedoch nicht geschah. Befürchtend, daß daselbst etwas zum Nachtheile ber Katholiken mit ben Protestanten vereinbart werden möchte, schiefte das Domcapitel den strenggläubigen Chordischof Friedrich von Sachsen Lauenburg dahin ab. Begen der hieraus entstehenden Mishelligkeiten zwischen biesem und dem Erzbischof und wegen der zu erwartenden Beiterungen suchte das Domcapitel nebst dem Magistrat dei dem Herzog von Cleve um Huste an. Der Herzog von Parma, Gouverneur der Niederlande, erbot sich von freien Stücken zum Beistand. Hierdurch fühner gemacht, saste der Magistrat den Beschluß, daß alle Richtsatholiken binnen Monatsfrist die Stadt

verlaffen follten.

Unterbeffen erhielten die Abgeordneten der Colner Protestanten auf bem Reichstage von den Gesandten der Fürsten Augsburgscher Confession ein Empfehlungsschreiben an den Stadtrath zu Coln, wie andererseits die Reugläubigen zu Coln Gebhard eine Bittschrift überreichten, daß er ihnen freie

Uebung ber unverfälschten evangelischen Lehre gewähren möge.

Gegen Ausgang bes Augsburger Reichstags kamen von Gebharb, ba seine und bes Capitels Gesanbte, Caspar von Fürstenberg, herr zu Bielsstein, und ber Canzler Franz Burchardt, Richts in seinem Sinne ausgerichtet, sondern sich streng katholisch verhalten hatten, zwei andere Abgeordnete, nämlich die Domherren Graf Abolf von Solms und Schwarze, entschulbigsten bes Rurfürsten Ausbleiben, und machten, jedoch nicht ausbrücklich in

18 Google

Gebhard's Ramen, den Bersuch, einen Beschuß zu bewirfen, daß einem Jeben Religionsfreiheit gestattet wurde, und die Rirchensuchen, wenn sie den katholischen Glauben verließen und heiratheten, ihr Bisthum oder ihre Prastaur beibehalten durften. Die Gesandten der Protestanten, welche wohl wußten, daß dieser Borschlag vom Rurfürsten von Coln ausging, waren zur Unnahme besselben geneigt. Aber die katholischen Fürsten nebst dem Kaifer Andolf II. wiesen ihn ab.

Inzwischen hielt fich Gebhard in Westfalen auf. Den Abel baselbst fieß er befragen, mas er fich von ihm versprechen burfe, ba bas Coiner Domcapitel mit Unternehmungen gegen ihn schwanger gebe. Die Untwort lautete: Man wolle ihm treu beifteben, fo lange er nach feiner Borfahren Beife regiere; follte es jedoch wahr werben, daß er, wie es heiße, fich verheirathen wolle, hatte er feine Rechnung auf ihre Sulfe zu machen. Er gerurte fich auch als Ratholit, wohnte bein Gottesbienfte haufig bei, ließ ben 19. 21nguft an ben Bropft bes Convents St. Walpurgis zu Soeft fchreiben, bag fie alle von ihnen begonnenen Reuerungen abstellen, und ber romisch-fathotischen Religion beharrlich anhängen follten. Den 8. September fchicte er ben Jefuitenpriefter Beter Michaelis, bamale in Birgberg in Weftfalen, nach Werl zu Gerhard Rleinforge, bem Licentiaten beiber Rechte, und ließ balabit über Errichtung eines Collegiums und Dymnafiums ber Befellschaft Befu berathen. Um legten October, zwei Tage vor feiner Rudfehr aus Wenfalen nach Bonn, rief er bie Rathe jener Orte nach Arnoberg jufammen, verhans belte mit ihnen über Erhaltung ber fatholischen Religion, wollte gewiffe fleinere Beneficien in Gefete, Brilon und Ruthen gur befferen Unterhattung eines Bicars vereinigen, und verfprach, einen Colner Suffragan gur Momirufftritung bes Sacraments ber Confirmation nach Weftfalen zu fchicken. Und burch biese und andere Dagnahmen tauschte er Jebermann. Bu berfetben Beit rief er aber auch Beinrich von Sachsen-Lemenburg, ben Abminifirmtor von Baberborn und Erzbifchof von Bremen, ben Begunftiger ber lutherischen Lehre, Johann von Raffau, den Bruder bes Bringen von Drawien, und andere ber lutherischen und calvinischen Confession ergebene Manner zu fich in bas Berzogthum Weftfalen, berieth fich im September und October fiber Beranderung ber Religion, brachte mit Bulfe berfelben ju fet mem Schutze Truppen zusammen, und wandte vor, daß es wegen bes beigis schen Krieges geschähe. Durch Dito von Bolmertughaufen ließ er, ohne fich felbit zu compromittiren, freilich vergebens, in aller Stille einige Eble und verschiebene Bürgermeifter engernicher Stabte auregen, für fich und ihre Burger volle Religionsfreiheit zu forbern.

Am 2. November ging Gebhard von Arnsberg hinweg, erhielt unterwegs viele Schaaren von Reitern und Fußvolf, und zog den 4. Desember in Bonn ein. Der Rath übergab ihm jedoch die Schtüssel der Stadt nicht. Rurz darauf schicke er ein Schreiben nach Arnsberg an den obersten Duckstor, und befahl, daß er Heinrich von Sachsen-Lauenburg, seinen besondern Freund, in wichtigen Angelegenheiten zu Rathe ziehen, und diesem, wenn er es verlange, alle Schlösser und Städte in Westfalen öffnen solle.

Run wurden ftarfere Truppenhaufen an Reitern und Fugwolf gufammengebracht, in bas Riofter Dietfirchen nach Bertreibung ber Ronnen eine Befanung gelegt, Boppelsborf, Gobesberg, Reffenich und anbere fleine Stabte nebft ben benachbarten Dorfern mit Solbaten angefüllt. Dem Rath au Bonn mußte ber Aufurft bie Stadtichluffel mit Lift abzunothigen, Die Burger wurden entwaffnet, Die Minoriten vertrieben, Die Stadt befestigt. Da es ihm an Gelb fehlte, ließ er bei Rachtzeit alle filbernen und golbenen Befaße und alle Pretissen aus bem Schloffe Bruhl wegnehmen und nach Bonn bringen, Die er ale Gold für die Truppen verwendete. ebenfalls. Berfuche, Die bortigen Bunfte gegen ben Rath aufzuwiegeln, und es bahin ju bringen, bag poch mehrere Evangelische in benjelben gewählt, und ihnen eine Kirche eingeraumt werbe, ba bie Jesuiten ja auch eine erlangt hatten, blieben ohne Erfolg. Das Domcapitel melbete bie letten Borgange im Bebeimen bem Bapft. Diefer ermabnte ben Erzbifehof in einem ernften Schreiben vom 17. Rovember 1582. Er antwortete: "er wolle nicht blos bem Namen nach Bischof, sondern in Wahrheit ein folder und als Knecht Christi fein Sclave menschlicher Ueberlieferungen fein. Sein Amteelb perf binde ihn blos zu dem, was er für seine Berson in Schrift und Tradition finde; Die Che fei bort auch ben Bifcofen nicht verboten." bes Bapftes und bes vom Bapfte bagu veranlagten Raifers reifte ber Ergbischof von Trier zu ihm, und bat ihn bringend, nicht weiter zu gehen: doch Inmittelft famen Gefandte von protestantischen Furften zu ihm, und fagten ihm Sulfe zu.

Am 19. December erließ Gebhard eine öffentliche Erklärung, daß es durchaus nicht seine Absicht sei, das Erzbisthum erblich zu machen, er wolle nur, daß er mit ruhigem Gewissen in seinem Amt leben, und seinem Unterthanen die freie und öffentliche Uebung der wahren und unverfälschten Lehre und den rechtmäßigen Gebrauch der Sacramente gestatten könne, und keiner Religion zu nabe treten. Hierauf ließ er den 11. Januar 1583 ein Edict solgen, durch welches er seinen Unterthanen freie Religionsausübung ge-

ftattete.

Da Gebhard so seine Gesinnung öffentlich an ben Tag-legte, und bas Cölner Capitel ihn nicht umzustimmen vermochte, verlangte es die Einberussung ber Stände des Erzstifts. Diese ermahnten Gebhard durch ein Schreisben, von Reuerungen adzustehen. Endlich sagten die Domherren dem Abel an, daß er auf Weihnachten sich in Coln versammeln solle. Ueber die Ruhnsheit des Capitels aufgebracht, befahl der Kurfürst dem Adel, auf diesem wider die Rechtsordnung zusammenberusenen Convente Nichts zu hören, was nicht von ihren Genossen vorgeschlagen würde, und Nichts zum Rachstheil ihres Fürsten und des Erzstifts zu verhandeln. Zu Ausgange des Tahres 1582 fand sich Pfalzgraf Iohannes von Zweidrücken nebst den Gessanden des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz und der Pfalzgrafen Iohann Cassmir und Richard bei dem Domcavitel in Coln ein, um es zu einem Bergleich zu bringen; sie mußten aber unverrichteter Sache die Stadt verslassen.

Unterbeffen buhlte Friedrich von Sachsen Lauenburg, in der Soffnung der Erlangung der erzbischöflichen Burde, um die Boltsgunft, nahm ein besichburg Provientschiff, welches Gebhard nach Bonn beordent hatte, himweg, und sehte fich dem Kurfürsten mit den Waffen entgegen. Dit ihm verband

fich Anton Graf von Schauenburg, ber burch Rathichlage gegen Gebhard fo viel vermochte, ale Friedrich burch bie Waffen. Sierdurch bebrangt, verlangte Gebhard bie Bermenbung ber protestantischen Fursten bei bem Raifer Diesem entsprachen bie Rurfürsten Ludwig von ber und ben Reichenanben. Pfalz, August von Sachsen und Johann Georg von Brandenburg burch ein Schreiben an ben Raifer, worin fie baten, bag bas Domcapitel gur Rube verwiesen, und bem Rurfurften ber Religion halber feine Gewalt angethan In berfelben Angelegenheit schrieb ber Rurfurft von ber Pfalz an bie Rurfürsten von Main, und Trier. Rudolf II., der ichon burch Andreas Bailus ben Kurfürsten Gebhard anders zu ftimmen versucht hatte, schickte Jacob Rury von Senftenau neuerbings an ihn. Ihm antwortete Gebhard, baß er auf bem nachften Reichstage bem Raifer und ben Stanben volltoms men Benuge leiften werbe, mit welcher Antwort man allerdings nicht zufrie-Den 16. Januar 1583, mahrend ber faiferliche Gefandte noch

mit ihm verhandelte, erließ er folgendes Edict :

"Wir Gebhard von Gottes Gnaben zc. entbieten Allen und Beben unferes Eriftifts augethanen ganbftanben, Grafen, ber Ritterschaft, Stabten und Unterthanen, auch andern Angehörigen unfer Gnad und alles Buis, und fügen euch fammt und sonders hiemit zu wiffen, bag nach Unnehmung unserer erzbischöflichen und furfürftlichen Regierung, barein uns ber Allmächtige burch orbentliche Wahl gesett, wir jederzeit, wie auch noch, une verpflichtet erfannt haben, nicht allein die Wohlfahrt und Aufnehmung unfere von Bott befohlenen Rurfürstenthums und Erzstifts, wie auch gemeinen Baterlands beutscher Ration, sonbern auch auförberft die Beforberung ber Ehren Gottes vor allen anbern Sachen une mit Ernft laffen angelegen zu fein. Wenn benn neulicher Beit aus unserer Ritterschaft, und Andere von der gandichaft, in nicht geringer Anzahl, und unterthäniglich und emfig angelangt, auch burch Fürschriften etlicher ansehnlicher hober Stande bes beiligen Reichs erfucht, ihnen die öffentliche Bredigt des heiligen Evangelii, auch Uebung ber Sacramenten, nach Ausweisung Gottes Worts, ber Augeburgichen Confession und beren driftlichen Erflarungen zu gestatten und zuzulasfen, und wir une hierauf bes ewigen und unwandelbaren Billen Bottes, namlich, bag man feinen Cohn boren, auch feines ernftlichen Befehle, bag bie Fürften und Regenten ber Welt bem Ronig ber Ehren bie Pforten öffnen, und ihn ju fich einziehen laffen follen, wir auch unfere von Gott befohlenen Umte erinnert, und ju Bemuth geführt, wie schwerlich, ja gang und gar nicht uns am jungften Tag, ba wir Gott bem Allmächtigen unfere tragenden und von ihm befohlenen Amts Rechenschaft thun muffen, zu verantworten fteben murbe, unfern Unterthanen ben Weg zur Seligfeit zu verschließen, wir uns auch schulbig wiffen, Gott, ber ein ftrenger Richter und ein verzehrenbes Feuer ift, von Bergen au furchten, und feinem ernftlichen Befehl ju gehorchen und nachzusegen: so haben wir obgebachter unfer Ritterschaft und Unterthanen unterthänige Bitte und flebentliches Ansuchen als eine driftliche Oberfeit angesehen, und ihnen ihr Anlangen langer nicht zu verweigern gewußt.

Demnach auf gehabten Rath unferer herren und Freunde, auch porgangene zeitliche und reife Consultation, fo thun wir manniglichen, mes Stands und Befens bie fein, fo und und unferm Erzftift augethan und verwandt, nicht allein die driftliche Freiheit ihres Gewiffens, Bottes Bort gemäß, hiemit julaffen : fonbern bewilligen, vergunftis gen, erlauben und gestatten ihnen auch folches hiemit, und in Rraft tiefes unfere offenen Ausschreibene, alfo, und in ber Bestalt, daß feiner unserer Unterthanen und Angehörigen, er sei und gleich mit ober ohne Mittel unterworfen, von unfern Umtleuten, Befehlshabern, ober auch unsern Landsaffen, Lebenleuten und andern untergerichtsbaren Oberfeiten, wie die Ramen haben ober haben mogen, in Glaubens, Bewiffens- und Religionssachen, sofern er fich ju Gottes Wort und ber Augsburgichen Confession bekennt, verfolgt, betrübt, noch an seinen Ehren, Dignitaten, Leib, Sab ober Gutern angefochten werben folle. Bir erlauben, laffen zu und gestatten auch hiemit allen und jeben unfern Pralaten, Grafen, Berren, Lebenleuten, Landfaffen, Stabten, Communen, Dorfern, und allen andern Bemeinden unfere Rurfürftenthums und Erzstifts, baß sie Mogen und Macht haben sollen, Die öffentliche Bredigt, auch Uebung und Gebrauch ber hochwürdigen heis ligen Sacramente, nach Inhalt gottlicher, prophetischer und apostolis icher Schrift, auch barauf gegrundeter Augeburgicher Confession und beren driftlichen Erflarungen, anzustellen und in's Werf ju richten, ungehindert unferer Umtleute, Befehlshaber und fonften mannigliche, Dabei benn wir, als eine driftliche Oberfeit, Alle und Jebe, fo une vermandt und zugethan, mit Sulfe bes Allmachtigen gebenfen zu schüten, au schirmen, und Sand zu haben, verhoffen auch zu seiner Allmacht, er werbe und in foldem unferm driftlichen Borhaben anabiglich beifteben, und feine Ehr, auch alleinieligmachenbes Wort wiber alle Aforten ber Bollen vertheidigen und erhalten. Daneben bezeugen wir hiermit vor Bott bem Allmachtigen, welcher die hochfte Bahrheit und ein Erfunbiger aller Bergen ift, bag wir zu biefem driftlichen Vorhaben nicht burch Burmis, Ehrgeig, ober etwas anbers getrieben werben, noch hierinnen unfern Eigennut, Ebr, Rubin und Bracht, fonbern allein Chrifti unfere Erlofere Ehr, bie Fortpflangung feines heiligen Borte, und die ewige Wohlfahrt und Seligfeit unferer von Bott befohlenen Unterthanen hierin suchen und zu beforbern vorhaben. Auf bag auch Niemand bafur achte, bag wir zu Berruttung geneigt, sonbern vielmehr driftliche Ordnung in Rirchen und Schulen von Bergen gern feben, liebhaben und zu erhalten begehren, so find wir bedacht, mit Rath unferer Lanbstande, auch anderer unferer herren und Freunde, und gu ebester Müglichkeit einer driftlichen Ordnung, welche in Rirchen und Schulen unfere Erzstifte und Rurfürstenthums folle gehalten werben, Inmittelft wollen wir Jedermanniglich, fo fich zur au entschließen. Religion Augeburgicher Confession, und berfelben Gottes Bort gemäß erfolgten driftlichen Erflarungen, in unferm Ergftift zu befennen bebacht, fich alles driftlichen Gifers und Bescheitenheit zu gebrauchen, anabiglich erinnert und vermahnet haben, mit angehangtem ernftlichen

Befehl, bag Riemand ben Unbern ber Religion halben anfechten. fcmaben, fcanben, laftern, noch mit Borten ober Berfen beleibigen, fonbern ein Jeber bei und neben tem Unbern in gutem friedlichen Befen leben und bleiben folle. Ferner, bamit unferer felbft Berfon halben, auf ben Rall wo wir und, nach Schidung bes Allmachtigen, in ben Cheftand zu begeben und entichließen wurden, Riemand und beichulbigen moge, ale ob wir in bem wiber bie Gebuhr einigen Brivat-Bortheil au suchen, ober wiber unfern Erzstift und Rurfürstenthum unfern Erben au Guten, etwas Ungiemliches vorzunehmen gemeint seien, fo thun wir und hiemit öffentlich und bei ber hochften Bahrheit, welche Bott ber Allmächtige felber ift, bezeugen, bag unfer Bill und Meinung feines. wegs babin gerichtet fei, unfern Ergftift auf unfere Erben au bringen, ober fonft barinne einige verweisliche und ju unferm Brivat-Bortheil reichende Menderung vorzunehmen ober einzuführen, sondern erflaren uns hiemit öffentlich, in Rraft biefes unfere Ausschreibens, bag nach unferm toblichen Absterben, ober willfürlichen Abtreten, unferm murbis gen Dom - Capitel feine freie Bahl gelaffen werben und bevor fteben, auch auf vorgedachte Ralle alle und jede unsers Ergitifts und Kurfurftenthume Lebenleute, Landfaffen, Unterthanen und Angehörige bie au orbentlicher Erwählung eines funftigen Saupts, Riemand anberm, es maffe fich gleich an wer ba wolle, benn gebachtem Dom - Capitel als ihrem Erbheren verpflichtet, verwandt und zugethan, gehorsam und gewärtig fein, ober benfelben ohne vorgebenbe ortentliche Babl, und unfere wurdigen Dom-Capitele, altem Bertommen nach, ausbrudliche Erflarung, wer zum Successorn und Rachfolger erwählet worben fei. fur ihren herrn recognosciren und erfennen follen, ungehindert einige Disposition, Satung ober Ordnung, fo burch und ober jemand Unbers, ber sei mer er wolle, aufgerichtet, ober bieser unserer öffentlichen Erfidrung zuwider fürgenommen werben mochte, benn wir folches Alles jest ale bann, und bann ale jest, hiemit aufgehoben, caffirt, verniche tigt und annullirt haben wollen. Alles in ber höchften und besten Korm. und wie foldes jum Rraftigften und Beftanbigften gefchehen foll, tann ober mag: wir auch urbietig und willig find, und hierüber mit unferm wurdigen Dom-Capitel und Landschaft ferner gebührlich zu vergleichen, und biefe Bersprechung termaffen zu verfichern, bag man fich einigen wiberwartigen Borhabens ober Beginnens weber ju uns noch unfern Erben zu befahren haben folle.

Hierauf befehlen und gebieten wir allen und jeden unfern Landbroften, Amtleuten, Bögten, Schultheiffen, Richtern, Gaugrafen, Rellnern, Jölnern, Bürgermeistern, Bürgern, Gemeinden, und sonst allen
andern Befehlshabern, Unterthanen und Berwandten, über biesem unferm offenen Edict, Ausschreiben und Mandat ernstlich zu halten, das
jelbe zu vollziehen, und männiglich dabei zu handhaben, auch Riemand
barwider zu beschweren, noch solche zu geschen gestatten, bei Bermeibung unserer Ungnade und Berhütung unnachläslicher Strafe: denn
solches ist unser ernstlicher und endlicher Wille und Meinung. Deffen
zu Urfund haben wir diese unsere Erstärung öffentlich in Druck aus-

geben, und mit Aufbrudung unfere Inflegels befräftigen, auch allenthalben in unferm Erzstift und Kurfürstenthum, bamit Jebermann bavon Wiffenschaft haben moge, anschlagen laffen. Gescheben zc."

Auf ben 27. Januar fcbrieb nun Bergog Friedrich von Sachfen Lauenburg einen Landtag aus, wo er ben Rurfurften vieler Dinge beschulbigte : wie er ohne Biffen ber Stanbe Truppen geworben, fich verbindlich gemacht habe ju beirathen, eine neue Religion einzuführen gebachte, mit ben Rieberlanben conspirire, fremde Bedienten annahme, Bonns und ber Stadt Raiferewerth fich bemachtigt habe; und ba er fich, fraft bes geistlichen Borbehalts, feines Erzstifts verluftig gemacht, maren bie Unterthauen ihres Gehorfams entlebigt, und hatten fich an bas Domcapitel ju halten. Für Gebhard trat ber Braf Abolf von Solms vertheibigend auf, und auch ber Pfalzgraf von Bweibruden, die Rurfurften August von Sachsen, Johann Georg von Branbenburg, und die Gesandten ber Brotestanten nahmen fich seiner Sache an. Dagegen aber bestärften bie Befanbten bes Bergogs Bilbelm von Cleve. bes Bergogs von Barma, bes Bapftes und Raifers bie unichluffigen Stanbe bergeftalt, daß die Grafen, Gbeln und Stadte am 1. Februar erflarten, Gebhard's Reuerungen und Absichten waren ben Bertragen, Bundniffen und Berordnungen ber Diocese nicht gemäß, und es sei ihr Bille, daß jene heilig beobachtet, gang und unverlett bewahrt und erhalten, und Richts von Dem, mas barin begriffen fei, außer Acht gelaffen ober nur auf einige Beife überfdritten werbe. Much faßten fle ben Befchluß, baß Bergog Friedrich von Lauenburg, ale Dberbefehlshaber über die geworbenen Truppen, Die von bem Aurfürften eingenommenen Orte ihm mit Gewalt nehmen follte.

Dem entsprechend antwortete bas Domcapitel auf bie wieberholten Berwendungen ber Pfalzgrafen Ludwig und Johann Casimir beiben wie

følgt:

"Durchleuchtig und Hochgeborner Fürft, E. L. und F. G. fein unfere bereitwillige Diensten febergeit bevor. Freundlicher lieber Dheim und gnabiger Berr; mas E. L. und F. G. Gefandten neben etlichen Fürften und Grafen in ber Berfon, auch etlicher Rurund Fürften Abgeordneten bei uns capitulariter am 28. nachft verfloffenen Monats Januarii in die Lange geworben, Solche haben wir bamals angehört, und baraus die Ursachen verstanden, warum E. L. und K. G. neben andern Rur- und Fürsten, Grafen und herren vermeinen, bag wir bem hochwurdigften Berrn und Fürften, Berrn Bebhard, Ermabiten und Beftatigten jum Erzbischof zu Coln, und Rurfürften zc., unferm gnabigften herrn, in Freistellung ber Religion und nicht wiberseben follten, sondern bieweil ihre Kurf. On. Die Freistellung nicht zu Privatvoribeil wider den Ergftift, fondern auf Unsuchen etlicher berofelben Ritterschaft und Lanbichaft mit Fürbehalt unferm Domcapitel funftig feiner freien Bahl bewilligt, und ba ihren Kurf. In. Berhinderung und Eintracht bargegen jugefügt werben folle, baffelbe ju beschwerlicher Beiterung, Distrauen, Gefahr und unfriedlichem Befen in bem Erzstift Coln und bem gangen heiligen Römischen Reich gerathen wurde, bevorab bieweil ihren Rurf. On. burch ben Religionsfrieden nicht abgeschnitten, sondern vielmehr erlaubt sein foll, fich zugleich mit und beneben ihren

Befehl, bag Riemand ben Anbern ber Religion halben anfechten, fcmahen, schanden, laftern, noch mit Worten ober Werken beleibigen, fonbern ein Jeber bei und neben tem Anbern in gufem friedlichen Befen leben und bleiben folle. Ferner, bamit unferer felbft Berfon halben, auf ben gall wo wir une, nach Schidung bee Mumachtigen, in ben Cheftand zu begeben und entichließen wurden, Riemand und befculbigen moge, ale ob wir in bem wiber bie Bebuhr einigen Bribat-Bortheil ju fuchen, ober wiber unfern Eraftift und Rurfurftenthum unfern Erben au Guten, etwas Unglemliches vorzunehmen gemeint felen, fo thun wir uns hiemit öffentlich und bei ber hochften Bahrheit, welche Gott ber Mumachtige felber ift, bezeugen, bag unfer Bill und Deinung feineswegs babin gerichtet fei, unfern Eraftift auf unfere Erben zu bringen, ober fonft barinne einige verweisliche und ju unferm Brivat-Bortheil reichende Menberung vorzunehmen ober einzuführen, fonbern erflaren uns hiemit öffentlich, in Rraft biefes unfere Ausschreibens, bag nach unferm toblichen Absterben, ober willfürlichen Abtreten, unferm wurdis gen Dom - Capitel feine freie Bahl gelaffen werben und bevor fteben, auch auf vorgedachte Falle alle und jede unfere Ergitifte und Rurfurftenthume Lebenleute, Landfaffen, Unterthanen und Angehörige bis ju orbentlicher Ermahlung eines fünftigen Saupts, Riemand anberm, es maffe fich gleich an wer ba wolle, benn gebachtem Dom - Cavitel als ihrem Erbheren verpflichtet, verwandt und zugethan, gehorsam und gewärtig fein, ober benselben ohne vorgehende ortentliche Bahl, und unfere wurdigen Dom-Capitele, altem Bertommen nach, ausbrudliche Erflarung, wer jum Successorn und Rachfolger ermablet worben fei, fur ihren herrn recognosciren und erfennen follen, ungehindert einige Disposition, Satung ober Ordnung, fo burch und ober jemand Unbere, ber fei mer er wolle, aufgerichtet, ober biefer unferer öffentlichen Erklarung zuwider fürgenommen werden mochte, benn wir folches Alles jest als bann, und bann als jest, hiemit aufgehoben, cassirt, vernichtigt und annulirt haben wollen, Alles in ber hochften und beften Form, und wie folches zum Rraftigften und Beständigften geschehen foll, tann ober mag : wir auch urbietig und willig find, und hierüber mit unferm würdigen Dom-Capitel und Landschaft ferner gebührlich zu vergleichen, und biefe Bersprechung termaffen zu verfichern, bag man fich einigen widerwartigen Borhabens ober Beginnens meber zu uns noch unfern Erben zu befahren haben folle.

Hierauf befehlen und gebieten wir allen und jeden unfern Landbroften, Amtleuten, Bögten, Schultheissen, Richtern, Gaugrafen, Kellnern, Zöllnern, Bürgermeistern, Bürgern, Gemeinden, und sonst allen
andern Beschlöhabern, Unterthanen und Verwandten, über biesem unserm offenen Edict, Ausschreiben und Mandat ernstlich zu halten, das
selbe zu vollziehen, und männiglich dabei zu handhaben, auch Riemand
barwider zu beschweren, noch solche zu geschehen gestatten, bei Vermeis
bung unserer Ungnade und Verhütung unnachläslicher Strafe: denn
solches ist unser ernstlicher und endlicher Wille und Meinung. Deffen
zu Urfund haben wir diese unsere Erstärung öffentlich in Druck aus-

geben, und mit Aufbrudung unfere Inflegels befräftigen, auch allentshalben in unferm Erzstift und Kurfürstenthum, bamit Jebermann bason Wiffenschaft haben moge, anschlagen laffen. Geschehen ze."

Auf ben 27. Januar fcbrieb nun Bergog Friedrich von Sachfen-Lauenburg einen Landtag aus, wo er ben Rurfurften vieler Dinge beschulbigte: wie er ohne Wiffen ber Stande Truppen geworben, fich verbindlich gemacht habe ju beirathen, eine neue Religion einzuführen gebachte, mit ben Rieberlanben conspirire, frembe Bedienten annahme, Bonne und ber Stadt Raiserewerth fich bemachtigt habe; und ba er fich, fraft bes geiftlichen Borbehalts, feines Erzstifts verluftig gemacht, maren die Unterthanen ihres Gehorfams entlebigt, und batten fich an bas Domcapitel zu halten. Fur Gebhard trat ber Braf Abolf von Solms vertheibigend auf, und auch ber Pfalzgraf von Biveibruden, bie Rurfurften August von Sachsen, Johann Beorg von Branbenburg, und die Befandten ber Brotestanten nahmen fich feiner Sache an. Dagegen aber bestärften bie Befanbten bes Bergoge Bilhelm von Cleve, bes Bergogs von Barma, bes Bapftes und Raifers bie unschluffigen Stanbe bergeftalt, baß bie Grafen, Ebeln und Stabte am 1. Rebruar erflarten, Gebhard's Reuerungen und Abfichten waren ben Bertragen, Bundniffen und Berordnungen ber Diocese nicht gemäß, und es fei ihr Bille, bag jene beilig beobachtet, gang und unverlett bewahrt und erhalten, und Richts von Dem, was barin begriffen fei, außer Ucht gelaffen ober nur auf einige Beife über-Auch faßten fie ben Beschluß, baß Bergog Friedrich von Lauenburg, als Oberbefehlshaber über Die geworbenen Truppen, Die von bem Rurfürften eingenommenen Orte ibm mit Gewalt nehmen follte.

Dem entsprechend antwortete bas Domcapitel auf die wiederholten Berwendungen ber Pfalzgrafen Ludwig und Johann Casimir beiden wie

folgt:

"Durchleuchtig und Hochgeborner Furft, E. L. und &. G. fein unfere bereitwillige Diensten jeberzeit bevor. Freundlicher lieber Dheim und gnabiger Berr ; was E. L. und F. G. Befandten neben etlichen Kürsten und Grafen in ber Berfon, auch etlicher Rurund Kürften Abgeordneten bei uns capitulariter am 28. nadit verfloffenen Monats Januarii in die Lange geworben, Solche haben wir damals angehört, und baraus bie Urfachen verstanden, marum E. 2. und F. G. neben andern Rur- und Furften, Grafen und herren vermeinen, bag wir bem hochwurdigften herrn und Furften, herrn Gebhard, Ermabiten und Bestätigten jum Erzbischof ju Coln, und Rurfürften ac., unferm gnabigften herrn, in Freiftellung ber Religion uns nicht wiberfegen follten, fondern bieweil ihre Kurf. On. die Freistellung nicht zu Privatvortheil wider ben Ergftift, sonbern auf Unfuchen etlicher berofelben Ritterschaft und Landschaft mit Kurbehalt unserm Domcavitel fünftig feiner freien Wahl bewilligt, und da ihren Kurf. On. Berhinderung und Eintracht bargegen jugefügt merben folle, baffelbe ju beschwerlicher Beiterung, Distrauen, Befahr und unfriedlichem Befen in bem Erzifift Coln und bem gangen heiligen Romischen Reich gerathen murbe, bevorab bieweil ihren Rurf. On, burch ben Religionsfricben nicht abgeschnitten, fonbern vielmehr erlaubt fein foll, fich zugleich mit und beneben ihren Landständen zu der Religion Augsburgscher Confestion zu bekennen und berselben Erercitium zu haben: daß darum wir hochgedachtem unserm gnädigsten Herrn in solchem Intent und Fürhaben keine Berhinderung und Eintrag thun wollen zc., nach fernerem Inhalt obgerührter Werbung, die von E. E. und F. G. und anderer Kurs und Fürsten Gessandten, auch Fürsten und Grafen in der Person und schriftlich ist hinsterlassen worden.

Run hatten wir gern abgemelte E. L. und F. G. und anderer Rurund Fürsten Gesandten, auch Fürsten und Grafen in der Person alebald beantwortet, wir sein aber der Zeit von wegen damals anstehenben und mahrenden Landtags verhindert worden, freundlich und dienstelich bittend, E. L. und K. G. wollen baffelb zum Besten freundlich und

gnabig berfteben, und zu Ungutem nicht aufnehmen.

Als aber aus obberührter Werbung wir so viel vernommen, daß E. L. und F. G. sammt andern Kurs und Fürsten, Grasen und Hersten, der Sachen nicht genugsam bericht sein, und insonderheit damit E. L. und F. G. vernehmen mögen, daß hochermelter gnädigster Herr solche Reuerung auf Ansuchung seiner Ritterschaft und Landschaft, und ohn Nachtheil des Erzstisse Coln nicht angesangen, oder auch, daß ihre Kurf. Gn. von wegen der Erblandsvereinigung und ander Gelübben, Berträge und gemeiner Rechten, solches zu thun nicht mächtig: demenach haben wir nicht unterlassen sollen, E. L. und F. G. nachfolgenden wahren und gründlichen dero Sachen Bericht zu thun, freundlich und bienstlich bittend, denselben freundlich in allem Guten gnädig zu versmerken.

Dann anfänglich mogen E. L. und F. G. wir freundlich und bienstlich nicht bergen, daß bei biefem Erzstift Coln eine geschworne Union und Erblandevereinigung zwischen ben Erzbischofen und gemeis nen Lanbständen, Domcapitel, Grafen, Ritterichaft und Städten per modum contractus vor Menschengebenken ift aufgericht, barinne unter anbern verglichen und vertragen, bag ein regierenber herr feine Reuerung in Religion und anbern geiftlichen und weltlichen Sachen gegen ber driftlichen Ratholischen Kirchen allgemeine Ordnung fürnehmen, auch keinen Rrieg ohne Confens und Willen bes Domcapitels und gemeiner Landstände Anfahen, oder auch ohne Consens des Domcapitels feine Schulden machen foll: auf welche Erblandsvereinigung hochermelter unser gnabigfter Berr zu einem Erzbischof zu Coln ift erwählt, gehuldet und angenommen, gestalt auch ihre Rurf. Gn. alle folche Erblandevereinigung ftet und fest zu halten, und feine Reuerung in Religion und andern geiftlichen und weltlichen Cachen furzunehmen mit leiblichem Gib gelobt, und barüber gewöhnliche Brief unter ihrer R. G. Sand und Siegel gegeben haben.

Ob nun wohl sich anders nicht hatte gebührt, bann obgerührte Erbslandsvereinigung, geschworne Berträge und Gelübb allerseits sestiglich zu halten und zu vollziehen: bennoch ist wahr, daß hochermelter, erwählter und bestätigter Erzbischof zu Coln, und Rurfürst, am 4. Rovember aus dem westfälischen colnischen Fürstenthumen an dem Rhein

zu Bonn mit ungewöhnlichen Soldaten zu Roß und Fuß ankommen, die Stadt Bonn und mehrentheils die Häufer im Ober- und Niederstift besetzt, täglichs mit mehrem Kriegsvolk sich gestärkt, und da der Erzstift und dessen Unterthanen, Gott Lob, bishero in guter Ruhe und Fried gelebt, sein die Sachen durch dies des Kurfürsten Fürnehmen dermaßen geändert und verworren, daß sie mehr die Gestalt eines Kriegs, als eines friedlichen erzbischossischen Wesens haben angenommen.

Darum ihre Rurf. G. alebald auf ben Bollen gebieten laffen uns

und ben Rentnern in bas gemein feine Benfiones ju bezahlen.

Als nun dies unversehnlich Fürnehmen und Kriegewesen uns nicht wenig befümmert, haben wir schriftlich und durch Schickungen ihre Kurf. G. oftmal ersucht, der Erblandsvereinigung, und daß durch solch Kriegewesen und Berbot auf den Zöllen der beschwerter Erzstift in weistere unträgliche ausgerfte Schulden gerathen wurde, erinnern laffen, auch um Abschaffung des Kriegevolfs und des Berbots auf den Zöllen flebentlichst gebeten.

Und obwohl ihre Kurf. G. andere Ursachen, als nämlich die nies berländischen Empörungen, und daß ihre Kurf. G. zur Desensive ber Grenzen und zu Sicherung ihrer Kurf. G. Person, solch Wolf anges

nommen, furgewend.

Dannoch hat die Erfahrung gegeben , daß ihre Rurf. B. hierunter andere nicht gesucht, bann gegen ihre erzbischofliche Berufung, gegen bie geschworene Erblandevereinigung und Gelübben, auch gegen gemeine Rechten und gulben Bullen, ben Cheftand anzunehmen, eine neue Religion in ben Ergftift einzuführen, und folch beschwerlich Furhaben mit Gewalt burchzudringen und zu vertheitigen, wie bann ihre Rurf. G. balb barnacher ju ber Che gegriffen, und burch offene Cbicta bie Religion burch ben Ergftift freigestellt, auch Erercitium einer neuen Dabei es nicht verblieben, fondern es haben ihre Religion bewilligt. Rurf. G. folgende bem Registratori ju Bonn, ber bes Ergftifts Archivum, Jura, Siegel und Brief in Vermahrsam hat, und sowohl uns ale einem Erzbifchofen von Altere hero vereibet gewesen, Die Schluffel abgenommen, Siegel und Brief aus tem Archiv, wie ingleichem Rleinodien, gulben und filbern Gefchirr, Eigenthum und Borrath bin und wieder von ben Saufern hinwegichaffen, und, wie wir glaubhaft bericht werben, mehrentheils aus dem Ergftift führen laffen.

Als nun in vielgemelter Erblandsvereinigung verordnet, wann ein regierender Herr auf unser Ersuchen solche Reuerung und Beschwernis nicht abschaffet, daß wir alsdann gemeine Laudstände des Erzstists Coln beschreiben, und dieselben und folgen und gehorsam sein sollen, und dem Herrn nicht, bis alle Reuerung und Beschwernis, so gegen die

Erblandererinigung furgenommen, abgefchaffet.

Demnach sein wir verursacht, einen gemeinen Landtag in der Stadt Coln auszuschreiben, und gemeinen Standen dieses Erzftifts obgeschriebene Gelegenheit, Beschwerniß und Reuerung anzuzeigen.

Darauf die Landstande nach hochermelts Kurfürsten und an ihrer Rurf. Bn. Geiten, etlicher anderer Rur- und Fürsten angehörten

Gesandten, und nach vielem gehabten Bedenken und reifer Berathschlagung sich dahin erkläret, daß obgerührte des Kurfürsten zu Coln Handlung und Fürnehmen der Landvereinigung nicht gemäß, und haben berhalben gemeine Landstände sich entschloffen bei der Erblandvereinigung zu stehen und zu halten und derselben in allen Puncten zu geleben.

Aus obgeschriebenem Bericht haben E. L. und F. G. freundlich und gnabig zu vernehmen, erftlich, daß Ritter und Landschaft des Erzeftifts Coln diese Reuerung in Religion und andern Sachen nicht bezehrt, sondern fich vielmehr erklärt und entschlossen, daß sie bei der Erblandvereinigung stehen und halten, und per consequentiam in keine Reuerung in Religion ober andern Sachen gehellen werben.

Jum Andern haben E. E. und F. G. aus obberührtem Bericht vernünftiglich zu ermessen, und wir geben auch derselbigen zu bedenken, nachdem hochermelter unser gnädigster Herr in dem Erzstift Coln nicht ein gering Kriegswesen anrichtet, die Jollgefälle einhält und nicht bezahlt, item, die Registratur zerstört und die Häuser einblicht, ob solches dem Erzstift zu Gutem verstanden werden möge, sondern ob nicht daher ein unwiederdringlicher Schade dem Erzstift zugefügt, zu großen Schulden Ursach geben, und die armen Unterthanen in große Gefahr, Angst und Rachtheil gesetz werden.

Jum Dritten, so viel ben Religionöfrieden betrifft, und ob hochermelter unser gnadigster Herr Macht haben soll, die Freistellung in bem Erzstift Coln zu erlauben, da muffen wir es bei dem Buchstaben des Augsburgschen Reichsabscheid Anno 55 bewenden lassen, und können benselben nicht langen oder kurzen, bevorab, dieweil wir im Schluß besselben Reichsabscheids besinden, daß nicht allein die Röm. Kön. Maj. Kaiser Ferdinand berzeit benselben bestegelt, sondern auch die gemeine Stände des heiligen Römischen Reichs alle und sede Puncten und Artifel desselben Abschieds bewilligt, benselben stet und sest zu halten gelobt, und ihre Insiegel in gewöhnlicher Form daran gehangen haben.

Doch gesett, daß in diesem Fall ber Religionsfried nicht statt hatte, und die Clausul von den Erze und Bischöfen, und von ihrer Abtretung, durch gemeine Stande des heiligen Rom. Reichs nicht ware dewilligt, so wurde doch solche hochermelts unsers gnädigsten Herrn Reuerung gemeinen beschriebenen Rechten und des Erzstifts Coln vielgemelter gesichworener Erblandvereinigung und ihrer Kurf. G. Gelübben und Ciben zuwider sein.

Biel weniger wurden ihre Kurf. G. Macht haben mit Gewalt, Krieg und Heerestraft, wider gemeiner Landstände des Erzstifts Coln Consens und Willen einige Reuerung in Religion und andern geistslichen und weltlichen Sachen einzuführen, welches keine Freiheit, sons bern vielmehr ein Iwang sein und zu Berdammniß vieler Seelen gerreichen wurde.

Wir und gemeine Landstande fein baffelb zu folgen auch nicht fculbig, dieweil ihre Kurf. G. nicht anders bann auf obbestimmte gefchworene Bertrage, Erblandvereinigung und Gelübben jum herrn fein er-

mablet, aufgenommen und gehuldet.

Was belangt die Welterung, Gefahr, Mistrauen und Unfried, so aus biesen Sachen entstehen möchte, wollen wir nicht unterlassen Gott ben Allmächtigen Tag und Racht zu bitten, daß er durch seine göttliche Gnad diesem Erzstift Coln und dem ganzen heiligen Reich beutscher Ration einen beständigen gemeinen Fried verleihen wolle, gestalt wir solchs unberühmt unaufhörlich gebeten, hoffen auch nicht, und wissen und viel weniget zu erinnern, daß wir zu einigem Misverstand, Empörungen und Beiterungen einige Ursach geben, sondern was wir gesthan und noch thun, daß wir dasselbe unser Ehren und Pflichten halber zu thun schuldig sein, und andere nicht suchen dann daß dieser löblicher uralter Erzstift Coln in seinem alten Wohlstand, Wurden und Wesen ruhlich verbleiben möge, bei welchem alten Stande und Wesen dem Erzstift Coln und bessen Unterthanen sederzeit wohlgefahren und damit noch wohl zufrieden sein.

Sollte aber wiber alle hoffnung und Zuversicht Beiterung und Unheil, ba Gott fur fel, bei biefem Erzstift in biefem Fall entstehen, ware folches feinem andern als hochermelts unfere gnabigften herrn

obangebeuten fürgenommen Reuerung juguschreiben.

Dieweil bann göttlich, reblich, rühmlich und allen Rechten gemäß ift, alte wohlherbrachte und wohlverordnete geschworene Verträge, Erbslandvereinigung und Selübben zu halten, und bawider nicht zu thun, und baneben die Ersahrung giebt, daß alle Renerung, besonders die gegen geschworene rechtmäßige Verträge, Erbsandvereinigung und Geslübben fürgenommen, all Unheil, Zerrüttung, Ristrauen und Gesahr mit sich bringt: darum ist unsere freundliche und dienstliche Bitt, E. L. und F. G. wollen hochermelten unsern gnädigsten Herrn ermahnen und berichten, daß ihre Kurf. G. alle Reuerung, so gegen vielgedachten Erbslandvereinigung und Gesübben, auch gegen gemeine Rechten, ohn unserm und gemeiner Ständ dieses Erzstifts Consens und Willen fürgenommen, wollen abschaffen, das Archivum, Siegel und Briefe, Kleinosdien, Güldens und Silber-Geschirt, Eigenthum und Vorrath wiederum in seinen vorigen Stand sehen, und ben Erzstift dei seinem alten wohlsherbrachten friedlichen Wesen und Stande verbleiben lassen.

Wir bitten gleichergestalt freundlich und bienstlich, E. E. und F. G. wollen burch unfere Disgunstigen zu Unfreundschaft und Ungnaben fich gegen uns nicht bewegen, sonbern allwege uns, unfer Dom- und

Ergftift fich freundlich und gnabig laffen befohlen fein.

Daffelbe gereicht zu Unterhaltung bieses loblithen uralten Erzstift und gemeinen Friedens. Um E. L. und F. G. freundlich und dienstslich zu verdienen, wollen wir sederzeit gestiffen sein, dieselb bem Allmächtigen in gludseligem Wesen und langer Gesundheit empschlend. Geben Coln am 18. Februaril Anno 1583.

E. L. und F. G.

Bereitwillige Dechant und Capitel bet Domfirden in Coin."

Sierauf erwiederte ber Pfalgraf Johann Cafimir guerft :

"Unfere freundliche Dienft, auch mas wir Liebs und Guts vermögen,

auch gunftigen und gnabigen Gruß juvor,

Bochgeborne Furften, freundliche liebe Dheim, Better und Bruber, auch Burbige, Boblgeborne, Eble, Liebe, Besondere, E. &. und E. unter Dato Coln ben 18. nachstwerfloffenen Monate Februarit, bie amifchen G. LE. und G. und bem hachwurdigen Fürften, herrn Bebharben Rurfurften ju Coln, unferm besondern lieben herrn und Freund, wegen erlaubter Freilaffung ber Religion fcwebenbe Irrungen betref. fend Schreiben haben wir wohl empfangen, verlefen, und baffelbe neben und mit anbern Mugeburgicher Confession verwandten Standen und bero Abgesandten, so ju Worms versammelt gewesen, habenbem Befehl nach, in gebührenbe Berathschlagung gezogen, und baraus G. LE. und E. Entschuldigung, marum sie bieber berfelben Untwort auf unfer und ander Abgesandten hiebevor zu Goln bei bem Domcapitel daselbst wohls meinende beschene Werbung verweilet, genugsam vernommen, welche wir auf ihrem Werth beruhen laffen.

Bas aber E. 22. und E. geihanen Bericht anlangen thut, warum fie moblgebachts unfere lieben herrn und Freunds des Kurfürften driftliches Borhaben, ale ob es ber gulbenen Bullen, hochbetheuertein Relis gionefrieden, gelobten Erblandvereinigung, bem gemeinen Rechten und gethanen Pflichten, E. El. und E. Bermeinen nach zuwider fein foll, nicht aut heiffen konnen, und bermegen fich barwiber mit Gewalt zu feten verurfacht worden:

hetten wir und gleichwohl ju G. 22. und euch freundlich und aunftiglich versehen, fie murben und und andern Augeburgscher Confession verwandten Ständen mit befferer und friedfertiger Untwort begegnet fein, und unfere treuberzige Erinnerung und Warnung anbers in Alcht gehabt haben, und dieselbe bei ihnen Statt finden laffen :

Biel weniger aber une Die Gedanten gemacht, baß E. LE. und ihr über foldes Alles bem Erzstift Coln, benen bafelbft herum Genachbarten und bem heiligen Reich jum Rachtheil, Schaben und Berberben, bas frembe Kriegsvolf in unser geliebtes Baterland, ben Reichsconftis tutionen und Abschieden zuwider, gelodet und an fich gehenket, bamit G. 22. und euer ordentlich Saupt, Dbrigfeit und gandefürften und Undere zu befriegen; fintemal bieje vermeinte hochbeschwerliche Anzüge fo wohl von den Ständen Augeburgicher Confession als sein bes Erzbischofen und Rurfürsten &. tem Domcapitel und Landstanden überreichs ter ausführlicher Berantwortungeschrift und Berbung ber Gebühr und mit beständigem Grund abgeleinet und ausgeführt worden, baß G. L. nichte fürgenommen, bann mas fie fur Gott und allen unparteilichen Kriedfertigen, hobes und niedern Stands Berfonen vertheidigen und verantivorten fonnen.

Und sollen E. Le. und ihr und nicht bafür und so unbesunnen achten, ba wir aus ber gangen Sandlung fpuren tonnen, bag G. bes Erzbischofen &. ichtwas wider gulbene Bulla, Religionefrieden, verbindliche Bertrag, Pflicht und Gib gehandelt, daß wir G. E. einigen

Beiftand geleistet ober bergleichen Sachen gut geheißen, sonbern viel

mehr fie bavon abgewiesen hatten.

Und Gott Lob, wohl wiffen wir baß es göttlich, redlich, ruhmlich und allen Rechten gemäß ift, baß alte wohlherbrachte und wohlverordnete geschworene Berträge und Erblandvereinigung gehalten werben sollen.

Dann, was ben Anzug mit Bestellung etlich wenig Kriegsvolk, so S. des Kurfürsten & zu Bewahrung dero Häuser, von wegen genachsbarter Unruhe, auch zu mehrer Sicherung ihrer selbst Berson betrifft, ist E. LE. und dasselb nach längst abgeleinet worden, und hat es ist die Ersahrung und Ausgang gegeben, daß S. E. Widerwärtige sie dazu höchlichen verursacht, und deswegen nicht zu verdensken gewesen, wie ohne Zweisel sie dero gebührende sernere Rothburst, als wir vernehmen, der Kais. Maj. und den Ständen des Reichs zu erkennen geben wird.

So viel aber die angezogene gulbene Bull anlangt, wiffen wir nicht mit was Fugen dieselb wider S. 2: angezogen werden könne, sintemal darinnen kein einziger Buchstab oder Berbot von der Freistellung oder der Geistlichen Ehstand zu

finben.

Und weiß manniglich, was es Anfangs, ba die gulbene Bull aufgericht worden, für eine Gelegenheit mit ber Religion gehabt, bann ob, sowohl die weltliche als geistliche Kurfürsten, zu bem Bapftthum, beffelben Ceremonien und Des fich betennet und gleichsam verbunden, fo ift boch burch biefelbe feinem Stand bie Berbefferung und Reformation in der Religion benommen, und einem Domcapitel unverborgen, was hernacher für Aenderung im Romischen Reich burch ben Religionofrieben fürgangen, in welchem manniglich zu ber einen ober andern erlaube ten Religion zu treten freigestellt worben. Und an ihm felbft recht, billig, von Gott befohlen, und ein Jeber schuldig ift mehr auf fein Wort und Befehl als Menschen-Satzungen und Ordnung zu sehen und benselbigen Gehorfam zu leisten. Also ba schon für sich S. L. nicht alles basjenige approbirt und gut heifit, mas im Bapftthum wiber Gottes Wort eingeriffen und gelehrt, baß fie boch barum nicht von bem Fundament, ber mahren apostolischen catholischen Rirchen und Glauben, den fie Gott dem Allmachtigen in ihrem Tauf mit einem Gib geschworen, in dem fie auch dem Teufel und seinen Werken, barunter fürnehmlich Abgötterei und Unzucht begriffen, abgefagt, welcher allen anbern unziemlichen, unverbindlichen, und wider Gott und bes Rachften Lieb gethanen Gelübben vorzuziehen ift, abweichen und treten.

Und dieweil der Ehestand, darein sich S. L. begeben, von Gott dem Herrn felbst allen Menschen geistlichs und weltlichen Standes, und unter andern auch darum eingesett ift Unzucht zu vermeiden, so handeln sie doch damit nichts wider ihr bischoflich Amt und Bocation geistliches Standes, weil der Ehestand an ihm selbst weder weltlich noch geistlich macht, sondern der Beruf, darin der allmächtige Gott einen gesett und

verordnet, und welchen ein Jeber rechtmäßig verwaltet und abt.

Und sollten sich diejenigen, so für geistlich gehalten sein wollen, bessen aus Gottes Wort und ihren eigenen paptischen Rechten, der alten Bater Sagungen, Ordnungen, Canonen und Exempeln selbst erinnern, daß das Berdot des Ehestands der Priester und Geistlichen erst vom Papt Gregorio dem Siebensten, hilbebrand genannt, neben vielen andern abgötischen und ungereimten Artiseln erdacht und eingeführt, aber sür unrecht und eine teuslische Lehr in heiliger göttlicher Schrift genennet und erfannt worden, und daß nicht allein die Priester in der alten satholischen Archen, sondern auch die Apostel selbst ihre Eheweiber gehabt, und in den Historiis zu sinden ist, daß im Reich deutscher Ration die Geistliche ingemein die auf das 1074. Jahr nach Christi Geburt verheirathet gewesen, und wie die Religion durch den Religionsfrieden allen Stänzden freigestellt, also auch der Ehestand Reinem durch öffentlich Berbot verwehret und abgestrickt.

Befrembet and uns und Andere nicht wenig, daß E. L. und ihr, diejenigen, so in offenem verbotenen Encubinat wider Gottes Wort, natürliche und weltsiche Rechte, politische und burgerliche Ehrbarkeit und Jucht, mit bosem Gewissen leben, auch ba S, bes Kurfürften E. sich derselben Exempel gemäß verhalten, unverfolgt gelassen, berselben alle gebührenbe Ehr und Gehorsam erzeiget und geleistet: Ist aber zu Besichönung der Sachen und fürgenommen thätlichen handlungen sein bes Kurfürsten eheliche und von Gott eingesette Berheirathung zur Ursachen genommen, und sie beswegs ihres Beruse, Amts und Digni-

tat zu priviren und zu entsehen unterstanden würdet.

So ist auch E. E. und euch, wie auch den Landständen, durch und und anderer der Augeburgichen Confession verwandten Kurfürsten, Fürsten und Stände zu angeregtem Capitel und Landtag abgeordneten Rathen und Gesandten nach Rothburst und mit Grund aus und zu Gemüth geführt worden, was es mit berührtem Religionsfrieden und besten zugesesten Lirifel von der Geistlichen Borbehalt eine Gelegenheit, und daß E. L. und ihr besselben euch mit nichten zu behelfen, wie sie

bann in ihrem Schreiben felbft geständig fein mufften.

Dann es die unleugbare Wahrheit und der ausgedruckte Buchstabe angeregtes Religionsfriedens vermag und ausweiset, daß sich berührten Antibels halben die Stände des Reichs mit einander nicht vergleichen können, und ob wehl weiland König Fordinandus auf Heimftellung Raiser Carols des Künften, beider lobseligster Gedächtniß, für sich selbst diesen Artifel dem Religionsfrieden angehängt, daß doch die Stände Augsburgicher Confession denselben für keinen verbindlichen Puncten wer Seuck des Religionsfriedens jemals erkannt und gehalten, noch darein willigen wollen, soudern öffentlich alsbald im Kustapsen, wie auch fast auf allen nachfalgenden Reichs- und andmen Tagen derwider protestirt, wie solche Pratestationes in öffentlichen Duud ausgangen und E. L. und E. instrumert worden, auch im Bassauschen Bertrag,

barauf gemeiter Religionsfrieden fundirt, vorsehen, daß dassenige, was im Religionsfrieden einen und den andern Theil bindet, durch alle Stände beider Religionen mit oedentlichem Juthun der Kaiserlichen Majestät zc. geschloffen werden soll, wie solches Alles E. L. und euch

ferner in obangeregter Berbung furbracht ift.

Alfo tonnen wir auch nicht seben, wie E. E. und ihr ench ber angezogenen Erblandsvereinigung, die wir gelefen, fo boch zu Beschönung etlicher Capitularen gewaltthätigen Bornehmens zu behelfen, bann obwohl barinnen biefer Bunct bisponirt, bag ber Kurfürft zu Coln feine Reuerung in Sachen unserer beiligen Religion wiber driftliche und fatholische Kirchen ohne Biffen und Billen bes Capitels und gemeiner Lanbschaft vornehmen folle, so ift boch hiebevor E. L. und euch au Gemuth geführt worden, daß fein des Rurfurften 2. mit Freilaffung beiber im heiligen Reich erlaubter Religion wiber bie mabre fatholische Rirchen und Glauben, bei welchem fie gebenten zu leben, zu fterben und felig zu werben, nichts fürgenommen, auch solche Freiftellung auf Unhalten und Beachren so wohl etlicher Capitularen als ansehnlicher und fürnehmer Landftande, von der Ritterschaft und Unterthanen, welche der einen und andern Religion anhangig, und moiefaltiger Deinung fein, biefelb allerfeits in guter Rube, Fried und Einigkeit zu erhalten, auch driftlicher Intercession und Erimerung ber Stanbe Mugeburgicher Confession verstattet und zugelaffen, bag auch ihre & benjenigen, so ber romifchen papftifchen Religion anhangig, und barbei begehren au bleiben, feinen Gintrag ju thun, viel weniger, wie E. 2. und ihr in bero Schreiben fürgeben, einigen Gewalt ober 3mang zuzufügen und zu üben begehren, auch ba fie eine burchgehende Reformation und Aendenung in der Religion und Ceremonien furzunehmen bebacht, solches anbers nicht dann mit gemeinen Rath bes Capitels und Landflände thun wurde, affo bag biefer Cafus ber Freiftellung auf ihrer &. Angehörigen beschen Selbstanhalten, sowohl etlicher Capitularen als Landstände, Mitterschaft und Unterthanen gar nicht hieher zu ziehen, und barvon in angezogener Landvereinigung nicht bisponirt worben : ober ba er ie bieher gezogen und verstanden werben follte, demfelben bierdurch ein Benugen gefcheben ift.

Ueber das haben E. 2. und ihr euch selbsten zu berichten, obwohl bei währendem Capitels und Landtag vorgeben worden, daß das Capistel mit den Landstaden diesfalls einig, und von Riemand die Freistelslung degehren thäte, daß dazumal öffentlich von vornehmen Capitularen und Ständen danwider protestirt, auch des Fürstenthums Westsalen Lands und Ritterschaft der rheinischen Ständeversammlung und Handslung nicht beigewohnet, vielweniger dieselb approbiet und sich auf ihigen gehaltenen Landtag viel anders und ganz gehorsamlich und dankbartich von wogen solcher Freilassung der Religion gegen sein des Kurssüssen Lerzeigt und erstänt zo.: und mit seinem des Kurssüssen Krussüssen zusch etliche G. L. Städte und Angehörige in langem indlichem Brauch, Herbeingen nud Besten des freien Erereitii der

Religion Augsburgscher Confession von vielen Jahren hero gewesen und noch sein; also das E. L. und ihr euch desto weniger angezogener Landeinigung zu behelsen. Und gesett, doch der Wahrheit undegeben, daß schon diese Ding disputissisch und zweislig, so gedürt doch E. L. und euch in einer so hochwichtigen und dem ganzen Reich präsudicirslichen Sachen nicht, sein selbst Richter zu sein, sondern solche durch orsdentliche Mittel und Ersenntniß der Raif. Mas. u. und anderer Stände des Reichs der Villigkeit nach entscheiden zu sassen: viel weniger de kacto mit öffentlichem Krieg und Husse ausländischen Gewalts wider dero ordentlicher Weis erwählten Landsfürsten und Oberkeit außzussühren, und S. L. unverhörter und nicht überwundener Sachen dersselben Dignität zu entsehen.

Daß auch E. E. und ihr gegen ben Kurfürsten der hinweggeführten bes Erzstists brieflichen Urfunden, Documenten, Silbergeschirrs und Kleinodien sich beschweren, da wollen wir S. L. nicht zutrauen, daß es darum beschen, etwas dem Stift davon zu entwenden und ihr zuzuseignen begehren, wie sie sich dann öffentlich im Druck erkläret, daß sie weder dem Erzstist, noch was demselben zugehört, erdlich zu machen und zu behalten, semals in derselben Gedanken genommen, viel weniger zu thun gemeint, zum höchsten sich betheuert und zu genugsamer Caution erboten: sondern dieweil ein Erzbischof dieselben sederzeit gleich zu Eintretung seiner Regierung in seinem Gewalt gehabt, billig ihr L. solches Alles in dero Gewahrsam, bei dem gefährlichen Kriegs-wesen genommen, und da der Hauptsachen abgeholsen, in dem bald

richtige Bergleichung getroffen werden fann.

Wann bann E. E. und ihr aus diesem Allem und hiebevor benselsben und ben Landständen gethaner Aussührung verstanden, daß wir dies von jetlichen Capitularen ungebürlich, thätlich Bornehmen nicht billigen, sondern dem Erzstift Coln und ganzem Baterland schädlich und nachtheilig halten, so wollen wir E. L. und euch hiemit zum Uebersstuß vermahnet haben, von allem thätlichem Kriegswesen abzusteben, das fremde Kriegsvolf aus dem Reich zu schaffen, und diesen Handel zu gütlicher Tractation und Handlung oder ordentlicher Erkenntnis der Rais. Majestät und Ständen des Reichs kommen zu lassen, darzu dann wir neben andern Augsburgschen Consessionsverwandten, Kurs, Fürsten und Ständen uns erboten, und die Sachen vermittelst göttlicher Gnaden auf solche christliche Mittel und Wege richten helsen wollen, daraus ein hochwürdig Domcapitel zu spüren, daß wir anders nichts dann des Erzstifts und Baterlands Wohlfahrt, Ruhe und Einigseit gesuchet.

Sollten aber E. E. und ihr diese Warnungen alle hintan gesett mit der That, wie angesangen, fortsahren, und darzu, wie und glaub-würdig anlangt, mit hulf und Zuthun des Bapfts und fremden Kriegs-volfs sich unterstehen, einen andern Bischof ober Administratorn zu erwählen, haben E. E. und ihr zu ermessen, daß diesenigen nicht zu versbenken, die sich zu Beschützung und Rettung unsers geliebten Baterlands gegen den einbrechenden fremden Kriegsvolk und seinen Anhang neben allen andern des Baterlands und friedliebenden Standen die schuldige

Sebuhr fürnehmen möchten, und auf intgesetzten Fall einen neuen umsordentlichen und mit Gewalt eingedrungenen Bischof oder Administration für keinen Aurfürsten des Reichs oder ordentlich Haupt des Erzstisse erkennen und halten, auch den ihigen ordentlicher Weise gewählten und bestätigten Erzbischof und Aurfürsten dei seiner Dignität, Amt und Bocation vermöge habender Berwandtniß und zu Verhütung beschwerslichen Eingangs und Consequenz nicht weniger als bishero beschehen, schüpen, schirmen und handhaben helsen werden. Was nun E. 2. und ihr für Bortheil, Nus oder Nachtheil und Schaden zu gewarten, das kellen wir benselben wohl zu erwägen heim, und haben wir E. 2. und euch zu Erklärung unsers Gemüths dieses hiemit auf derselben Schreisben nicht verhalten wollen, und sein sonsten E. 2. und euch mit freundslichem umd günstigem Willen geneigt. Datum Lautern den 28. Martii Anno 1583.

Johann Cafimir von Gottes Gnaben, Bfalggraf bei Rhein, Bergog in Baiern 2c."

Die Separat Antwort bes Kurfürsten Ludwig (er hatte eine Collective Rote Sachsens und Brandenburgs vom 14. Marz mitunterzeichnet) verzog sich so lange, daß wir sie wegen ber barin erwähnten Thatsachen nach ber obigen nicht sogleich erwähnen können.

Wie aus dem Schreiben des Domcapitels vernommen, vergriff sich Gebhard noch während des Landtags zu Coln an dem Documentenschate des Erzstifts. Bei ftiller Nacht ließ er aus dem Landesarchive zu Bonn die besten und wichtigsten Acten und Briefschaften wegnehmen. Hermann von Ruenar führte den größten Theil davon fort, wohin? ift vielleicht noch in diesem Augenblick unbefannt. Am 2. Februar aber, wo der Landtag auseinander ging, ließ sich der Erzbischof in dem ihm gehörigen Hause zu Bonn, die Rose genannt, auf dem Markte beim Rathhause gelegen, von Zacharias Ursinus mit Agnes von Mansfeld trauen. Hiedurch hoffte er sich des Beistandes der protestantischen Großen zu versichern. Und in der That strömten ihm eine Wenge Grasen und Herren zu, die jedoch, selbst ohne Macht, ihm nicht viel helsen konnten, und zum Theil mehr auf ihr eigenes Interesse bei der zu erwartenden Säcularisation des Erzstists bedacht sein mochten.

Während Gebhard sich noch der hochzeitlichen Festlichkeiten freute, nahm Friedrich von Lauendurg, vom Herzog von Parma unterstüpt, Kaisserswerth, Lechenich, Brühl und andere Orte hinweg. Gebhard ersuchte ihn zu vermitteln, daß man von beiden Seiten der Gewalt sich enthielte und die Sache freundlich beigelegt würde, und drang auch in die Reichsstädte Augsburgscher Confession, daß sie bei gemeinsamer Sache sich seiner Angelegenbeit annehmen sollten. Auch famen auf den den 3. März nach Heilbronn ausgeschriebenen Convent die Abgeordneten von Coln, Straßburg, Worms, Speier, Franksurt, Augsburg, Rürnberg, Ulm, Eslingen und Rördlingen, und daselbst erschienen ebenfalls die Gesandten des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz. Hier ward denn der Beschluß gefaßt, an den Kaiser eine Gesandtschaft zu beordern und sich über die eingeführten fremden Truppen zu

beschweren. Dies entschuldigte man jedoch von Seiten bes Raisers baburch, bag ber König von Spanien wegen ber Rieberlande ein Reichsfürft sei.

Gebhard schrieb indeffen für Westfalen einen Landtag nach Arnsberg aus, zum 11. März, wo er ben Ständen die auch dem Druck übergebenen und mit mehreren Schriftstüden unterstützten Grunde vorlegte (M. D. LXXXIII. 4.), warum er weitere Kriegerüstung vorgenommen.

Bortlich fagt er:

"Bir Gebhard ic. Rachdem wir, gleichwohl unser Person halben, als ein unwürdiger, aber boch aus Schiefung ber Allmächtigen ohne unser sonder Juthun und Eindringung durch ordentliche Wahl vor Jahren zu dem erzbischoflichen Amt, Stand und Dignität dieses Erzstifts Coln erhöht worden seind, daß uns nach Annehmung unserer Regierung und allerhand, sowohl in geistlichen als auch politischen Sachen befundener ärgerlicher Mängel, auch in äusserlichem Wandel gespürter strässicher Unordnungen nichts Höhers angelegen gewesen und noch, denn wie wir solchem uns von Gott empsohlenen Amt christlich, treulich, und mit aller unser des Erzstists angehörigen Berwandten und Unterthanen ewigem und zeitlichem Ruß und Wohlfahrt vorstehen und dasselbige verwalten, sonderlich sie allesammt und sonders in gutem gottseligen Frieden, Ruhe und Einigseit regieren, erhalten und vor beschwerlichem Unrath, Krieg und anderm Unfall, so viel und jederzeit menschlich und müglich gewesen, erretten und beschirnen möchten.

Und seind auch des Versehens, uns werde gleichergestalt beständiglich keiner zumessen können, daß wir vor und in Zeit unserer Regierung jemands höhern oder niedern Standes zu einigem Gezänk, Unswillen oder Feindschaft unsers Theils Ursach gegeben, sondern vielmehr Zeugniß geben, daß wir uns unsers Verhossens gegen männiglichen, zusörderst aber gegen der Römischen Kaiserlichen Majestät, unserm allergnädigsten Herrn, uns alles unterthänigsten, gebührenden Gehorssams, gegen unsere Mit-Kurfürsten und andere Fürsten und Stände des Reichs beständiger Freundschaft, den Unsern aber se und allweg, ja zu Zeiten auch mit unserm Nachsehen, Schaden und Unstatten, nachunserm Vermögen alles geneigten und gnädigen Willens erzeiget und erhalten haben: wie wir uns dessen Alles auf die Sach und Handlung an ihm selbst, auch diesenigen, so uns in Zeit unsers Lebens erkannt, unsers Thuns und Lassenz etwas Wissens getragen, gezogen baben wollen.

Deswegen wir und dann hinwieder der Billigkeit nach versehen und getröstet, es wurde mit angeregter unserer Regierung, wie wir für unsere Person es gut und treuherzig gemeint, und es der Sachen Beschaffenheit nach nicht anders anstellen können, manniglich wohl zufrieden gewesen, und weder unser wurdig Domcavitet noch Landstade, oder andere Unterthanen, zu Fassung einiges Mistrauens, viel weniger aber unsere Widerwärtigen uns zu Rachtheil hin und wieder eine Zeit lang getriebener unverantwortlicher Praktisen und verbotener Anschläge halben semals Ursach gehabt haben.

Dem aber Allem juwiber ift unverneinlich mahr, und nicht allein

im heiligen Romischen Reich , sondern auch fremben Rationen landfunbig, wie daß gedachte unsere Widerwartige, barunter etliche Cavitulares unfere Domcavitele, fich eine qute Beit bero unterftanden haben mit allerhand unerfindlichen Zumeffungen und bin und wieber auszuichreien und bei unfern getreuen Landnanden und Unterthanen verbachtig und verhaßt zu machen, auch unter andern und zu beschuldigen, als ob wir Borhabens maren, une unfer erlangten erzbischoflichen Dignitat und Standes zu unserm gesudten ungeburlichem Bortbeil mit Bestellung etliches Rriegevolfe und auslandischer Bulf, Abichaffung ber genannten fatholischen und Ginführung anderer Religion und ebelicher Beftattung unferer Berfon ju migbrauchen, bas Ergbisthum Coln erblich zu machen, und also unfere bicfem Erzstift, auch beffen Domcapitel und ganbftanden gethane Bflicht und versprochene ganbeseinigung, wie auch ben hochbetheuerten Religionsfrieden, Reichsordnungen, bie gulben Bulle und ber Rurfurften bruberliche Berein, wiber alle Recht und Billigfeit in Bergeß zu ftellen.

Wenn benn wir solcher Zumessung uns, Gott Lob, ganz unschuldig wissen, und aber gleichwohl im Werf befunden haben, daß durch unersindliche Einbildung unserer Widerwärtigen, zu denen wir uns doch billiger aller Treu und schuldigen Gehorsams denn odangeregter und anderer bergleichen ungegründeter Berleumdungen versehen hatten, allebereit sowohl bei etlichen Städten und dieses unsers Erzstists Angehörigen, als andern hohen und niedern Standes in heiligen Römischen Reich Ständen, so viel zu Wegen bracht, daß solchen Bezichtungen etslichermaßen Glauben zugestellt, auch hin und wieder allbereit der Unsterthanen wider und gefasster Unwill und Mißtrauen, auch daraus entsstehender Ungehorsam öffentlich sich ereignen und unser die anhero gebrauchte Lindigkeit und gedultiges Zusehen mißbraucht werden wollen, daraus in die Länge, so wohl und selbst als auch unsern von Gott besohlenen Erzstift, höchste Gesahr und unwiederbringlicher Nachsteil leichtlich entstehen und zuwachsen könnte.

Demnach haben wir unserer Ehren unvermeiblicher Rothburft nach, zu Abwendung obangeregter unerfindlicher Berleumdurgen, auch Erhaltung gebürliches Gehorsams bei unseren Angehörigen und Untersthanen, auch damit diesenigen, so berührter unserer Wiberwärtigen Beginnens vielleicht bishero feine Wissenschaft gehabt, der Berlausens heit und unsers driftlichen Borhabens einen eigentlichen Grund erlangen, nicht umgehen sollen nachfolgende Anzeig zu thun und in offenes Ausschreiben verfassen zu lassen.

Und ift an dem, so viel unser bestelltes Kriegsvolf anlanget, welches gleichwohl in geringer Anzahl, daß bei istwährenden geschwinden Läuften, sonderlich aber des Riederländischen Kriegswesens, und von beiden streitigen Parteien an denen mit unserem Erzstift angrenzenden Orten angestellten gefährlichen Gewaltsübungen wir vermöge tragenden Umts vor guter Zeit ein Rothdurft erachtet haben, dahin zu trachten, daß unsers Erzstifts und besselbigen zugehörige Städte und Haufer gegen besorgten und auch zum Theil bedräueten Ueberfall versichert

sein möchten, wie auch berowegen uns, sowohl von unferm Domcapistel als auch anderen Gutherzigen, beehalb vor etlichen Wonaten Warnung zusommen und Erinnerung geschehen, ber vorstehenden Gefahr wohl in Acht zu haben und hierin die Gebur zu verordnen.

Als nun foldes beschehn, und wir uns aller möglichen und schulbigen Vorsichtigkeit gebraucht, hat sich folgends zugetragen, daß sowohl die Staatischen als auch die Spanischen an zweien Orten in unserm Erzstift mit Gewalt eingefallen, und näunlich das Haus Debt und unser Dorf Isum samut dem Schloß baselbsten zu ihrem Vortheil eingenommen, auch daneben zu besorgen gewest, daß sie sich unterstehen wurden, ihren Fuß noch weiter in unsern Erzstift zu sesen und unser arme Land und Leut ebenmäßiger Gestalt wie an andern Orten in gründliches Verderben zu bringen, wie denn hernach auch beschehen.

Ueber bas und auch von etlichen glaubwürdigen Leuten, wie wir solches vor biefer Zeit unferm Domcapitel zugeschrieben haben, Bericht zufommen, daß ein großer herr sein sollte, ber seinen Anschlag auf eine Stadt am Rhein gemacht habe, mit dem Berlauten, daß er sich dersels

ben nothwendiglich machtigen muffe und wolle.

Gleichsfalls ift uns balb nach foldem thatlichen Einfallen von allerhand wiber unfern Erzstift und unfer eigne Berson gefährlich ansgestellten Braktifen gewisse und unterschiedliche Warnung zusommen, und unter andern zu erkennen geben worden, daß Anschläge gemacht und vorhanden wären, baburch unsere Widerwärtige verhofften uns ihres Gefallens unsers Stands und Dignität in Kurzem zu entsepen, und sich bleses Erzstists zu ihrem Vortheil wiber unsern Willen mächtig zu machen, und dabei ausdrücklich gerebt worden, wir sollten und mufisten in zweien Monaten aus dem Stubl.

Als wir nun nach fleisfiger Nachforschung folche Warnung und uns zuwider vorhabende Anftellung gegrundt befunden, haben wir nicht umgeben konnen, fo wohl zu Berficherung unfer felbft Berfon als auch zu Erhaltung und Bewahrung unfere Griftifte und nothiger Befegung unferer Saufer und eglicher gewiffer Stabte, fonberlich aber unfer Samptstadt Bonn, allba bis anhero ein Ungahl Soldaten bestellen gu laffen, und bahin zu trachten, wie wir auf den unverhofften Kall bes bedräuten Ueberfalls und unfer von Gott befohlene Leute und Land vor unfern Widerwartigen und ihrem ausgebenen truglichem Unschlag gebührlich zu vertheidigen und verbotenem Gewalt erlaubter Beif zu begegnen und gefafft zu machen, auch bamit unfern hochtrabenben Wiberwartigen zu verstehen geben mochten, bag noch zur Beit wir nicht entichloffen maren, ihrer von une unverursachter Bebrauung halben uns ihrem Willen zu unterwerfen , und ihnen felbft ober anderen ihren Mitverwandten uns bem Stuhl, welchen wir vermittelft gottlicher Onaben ordentlicher Beif und mit Ehren ruhig erlangt und bishero unverweislich beseffen haben, ihres Gefallens zu begeben und barburch unfere getreue Landstände, arme Unterthanen und Angehörige in aufferfte Befahr ihrer Bohlfahrt bringen zu belfen, beffen und unfere Berhoffens niemand Ehrliebend verbenfen wird fonnen.

Biewohl bemnach num etlichmal aus Unftiftung umferer Bibermartigen im Ramen unferes Domcavitels bei uns um Abichaffung porberührter Solbaten sowohl schriftlich als auch munblich angehalten haben, fo baben wir bod aus intangezeigten und hernach folgenben rechtmässigen Urfachen ihnen bierin nicht willfahren fonnen, und fo viel Rachrichtung erlangt, baß folches Unhalten vornehmlich auf Unftiftung unferer Miggunftigen, bie ju Bollbringung ihres feinblichen Borfages uns gern hulflos feben, und fo viel an ihnen gar unterbruden wollten. Welches aus bem mehr als genugfam erscheinet, bag ber Chorbischof unfer Domfirchen ju Coln, Bergog Friedrich ju Cache fen, une ju Berfleinerung und ohne einiges unfer Borwiffen, unfer Stadt und Schloß Bono im Ramen unfere Domcapitele ju Coln mit Priegevolf befest, und folgende mit bemfelben neben andern feinen Mitgesellen in unsere ohne Mittel, landesfürftliche Obrigfeit, in bem Mint Solfen rob ein Ginfall gethan, und barin etlich Bieb mit Bewalt abgeholt, auch burch folde Befagung und unfere lanbesfürftliche Obrigfeit, Regalia, und insonderheit bie ju Bons ausbrücklich vorbehaltene Deffnung im Schlof und Stadt aus eigenem gefafften Reib und Erbitterung abzustricken unterftanden, unangesehen das wir ihm zu foldem und bergleichen feinblichen Beginnen und thatlichen Anstellungen niemals Urfach gegeben, fonbern viel mehr allen guten Billen bis zu Zeit seiner zu und gesuchten unbilligen Bunothigung bewiesen Baben.

Bei bem es nicht verblieben, sondern hat gedachter Herzog Friedrich neben andern unsern Widerwärtigen ohne unser Vorwissen und Besgruffung, eigens Gewalt unsere Landftande und verpflichte Rathe ben neun und zwanzigsten nächst verschienen Decembris in die Stadt Coln beichrieben, und uns bei benselben mit allerhand unerfindlichen Jumeffung zu verunglimpfen und verbächtig zu machen unterstanden.

Wie auch zu fernerer Erklärung ihres gefafften erbitterlichen Gemuths fie sich angemaßt ein Generalcapitel und Landtag, welchen doch, wo bessen von Röthen gewesen, und als dem Haupt, altem löblichen Herfom en nach, auszuschreiben gebührt hatte, ohne unser Berursachung zu bestimmen, und uns hierin nicht höher als ob wir todt wären oder unsern Stand begeben hätten, und sie uns in dem Geringsten nun nicht mehr vervflichtet wären, geacht und respectiet haben.

lleber das auch obbenannter Chorbischof, Herzog Friedrich, auf nachst verichienen Trium Regum Tag uns zu Schimpf und Berkleisnerung mit einer Anzahl gewehrten Volks, zu Roß und zu Fuß, in unser und unsers Erzütits ohne alle Mittel zugehörige Stadt Berka trutigslich eingerückt, und eine ansehnliche, aus unserm Bekelt daselbst verwahrte und aus unsern Jöllen gefallene Summa Geldes ueben dem Zöllner mit Gewalt hinweg geführt, auch daran noch keinen Genügen gehabt, sondern zu mehrer Erklärung seines gefassten Trutes und Widerwillens noch weiter zugriffen, und den vierzehnten Januarii unser Küchenschiff, darin wir allerhand Proviant und andere Guter zu unser Hosphaltung abzuholen und zu bringen verordnet hatten, mit Gewalt

bei Jons aufgehalten, und Ales, fo barin, und thatlich entwand, und barburch feines feindlichen Borhabens mehr benn überflussig fich er-flart bat.

Ferner, fo ift unserm würdigen Domcapitel unverborgen (wie wir benn baffelb tiefer und anderer feines bes Chorbischofs ungeburlich, trugig und unverantwortlichen Bunothigung und gewaltthatigen Sandlungen nach ber Lange berichtet) welchergestalt er Chorbischof zu unterschiedlichen Dalen nicht allein unfer Berfon verkleinerlich angezogen, fondern auch esliche unfere Capitularen, Die ihn wohlmeinend zu mehrer Bescheibenheit und geburlichem Respect ermahnet, in figendem Cavitel mit allerhand scharfen und jum Theil ehrenrührigen Worten angriffen, auch bei etlichen Capitularen fo viel zu Wegen gebracht bat, baß gemelte Capitulares, fo ihn Chorbiichofen zur Beicheibenheit vermahnet, etliche Mal zu gemeinen Berathichlagungen in's Capitel nicht geforbert, sondern ihnen baraus ju bleiben ausbrudlich sub poens privationis geboten, und endlich damit umgangen, daß man fie vom Stift und Capitel ausschlieffen follte. An bem er auch nicht gefättigt, fonbern über alle vorige feine geubte Unbescheibenheit, ba ihm von anberen Capitularen nicht abgewehrt, und folches vorfommen, in offener Capitel-Stuben fle mit thatlichem Bewalt anzugreifen unterftanben.

Endlich aber, und noch zu mehrer Anzeige und Starfung seines gegen und gefasten Erus und Wibersetlichkeit, gedachter Chorbischof und etliche seiner Mit-Capitularen im Namen unsers Domcapitels noch vor wenig Tagen unsern vereideten Unterthanen zu Andernach und Linz, wie auch anderer Orten, ausdrücklich gebieten laffen, Riesmand und zuständig in unsere Städte kommen zu lassen, sondern solche verschlossen zu halten, auch ob wir gleich selbst persönlich erschienen und Deffnung begehren wurden, und dieselb nicht zu gestatten.

Bu was Ruhm, Ehren und Ende nun biefe und bergleichen Aufwicklung, gesuchter Ungehorsam und angestellte Erbitterung bei unsern Unterthanen mehrgebachtem Chorbischosen und seinem Anhang gereiche und gemeint gewesen, das hat ein Jeder, auch geringes Berstands,

leichtlich zu ermeffen.

Wie wohl wir nun solches Alles und mehr andere gegen uns geübte sträsliche Unthaten nicht allein ihm Chorbischofen (dessen wir boch, wenn wir gewollt, und um Friedlebens willen solches unterlassen, uns wohl machtig machen können), sondern auch jungst zu Edln versammelten Capitularen und Landständen durch unsere Abgeordneten nach der Länge zu unserer Entschuldigung und Bericht unsers christlichen Borhabens fürbringen, beschweren und sie ersuchen lassen, gedachten Chordischofen von angeregten seinen thätlichen und unbilligen Handlungen abzumahenen, auch über dies die Kurfürsten Augsdurgscher Consession, theils in der Person, nacher Soln sich zu berührtem Capitel und unserer Landsschaft verfügt, theils aber ihre stattliche Botschaft, Gesandten abgesertigt, dieser Sach zu Erhaltung gemeines friedlichen Wesens wohlmeisnend angenommen, und ihn Herzog Friedrichen sammt seinem Anhang, wie auch alle andern anwesende Capitulares treuberzig erinnert und

vermahnet, une in unferm driftlichen Bornehmen nicht zu verhindern, auch zu einiger Trennung, Beiterung und Unruhe nicht Urfach zu geben, mit weitlaufiger Ausführung was fowohl unferm Erzstift gu Coin als gemeinem Baterland beutscher Ration aus folder Unruhe für Unbeil, Berruttung und Berberbung leichtlich erfolgen mochte." -(Dem hing Gebhard zur Unterftützung an I. eine "Instruction was von wegen breier Furften, Pfalzgrafen bei Rhein und Bergogen in Baiern , eilichen Grafen und ber Abgefandten , bei bem Domcapitel ju Coln geworben", dd. 29. December 1582. IL eine "Inftruction mas von wegen etlicher Rurfurften, Fürften, Brafen und Stabte Mugeburafcher Confession bei einem Domcapitel jum Anbernmal geworben". dd. 25. Januar 1583. III. den Bortrag der Gesandten der Kurfürsten, Fürsten und Städte Augsburgscher Confession auf dem ganttage ju Coln, dd. 29. Januar 1583. IV. eine Inftruction bes Erge bischofe für feine Abgeordneten an bas Domcapitel, dd. 23. Januar V. eine Inftruction fur die erzbischöflichen Abgeordneten jum Colner Landtag, dd. 23. Januar 1583. VI. Die Copie eines Schreis bens ber Rurfurften von Sachien und Branbenburg an bas Colner Domcapitel und bie rheinischen Stante, dd. 20. Januar 1583.)

"Und wir in guter Hoffnung gestanden, es sollte vielgebachter Chorbiichof und sein Anhang mit unser so lang gehabtem Geduld und Rachsehen, auch auf gethanes Beschicken, Erinnern und Ermahnen, von seinem straflichen Beginnen abgestanden, sich zu Rube und Frieden begeben, und uns ferner fein Eintrag ober Berhinderung zugefügt, viel

weniger etwas weiters mit ber That angefangen haben.

So hat sich doch im Werf befunden, daß er je länger je ftolger, hochmuthiger und unartiger worden, und find nicht allein wir und die zu Coln erscheinenden Fürsten, Botschaften und Gesandten von den dazumal versammelten Capitularen keiner Antwort würdig erachtet, unverrichter Ding von Handen gelassen worden, sondern hat sich dick gemelter Chordischof sammt andern seinen Mitgesellen alsbald unterstanden ganz freventlicher und landfriedenbrüchiger Beif und hernacher die Städt und Häuser Raiserswerth, Brühl, Lechenich und andere Derster mit gewehrter Hand einzunehmen, mit Kriegsvolf zu besehen, auch dergleichen mit den übrigen, da es ihm so gut werden möchte, zu thun Borhabens gewesen.

Und obwohl unser Bruder, Herr Carolus Erbtruchses zu Baldsburg, den wir zu Bonn nach unserm Berreisen in Westfalen hinterslassen, ihn Chorbichosen beswegen gütlich ersuchen und von ihm bezehren lassen, was sein endliche Meinung und Vorhaben ware: so ist ihm doch darauf feine andere Antwort erfolget, denn das die Seinigen, edel und unedel, so zu ihm forthin geschieft würden, an ten nächsten Baum gehenset werden sollten, mit den ehrenrührigen und unersindslichen Worten, da der Bischof von Coln dassenige, was er dem Stift abgestohlen, wieder geben wurde, wollte er alsdann mit ihnen Sprach

halten.

Daraus manniglich zu greifen, und nunmehr ben Kindern auf ben

Gaffen fundbar und Notorium, wohin sein des Chordischofens und seines Anhangs Intent und Zweck gleich Anfangs gerichtet gewesen und noch ift, nämlich uns, unser Lande, Leut, Dignität der Kur, so viel an ihm, zu entsehen, sich aber zu erhöhen, zu steigen und groß zu machen, wie ihm benn solches von seinen selbst nahest verwandten Freunden, von denen er mit Ungrund, als ob sie ob diesen seinen unziemlichen Handlungen Gesallens trügen, ausgeben dürsen, sonderlich aber dem hochgebornen Kursten, unserem besondern lieben Freund und Bruder, dem Kursursten zu Sachsen fürgerucket, und diese seine hochsträssiche Unthaten wider seine ordentliche Obrigseit ernstlich verwiesen werden." (Zum Beleg sührt Gebhard die Copie eines Brieses des Kursürsten August von Sachsen an Friedrich von Lauenburg auf, dd. Dresden 23. Januar 1583, der allerdings obige Beschulbigung

bestätigt und den Chorbischof in hartem Tone gurecht weist.)

"Un bem fich ber Chorbischof und fein Unbang nicht gefättigt. fondern auch zu Erlangung und Behauptung ihres verweislichen Borfages und ben Bauft an ben Sals geheget, und ben Bergogen von Barma an fich gehenfet, mit ihrer Macht und Bewalt und zu unterbruden, wie uns denn von vielen unterschiedlichen, in- und auslandiichen Orten glaubwürdige Warnung einfommen, was gedachter Bapft gu Rom für geschwinde Braftifen wiber unsere Berfon, mit Bift, Bewalt und in andere Wege allbereit angestellt." (Wie Gebhard gerabe hier die Epistel Gregor XIII., dati Romae die 17. decembris M.D.LXXXII., wo er ihn zur Umfehr ermahnt und zum Widerruf aufforbert, samint seiner Replif mittheilen fonnte, ba fie fur bie ausgesprochenen schweren Beschulbigungen, aus ber Luft gegriffen von ber Bartei, beren Werkzeug er war, nicht bie leisefte Unterftubung bietet, ift wirflich nicht ju begreifen ) "Desgleichen seine organa, so er bin und her in das Romische Reich und andere Land abgefertigt, une bei manniglich verhafft zu machen, hohes und niedriges Standes Berfonen an ben Sale ju hegen, und une unferee Standes ju entfegen und unfähig zu machen, welches boch in seinem Gewalt nicht steht, genugfam ausweisen und bescheinen.

So ift auch unverborgen, obwohl uns unsere Wibersacher Anfangs mit Unwahrheit ausgeschrien, und ben Leuten zu Unglimpf, ihnen aber zum Vortheil und Beschönung ihres unbilligen Vorhabens einzubilden unterstanden, als ob wir und zu Ausstührung unsers chriftlichen Bornehmens an den von Alenson gehenket und also Vorhabens waren, fremde Potentaten dem allgemeinen Baterland zuzusiehen und auf den Hals zu laden, das eben das Biverspiel war, und unser Gegentheil dessenigen mit Grund der Wahrheit beschuldigt und überzeugt werden kann, das man uns fälschlich zuleget, wie aus unsern Schreiben an den Herzogen von Parma klärlich zu sehen." (Die Copie dieses Briesses, in welchem er obigen Vorwurf ablehnt, ist von ihm angesügt. Ein Beweis, daß er keine Bündnisse mit fremden Kürsten gesucht, ist er nicht. In diesen Verdacht hatten ihn seine Widersacher mit gutem Bug: er hat solche gesucht.) "Denn er nicht in Abrede, sondern

genandig fein muß, wie ber Koniglichen Burben ju Siepanien Gubernator und Oberfte in ben Rieberlanden, ber Bergog von Barma ben von Arrenberg ju unferm Domcapitel und bem Rath ju Coln geschickt, und ihnen burch benfelben seine Bulf und Bugug, wo es bogehrt murbe, mit feiner felbst Berfon und bem gangen unterhabenden Kriegsvolf angeboten; welches Anbringen und barauf gegebene Untwort, ob fie uns wohl, ale bem Saupt und Landesfürften, witer bie Webur verfchlagen und verhalten worden, und baraus genugsam zu vermuthen, wie biefelb gewandt und was für eine collusio mit unter gelausen, so hat boch hernacher das Werk an ihm selbst daffelbe flar an Tag geben, indem daß fich ber von Urrenberg mit seinem untergebenen Kriegsvolf alsbald unferm Stift Coln genahert, in die Aachische Dorfer wiber bie offenbare Reichsabschiede und Berbot eingelagert, sein bes von Arrenbergs Leutenant öffentlich in ber Stadt Machen fich boren und verlauten laffen, daß er vom Capitel erfordert, barauf er über bie Maas bezogen, und in bas Umt Reinpen gefallen, geraubt und geplundert, auch etliche unfere Unterthanen mit Gewalt himveg geichleift, alles bem hochbes theuerten Lands, Religionefrieden, Reiche Conftitutionen und Abschies ben zimider, und unferm Stift, allen Benachbarten und gemeinem Baterland ju Schimpf, Spott, Berfleinerung, Rachtheil und gefährlicher Confegueng.

Ob wir nun durch solche, und und unserem Stift vorgestandene Gesahr, Bedräuungen, surgenommene Landsrietenbrüche, gewaltsame Thatsamseiten nicht mehr als erhebliche Ursachen gehabt, gleich Ansanzs, ehe und zuvor unserer Widersacher seindliches Gemuth sich gar heraus geschüttet und öffentlich an Tag geben, unser Schanz in Acht zu haben, und zu unserer Versicherung und erlaubter Weis mit etwas wenig Soldaten, als auch ihund mit weiterem Kriegsvolf gesasst zu machen, unser Leib, Leben, Ehr, Reputation, Beruf und Dignität, darin der allmächtige Gott und gesetzt und gewürdigt, auch unsere Land und Leute zu retten, zu schühen, schirmen und handzuhaben, solsches wollen wir allen Ehrliebenden und Verständigen zu bedenken heimsstellen.

Und fann und beswegen, aus biefem angezogenen vermeinten Grund, bag wir mit Annehmung Kriegsvolfs Vorhabens gewesen, und unseres Erzstifts und Dignität zu migbrauchen, und uns baffelbige erblichen zuzueignen, mit einigem Schein nicht zugelegt ober zugemeffen werben, wie es uns baun in unsere Gedanken nicht fommen.

Eben biese Gelegenheit hat es auch mit dem andern wider uns fürgewandten ungütlichen Anzug und Beschuldigung, als ob wir mit gewaltthätiger Abschaffung und Aenderung der bishero in unserm Kurstürstenthum geübten papstischen Resigion, so man katholisch nennt, und unserd Erzstists zu unserem zeitlichen Bortheil und Nut mißbrauchen, und unter solchem Prätert dasselbig erblich zu machen, Borhabens sein sollen ze. Daran und abermalen wider die Billigkeit geschieht. Damit aber männiglich gründliches Wissen haben möge, wie es hierum gewandt, als haben wir nicht unterlassen ber Römisch Kaiserlichen Maje-

stät unsers allergnädigsten Herrn zu uns dieser Sachen halben abgesertigten Gesandten auf seine gethane Werbung, auch gedachtem unserm Domcapitel wahrhaften Bericht und Anzeige zu thun", (zur Unterstühung dieses solgen wiederum mehrere Schriftstüde) "daß wir Gott zu Ehren, und zu schuldiger Ausbreitung und Ruhm seiner göttlichen, und ohne unseren Berdienst bewiesener höchster Gnade und Gutthat, öffentlich und rund geständig wären, obwohl wir in der Röm. papstlichen Lehre von unser Jugend an die zu stigem erlangten kursürstlichen Stande erzogen, und dieselbe für unsträsslich geachtet, und aus Mangel christlichen Berichts und in Gottes Wort gegründeten Unterweisung, vor dieser Zeit dieselbe mit unziemlichem und eingebildetem Eiser versteibigen haben helsen, wie andere vor und hohes und niederes Stans

bes Personen, so in gleicher Finfterniß gestedet, auch gethan.

Daß boch ber allmächtige Gott, ber aller Menschen Bergen in feinem Gewalt hat und regiert, aus lauter Gnade und feiner unermeße licher Barmbergigfeit und nach angenommener furfurftlicher Regierung Belegenheit, Unlag und Urfach gegeben hat, bag wir, die vor und bei unsern Lebzeiten in Deutschland, Frankreich, Riederlanden, Italien, Spanien und andern Orten ber wahren driftlichen Religion halber gegen berfelben Betenner angestellte icharfe, übermäßige und erichredliche Berfolgungen, herwieder auch ihre beharrliche und fast übernatürliche und im Kreuz erlittener und ausgestandener Marter und Berfolgung bewährte Beftandigfeit, endlichen auch die baraus entftandene Beiterungen, Berruttungen fo vieler Königreichen, Landen und Provinzien, und fast alles gemeines Unheil zu Gemuth geführet, und barburch zulest beweget worden find uns mit Fleiß zu erfundigen, auch bei andern Gelehrten und gottesfürchtigen Leuten zu erfernen, mober bie erregte Religionemigverftand ihren Uriprung befommen, und etliche vornehmite Rurfürften, Fürsten und anbere Reichoftanbe bewegt sein worden fich von ber Römischen Religion ununganglichen abzusonbern, und dargegen einer einhelligen in Gottes Wort gegründter Confession ihres Glaubens fammtlichen zu vergleichen, auch folche weiland bem hochberühmten Raiser Carolo bein fünften, hochlöblichster Gebächtniß, im 1530. Jahr bei mahrendem Reichstag ju Augeburg ju übergeben, und Dieselbe in folgender Beit mit angehefter Apologia und andern in Bottes Bort ebenmäßiger Beif gegrundten und bamit übereinstimmenden Erflärungen und Repetitionibus zu befräftigen, und vermittelst berselbigen bas Licht ber reinen evangelischen Lehre, nicht allein in bem heiligen Römischen Reich, sonbern auch burch ben gnabenreichen Segen bes Allmächtigen fast in gang Europa angunden, und burch viel taufend Chriften vor den papftlichen Brethumen warnen, und zu Erfenntniß beren in Gottes Wort gegrundter evangelischer Lehr bringen ju Darzu uns auch nicht allein bas unorbentliche Leben und Wandel, fo im Papfithum mehrertheils von ben Geiftlichen geführt, und in unserem Gewiffen, wenn wir es gegen bas gottliche Wort und Befet gehalten, allerhand unrüchige Bedanten gemacht, fondern auch Dies hodlich bewegt, bag wir uns erinnert, wie vor vielen Jahren von

manniglich, auch von verkorbenen Kaisern und andern, die dem Papstethum selbst anhängig gewesen, dafür gehalten worden, daß dasselbe guter Reformation wohl von Röthen, und darauf auch weiland höchstgedachter Kaiser Carol der fünste und gemeine des heiligen Reichs Stände des verschienen 41. Jahrs der weniger Jahl zu Regensburg durch einen Reichsbeschluß allen Geistlichen, Bischofen und Prälaten ernstlich auserlegt und befohlen, unter ihnen und den ihrigen, so ihnen unterworfen, christliche Ordnung und Reformation vorzunehmen und auszurichten, auch über solcher strenglich zu halten, und sich daran nichts hindern zu lassen. Ferners Inhalts berührts publicirten Abschieds, frast bessen auch weiland unser Vorsahr Bischof Hermann seliger bewegt worden ist, mit Juthun S. L. Capitel und Landstände eine solche Reformation vorzunehmen und in's Werf zu richten.

Ueber bies Alles wir insonberheit etlichen hohen und niedrigen Stantes Berfonen billig zu banfen hatten, bag fie nachft Gott uns zu Lefung gottlicher Schrift, auch fleisiger Erwägung und Saltung beren barin gegrundten gegen ber papftlichen baufälligen gehr, sonberlich aber unfere aus Unwiffenheit praftirten papftlichen Juraments treulich erinnert, und aus diesen und anderen Ursachen nüpliche und driftliche Unweisung gethan, auch mit ihrem driftliden Bebet neben und enblichen erhalten hatten, bag ber Allmachtige und feinen Willen erfennen laffen. und wir nunmehr mit gutem Gewiffen bie in ber Romifchen Religion befundene Mangel verlaffen, auch bargegen bie in ber Augeburgichen Confeision begriffene evangeliiche Lehr, sonderlich von dem alleinselige machenden Berdienft unfere herrn und Beilands Jesu Chrifti, neben andern beroselben zugethanen Rurfürften, Fürften und gemeinen Stanben, mit Mund und Bergen fur mahr hielten und befennen fonnten. Ale wir auch une zu ist gedachter, in Gottes Wort gegrundter Augeburgichen Confession öffentlich hiemit erflarten und bekenneten, auch vermittelft gottlichen Bnaben barbei bis in unfere Grube beständiglich gebachten zu bleiben, verhoffend, unfer getreuer Bott, beffen gnabenreiche Sand nicht verfurzt, wurde und in biefer unferer driftlichen Befenntniß bestättigen, auch nicht allein unfern in unserm Graftift Befeffenen und Angehörigen, fondern auch allen eifrigen Chriften, Die folches bitten und begehren werden, die mahre Erfenntniß ber unverfälschten evangelischen Lehr weniger nicht benn uns felbsten nach feinem gottlichen Billen gonnen und Gnabe verleiben, bag fie bei unfern Lebzeiten wie auch nach unserem Absterben bei unsern Nachfolgern driftlich und wohl regiert, und insonderheit wider ihre Bewiffen nicht beschwert, fondern bei ber reinen, mahren und unverfälschten Religion und bero Freiheit, die wir ihnen zu gestatten und endlich entschloffen hatten, und welche nach dem unwandelbaren Befehl Gottes feine Obrigfeit ihren Unterthanen abstriden fann noch foll, beständiglich gehandhabt mögen merden.

Bann bann wir als eine chriftliche Obrigfeit, auch insonderheit in Rraft uniers obliegenden erzbischöflichen Amts schuldig, die aus sonder-barer Schidung Gottes erfannte Bahrheit ber evangelischen Lehr nicht

allein für unsere Berjon felbst zu befennen, sonbern auch bergleichen Erfenntniß unfern Ungehörigen, für bie wir fünftig für bem frengen Richterftuhl bes bERRR Rechenschaft geben muffen, und insonderheit benen, bie folche allbereit erlangt, und von wegen beforgten Drangfals und undriftlicher Berfolgung bes öffentlichen Erereitii ber mahren Religion fich in unferm Ergftift bis anhero nicht anmaffen haben burfen, nicht zu miggonnen, noch fie in ihrem bei une geschehenen billigen Unfuchen langer aufzuhalten : fo maren wir bemnach gemeint, Allen und Beten Die foldes begehren murben bas öffentlich Erereitium ber evangelischen gehr und Brauchung ber Sacramenten, nach ber Einsetzung Chrifti . vermoge obangeregter Mugoburgiden Confession ju gestatten, auch fie vermittelft gottlicher Onaben für aller unbilligen Drangfal ju schüßen und ju schirmen, und und sonften in Religionssachen, nach Inhalt unfer berwegen begriffenen, und mit unferm Inflegel publicitten Erflärungeschrift" (f. o. bas Ebiet vom 16. Januar) "gegen Jebermann gebürlich zu verhalten.

Bu welcher Bulaffung obangeregten Erereitil igtgebachter mahren Religion Augeburgicher Confession wir nicht allein unsers eigenen Bemiffens, ernstlichen gottlichen Befehle und obliegenden erzbischoflichen Umte halben, sondern auch aus billiger Betrachtung bes flehentlichen Unsuchens und Supplicirens, fo por tiefer Zeit wie auch infonberheit neulich von etlichen aus ber Ritterichaft und Stadten biefes Erzstifts in guter Anzahl sowohl schriftlich als auch mundlich bei uns befchehen, auch barauf ber Kurfurft und anterer ber Augsburgichen Confession verwandter Stande mitleibentlicher ausgangner Interceffionsschriften und driftlichen Erinnerungen beweget worden fein, in Betrachtung, baß wir die Berftridung und Beangstigung ber Bewiffen nicht allein undriftlich und in Gottes Wort verboten befunden, fondern auch aus ber benachbarten Riederlande, Frankreich und anderer Konigreichen ber verfolgten wahren Religion balben entstandenen und noch mabrenden betrublichen Stand, genugiame Urfach erlangt und barin ju fpiegeln, folche fur Augen gestellte Erempel wohl zu Bemuth zu nehmen, und bergleichen Umruhe, fo fonft gus beharrlichem Bezwang ber Gewiffen und Verweigerung bes begehrten Erereitif ber mahren Religion in Dies fem unferem Grafift zu beffelben grundlichem Berberben leichtlich in bie Lange hatte entstehen konnen, bei Beiten guvor zu fommen, und barburch Gottes ernftlichen Befehl, unferm Gewiffen und ansuchenben Lanbständen ein gebührliches Benugen zu thim.

Damit aber zwischen ben Kirchendienern an benen Orten, da bas Erercitium der Religion Augsburgscher Consession zugelassen und versstattet, gute, richtige und gleichmäßige Ordnung in Lehr und Ceremosnien, zu christlicher Erbauung der Unterthanen angestellt und erhalten, auch Imiespalt, Uneinigkeit, Trennung, Ungleichheit, und daraus ersfolgendt Aergerniß in denselben, so viel immer müglich fürsommen, hateten wir Bericht eingenommen, wie ganz eifrig weiland der hochwürdigst Kürft, Herr Hermann, gewesener Erzbischof und Kurfürst, umser lieber Borfahr, seliger Gedächtniß, bei Zeit seiner L. Lebens und Regierung

ein gemeines christliches und mit Gottes Wort, auch der Augsburgsichen Confession übereimstimmendes Bedenken, eine Reformation, wie es mit angeregter Lehr und Ceremonien gehalten werden sollte, auf vorgehende genugsame und reise Berathschlägung, auch Gutachten und mitgetheilten Rath deren zu der Zeit noch lebenden Kurfürsten und anderer der Augsburgschen Consession zugethanen Ständen und derosels den hochberühmter und in Gottes Wort erfahrener Theologen, stellen und in offenen Oruck ausgehen, auch vermöge derselben die Kirchen-

und Bredigtamter verfeben laffen.

Demnach hätten wir nütlich und rathsam ermessen, solche Reformation etlichen fürnehmen Theologis auf's Neu zu übersehen und zu erwägen zuzustellen, und ihr Judicium darüber zu begehren, welche neben und und anderen, beren Nath wir gebraucht, sämmtlich bahin aus obberührten Ursachen geschlossen, daß solche Reformation, wie sie Anno 43 der mindern Zahl von ermeltem Erzbischosen Hermann in Druck gesertigt, gebraucht werden, und die Kirchendiener sich derselben gemäß verhalten sollten, doch alles mit Borbehalt ferneren Berbesserung der Kirchen-Seremonien, wosern dasselbige über kurz oder lang zu christlicher Erbanung vermöge Gottes Wort nüplich und nöthig geachtet.

Doch waren wir für unsere Verson nicht gemeint, wie wir uns bann gegen unsere Capitularen und Landftande erflaret, Diejenigen Capitularen ober andere unfere Stifte Bugethanen, Die bei papfelicher Römischen Religion zu bleiben begehren, mit biefer unserer Freilaffung Augeburgicher Confession wiber ihr Bewissen von berselben zu bringen, fondern einen Jeben, ber fich fonften unftraffich verhalten wird, feiner befannten Religion halben vermoge aufgerichteten Religionsfriedens, beffen unfere Ungehörige je weniger nicht als anderer Rur-, Fürften und Reichoftande Unterthanen fahig fein und fich billig zu erfreuen haben follen, unverfolgt zu laffen, auch bei Recht und Billigfeit, wie einer driftlichen Obrigfeit gebuhret, bei Beit unferer mahrenden Regierung treulich handzuhaben. Dann ob wir wohl nichts lieber munschen noch erleben wollten, bann bag mit sammtlicher Bewilligung, Buthun und Beforberung unferes Domcapitele und ganbftanbe, nach eifrigem und driftlichem, wohlgebachts unfere Borfahren Erzbischof hermanns, löblicher Bedachtniß, gefchehenem Borfchlag und Bebenten, eine allgemeine burchgebende und grundliche Reformation in biefem Eraftift alebald zu Ehr und Lob bes Allmachtigen, auch aller unserer Angehöris gen ewiger und zeitlicher Wohlfahrt, befördert und angestellt, auch bie befundenen und am San liegenden Mangel ber papftlichen Lehr und Ceremonien, die Bottes Wort zuwiber, und ohne Verlegung ber Bewiffen nicht vertheibigt konnen werben, abgeschafft, und eine driftliche Einigfeit und Gleichheit in Lehr und Ceremonien, Gottes Bort gemäß, eingeführt und gepflanzt werben möchte: fo haben wir es boch diesmal bei folder Freilaffung beiber Religion und Abstellung ber beschwerlichen und ichablichen Berfecution, bis auf fernere driftliche Bergleichung mit unferem Domcapitel und Landstände, muffen beruhen laffen, ben

allmächtigen Gott bittenb, bag er allen unfern Angehörigen und Unterthanen ihre Bergen und Berftand öffnen und mit feinem heiligen Beift erleuchten wolle, damit fie neben und Die Mangel bes. Bapftthums, und bagegen die alleinseligmachende Bahrbeit bes gottlichen Borts ju Beforberung ihrer Seelen Seligfeit recht lernen erfennen, Dieselbige helfen fortsegen, und die gnadige Beimfuchung und angeboten zubereis tete Mablzeit bes herrn, barzu fie berufen, nicht also freventlich und muthwillig in Bind ichlagen, verachten, und ihre Bergen und Ohren vor ber lieblichen und feligmachenten Stimme bee Allerhochften au ihrem zeitlichen und ewigen Berberben verftopfen, von beswegen fie fünftig bie erschreckliche Stimm an jenem Tag wie bie ju Berusalem boren muffen: Matth. 23: Wie oft habe ich beine Kinder versammeln wollen, wie eine henne versammelt ihre Ruchlein unter ihre Alugel, und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Saus foll euch muft gelaffen Item Matth. 23: Webe euch, Die ihr bas himmelreich jufchließet vor ben Denichen, ihr fommet nicht hinein, und bie hinein wollen, laffet ihr nicht hinein geben. Stem : Die Dablzeit ift awar bereitet, aber bie Gafte maren's nicht werth.

Db wir nun nicht mehr ale erhebliche, nothwendige und driftliche Urfachen ju Erledigung unfere Bewiffens und Berrichtung unfere erze bischoflichen Umte, auch ju Erhaltung Friede, Rube und Einigfeit unferer Unterthanen und Angehörigen , Die Freilaffung ber Religion benfelben zu verstatten, bergegen aber unfere Bibermartigen bieraus einige rechimagige billige Unleitung, Occasion ju schöpfen und ju erzwingen nicht gehabt, und mit vielen unerfindlichen Bumeffungen bei ihren Mitcapitularen, unferen getreuen Lanbstanden und gehorfamen Unterthanen, auch fonften bei manniglich in und außerhalb bes Romifchen Reichs, hohes und niebern Standes Berfonen verbachtig zu machen, als ob wir burch viel angeregte Freistellung ber Gewiffen und vorhabende Bulaffung ber Uebung Augeburgichen Confession unsern Brivatnugen und Bortheil ju fuchen, und in diesem uralten Stift wider beffelben herbrachte und vorerlangte Brivilegia, Recht und Berechtigfeit, allerhand unverantwortliche Aenderung thatlich anzustellen und einzuführen bedacht maren, (in welchem Allem wie auch bem vorigen uns für Gott Gewalt und Unrecht beschicht, und wir une bieser falschen Auflage in obangeregtem unferm publicirten Cbict genugsam entschulbigt, und gegen bie unbillige Berleumber unfer Ehren Rothburft nach ferner, Gott Lob, mohl gebuhrlich ju verantworten miffen) bas geben wir allen Chrliebenben zu erfennen und zu urtheilen.

Wir sein auch in unserm Gewissen besto mehr befriedigt und getröstet, daß wir in diesem nichts für und selbsten, sondern mit Rath
unserer Freunde, und auf Anhalten unserer angehörigen Unterthanen,
aus treuherziger Erinnerung der Stände Augsburgscher Confession
gehandelt, auch das Zeugniß von denselben allen davon tragen, daß
solch unser Bornehmen christlich, rühmlich und dem Baterland nühlich
und nöthig erfannt und approbirt, wie solches alles aus ihrer Le. und
ihrer Werbungen bei unserm Capitel und Landstände, insonderbeit aber

ber hochgebornen Fürsten, unser ber breien weltlichen Kurfürsten Mitbrüder Schreiben an die Kaiserliche Majestät unsern allergnädigsten Herrn" (dd. 9. Januar 1583) "zu befinden, und hernacher noch weister beducirt und ausgeführt werden soll.

Aus ebenmäßiger gegen uns gefaster Bitterkeit ift es hergestossen, was man unser Berheirathung halben ben Leuten mit Ungrund hin und wieder einzubilden, zu calumnitren, und mit ehrenrührigen Famoßschriften und Pasquillen zu tadeln unterstanden, nämlich daß wir Borhabens wären bardurch und den Erzstift Coln erblich zu machen und inzubehalten, gleich als ob aufferhalb des Chestandes, da wir uns den Ehrgeiz und Privatnut regieren und übertragen lassen wollten, nicht bestere Gelegenheit und geringere Verhinderung und Anstöße dasselbe zu thun, in's Werk zu richten, zu erlangen und zu behaupten hätten haben können.

Das ift aber mahr, und mogen es mit Gott bezeugen, bag eben bie Urfach, fo une vom Papftthum, beffen Abgotterei und Irrthum abzusondern, und zu der reinen Lehre des heiligen Evangelii und darauf gegrundten Augsburgichen Confession ju begeben bewegt, gleichergestalt auch ben unorbentlichen Bantel, fo mir in Kinfterniß beffelben für unfer Berfon felbften leiber eine Beit lang mit beschwertem unruhigem Bewiffen geführt, bei Undern gesehen, beffen auch von unsern Freunden driftlich erinnert abzulegen und zu bem orbentlichen Stand ber Ehe zu greifen verurfacht, Diemeil wir auch aus gottlichem Wort gelernet, baß es beffer fei, wie ber Apostel zeuget, ebelich zu werben bann brennen, und bag ber Chestand nicht allein von Gott ale ein ehrlicher und ihm moblaefälliger Stand und Ordnung, ju Fortpflanzung menschlichen Geschlechts, seiner Rirchen, und Bermeibung verbotener Unzucht eingesett, fonbern auch berfelbige in heiliger gottlicher Schrift manniglich und allen Denjenigen, welche bie Bab ohne Che ju bleiben nicht haben, noch fich enthalten fonnen, erlaubt und zugelaffen; auch ohne 3meifel ift, baß Gott als ein feufches reines Wefen aller Unzucht und unorbentlicher Bermischung Feind ift, baffelbige in seinem Geseg ernftlich verboten, und gewißlich nicht ungestraft läfft; wie benn bie Erempla in biblischen und weltlichen Siftorien vielfältiglich bezeugen, baß Gott um folder Unzucht willen oft gange Ronigreiche und Lande verberbt und ausgerottet.

Bu bem, daß wir nicht allein aus des alten und neuen Testaments Erempeln uns erinnert und berichtet, wie die Kirchendiener, Bischofen und Pfarrherrn, ja auch die Apostel des Herrn selbst ihre Sheweiber gehabt, und von ihnen gottesfürchtige Kinder bekommen und erzeuget, sondern auch daß die alten Canones, so man Apostolorum nennt, und in großem Ansehn noch heutiges Tags im Papstehum sein, solches selbst statusren, und diejenigen, so der Priester She verbieten, für versstucht halten; wie auch im großen Concilio zu Nicaa der Priester She auf des fürtresslichen Mannes Paphnutii Erinnerung freigelassen, und beschlossen worden, daß die Keuschheit eben sowohl in der undessekten She ware als in der Jungsrauschaft, welche Meinung in nachfolgenden

Conciliis und ber alten Bater Meinung und Erempeln vielsaltig bestätigt, und beider Bapste Siricii und Pelagii Verbot von der Priester She für unrechtmäßig und ungöttlich gehalten worden, wie solches aus den papstlichen Rechten selbst zu erweisen, auch in unserer Antwort an den Papst " (angehängt sammt einer kurzen Abhandlung von der She der Geistlichen, aus unbekannter aber sedenfalls protestantischer Feder gestossen) "ausgesührt und in den Historien zu finden ist, daß im Reich deutscher Ration die Geistlichen insgemein dis auf das 1074. Jahr nach Christi Geburt verheirathet gewesen, und dennoch dis auf dieselbige Zeit bei ihren Würden, Amt und Dienst gelassen worden. Und darf zwar diese Sache keiner weitläusigen Deduction, dieweil der Brosphet Daniel diese Lehre vom Verbot des Chestandes dem Antichrist, welcher weder Gottes noch der Frauen Liebe achten würde, zuschreibt, und der Apostel eine Teuselssehre nennt.

Was ist es nun für eine Thorheit und Unfinnigkeit, daß man Diesienigen, so in öffentlicher Unzucht wiber Gott und ihr Gewissen leben, in dem Kirchendienst leidet, und sie darum nicht verfolgt, die aber, so sich in den ehelichen Stand begeben, nicht leiden noch dulden will?

Und erscheint hieraus, was für ein Geift unsere Widersacher treibt und führt, die uns, da wir schon nach ärgerlichen, aber leider zu viel gewöhnlichen und hin und wider, so wohl in unserem Erzstift als auch in andern höhern und geringern Stiften, saft bei allen Geistlichen bräuchlichen Erempeln, etliche uneheliche Personen gehalten hätten, solches nicht allein hintan gesett, sondern auch killschweigend beliebet, ungelästert und unversolgt gelassen, auch dasselbige wohl zur Nachsolge angezogen, und und nichts destoweniger (wie wohl Andern vor uns gesschehen ist) alle gebührende Ehre und Gehorsam geleistet würden haben. Dagegen aber sie ist, weil wir Gottes ernste Strase mehr denn was etwa bei den Geistlichen erlaubt geachtet wird erwogen, und uns nach Gottes Ordnung in diesen christlichen, ehrlichen und erlaubten Stand begeben, nicht genugsam lästern, schimpsiren, unehren und versolgen können, auch deswegen unseres Beruss, Amts und Dignität zu priviren und zu berauben vermessentlich unterstehen.

Daß nun ferner uns von unfern widerwärtigen Capitularen und Andern mit lauterm Angrund fürgerückt wird, daß wir mit freier Zuslassung der Religion Augeburgscher Confession und angenommenen Chestand sollten wider die gulben Bull, den gesobten und hochbetheuerten Religionsfrieden, der Aurfürsten brüderliche Berein, auch andere unfere gethane, sonderlich aber zwischen und, unsern Capitel und Landständen aufgerichtete Landseinigung gehandelt haben, daran reden und

fchreiben fie ihren Willen.

Denn was die gulben Bull anlangt, können wir nicht gebenken, mit was Schein und einigem Fug dieselb wider und könnte, von wegen Berstattung und Zulassung beiber angeregter Religion, auch unser Bersheirathung halben, angezogen werden. Und dieweil deswegen in specie nichts gemeldet, in welchen Buncten wider dieselb gehandelt, so achten wir uns nicht schuldig noch nothig, dasselbe zu verantworten.

Und hat männiglich geringes Berstandes baraus abzunehmen, daß diefer Anzug einzig darum wider ums auf die Bahn gebracht, damit uns
verständigen Leuten die Ohren zu füllen und einen blauen Dunst für
die Augen zu machen, und nur daburch mit bloßen ungegründeten,
überhäufigen Calumnien zu überschütten, und auf das Aergste und Abscheulichste männiglich abzumalen: es wäre denn Sach, daß es
dahin gemeint, weil angeregte gülden Bull vermag, daß drei gestsliche Kurfürsten und vier weltliche sein sollen, und wir uns durch den Shestand, auch Annehmung und Beliedung der Augsburgschen Confession berührts unsers geistlichen Standes begeben haben sollten.

Run ift aber manniglichen fund und notori, was es Anfangs, ba bie gulben Bull aufgerichtet ward, für eine Gelegenheit mit der Religion gehabt, und daß sowohl die weltliche als geistliche Kurfürsten zu dem Papstthum und besselben Ceremonien, wie auch Anhörung der Meß, sich bekennet, und gleichsam verdunden gewesen: was auch hersnach für Aenderung in dem Allem im Römischen Reich, sowohl bei der Rais. Rajestät als dem Haupt, und derselben Capitulation, auch dero Glieder und Kurfürsten fürgenommen worden, und manniglich bei seise

nem Amt, Stand und Dignitat unangefochten verblieben.

So gebenken wir und auch barum nicht in weltlichen Stand au begeben und ben geiftlichen ju verlaffen, bag wir jur Che griffen, wie bann ber Cheftand an ihm felbsten weber geiftlich noch weltlich macht, fondern bas Umt und Beruf, barein ber allmächtige Gott einen gefest und verordnet, und beffen er fich gebrauchet und verwaltet, bieweil er, wie oben ausgeführt, ben Beiftlichen und Weltlichen von Anfang ber Belt, bernacher und zu unfern Zeiten zu Gutem und insgemein von Bie wir auch barum uns unferes erzbischoflichen Gott eingesett ift. Umts, Vocation und Profession nicht begeben, noch von dem uralten unverfälschten apostolischen Blauben und mahrhaften fatholischen Rirchen abweichen, bag wir fur unfer Person benen im Bapfithum nach und nach wider Gottes Wort von Papften eingeführten und eingeriffenen abgöttischen Irrthumen, Corruptelen, fein Beifall thun und biefelben fallen laffen, auch unfern Angehörigen und Unterthanen, bie es begehren, dergleichen zu thun verstatten und zulaffen; sondern eben burch bies bemühen und gebrauchen wir und unfere bischöflichen Amts zu der Ehre des Allmächtigen und unserer Angehörigen und Unterthanen ewigen Bohlfahrt, nach ber rechten und unverfälschten Richtschnur göttlichen Worte und Erempel erfter und wahrhafter apostolischer und katholischer Kirchen, auf welches sie gegründet, bermaßen anzustellen, bamit manniglich erfennen moge, bag wir basjenige, fo wir bisher allein dem Ramen nach uns gerühmet, ihund mit der That, Wahrheit und Bottes Bulf erzeigen und verwalten.

Was aber den angezogenen Religionsfrieden anlangt, wissen wir und besselben Buchstabens, Berstands und Inhalts, dem wir auch unssers Theils, sofern er von allen Stånden insgemein angenommen, ste und uns sämmtlichen verbindet, unverweislich nachzusehen und darwider nichts fürzunehmen oder zu handeln bedacht, wohl zu erinnern,

sonderlich aber des angehängten, wider uns fürgewendeten Bunctens von der Beiftlichen Borbehalt, in welchem ftatuirt worden ift, daß die Geiftlichen, so von der alten Religion, wie fie es genannt, wurden ab-

treten wollen, ihre Dignitat und Bisthum verlaffen follen.

Es giebts aber nicht allein ber Buchstab angeregtes Bunctens. sondern weisen auch die bazumal Reichsprotocolle aus, und werden wir von Denjenigen, fo bei Aufrichtung berührten Religionefriedens gewefen, grundlich berichtet, bag berfelbige Baff gleichwohl Unno 55 ber mindern Bahl auf Anhalten ber Beiftlichen und Beimftellung weiland Raifer Carole bes fünften, vom Römischen Ronig Ferdinando, beiber löblicher Bebachtniß, gebachtem Religionefrieben angehangt worben, weil fich die Stande miteinander beffen nicht vergleichen konnen, noch bie ber Augeburgichen Confession verwandte Rur-, Fürsten und Stande barein willigen, viel weniger benfelben für einen verbindlichen Buncten ober Stud beffelben Friebens jemals erfennen, und auch bamit berfelben driftlichen Religion eine folche zu ewigen Tagen unverantwortliche Notam und Matel afpergiren und anschmigen wollen, sondern öffentlich alsbald auf dem Reichstag zu Augsburg, wie auch fast auf allen nachfolgenden Reichstagen, barwiber schriftlich und mundlich protestirt, inmaßen solche Brotestationes hernacher in offenen Drud ausgangen.

Daß auch solcher Artifel und Borbehalt, welcher in praejudicium aller anderer intereffirten Standen und bero Bofteritat, von einem Theil allein nicht habe können statuirt werben, auch in göttlichen, natürlichen und weltlichen Rechten bergleichen Bonalftatuten, Ordnungen und Berbindungen, barburch Gottes Ehr und Wort, auch gemeiner Wohlftand, Fried, Ginigfeit, gutes Bertrauen zwischen ben Stanben, und Bergleichung in ber Religion, welche ihnen ben Stanben im Religionsfrieden nicht abgeschnitten, sondern ausbrucklich vorbehalten, zu ewigen Tagen verhindert und gerruttet, für fich felbft unbundig und fraftlos, ba fie schon mit gemeinem Consens aufgerichtet waren, und also diefer Bunft für feinen gemeinen Reichsbeschluß jemals gehalten und erfannt worben; in fernerer Ermagung, bag basjenige, mas im Religionsfrieden einen und ben andern Theil binden foll, burch alle Stande beis ber Religion, mit orbentlichem Buthun ber Raiserlichen Majeftat beschloffen werben foll, und im Begenfall ben Standen Augeburgicher Confession zu ber papstlichen Religion ohne einige Straf zu treten erlaubt, berowegen in bem billige Gleichheit zu halten ift.

Und gesett, boch der Wahrheit nichts begeben, es ware itzgemelter Baff mit Wissen und Bewilligung der Stände Augsburgscher Consession in Religionsfrieden kommen, wie dann mit Nichten gestanden, und weder tacite noch expresse jemals darein gewilligt worden, auch nicht zu vermuthen daß man durch den Religionsfrieden den freien Zutritt zu der einen oder andern Religion abstricken und also eine ewige Dissension, Zwiespalt und Mistrauen soviren und erhalten wollen, so hat es doch um das Religionswesen dies Falls und Orts eine andere Geslegenheit als im angeregten und dem Religionsfrieden angehängten Pass davon gesett, sintemal es an dem, das wir nicht allein, sondern

auch etliche unsere Capitulares, Ritter und Lanbschaft, fich zu ber reinen Religion Mugeburgicher Confession betennen, und nicht gemeint fein eine burchgebende Reformation bes Ergftifts, wie wohl billig und von Rothen ware, allein und abgesondert furzunehmen, sondern nichts mehr bann bie angeregten unfern Capitularen, Ritter und Canbichaft, jo fich zu vielgebachter Augeburgicher Confestion betennen, berselben Religion Erercitien zu haben und bie Andern bei ihrer papstlichen bleiben zu lasfen, begehren. Dieweil bann in foldem gall im Religionsfrieben nichts bisponirt, viel weniger im felbigen ben Ergbischofen, Bischofen und Pralaten bes beiligen Romifchen Reiche verboten ift, fich augleich mit und beneben ihren ganbftanben au ber Religion Mugsburgicher Confession zu erflaren, und berselben Erercitia ju haben, so ift folches billig als ein casus omissus nach benen Fundamenten, als Freiftellung ber Religion und bannenhero folgender Friede, Ruhe und Ginigfeit, barauf ber Religionsfrieben gegrundet und gerichtet, allein von ber Raif. Majeftat, Rurfürsten, Kurften und allgemeinen Standen bes Reiche fammtlichen Rath und Beschluß zu entscheiben. Ueber bas, ba es die Meinung mit vorberührtem Baff' haben follte, murbe baraus folgen, baß, ba fonften insgemein jebem Stand bes Reichs, wie gering auch ber fei, eine ober bie andere Religion in feinem Bebiete anzurich. ten und ohne einige Entgeldniß zu berselben fich zu bekennen, frei und bevorfteht, bag boch einem Rurfurften, ale einem furnehmften Glieb und Stand bes Reichs, foldes nicht zugelaffen, fondern berfelb viel deterioris conditionis als etwan ein gemeiner vom Abel sein muffte, welches zwar fast ungereimt und feltsam zu hören, auch tem Religionsfrieden burchaus, ba ber Beiftlichen Borbehalt von bemselben ausgemuftert wurde, juwiber ift.

Letilich follt auch in Acht gehabt werben, bag ber Religionsfried beswegen aufgerichtet, bamit ein Stand bei bem andern, ein jeglicher in feiner Religion in Frieden und Rube figen und bleiben, und bag also pax et tranquillitas publica im Reich beutscher Ration erhalten Run fann man aber nicht feben, wie bei folcher Unwerben möchte. gleichheit, ba man einem, auch bem geringften Stand, bie Religion frei laffen, bem höhern aber abstricten wollte, in Rube, Ginigfeit und Frieben verbleiben fonnte. Denn es einmal mit ber Religion Die Belegenheit hat, daß sie sich nicht an gewiffe Ort binden läfft, wie die Ersahrung giebt, und bie fowohl im Reich als benachbarte gant fürgangene Erempla, und bie aus Berhinderung ber Religion erfolgte Unruhen bezeugen, auch bies alles weitlaufiger in berührter Rur- und Furften, auch anderer Augsburgscher Confessionsverwandten Instruction und Berbung an unser Domcapitel mit Grund ber Bahrheit, barauf wir une, wie auch ber breien weltlichen Rurfurften Schreiben an bie Raif. Dajeftat unfern allergnabigften herrn in biefer Cache ergangen, gejogen haben wollen, ausgeführt und erwiesen worden ift, bag bie Freis laffung beiber Religionen eben ber einige Beg und Mittel fei, barburth bas Mißtrauen zwischen ben Stanben bes Reichs allerseits fo viel mehr aufgehoben. Fried und Einigfeit in Brofan- und Religionsfachen

gepflangt, erhalten, und man fo viel ruhiger und friedsamer im Reich beieinander figen bleiben, auch in zutragenben gemeinen Rothfällen, gegen ben Erbfeind bem Turfen, und fonften besto treulicher gufammen fepen und für einen Dann fteben tonne; fintemal es die Erfahrung geben, baß folches bisher weber mit 3mang noch burch bie ju unfern Beiten angestellte Concilia ober Colloquia erhalten werden mogen, und fonften, wann wir itiger Urfachen halben von unferm Cavitel und Anbern angefochten und etwas Ungleiches uns begegnen follte, ben Stanben Augeburgicher Confession biefe Gebanten jumachsen murben, bag folches ihnen gleichergestalt gemeinet, und burch ihren Begentheil wiber fie vielleicht auch unterstanden werden mocht, wie bann an fleisfiger Sollicitation und Unfepung bes Papftes nichts ermangeln murbe, wie voriger und itiger Zeit in allen Nationen vorgangenen und noch fürlaufende Erempla mit Bermuftung und Untergang fo vieler herrlicher Land und Ronigreich augenscheinlich zu erfennen geben und ausmeifen.

Aus welchem allem erscheinet, daß wir mit Berkattung und Zulassung beider im heiligen Reich erlaubter Religion nichts wider den Religionsfrieden gehandelt, sondern und eben dessenigen Wittels und Arznei zu Erhaltung Friedens und Ruhe unserer Angehörigen und Unterthanen gebraucht, dessen sich welland die verstordene Kais. Wasestät und etliche andere geistliches Stands Kur- und Fürsten in ihren Landen gebrauchet und noch gebrauchen, den Ihrigen zulassen, und daß derwegen von unsern Widerwärtigen mit lauterm Ungrund der Religions-

frieden wider uns angezogen wird.

Eben diefe Meinung hat es auch mit unferer ber Rurfürften bruberlichen Bereinigung, bag biefelb unferm driftlichen Aurnehmen nicht allein nicht jumiber, fonbern vielmehr mit bemfelben baran, indem bag in berfelben wir bie Beiftlichen uns ausbrucklich mit einander babin verbunden, gelobt und geschworen, bag wir bie Beiftlichen und Beltlichen einander und unfer jeglicher ben andern mit guten Rechten und gangen, mahren Treuen und Freundschaften meinen, haben und halten, auch ber Religion und Geremonien halben feiner ben anbern auf funftigen Bahl- und Krönungstagen und fonften ausschlieffen noch unfahig achten, ober einiges Unwillens uns gegen einander anmaffen, fondern une vielmehr freundliche guten Billene befleißen, und in allen Wegen keiner ben andern berwegen gefährben follen. Und ba es Sach ware, bag Jemand, wer ber mare, niemand ausgenommen, einigen unter und von feinem Rurfürstenthum, Fürftenthum, Berrlichfeit, Bertfchaft, Freiheiten, Pfandschaften, Gerichten, Memtern, Bollen, Gebieten ober Rechten wiber obgebachter guloner Bullen Frieden, in Religionsund Profansachen, bringen ober mit Bewalt übergiehen, befriegen, beunrechten ober verbannen wollte, ber ober dieselben, bem folches begegnet, mogen folches an bie andern Rurfurften gelangen laffen, und auf vorhergehende Bufammenbeschreibung follen wir einander Sanbhabung, Sulf und Beiftand ju thun ichnibig fein, auch die Raif. Dajeftat um Sulf ansuchen, und une bes Reiches Conftitution, Canbfrie-

bends und Erecutions Debnung gebrauchen, auch barzu einander sämmtlich mit ganzen Treuen, Landen und Leuten, Schlössern und aller unser Macht beholfen und berathen sein. Darum wir auch und zu ben weltlichen unsern Mit Rurfürsten endlich versehen und getrösten wollen, wie sie unsere Sach für recht, billig und driftlich erfannt und approbirt, sie werden und auch dabei schüßen, schirmen und handhaben helsen: Die Geistlichen aber, da ihnen widerwärtige Gedanken von unserm Capitel eingebildet, als ob wir mit unserm christlichen Fürnehmen etwas anders gesucht oder noch begehrten zu suchen, dieselbige schwinden und fallen lassen, auch sich istangeregten brüderlichen Vereins

erinnern und bemfelben nachzusegen wiffen.

Daß une bann auch unfere gethane Belubb und Jurament, fo wir bem Bapft praftiren und thun muffen, fürgeworfen wollen werben, bat es biefe Belegenheit, bag wir gleich Anfangs, nachdem wir auf biefe Belt geboren, wie alle andern Christen Gott bem Berrn in unserer Tauf ein Gelübd und Gib gethan, burch welche wir auch ber allgemeinen fatholischen driftlichen Kirchen einverleibt worben, beffen einig Kundament Chriftus Jefus unfer Seligmacher ift, und uns von unfern Sunden reinigt, wie und unfer driftlicher und apostolischer Glaub, auch die vier Sauptsymbole, als bas Ricenisch, Conftantinopolitanisch, Ephesinisch und Chalcebonisch bahin weisen, und die heiligen Apostel, bero Rachfommen, Die alten Bater, alle Concilia, Canones, auch Die Romifche Kirch, und unfer bem Papft geleistetes Jurament felbft, barauf fich zeucht und grundet: bei biesem Fundament, barauf wir gelobt und geschworen, bleiben wir noch fest, und begehren bavon nicht abzuweichen, halten une bargu verbunden, und in bem gebenfen wir mit ber allgemeinen tatholischen Rirchen burch Gottes Sulfe zu leben, ju fterben und felig ju merben. Bas aber burch Menfchensagungen und Ginführung ber Bapfte foldem Rundament jumiter in die Rirden hernacher eingeführt, baju geflict, und ben Denschen unwiffenber und unbefannter Ding aufgebrungen, ju bemfelben Allem halten wir uns noch Unbere feineswegs seinem bes Papfts felbft Rechtem nach verfrupft und verbunden, fondern foll und muß unfer erftes Jurament. welches wir, wie oben gemeldt, bem Allmadtigen in unferer Tauf gethan, allen andern Gelübben, wie billig, vorgezogen und Diefelb barnach regulirt werden, oder, da fie bemfelben zuwider befunden, weichen, Raum und Blat geben.

Und wie wir hievon nicht in Abrede sondern geständig gewesen, daß wir von Jugend auf in Finsterniß und Irrthum des Papstthums erzogen, und die darin zum Theil getriedene Lehr unwissender Ding, und ohne weitere Rachsorichung obangeregtes wahren und alleinseligmachenden Kundaments, welchem wir istangeregter christlicher Lehr gemäß und für wahr gehalten, aber hernacher aus Gottes Wort eines Bessern berichtet, und und der Almächtige Augen und Herz durch seine grundslose Barmherzigkeit geöffnet, daß wir die Wahrheit erkannt, seiner rusenden Stimm unser Herz nicht verstopsen, sondern derselben Beisall

thun follen.

Alfo erkennen wir une nicht weniger schulbig, ba wir aus gleichmaßiger Unwiffenheit, Unvorsichtigfeit, menschlicher Schwachheit und Blöbigfeit ichtwas mit Gelübben und sonft wiber Gott und unfern driftlichen Blauben zugefagt und gehandelt, von demfelben, wie billig. abzustehen, wie bann ber Papft und fein Anhang in feinen Rechten nicht weniger als tie Beltliche, auch Gottes Bort felber folche lebrt und bie wohlbefannte allgemeine Regel ausweift, welche also lautet, baß alle Belübbe, Gib und Berheiffungen, Ordnungen und Statuten, fo wiber Gott und feine Ehr, ben gemeinen und bes Rachften Boblfahrt und gute Sitten, auch wiber die erften Belubb fein die wir in ber Tauf gethan, ba wir bem Teufel und feinen Berfen, unter welchen fürnehmlich Abgötterei und Unzucht ift, abfagen, auch in benen Dingen, die in unfer Macht nicht fteben, an ihnen felbst fraftlos und unbundig fein, und bag berjenige, fo barin verharret, ober mas er alfo gelobt mit der That vollbringe, zwiefach fundige und fculdig werbe; erfilich bag er folche Berheiffung aus Unwiffenheit, Unvorsichtigkeit und menschlichem Affect gelobt, barnach und jum anbern, bag er barin verharret und nicht davon abläfft, Item: In malis promissis rescinde fidem: in turpi voto muta decretum: quod incaute vovisti, ne facias: impia est promissio, quae scelere adimpletur, und mos tergleichen ungablige Spruche fo wohl in papftlichen Rechten und ber heil. Bater von der chriftlichen Rirche approbirten Bucher mehr zu finben, und bas Bort Gottes felbft ausweift und bezeugt, bag fein Bill' und Meinung nicht fei, bag ber arme Gunber, wie wir alle von Ratur fein, in Gunten verharre, und barin fterbe, sondern fich aufrichte, befehre und lebe. Darum auch ber königliche Prophet David gelobt wird, ba er unbebachtlich und freventlich geschworen Blut zu vergießen, baß er auf Erinnerung baffelbige unterläfft und einftellt, Berobes aber gescholten, ba er feinen gottlofen Gibschwur, Johannem ben Taufer gu enthaupten, gehalten und mit morderischer That vollzogen.

Da nun in angezogenem papstlichen Jurament etwas begriffen, so wir unwissend versprochen hatten, sonderlich aber und für der Zeit, fraft besselben, zu Berfolgen der unbekannten Wahrheit und dero Bestenner bewegen lassen, wer will und mit einigem Fug verdenken, daß wir darvon abgelassen, und aus Saulo ein unwürdiger Paulus nach unser geringen Gaben und Erkenntniß, die und der Allmächtige gnäs

diglich verliehen, worden fein?

Und ist sich nicht wenig zu verwundern, daß uns diesfalls unfer Jurament so hoch fürgeruckt wird, da doch den Bapsten nichts gemeiner benn weder Treu noch Glauben zu halten, und sie sich ihrer gemeinen Regel, die auf ihrem Werth beruht, selbst erinnern sollten: Haereticis non esse servandam sidem, welcher wir, wie billig, wider ihn, als den rechten Erzseher und Antichrist, zu retorquiren und uns derselbigen zu gebrauchen hatten.

Aus ebenmäßigem Grund wollen wir auch unfern Wiberwartigen geantwortet haben, die uns vermeintlich bei ber Raif. Majestat, Rurs, Fürsten und Standen mit Unbilligkeit beschuldigen, als hatten wir

wiber bie awischen uns, bem Capitel und unseren Landstanden aufgerichtete Einigung gehandelt, in welcher unter andern ein Artifel bieses Inhalts bisponirt wirb, bag wir feine Reuerung in Sachen unferer beiligen Religion, wider driftliche und fatholische Kirchen, ohne Wiffen und Willen bes Capitele und gemeiner Landschaft furnehmen follen. Dann von und furz hie oben nach Lange mit Grund und Wahrheit ausgeführt worben, bag wir nichts mit folder Freiftellung beiber im beiligen Reich erlaubter Religion wiber bie mahre driftliche katholische Rirchen, zu beren wir und als ein Mitglied befennen, gehandelt, folches auch nicht für uns felbst fürgenommen, sondern auf Anhalten und Begehren fowohl etlicher unserer Capitularen, ansehnlicher und vornehmer Landftande, von der Ritterschaft, Stadte und Unterthanen, welche ber einen und ber anbern Religion anhangig und zwiespaltiger Meinung fein, biefelb allerfeits in guter Rube, Kried und Ginigkeit zu erhalten : daß wir auch Denjenigen fo bei ber papftlichen Lehr und Ceremoniis ju bleiben Willens fein Eintrag zu thun, ober mit ihnen Aenberung furaunehmen gemeint, auch eine burchgehenbe, gleichwohl hochnothwenbige Reformation anderer Geftalt nicht benn mit allgemeinem Buthun gebachten Capitele und unferer Lanbstande, ba es bei ihnen zu erhalten, anzustellen, und in's Werf zu richten begehren.

Derwegen unsere Capitulares bei jungster Versammlung zu Coln mit Ungrund gegen den anwesenden Fürsten, Kur- und Fürstlichen Gestandten und beschuldigt haben, daß wir wider unsere getreue Ritterschaft und Landstände Willen und der Landvereinigung zugegen die Religion zu andern vorgenommen, und daß die Freiheit der Gewissen nie begehrt, sondern Ritterschaft und Landstände sich mit dem Capitel dahin versglichen haben, bei der papstlichen oder genannten katholischen Religion

gu bleiben.

Dann bagegen wahr und beweislich ift, obwohl aus Anstiftung etlicher Capitularen und ihres friedhässigen Anhangs bei gehaltenem Landtage zu Coln bahin practicirt worden, daß geschlossen werden sollte, daß ber angezogenen Landvereinigung billig nachzusehen sei; und aus solchem Beschluß etlich listiglich zu inseriren unterstanden haben, daß in Kraft besselben auch die von Bielen unserer Ritterschaft und Städten vorlängst gesuchte Freiheit der Gewissen, und das begehrte Erercitium der wahren Religion vermöge Augsburgscher Consession benjenigen, die solches begehrt, abgestrickt sollte werden, daß doch dessen unangesehen gegen istberührtem Beschluß etliche der vornehmsten Stände öffentlich protestirt, auch solchen seineswegs belieden helsen, sondern sowohl nach als auch vor gehaltenem Landtag um Julassung des Erercitis der Augsburgschen Consession bei und zum Flehentlichsten angehalten, auch uns dardurch Ursach geben haben, die evangelische Predigten Allen so beren begehren nachmals frei zu stellen.

Reben bem ift auch unverneinlich, baß unfere Bestfälische Rittersschaft und Landstände vorgebachtem im Namen des Capitels von etlichen unseren ungehorfamen Capitularen angestellten rheinischen Landtag, und darauf vorgenommenen ungebürlichen Handlungen nicht beiges

wohnet, sondern auf unferm nach der Coinischen Bersammlung gebaltenem Landtag in Weftfalen, nach Anhörung und erfolgten fammnichen Berathichlagung unferer baselbft zu Arnsberg vorbrachter Broposition und barin erholter Freiftellung ber Bewiffen und Bulaffung bes Exercitii ber Augsburgichen Confession, fich einmuthiglich, außerhalb zweier vom Abel (bie gleichwohl weiter nicht benn bag fie bei ihrer Religion ju bleiben und babei gelaffen zu werden begehrt haben, meldes ohnebas fomobl ihnen ale Anderen vermoge unferer publicitten Grflarung freis gestanben), öffentlich vernehmen laffen, auch schriftlich erflatt haben, baß fie bes Grercitii ber Augeburgichen Confession und Erfenntnig ber mahren evangelischen Lehr jum Sochsten begehren, und Bott ju banten fich schuldig erfenneten, bag wir felbft ju Erfenntnig ber Babrbeit tommen, auch ihnen bie Freiheit ihrer Gewiffen gnabiglich gegonnt und bewilligt haben. Dagegen auch fle famint und fondere fich zu Leiftung alles unterthänigen Behorfams und schuldigen Dankbarfeit gegen uns erboten, und über dies Alles ihres Gemuthe fowohl gegen unfer Domcapitel ju Coin" (f. unten) "ale auch une felbft ausbrudlich in Schriften vernehmen haben laffen, wie foldes auf obberührtem Landtag verhandelt worden ift." (Gebhard beruft fich hiebei noch auf Die angehangten Propositionen, Die frine Commiffare ben Stanben vorgelegt, auf die darauf erfolgte Resolution ber Stande, und ben gandtages abichieb, ben wir unten mittheilen.)

"Derhalben wir vor Gott und ber Welt uns viel mehr zu beschweren, daß vielgedachte uniere Wiberwartige, hintangeset ber Bflicht und Eid, damit ste und zum Theil erblich verwandt und zugethan, bei höchstgedachter Rais. Majestät, unserm allergnädigsten Hertn, auch allgemeinen des heiligen Reichs Standen mit öffentlichen Calumniss und zu bissamiren, auszuschreien, sich wider und zu seten, zu redelliren, und mit fremden, wider des Reichs Religions- und Landfrieden Berbot und Ordnung, an sich gehenstem Kriegsvolf zu befriegen, und unser kurfürstlichen Dignitä:, darein und Gott geset, und ihnen zum ordentlichen Haupt und Magistrat verordnet, ohne alle rechtmäßige Ursachen und fürgehende richterliche Ersenntniß, aus eigenem wider und gefassten

Grollen, Diggunft und Bitterfeit fich geluften laffen.

Dieweil bann aus biesem Allem unser notori und fündliche Unschuld und Gerechtigseit der Sachen, bagegen aber unseres Gegentheils augenscheinlicher und greisticher Unfug erscheinet, und daß wir mit unserm driftlichen Borhaben nichts vorgenommen, denn was wir mit gutem aufrichtigem Gewissen, Ehren und Pflicht, gegen Gott und der Welt verantworten, und bei der höchsten Wahrheit, welche Gott selbst ist, reden, schreiben und betheuren können, daß wir in diesem ganzen Handel nicht unser eigen Ehr, Rus, Pracht, Wollust oder ichts anders, dardurch ein Mensch durch fleischlichen Affect und Begierlichkeit bewegt werden möcht, gesucht, viel weniger unserm Stift und Capitel an dero Dignität, Hoheit, Einkommen, Renten, Gesällen, ordentlicher Wahl, auf zutragenden Fall, ichtwas zu entziehen und uns erblich zu machen jemals in Sinn genommen: wie wir uns dann in unsern publicirten

Ebict öffentlich erklaret, und solches genugsam zu affecuriren und zu versichern erboten, auch über bas unfere Freunde bies mahrhaftig Beuge nif geben fonnen, daß wir Anfangs, ba uns Gott ber herr mit Ber-Rand feines gottlichen Worts erleuchtet, und allerhand Wiberwartigfeiten von unferm Capitel und andern unbilligerweise unter Augen gangen, Furhabens gewesen uns bes obliegenden Lafte, Burbe unb Bermaltung unfere Eriftifis und furfürftlichen Dignitat zu entlaben und zu refigniren, ba wir nicht von istgebachten unfern Freunden zum Sochsten und ernftlich aus Gottes Bort ermahnet und erinnert, bag und unfern ordentlichen Beruf und Vocation mit gutem Gewiffen, zu Rachtheil und Schaben unserer Angehörigen und Unterthanen , ju verlaffen mit Richten gebuhren wollt, unverantwort mare, und in unfer Macht, daffelbige zu thun, nun nicht mehr ftunde, wir wollten bann ale ein Abtrunniger von unferer vertrauten Beerd und Schaflein, fur Die wir fünftig vor bem Richterftuhl Chrifti Rechenschaft geben muffen, gehalten werben, und ihnen die erfannte Bahrheit bes heiligen Evangelii und also ihrer Seelen Seligfeit miggonnen und fie in ber verberb. lichen Kinfterniß fteden laffen.

Ueber dies Alles auch Berftändige leichtlich urtheilen und schlieffen können, da wir hiedurch etwas zu unserm Privarvortheil gesucht, daß wir solches ohne diese Sorg, Rübe, Ungunst, Haß, Reid und Gefahr unserer Widerwärtigen, deren wir uns zeitlich aus Gottes Wort wohl zu erinnern gehabt, in andere Wege wie auch noch erlangen können.

Wir haben aber in diesem Allem ein Mehrers nicht gesucht denn zuwörderst die Ehr des Almächtigen, rechtschaffene Erhaltung und Befeserung seiner Kirchen, und Beförderung der erkannten göttlichen Wahrsheit, auch daß unsere getreue Unterthanen und Angehörigen der Religion halben, deren ein Jeder für Gott Rechenschaft zu geben ichuldig, in ihrem Gewissen frei und unbedrängt gelassen, die unchristliche Bersolzung wegen der Religion und daraus erfolgenden Jerrüttungen, lettlich auch die vom Bapst eine Zeit her in viel Wege, zu Erhaltung seines Primats und Tyrannei, geschärste, beschwerliche und gottlose, den Stiften ausgedrungene Jutamenta wieder abgeschafft, und die von dem päpstlichen Haufen aller furz, fürstlichen, gräflichen, auch Herrenz und abeligen Geschlechter, von den hohen Erze und anderen Stiften vorgenommene Ausschliessung mit gutem Borbedacht ersaubter Weis abgewandt möge werden.

Dem Allem nach find wir zu der Römischen Rais. Majestät, unferm allergnädigsten Herrn, der unterthänigsten Hoffnung, sie werden ob tiesem unserm driftlichen und nach Gelegenheit unsers Stifts nothwendigen billigen Kurnchmen mit Freistellung der Religion fein Missfallen tragen, unserm Gegentheil fein Beifall thun noch verstatten, daß wir durch des Bapsts zu Rom nichtigen Proces, damit er umgehet, mit Erecution oder sonsten in andere Bege, wider Recht und ordentliche Erstenntniß der Sachen, darzu wir und sederzeit vor ihrer Rasestat und alle Stände des Reichs erboten und noch urbietig sein, und dieselb wohl leiden und gedulden mögen, beschwert, bedrängt, oder unsere Erzstifts

entsest werben, sonbern als ein friedliebender Kaiser biesen Landen gleich andern Friede, Ruhe und Einigkeit, auch Dassenige gönnen, was ihre Majestät und derselben löbliche Borfahren, seligster Gedächtniß, in ihren Erblanden selbst verstattet und zugelassen. Unsere geistliche Mitsurfürsten aber wollen wir hiemit freundlich und zuvörderst unserer zusammenhabenden geschworenen und vereideten brüderlichen Berein erinnert und ermahnet haben, daß sie sich auf ungleichen und ungegründeten Bericht unserer Widersacher, des Capitels oder Anderer, wider uns nicht verheben oder bewegen lassen, ihnen einigen Beisall und Borschub nicht thun, oder da dasselbige, wie und etlichermaßen angelangt, allbereit ge-

fchehen, solches furbag unterlaffen und abschaffen.

Dabeneben, daß ihre E. L. ju Gemuth führen wollen ben betrübten und gerrutteten Stand ber gangen Chriftenheit, welcher mehrertheils aus unchriftlicher Berfolgung ber am Tag leuchtenben und scheinen Bahrbeit aottliches Borts und berfelben Befenner, welche ber Bapft ju Erhaltung seiner Tyrannei in allen ganden mit so vieler und ungabliger, boch unschuldiger Menschen hinrichtung, Ermordung und Blutvergießen unterzubruden fich unterfteht, erfolget und herfleuft, baß fie barau nicht Urfach geben ober fich berfelben theilhaftig, und andern Stanben bes heiligen Reichs, Ritterschaft und Unterthanen, fo fich zu ber Augsburgichen Confession betennen, mit unser Entsetung, Unterbrudung und Berfolgung Gebanten machen, barburch bas schabliche Diftrauen noch mehr in unferm Baterland machfe und zunehme, und zulest zu jammerlichem Krieg und Blutbab, ba Gott por fei, gerathe, wie in anbern ganben auch gescheben: berwegen folche Berfecution abschaffen, und ba ihre L. E. selbst fur ihre Berfon ju unserer mahren Religion nicht treten wollen . bannoch bem ewigen unwandelbaren Bort Gottes feinen Lauf bei ben angehörigen Unterthanen, Bermandten und Andern unversperrt laffen, und fich auf bas Wenigste nicht also wiffentlich vergreifen, ober mit ber allerhochften Gunbe, bie weber in biefem noch jenem Leben vergeben wird, befleden, Gottes ftrengen Born auf fich laben und bie erschreckliche Stimm boren muffen : Webe euch, bie ihr bas himmelreich auschlieffet fur ben Menschen, ihr fommt nicht hinein, und die hinein wollen die laffet ihr nicht hinein.

Letlich auch bei sich wohl erwägen und bedenken, welchergestalt ber Bapst zu Rom in Kraft seines vermeinten nichtigen Primats je länger je mehr sich unterstehen mit Einschiebung und Aufdringung gefährlicher in mit bem Religionöstrieben, auch beutscher Ration Freiheit streitende Eid, die Stiften und berselben verwandte Personen wider alt Hertomenen und ihr Gewissen zu beschweren, Reiches und andere Lehen an sich zu ziehen, die Geistlichkeit an Geld und Einkommen auszusaugen, mit Kurs und Fürstenthumen, auch derselben Besehung seines Gesallens zu handeln, Alles zu behaupten, Mehrung und Stärfung seiner Tyrannei, und Unterdrückung weltlicher und geistlicher Regenten, Königreich, Landen und Herrschaften, daß ihre L. L. einmal auf Wege bedacht wollen sein, wie sie sich angeregter beschwerlichen Juramenten, auch ihtangeregter papstlicher Tyrannei ganzlichen entschlagen und erledigen, damit

bas uralte beutsche Bertrauen sowohl zwischen bem Haupt und Gliebern, auch unter ihnen selbst in vorigen Stand gebracht, und mit gleichem einhelligem Gemuth, Sinn, Berstand und Zuthun des gemeinen Baterlands Rut, Wohlfahrt, Gedeihen und Zunehmen jederzeit bedacht, gehandhabt, erweitert und vorgesett werden möge.

Sonderlich aber dies in Acht haben und ernftlich beherzigen, ba die Rur- und Fürstliche Dignitäten im heil. Reich seins und Anderer Gesfallens verlichen, ausgetheilt und bestellet, auch Diejenigen, so ordentslicher Beif darzu erwählet und berufen, darvon gestoßen werden sollten, in was beschwerliche, unleidliche und unwiederbringliche Servitut und Dienstbarfeit unser geliebtes Baterland gebracht und geseht wurde.

Unfere wiberwärtige Capitulares aber ermahnen mir jum Ueberfluß, daß fie von ihrem unbilligen, unrechtmaffigen thatlichen Bornehmen und Kriegeweien abstehen, ju gröfferer und mehrer Beiterung, Berberbniß und enblichem Untergang unferes Stifte und ihrer felbft nicht Urfach geben, und fich ob ben hiebevor auch in der Reußschen Rehbe, auch mas im Stift Utrecht und andern in fast ebenmäffigen Källen fich zugetragen, spiegeln, wie es nämlich damit über der Uneinigfeit in felbigen Stiften awischen Bifchof, Capitel und Unterthanen gemejen, endlich ergangen, und burch die entstandene Unruhen und Rriegsemporungen Capitel und Lanbftanbe julett bie Saare barftreden muffen: Derwegen auch auf so vielfältige, treuberzige, wohlmeinenbe ber Rur- und Fürsten, auch unfere Erinnerung, mit uns ju Rube und Frieden begeben, baran es unfere Theils fein Mangel haben foll. Da aber folches bei ihnen nicht zu erhalten, und fie mit Gewalt fortfahren, und une wider alle Billigfeit und rechtmaffiges Erbieten mit Rrieg und andern nichtigen Proceffen, auch Aufwerfung eines andern vermeinten Saupte ju verfolgen unterfteben follten, murbe une fein Ehrliebender verbenfen, daß wir zu weiterer erlaubter und natürlicher Defension, ju Rettung unser Ehr, Leibs, Stands und Dignitat trach. ten, wollen auch hiemit fur Gott und ber Welt bezeuget und proteftirt haben, ba es ju obangeregten beschwerlichen Kallen und verderblichen Weiterung, ba Gott für fei, gelangen follte, bag wir beffen fein Schulb, fondern alles daraus entstehend Unheil unfern Widerfachern als Unfangern und Berurfachern allein zuzumeffen.

Bu unsern weltlichen Mit-Kurfürsten, auch anderen Fürsten und Sianden des Reichs, so der Augsburgschen Confession zugethan, und und in dieser driftlichen Sachen, als die sie für just und gut geheißen und approbirt, gerathen und mitleidentlichen Beistand geleistet, wollen wir und unzweisentlich versehen und getrösten, sie werden die Hand von und und diesem heilsamen nothwendigen Wert, welches nunmehr nicht unser allein, sondern ihr selbst auch eigen und gemein ist, nicht abthun, und, wie sie disher löblich gethan, noch weiter beistehen, unsere widers wärtige Capitulares und andere Mißgunstige von ihrem undefugten Bornehmen abmahnen und halten, auch nicht gestatten, daß ihre und unsere christliche Religion mit unser Unterdrückung und vom Papst und seinem Anhang vorhabender gewaltthätiger Berstoßung, Absehung und

Brivirung unfere Stands und Dignitat, die unausloschliche Matel angeschmist werde, als waren sie und wir von wegen angeregter christlichen Religion nicht wurdig, benen man die Hand bieten, sie schuben,

fcbirmen und vertheidigen follte.

Beschließlich, so viel unsere Lanbftande, Angehörige und liebe getreue Unterthanen anlangt, versehen wir une ju ihnen anabiglich und ganglich, wie wir fie auch hiemit als ihr herr, auch hirt und Borfteber, ernftlich erfuchet und vermahnet haben wollen, und gar nicht ameifeln, fie wieber in Diefer Bottes Sache guvorberft Die Ehre bes AUmachtigen und bemnach ihrer felbft Seelen Seligfeit, wie fich's Chriften geburt, für Augen haben und betrachten, auch bas Zeitliche bein Ewigen um feiner aufferlichen Sachen willen vorfegen, und fich über und wiber obgesetzt unfer hochziemliches und driftliches Erbieten, auch in Betrachtung, wie fie und ale ihrem natürlichen und von Gott verordneten herrn und Obrigfeit, unangesehen ber unchriftlichen, unrechtmaffigen, wiber une von Etlichen unfere Capitele ausgesprengten Calumnien, fürgenommene thatliche Berfolgung, und noch ferner zu unferer Unterdrudung furhabende vermeinte papftische Processe, vermog aller naturlichen Ehrbar- und Billigfeit nach verwandt und zugethan find, burch unfere Wibermartige une, bem Erzstift, auch ihnen felbft ju Rachtheil und Beschwerben, zu einigem Abfall, furnehmlich unfer unverhört, nicht bewegen laffen, sondern sich bermaßen erzeigen und verhalten, wie fie es gegen Gott bem Allmächtigen, ihrem Schöpfer und Ertofer, und bei allen ehrliebenden und unparteifchen Leuten mit gutem Bewiffen und Ehren zu verantworten und fich zu erledigen verhoffen : wie wir auch bingegen fle bei ihrem altem Bertommen, Freiheiten, Privilegien. Rechten und Gerechtigfeiten gebenfen bleiben zu laffen, babei au schüten, beschirmen, handauhaben, auch nichts bagegen fürzuneh-Daran geschieht was an ihm selbst billig und driftlich ift, und find wir es zuvorderft um hochftgebachte Raiferliche Majeftat, auch alle Rurfürften, Fürften und Stante bes Reiche, unterthanigft, freundlich, gunftig zu verbienen und zu beschulben, und gegen ben Unsern fammt und fondere hinwieder in allen Gnaden und mit Auffenung unferes Leibs, Bute und Blute ju erfennen urbietig. Datum in unferm Schloß und Statt Arneberg ben 15. Martii Anno 1583."

Aehnliche Aftenstüde hat die Geschichte zwar leider sehr viele aufzuweisen, allein es ist in obigem Ausschreiben doch keineswegs ein besonderes Geschick zu verkennen seine eigene Angelegenheit mit der allgemeinen zu identissieren, ein erdärmliches Individuum, das aus gemeinstem Egoismus hansdelte, zum Bertheidiger und Opfer einer heiligen Sache, der Kirchenreform, gleichsam umzuwandeln, Bahres und Falsches in so verschobene Stellung zu bringen, das die Bertheilung von Licht und Schatten in der Erfassung von Beidem wohl beirren fann, ein besonderes Geschief in scheindar grundslicher und doch nur einseitiger Untersuchung und Bloslegung der Berhältznisse, wie auch in Bermischung von Thatsachen und Ersindungen. Wem die Ehre der Absassung dieses Ausschreibens gebührt, wissen wir nicht; aufsallend ist aber, das aus verschiedenen Briesen der protestantischen Fürsten

und Stande, theils an das Domcapitel theils an ben Raifer, ganze Sate fast wörtlich herausgenommen find, so daß der Verfasser des Ausschreibens in einer reichlichen Salfte deffelben blos zusammenstellte, was jene bereits gebacht und argumentirt.

Befriedigt von dem Berhalten der westfälischen Stande, die der Mehrzahl nach Protestanten geworden, verabschiedete ste Gebhard noch an dem Tage der Unterzeichnung des Ausschreibens, am 15. März, mit folgender

Bublication:

"Bir Gebhard ic. befennen hiemit öffentlich vor und und unfere Rachs folger: als auf Unftiftung etlicher unfer Wiberwärtigen, sonderlich aber unfere ungehorfamen Chorbischofe unfer Domkirchen zu Coln, Bergog Friedrich zu Sachsen, ohne Borwiffen und viel weniger gemeinen Befehl und Beliebung ber fammtlichen Capitularen, bafelbft fich jugetragen, bag ermelbeter Bergog fammt etlichen feinen Mitgefellen fich angemaßt hat, und ju Schimpf, Berkleinerung und Rachtheil allerhand unverurfachte und unverantwortliche Beichwindigfeit anzustellen, und ungeachiet seiner und ihrer und geleifteten Pflicht und mit Ungrund, im Ramen unfere murbigen Domcavitele, ohne einige vorhergehenbe Berhore ober rechtliche unparteilsche Erfenntnig unserer vermittelft gottlicher Gnaben burch bie ordentliche Bahl mohlerlangten furfürftlichen Stands und Dignitat mit verbotenem Bewalt thatlich zu entseten, und fo viel an ihm gewesen gar zu unterdruden und zu verfolgen: daß bemnach wir unumgänglich verurfacht worden fein bassenige, fo und eine Beit lang in unferm rheinischen Erzstift, nach unfer baselbft aus unfern westfälischen Landschaften Wieberantunft ohne einige unsere Berursachung begegnet ift, in Beisein ber Hochgebornen unfern lieben Freunben, herrn Julii Bergogen zu Braunschweig und Lunenburg zc., herrn Bilhelme und Ludwigen Gebrüder, Landgrafen ju heffen, Grafen ju Capenelnbogen, Dith, Ziegenhain und Rieba zc., wie auch ber Wohlgebornen unfern lieben Bettern, Besonderen und Getreuen ber fammtlichen Betterauschen Grafen, ju Ende bieses Abschieds unterschiedlich benannten ansehnlichen abgefertigten Rathen und Gefandten öffentlich proponiren zu laffen, und fie fammt und fonders um Mittheilung ihres treuen Rathe, auch ausbrudliche Erflarung, ob ihnen die von und bewilligte Freistellung ber Bewiffen und versprochene Bulaffung bee Erercitii ber Augeburgichen in Gottes Wort gegrundeten Confession gefallig, und fie berfeiben nochmals vermöge vorigen une von ihnen unterschiedlichen überschickten Supplicationen begehren, in Onaben anzulangen : Wie bann folches vermoge zweier von uns schriftlich verfertigten Bropositionen mit nothiger Ausführung, auch vertraulicher übergebener Abschrift ber Erflarung, fo wir unsere chriftlichen Borhabens halben in offenen Druck ausgeben und in unserem Erzstift publiciren haben laffen, auch fonft bei mahrendem Colnischen Capitele, und Landtage, fowohl von wegen unfer felbft, als auch im Ramen etlicher Rurfurften, Kurften, Grafen und anderer Stande, unferm Domcapitel ju Coln und ben baselbst versammelten rheinischen Landständen wohlmeinend fürbracht worden ift, ermelten unsern versammelten westfällschen treuen

Mitterschaften und Landständen communicirt haben; darauf auch erfolget, daß sie unser geschehen Andringen altem löblichem Hersommen nach in sämmtliche Berathschlagungen gezogen, und sich auf heut Dato in offener Bersammlung nachsolgender Gestalt laut eines uns derwegen schriftlich zugestellten Memorialzettels ihres Gemuths, Willens und Begehrens erklärt baben, nämlich:

Daß sie zum ersten Gott bem Allmächtigen Dank sagen, baß er und bermaßen mit seines Worts und Willens Erkenntniß gnabig erleuchtet, daß wir auf den rechten Weg gerathen und vieler armen Gewissen beschwerlichen Drangsal nunmehr aufgehoben werden möge; und
daß auch sie derwegen Gott bitten wollen und seine Gnade zu verleihen,
daß wir biebei standhaftig bleiben und dies driftlich Werf mit Gnaden

ferner fortiegen mogen.

Wie auch sie gleichergestalt sich gegen uns unterthänigst bebanken, daß wir uns ihrer unserer Untersassen Seelenheil und der armen Gewissen gefährliche Drangsal dermaßen angelegen sein lassen, daß dies Werf mit so reisen rathlichem Bedenken und eben den Mitteln, die zu Erhaltung desselben ersprießlich sein möchten, in's Werk haben gerichtet. Und sei ihre Bitt, daß wir dero hierüber einreißender Beschwerniß, Mübe und Widerwillens uns nicht verdrüßen lassen, sondern unserer Landschaft Bestes, wie die anhero geschehen, viel mehr als unser eigner Person Rut und Sicherheit uns zu Herzen gehen, und unsere arme Landschaft in diesen beschwerlichen Läuften nicht wollen verlassen.

Es fei auch ihr Bitt, bag man ben loblichen Rur- und Fürften, Grafen und andern Standen bes heiligen Reichs, die fich diefer Sachen bis anhero neben uns so wohlmeinend angenommen, gleichergeftalt für ihre gnabigte, gnabige und getreue Gutherzigkeit unterthänigft folle

banfen.

Gleichfalls sei ihre unterthänigste Bitt, baß wir und die abwesenbe Rur-, Fürsten, Grasen und andere Stände des Reichs durch erlaubte Wittel gnädigst, gnädig und gunftig dahin trachten und alle Beförderung in's Werf richten wollen, daß diese Landschaft, auch die Rachsommenden bei solcher Freilassung ohne Zerrüttung ihrer Privilegien und Gerechtigseiten gehandhabt, und aller Verfolgung, so beswegen auf sie und ihre arme Weib und Kinder geschoben werden mochte, vorgebaut werden könne.

Dieweil auch sie, unsere getreue Ritterschaft und andere Landstände, obangeregten Bunctens halben, die Freistellung belangend, uns nicht zu verlassen wissen, auch die andern angezogene Sachen dermaßen besichaffen gefunden worden, daß man uns die unterthänigste schuldige Pflicht dis dahin, daß wir durch ordentliche Wege, aus unsern ihigen Stand gewunnen, nicht zu entziehen wüßte, so wolle man sich alles gebürlichen Gehorsams gegen uns verhalten und gebeten haben, ungessäumt dahin zu trachten, daß unsere Landschaften und Unterthanen für allen Uebersall beschützt mögen werden, wie dann sie die Anstellung, welcher Gestalt solche Beschützung in's Werf zu richten sein möge, und heimgestellt, und unserer Vorschläge hierüber gewärtig sein wollen.

Wann nun solche Rettung und Beschützung Land und Leut berathsichlagt, bitten sie zu Berschonung und Fürkommung unserer Landschaft besorgten Beschwerung und Berberbens die andern in unserer vorbrachten Proposition angeregten Puncten, ausserhalb ber Religion und unsere berowegen geschehene christliche Erklärung, dahin zu dirigiren und zu richten, daß sie zu gütlicher oder je für der Röm. Raif. Majestät, Kursfürsten, Fürsten und andern Stände des Reichs zu rechtlichem Austrag gereichen, und bardurch der Krieg, so viel immer müglich, abgeschaftt, verhütet, und fremde Rationes nicht in's Land gezogen mögen werden.

Bann bann ipterzählte, uns in gemeiner Berfammlung unferer westfälischen Ritterichaft gegebene Ertlarung und öffentlich geschehen, wir auch baraus ihren driftlichen Gifer, unterthanigften Beberfam und treue Willfährigkeit gespurt, und baran biesmal nach geftalteten Sachen ein billiges Benugen empfangen haben: fo ift von uns hinwieberum Anzeige geschehen, bag wir unsern Ausschreiben, auch andern in ge-Schehenen Bropositionen, und zu Coln sowohl unferm murbigen Domcapitel als auch ben rheinischen Landständen übergebenen Instructionibus (bavon wir berowegen ihnen unsern westfälischen gandständen auch Abschrift zustellen haben laffen) geschehenen Erbieten treulich nachfommen, und neben Bestattung ber papftlichen Religion, Denjenigen Die folches begehren bas freie Erercitium ber evangelischen Lebre, vermoge ber in Bottes Bort gegrundeten Augeburgichen Confession und berselben erfolgten driftlichen Erflarung, julaffen, auch beiber erlaub. ten Religion jugethanen Ritterschaft, Landstanben und Unterthanen, auch allen unfern Angehörigen, Die fich fonft unfträflich verhalten werben, bei ihrer berbrachten Freiheit, Rechten und Gerechtigfeiten ichunen, schirmen und handhaben, und der erkannten oder angenommenen Religion Riemands in unserem Erzftift beschweren ober verfolgen wollen laffen.

Wie dann wir darneben und erboten, auch nochmals hiemit erbieten thun, daß wir vermittelst göttlicher Gnaden, mit Rath und Zuthun unserer treuen Landstände, auch anderer unserer Herren und Freunde, dahin trachten wollen, daß alle von unsern Widerwärtigen erregte Unruhe und schädliches angestelltes Kriegswesen durch erlaubte Wittel wieder abgeschafft, und unser Erzstift und die darin gesessene und und von Gott besohlene Unterthanen dei herbrachtem friedlichen Wesen blei-

ben und erhalten mogen werden.

Wiewohl nun nach oberzählter unserer getreuen westfälischen Ritterschafd und Landständen geschehener Erklärung, auch unserer darauf ersfolgten Wiederantwort, unsere Landbroft und andere westfälische Käthe der Erblandvereinigung Meldung gethan, und für ihre Person sich vernehmen haben lassen, daß ihrer Gewissen halben sie von der Römischen papstlichen Religion nicht wissen abzuweichen; wie auch die in unser und unsers Erzstifts Arnsberg gehörige Städte, ebenmäßige Anregung thun haben lassen: so ist doch auf oberzählte Erklärung zwischen und unserer Ritterschaft und Landständen endlich geschlossen, und auf unser Räthe und deren in unserer Grafschaft Arnsberg angezogene

Beschwerung geantwortet worben, bag wir nicht gemeint feien fie ober Andere von ihrer Religion zu bringen, fonbern bierin einem Jeben fein Bewiffen frei zu laffen, barauf auch fie hinwieder uns angezeigt, baß ihr Begehren nicht sei uns an unserm Borhaben einige Berhinderung au thun, fondern deffelben Bollgiebung uns au unferm Billen und Berantwortung beimstellen und in allen politischen Sachen nachmals wie bis anhero gefchehen und und unferm Erzftift allen unterthangften Behorfam, Treu und Dienft erzeigen.

Deg zu Urfund ift biefer Abschied gleichlautenb unter unferm Inflegel und Subscription boppelt verfertigt, auch auf unser gnabiges Bestinnen von ben anwesenden fürftlichen und graflichen Befanbten neben une, jum Beugnif bag fie biefer Berhandlung beigewohnt haben, unterschrieben und verfiegelt, auch beren einer unserer Canglei, ber anber aber unser anwesenden Ritterschaft und Landständen jugeftellt mor-Befchehen in unfer Stadt Arnsberg-ben 15. Martii Anno 1583.

Bebhard m. p.

Beinrich von ber Lube. Rudolf Bilbelm Rau ju holzhaufen. Ludwig von Sayn, Graf zu Bitgenftein. Efbrecht von ber Maleburg. hermann Abolf Graf zu Solme. hermann Graf zu Bieb."

Begreiflicher Beise suchte bas Colner Domcapitel bie westfälischen Stanbe für fich ju gewinnen, weshalb es unter bem 6. Marg eine Borftellung an ben Grafen Eberhard ju Solms richtete, ber fie ber Ritterschaft und ben Städten Westfalens mittheilen follte, wie auch von ihm geschehen. find feine neuen Grunde ber Abmahnung vom Erzbischofe barin vorgebracht, blod die schon befannten, und überhaupt bie Ausführung berfelben etwas leichthin gehalten, jedenfalls in ficherem Borberbewußtfein bes Ausganges bes unheilvollen Streites, jebenfalls aber auch, weil auf gutlichen Austrag gar nicht zu rechnen war. Darin hatten es beibe Barteien von vornberein Die Stande aber, natürlich die Majoritat, antworteten am Tage ber Ertheilung bes Landtagsabschiebs:

"Soch- und Ehrwurdige, Durchleuchtige, Soch- und Bohlgeborne, auch

murdige und hochgelehrte, gnabige und gunftige herren,

Reben Erbietung unserer schuldigen und gutwilligen Dienften mogen E. F. G. E. und G. wir hiermit unterthänig und bienftlich nicht verhalten, bag une bero Schreiben unterm Dato Coln ben 6. huius allererft den 12. deffelben wohl ift überantwortet, und auf allhie gehalte-

nem gandtag in öffentlicher Berfammlung verlefen worben.

Run mogen E. R. G. E. und G. und ganglich gutrauen, bag wir au jeder Beit ungern gehört und vernommen haben, daß sich awischen bem Sochwürdigften, unferm gnabigen Beren bem Erzbischof und Rurfürsten zu Coln an einem, und Etlichen aus E. F. G. E. und G. Mittel, wie uns glaubwurbig angelangt, andern Theile, etliche Irrung und Migverstände begeben und zugetragen haben, auch noch verhale ten thun.

Ob wir nun wohl bem Erzstift zu Coln, als bem Erbherrn, vermoge Herkommens und ber Landvereinigung unterworsen sein, so seind wir doch höchstgedachtem unserm gnädigsten Herrn dem Kurfürsten, den E. F. G. E. und G. und zu dem End präsentirt, fürnehmlich mit Eidespflichten verwandt und zugethan, derwegen und dann so viel mehr gedühren will in dieser Sachen und dermaßen zu erzeigen und zu verhalten, daß sowohl höchstgedachtem unserm gnädigsten Herrn, als auch E. F. G. E. und G. daran ein billiges Begnügen geschehen, und basselbe ohne Beschwerung unser Gewissen, auch Nachtheil unser Ehren, zugehen und bei Gott und der Welt verantwortlich sein möge.

Dann ob sich wohl E. F. G. E. und G. ob höchstermeltem unserm gnädigsten Herrn beschweren, daß S. fursurftliche G. den Eheskand angenommen, und nicht allein zu einer andern Religion sich iso bekennen, sondern auch dieselbe allen und jeden des Erzstifts Unterthanen frei stellen und zulassen, boch nichts dessoweniger beim Erzstift bleiben wollen, solches alles aber der Erblandvereinigung, Anno 1550 von den gesämmtlichen Landständen dies und jenseits Rheins ausgesrichtet und angenommen, zuwider laufen, und sonsten ihre kurs. G. in

ber Stadt Bonn fürgenommen haben foll:

So will und boch nicht geburen baffelbe fur unfere Berfon au bisputiren, ober beretwegen dem einen ober bem andern Theil noch jur Beit Beifall zu thun, fonbern wird biefelbe Sachen an anbere Derter gelangen und barunter ein magis judex competens, benn wir sein, ober fein konnen, vor bem biefe Sache unparteilich jur geburlichen Erörterung bracht werden moge, ersucht muffen werden; allein bag wir gleichwohl, so viel bie Erblandvereinigung anlangt, so E. F. G. E. und B. in ihrem Schreiben fürnehmlich angiehen, uns nicht zu erinnern wiffen, bag in bem Eremplar fo wir biefer Orts haben, ber Religion sonderlich gedacht werde, und ba schon bem also ware, so befinden wir boch unter une benen von ber Ritterschaft und Städten eine groffe Ungabl berjenigen, bie fich nicht allein zu biefer Beit ber Augsburgschen Confession zugethan erklaren, sondern auch vor viel Jahren fich zu berfelben befennet, und bavon abweisen zu laffen mit Richten gemeint, baraus wir bann anbere nicht ermeffen mogen, wo nicht bie von hochftgebachtem unferm gnabigften herrn publicirte Freilaffung bero vor biefer Zeit im Romischen Reich und aufgerichteten Religionefrieben jugelaffener und gehanbhabter beiber Religionen gestattet wurde, bag aus bem eine folche Zweiung und Berruttung allhie fich erheben, Die bei ipiger Gelegenheit biefer schwierigen Zeit und Läuften ju aufferftem Berberben biefer Lanbschaft leichtlich mocht gereichen.

Weil fich bann höchstgebachter unfer gnäbigster herr zu berfelben Religion nunmehr auch befannt, und bieselbige öffentlich zu ererciren manniglichen vergönnt und zuläfit, wiffen wir und so viel besto wenis

ger von ihrer Rurf. G. bermegen abzusonbern.

Und ba schon Etliche aus unsern Mittel sein und gefunden möchten werden, welche noch zu der Zeit zur Augsburgschen Confession sich nicht bekennen, so haben sie doch dieselbige so viel besto weniger über ihre

Digitized 21 Google.

Rurf. G. noch und Andern zu klagen, dieweil ihnen die Römische Religion nach wie vor zugelaffen und verstattet wird, und weber ihre Kurf. G. noch wir Andern, die der Augsburgschen Confession zugethan, sie davon mit Gewalt abzuhalten, viel weniger ihnen dieselbige

abzustriden gemeint fein.

Daß aber barnach auch von ben fürnehmften Rathen, Ritterschaften und Städten biefes Rurfürstenthums unterm Dato ben 24. 3anuarti an E. F. G. und E. ein Schreiben ausgangen fei, barin fie fich gleichfalls bei ber Erblandvereinigung und gemeinen Ständen zu bleiben und bavon nicht absondern zu laffen erflart haben follen, haben dieselben, so es unterschrieben, und gleichwohl der Augsburgschen Confession, sintemal in ber westfälischen Landvereinigung ber obangeregter im Rom. Reich biebero jugelaffener und gehandhabter beiber Religios nen ausbrudlich weber in einen ober andern Weg nicht gebacht, baß fie damit fich ober ben Ihren, wie auch insonderheit und Undern, so bavon fein Wiffenschaft gehabt, die Freilaffung folder beiber Religionen zu begeben nie in Sinn gefommen, viel weniger uns bamit etwas Rachs theiliges bewilligen fonnen; fo hat man auch zum wenigsten gebacht ober fich beforgt, daß man barunter einen Rrieg zu bes Erzstifts Beschwerung und Berberben gegen hochft gebachten unfern gnabigften Herrn vornehmen wollte, ba auch ichon bie Erblandvereinigung unter anderm mit fich bringt, bag auf ben Fall ein regierender herr Befchmerung und Neuerung einzuführen fich unterstehen, und auf E. F. G. E. und G. Ansuchen bieselbige nicht abstellen wurde, alebann die Landftande bei einem hoche und ehrvurbigen Domcapitel, und nicht bem Berrn, bis gebachte Beschwerniffe abgeschafft werben, fteben und biefelben Behorsams und bis bahin ihrer Giben gequittet, auch wir berwegen schuldig fein follen, in diesem Fall nicht weniger ale bie rheinifchen Landstände und wiber unfern gnabigften Landedherrn einzulaffen.

Da können E. F. G. E. und G. wir gleichwohl bienstlich nicht verhalten, baß wir nie bie Landvereinigung dahin verstanden haben, wie sie in dero Schreiben diesfalls allegirt und angezogen wird, bann biese Sach, davon iso ber Streit ift, die mehr angezogene Landvereinis

gung unsere Erachtene principaliter nicht angehet.

So seind daneben E. F. G. E. und G., wie wir leider berichtet werden, dieser Sachen halben unter sich selbsten nicht einig, sondern ein Theil noch zur Zeit ihren Kurs. G., das ander E. F. G. E. und G. beipflichtig; berwegen dann E. F. G. E. und G. unsers Erachtens zuwor der Sachen unter sich selbsten einig werden müßten, wie wir auch das von Herzen wünschen, und nichts Lieberes sehen möchten, sollen wir Andere anders zu denselben treten und E. F. G. E. und G. Beisfall geben.

Da aber E. F. G. E. und G. schon unter sich selbsten eine fein voer werben möchten, so wollte uns boch und biefer armen Lanbschaft beschwerlich sallen und obberührter Irrung halben einen Krieg auf ben Halb zu ziehen, und ebenmäßiger Gestalt, wie wir hören täglichs am Rhein geschicht, von einem fremben und ausländischem Kriegsvolf

jämmerlich auszehren, verheeren und verderben zu lassen, sonberlich da sonsten dieser Sache in andere Wege, wie wir erachten, leichtlich Rath zu finden ware, und bieselbige entweber in ber Gute ober burch andere gebürliche Mittel wohl konnte hingelegt und entschieben werben.

So viel darnach die Allegationes der gemeinen Rechten, Reichse abschieben und ber gulben Bullen anlangt, welchen allen ihre Rurf. B. burch Ginführung ber Augeburgichen Confession und baß fle gur Che gegriffen haben, vermöge E. F. G. E. unt B. Schreibens zuwis ber gehandelt haben follen, muffen wir als die Beringverständige folches ber Sachen Hochwichtigkeit nach an seinen Ort und zu Anderer gebur-

licher Erfenntniß ftellen.

Gleichfalls was bie Rom. Raiserliche Majestat, unfer allergnabigster Herr, und etliche benachbarte Fürsten ben Landständen, sowohl auf jungft zu Coln gehaltenem Landtag ale auch nach ber Sand, jum Ernstlichsten und Treulichsten mögen befohlen ober zugeschrieben haben, solches können wir für unsere Verson nicht streiten noch andern; wir feind aber in allerunterthänigster tröftlicher Buverficht, bag ihre Rom. Kaif. Maj. die Gelegenheit dieser Landschaften und darin Gesessener eifriges Verlangen und Suchen, ber Freistellung ihrer Gewissen, mit Ungeig allerhand beforgten Befahr, fo fonft aus Bermeigerung bes Erercitii ber mahren Religion, vermoge Augsburgscher Confession, ju erwarten, grundlich wurde verständigt werben, bag alsbann ihre Raif. Maj. aus Raiserlicher angeborner Milbigkeit mit uns sowohl als anbern ber Augsburgschen Confession Zugethanen ein driftliches Raiserliches Mitleiden tragen und das Exercitium der wahren Religion je fo wenig, als folches in berofelben Erblanden an vielen Orten geschehen, und wurde miggonnen, ober mit thatlichem Bezwang verbieten laffen.

Leglich, und da E. F. G. E. und G. und zu End ihres Schreis bens vermahnen, und alles schulbigen Behorfams weniger nicht als auch von Alters hero beschehen zu befleissigen, und nachmalen wie getreue Peterlinge uns zu bezeigen, ba getröften wir uns ganzlich, E. F. B. E. und B. werden une bis babero in allen Dingen bermaffen gefpurt und befunden haben, daß E. F. G. E. und G. verhoffentlich damit zufrieden gewesen sein; und mögen und dieselbige ganglich antrauen, daß wir auch nachmalen und nicht weniger bann bishero beschehen in allen billigen Sachen geburlich erzeigen und verhalten wollen.

Dieweil es aber um obangemelte Sachen fo bewandt und geschaffen ift, daß schwerlich darin zu rathen und zu helfen sein werde, ce sei bann, daß sich bie Raif. Maj. und sammtliche Kurfürsten, auch andere Stände des heiligen Römischen Reichs barzwischen schlagen und einen Frieden machen, und dann wir in Erfahrung fommen, daß solche Frie-

benstractation allbereit für ber Sand fein foll:

So wollen wir hiemit gang unterthänig und bienstlich gebeten baben, daß E. R. G. E. und G. und bis dahin, und endlichem unparteiischen Austrage tiefer Sachen, in Fried und Ruhe bleiben laffen, und inmittelft diefer Landschaft und bem gangen Erzstift ichabliche Berrüttung, Krieg und Verwüstung, sonderlich mit Einziehung fremder Rationen, zu unser und aller armen Untersaffen Beschädigung, mügliches Fleisses gnädig und günstig abwenden wollen, wie wir dann unsern gnädigsten Kurfürsten und Herrn gleicherzestalt unterthänigst darum gebeten haben; dann was alsdann in dieser Sachen veradsschiedet, und von der Kais. Mas. und den sämmtlichen Reichsständen als dieser Sachen ordentliche Richter, darvor sich auch unser gnädigster Herr und Rurfürst sederzeit erboten, und noch erbieten thut, erkannt werden wird, demselben wollen wir unsers Theils gedürlich geleben, und nach geschehener unparteilschen Erkentniss oder rechtmäßigen Versgleichung, dem besugten Theil darin allen unterthänigsten und schuldis

gen Behorfam gutwillig leiften und erzeigen.

Da wir auch, wiewohl wir uns zu solchen hochwichtigen Sachen fast gering von Verstand bekennen, etwas, so zu Hinlegung dieses zwisschen höchstermeltem unserm gnädigten Herrn und E. F. G. E. und G. entstandenen Misverstands verträglich sein möchte, nach unserm geringen Verstand suchen oder befördern können helsen, wollen wir an unserm äussersten unterthänigsten Fleiß und treuer Emstgeit nichts erwinden lassen, wie dann wir E. F. G. E. und G. zu aller unterthänigen und angenehmen Dienstleistung und weniger nicht schuldig dann gutwillig erkennen. Welches E. F. G. E. und G. unterthäniger Wohlmeinung wir nicht verhalten haben sollen, und Alle hiemit in den Schutz des Allmächtigen zu zeitlicher und ewiger Wohlsahrt besehlend. Datum Arnsberg den 15. Martii Anno 83.

E. K. G. E. und G.

unterthänige und gehorfame

Weftfälische Ritterschaft und Stabte,

zu Arnsberg versammelt.

Der Bapft versuchte noch immer ben Weg ber Gute, und sandte ben Cardinal Andreas von Desterreich nach Deutschland. Dieser konnte aber biese Sache nicht schlichten.

Auf dem nun zum 1. April ausgeschriebenen Convent wurde von ben Brotestanten beschloffen, bem Rurfurften Gebhard beizustehen, und über bie auf bem letten Reichstage zu Augsburg beliebten zwei Romermonate wurden noch feche innerhalb brei Monden zu Frankfurt ober zu Magbeburg zu entrichtenbe bewilligt. Der Pfalggraf Johann Castmir veröffentlichte in einer besondern, auch in bas Frangofische übersetten Schrift die Brunde ber bevorflehenben Kriege - Erpedition (Reuftadt M.D.LXXXIII. 4.). bagegen bannte an bemfelben Tage (1. April) ben Erzbischof und entfette ihn aller feiner Memter und Burben. Der Raifer genehmigte biefen Act. Die Protestanten stellten zwar vor, es mare unerhort, bag ber Papst ohne bes Raifers Vorwiffen und ohne Confens bes Rurfurstencollegiums einen Erzbischof und Rurfursten abzusepen sich herausnehme. Aber es wurde nichtsbestoweniger ein Bahltag nach Coln ausgeschrieben, und wirkliche Bulfe leifteten ihm bie Sauptbeschwerbeführer Sachsen und Brandenburg 3a, ale auch Ronig Beinrich von Ravarra einen Gefandten burch Deutschland herum schickte, und ein Bundniß ber Broteftanten au Gebharb's

Unterftupung zu bewirken suchte, wurden bie genannten Rurfürsten, Die burch bas Concordienbuch einen Triumph über ben Calvinismus zu feiern geglaubt, hieruber eiferfüchtig, um fo mehr, ale auch Gebhard Die Lehre und Rirchenreform Calvin's bem Lutherthume vorziehen lernte. Dit folden Leuten, erflarten fie, fonnten fie unmöglich in Ginigfeit leben. insbesondere außerte fich balb: "ber Religionsfrieden verordne flar und beutlich, was bei Religioneanberung eines Beiftlichen Rechtens fei. Danach ftehe es bem Erzbischofe frei, mit Entfagung auf bas Stift feinem Bemiffen au folgen. Benn er bennoch bas Stift behalten wolle, fo murbe es Seitens ber Evangelischen Bruch bes Religionsfriedens fein, ihn hierin ju unter-Bebhard habe bei Untritt feiner Regierung auf ben Religionsfrieben gefchworen, abgesehen bavon, bag im Erzbisthum Coln ohnehin wegen ber fatholischen Religion und ihrer Beranderung besondere Compactaten und Landeseinigungen vorhanden feien, welche ber Erzbischof beschworen habe und aufrecht erhalten muffe. Sachfen fonne baber nur rathen, eine Bermittelung burch die Rurfursten einzuleiten und bieselbe babin zu richten, baß Bebhard gegen eine Abfindung bas Erzstift gutwillig abtrete."

Der Pfalzgraf Lubwig glaubte wohl jest noch etwas für Gebhard bas burch auszurichten, baß er endlich am 8. April bes Domcapitels Schreiben vom 18. Februar besonders beantwortete. Diese Erwiederung ist von der frühren Johann Casimir's nur badurch unterschieden, daß sie weitschichtiger

und in weniger turg angebundenem Tone gehalten.

Gebhard selbst publicirte am 15. Mai eine Barnungsschrift wider "bie vermeinte unbefugte fürhabende neue Bahl" eines Erzbischofs. Doch wurde am 23. Mai herzog Ernst von Baiern, ber bereits Bischof zu Freisingen, hildesheim und Luttich war, Gebhard's früherer Mitbewerber, zum Erzbischofe von Coln gewählt, und bie protestantisch gesinnten Domherren

abgefest.

Unterdeffen mar Gebhard von Bonn nach Raffau, und von ba nach Westfalen gegangen. Als er am 25. Mai zu Werl bie Rachricht von ber Bahl feines Begners erhielt, rief er fehr viele Burger aus ben Saufern, ließ ihnen reichlich Wein barreichen, und befragte fie, mas fie zu feinem und bes Bortes Gottes Schupe ju thun bereit maren. hierauf ließ er, ber bie Freiftellung ber Gewiffen gelobt hatte, feine Buth gegen die Ratholifen aus, namentlich gegen bie, die auf bem Landtage ju Arnoberg gegen ihn gestimmt hatten, überwies fie ber Berbannung und beraubte fie ihrer Guter, wie ben Landbroften von Weftsalen Eberhard Graf von Solms, Caspar von Fürstenberg, herr von Bielftein, hermann von hatfelb, Landrath und herr ju Balve, Johann von Drofte, herr in Erwitte, Johann Kleinforge, Landrath und Licentiat ber Rechte, henning Rhamm, Official in Werl, Anton Blankebiel, Juftigsecretar ju Arnsberg, und noch mehrere Andere. Befängniß fließ er ju Werl bie Stadtrathe Johann Gobben und Berharb Brandis, vertrieb ben fatholischen Pfarrer Bernhard Tutel, ließ die Schuls rectoren Johann Platen und Unbreas Telen einsperren, nahm bas Pramon-Aratenferflofter Webbinghufen in Arneberg ein, verbot ben Burgern bie Musübung ber fatholischen Religion, und brang ihnen ben Calvinisten Johann Urbani jum Prediger auf. Unberen Beiftlichen zwang er Cheweiber auf.

Digitized by Google

Bon Arnsberg zog er, in steter Begleitung bes Grafen von Ruenar, ber sich seiner ganz und gar bemächtigt hatte, in die Herrschaft Bielstein, sie als die seinige beanspruchend. Bon da ging er nach Attendorn, wo er wie in Erwitte, Stormede, Anrochte und Kaldenhart und in allen Dörfern und Städten die katholischen Pastoren theils verjagte, theils zum Uebertritt zur neuen Lehre nöthigte und ihnen zu heirathen empfahl, an vielen Orten auch die religiösen Gegenstände der Katholisen öffentlich verspottend und besschimpfend.

Doch war er in dem Kriege zwischen ihm und Ernst, in dem verschies bene Ctabte erobert wurden, jenfeit bes Rheins nicht gludlich. Alengon, ber Bruder bes Ronigs von Franfreich, auf beffen Sulfe Gebharb vornehmlich baute, murbe geschlagen, so wie auch andere frangofische Sulfetruppen, bie plankelnd und raubend umberzogen, burch ben Berzog von Lothringen eine furchtbare Rieberlage erlitten. Pfalzgraf Johann Cafimir. Bebharb's andere Stupe, fam gwar im August mit einem Seere nach Bonn, war aber mit feinen neugeworbenen Truppen ben Begnern, Bergog Friedrich von Sachsen-Lauenburg und Salentin Graf von Ifenburg, nicht gewachsen. Dbwohl biefe nur einzelne Bortheile anfänglich über ihn errangen, führten fie boch balb, verftartt von fpanifch bairifchen Truppen, eine Entscheibung berbei. Nachbem er noch von Deuz aus einen Sanbstreich gegen Coln verfucht hatte, mußte er aus Mangel an Gelb und Rriegevorrathen feine Truppen im Berbst auseinander geben laffen. Dazu fam, bag ber Raifer ibm und ben übrigen Beerführern Gebhard's bei Strafe ber Reichsacht befahl, bie Baffen nieberzulegen, mas bie im Lager berrichenbe Bermirrung nicht wenig vermebrte.

Es ward nun im October eine Tagfahrt zu Frankfurt gehalten, wo sich bie Gesandten ber Aurfürsten von Mainz, Trier, der Pfalz, Sachsen und Brandenburg einfanden. Dahin kamen auch die Abgeordneten des neuges wählten Erzbischofs Ernst, wie für Gebhard Otto von Bolmeringhausen und Doctor Jacob Schwarz, um die kurfürstliche Würde zu beanspruchen. Rachdem die Sache mit der größten Leidenschaftlichkeit von beiden Seiten ersörtert worden, kamen die Gesandten von Trier und Brandenburg auf den von Sachsen bezeichneten Mittelweg, nämlich daß Gebhard auf die Aurwürde verzichte, doch aus den Zöllen des Erzstists eine sährliche Rente erhalten sollte. Damit war auch der Raiser einverstanden, und bot Alles auf, Gebhard unter dieser Bedingung zum gutwilligen Rückritt zu bewegen. Allein der thörichte und schlecht berathene Mann wollte durchaus in keine Absindung willigen, und so zerschlugen sich die Unterhandlungen.

Bu seinen weiteren Unglud ftarb ber Kurfurst Ludwig von der Pfalz, und Johann Casimir vermochte nichts mehr. So wurde Gebhard's Heer nicht wenig geschwächt. Doch faste er wieder Muth, als er den herzog Friedrich von Sachsen Rauendurg bei Alost bestegte. Indes fonnte er nicht hindern, daß die Stadt Bonn, wo sein Bruder Karl als Gouverneur faß, nebst diesem am 28. Januar 1584 an die spanische bairische Armee gezwunsgen und mit schlechter Capitulation überging. Einige Bochen später eroberte biese auch das dem Grafen von Nuenar gehörige Schloß und Städtchen Bedberg. Mittlerweile beschäftigte sich Gebhard auf einem Convent zu

Digitized by Google

Ruthen mit ber Verbefferung bes Mungwesens und ber Ginrichtung bes

Gottesbienftes nach ber Augsburgschen Confession.

Nachbem Bergog Ferdinand von Baiern beinahe die gange oberrheinische Broving jur Rube gebracht batte, jog er mit feinem Beere nach Bestfalen. Der von ihm vorausgeschickte Spanier Juan be Manrique, ber im Rectlinahaufer Gebiet im Dorfe Buer ober Boër Bofto gefaßt, wich vor Bebharb jurud, und vereinigte fich mit bem Sauptheere unter Ferbinanb. gefette Rurfurft hingegen erwog bie ihm weit überlegene Starte feines Begnere, jog mit feinem Beere über bie Lippe, ging bann nach Werl, und von ba wieder nach Butphen, um ben Sollandern gegen baffelbe Sulfe zu leiften. Bei Burg aber in ber Grafichaft Butphen überfiel Ferdinand am 31. Marg einen Theil ber Gebharbichen Urmee unter Ettel Beinrich, fcblug ihn, nahm ben schwer verwundeten Anführer gefangen, und erbeutete unter anbern Dingen auch bie hauptfahne ("ex albo serico damasceno") mit ber golbenen Inschrift: Dominus fortitudo mea. Rach Diefer Rieberlage blieben Gebhard nur noch taujend Reiter unter bem Grafen von Nuenar übrig. biefen floh er nach holland jum Bringen Wilhelm von Dranien, ber ihn nebft feiner Ugnes im Saag gaftfreundlich aufnahm. Um 10. Juli aber ward Wilhelm von Oranien ermordet, und Franz von Alençon war bereits vier Bochen zuvor geftorben, fo bag Gebhard zwei Stugen mit einem Male verlor. Er fanbte nun Agnes nach England, um von ber Ronigin Glifabeth Beiftand zu erhalten. Die Konigin aber, ber bie heimlichen Bufammentunfte ber iconen Krau mit bem Grafen Leicefter hinterbracht wurden, ward eiferfüchtig, und befahl Ugnes abzureisen.

Unterdeffen, und zwar im Juli, lieben ihm, ber seinen Aufenthalt in Delft genommen, Die Stanbe ber vereinigten Riederlande, Die ihm ichon im September vorigen Jahres Unterftupung verheißen, einiges Belb, bamit er Broviant auffaufen und nach Rheinberg und Uerbingen, welche Stabte fich noch hielten, fenden fonnte. In Gebharb's Ramen that ber Graf von Ruenar 1585 einen Ginfall in fein früheres Erzstift und nahm am 9. Dai Reuß, mußte es aber nachften Jahres bem Bergog von Barma überlaffen. 3m Darg 1586 nahmen feine Unterbefehlohaber mit feiner Buftimmung burch einen handstreich und burch Berrath Berl ein, fonnten es jeboch vor ben Truppen Ferbinand's nur einige Tage behaupten. Um 22. December 1587 bemachtigte fich Martin Schenf von Riebeghem in Gebhard's Ramen ber Stadt Bonn mit Lift. Allein wozu konnten folche vorübergehende Bortheile belfen, ba fie jur Sauptfache felbft nicht führten? Endlich, nachdem auch Rheinberg am 3. Februar 1590 an ben Bergog von Barma gefallen, ward Gebhard, in deffen Ramen ber Krieg fortgeführt ward, und ber seit bem Juni 1589 Solland verlaffen, ber Cache überbruffig. noch einmal felbft bei ber Ronigin von England fein Beil, richtete aber fo wenig aus wie seine Gemablin. Gleich ihr erhielt auch er ben Befehl,

England zu verlaffen.

Außer Stande mithin, fein ehemaliges Ergftift wieder zu erobern, reifte er mit Agnes und brei abgefesten Colner Domcapitularen nach Strafburg. Dort nahm er in dem unter Katholifen und Protestanten getheilten Kapitel Besitz von seiner Dechantenstelle, ber einzigen von allen feinen Bfrunden,

bie ihm noch übrig geblieben. Dabei behielt er ben Titel eines Kurfürsten von Coln bet, entsagte auch seinen Ansprüchen auf biese Burbe nie. Er starb am 21. Mai 1601, von ben Leiben bes Podagras und bes Steins, Folgen seiner Trunksucht, aufgerieben, Agnes einige Jahre später. Man begrub ihn aufs Feierlichste, und erbaute ihm im Dom ein Denkmal. Die im Jahre 1588 zu Coln erschienene Vertheidigungsschrift für Gebhard, Commentatio brevis de causa Coloniensis Archi-Episcopi Gebhardi contra causam Pontisicis Romani etc., ist vielleicht von ihm selber versanlaßt.

Gebhard war ein Fürst, ber, gefesselt von Leibenschaften aller Art, und bethört von schlimmen Rathgebern, ohne allen Charafter und sittlichen Geshalt, nur den einen Zweck hatte, sich im Besit seiner Würden und beren Einstünste zu erhalten, der durch Wollust und Feigheit zum Abfall von der katholischen Kirche und zur Erheuchelung eines Glaubens getrieben worden, über ben ihm ein richtiges Urtheil nie zugestanden. Und zur Behauptung seines Amtes, das ihm nach seiner Abtrünnigseit mit Richten mehr gedührte, da es in seinem ganzen Grund und Wesen in den Institutionen der katholischen Kirche wurzelt, und mit dem Ausgeben berselben von selbst aushört persönlich zu beruhen, hat er ein Elend über das Erzstist und seine Bewohner gedracht, das an Ungeheuerlichseit im Laufe der deutschen Religionskriege kaum übersboten ist. Sein Name ist in der Geschichte tros aller versuchten Bertheis digung mit unauslöschlicher Schmach bedeckt.

## Corvep.

(Befürftete Reiche-Abtei.)

Aehte ber gefürsteten Reichsabtei Corven nicht überfehen, die an Rang und Reichthum, an Bedeutung für die Kirche überhaupt, ben Bisthumern min-

bestens ebenburtig jur Seite ftanb.

Cachfifche Monche im Rlofter Corbie bei Amiens faßten querft ben Bebanten einer Rlofterftiftung in ber Beimat. Dan theilte bem Raifer ben Plan mit, ale er gerade ju Paberborn einen Reichstag bielt (815), und Ludwig der Fromme gab mit Ginftimmung bes Baderborner Bifchofs Sathumar und ber versammelten Großen seine Ginwilligung. Die frangofischen Benedictiner mablten eine ftille, abgelegene und unfruchtbare Gegend im östlichen Theile bes Bisthums Paberborn, tief im Sollingermalb, Dethi (Betha, Bechi, Baibe) genannt, mo fpaterhin bie Bergoge von Braunichweig bas Sagbichloß Reubaus errichteten. hier wurden Wohnungen gebaut, Felber urbar gemacht, und raftlosen Gifere an ber Berbreitung bes Chriftenthums gearbeitet. Dehrere ausgezeichnete Monche bes frantischen Rlofters Corbie bilbeten zwar bie erfte Unfiehlung nach ber Regel bes beiligen Benedict, und nannten fie gleichfalls Corbie, woraus verplattdeutscht Corvey entstanden; balb aber wuchs bie Bahl ber Mitglieber durch eble Sachsen ber Umgegend selbft. Auch eine Schule ward mit biefer geiftlichen Unftalt verbunden, Die fich schnell in guten und weiten Ruf brachte.

Sieben Jahre reichten hin, die Brüder zu überzeugen, daß dem unwirthlichen Boden, den sie besaßen, nicht einmal diesenigen Früchte ungeachtet der außersten Mühen abgetrott werden konnten, die zu durftiger Fristung des leiblichen Daseins erforderlich. Alle litten bitterwachsenden Mangel, und eine Erderschütterung verdarb ihnen sogar die Quelle, aus der sie reines Trinkwasser schöpften. Sie wandten sich daher an den Kaiser mit der Bitte, ihnen einen andern Ort zu verstatten. Und so wurde das Stift im Jahre 822 in das Thal an der Weser in die Rahe der königlichen Villa Hurori (Huxeri, Huxeli, Hukele) verlegt, welche ihnen Ludwig der Fromme sammt allem Judehor 823 schenkte. Baburad, Bischof von Baderborn, weihte den Plat ein, und gab ihm auf Berlangen ber Congregation, bie ben heiligen Stephan zum Patron mahlte, ebenfalls ben Ramen Corvey. Mit welcher Großherzigkeit Lubwig bie Anstalt botirte, ist aus bem folgenben berühmten

Diplom zu ersehen:

I. N. D. Dei et Salvatoris nostri Jesu Christi. HLudovicus divina ordinante providentia Imperator Augustus. Neminem fidelium nostrorum dubitare credimus, quam magnum quondam Dominus et genitor noster Carolus Christianissimus Imperator cum Saxonibus subiit laborem, ut eos ad cognitionem verae fidei adduceret, quod et divina gratia cooperante, sicut optavit, effecit. Nos vero in eius solio, superni Numinis dono, sublimati, cuidam venerabili viro Adelhardo seni Abbati ex monasterio, cui vocabulum est Corbeia, in eadem provincia Saxoniae ob mercedis nostrae augmentum monasterium construere jussimus, et ad idem coenobium dedicandum ex sacro palatio a Capella nostra misimus venerabiles et sacro-sanctas reliquias B. Stephani protomartyris, quod est constructum super Wisera in villa regia, in loco nuncupante dudum Huxeri; ut quia auctore Deo praedictus divae memoriae Dominus et genitor noster in eadem gente primum Christianae religionis fidem confirmavit, ita et nos ad augmentandum solidandumque eiusdem fidei vigorem primum Monarchicae religionis ordinem illic servandum tenendumque constituimus, quod ita opitulante omnipotentis gratia ad effectum rei pervenit. Et praedicto monasterio ideo Corbejae nomen impositum est, eo quod de antiquo quodam monasterio Corbeja praedicto Adelhardo Abbati seni, cui hanc curam commisimus, assumpto secum germano suo Walone cum caeteris quantis et quibus oportebat Monachis intra eandem provinciam locum aptum et congruum eligerent, atque ibi, prout opportunum esse potuisset, praefatum monasterium stabilirent atque construerent. circo placuit excellentiae nostrae, ut praedictam villam, quae dicitur Huxeri, cum omnibus finibus et terminis suis, et cum terris, silvis, aquis, aquarumque decursibus, cum omnibus adiacentiis et appendiciis suis ad idem monasterium per hanc auctoritatem jure perpetuo conferre, et de nostro iure in ius et dominationem praedicti monasterii praesentialiter tradere, nec non et res, seu possessiones, quae a Deum timentibus Saxonibus infra ipsam Saxoniam ad hoc opus inchoandum, vel adjutorium praestandum conlatae sunt, per hanc auctoritatem confirmare, etiam res, quae ad antiquiorem Corbejam traditae fuerunt, infra ipsos supradictae Saxoniae fines in terris, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis aquarumque decursibus propriis vel communibus, domibus ac aedificiis vel prius habitis vel postea constructis, mancipiis quoque diversi generis vel conditionis, mobilibus et immobilibus, datum vel traditum fuit, cum omni integritate ad praedictum monasterium una cum consensu praefati Abbatis, vel congregatione eius, celebri donatione contulimus, et perpetuo Monachis

ibidem Deo militantibus ad possidendum tuendumque, concessimus atque confirmavimus. Ideo autem ita fieri debere rationabile judicavimus, ut quia constabat praedictum locum ex monasterii prioris Corbejae monachis constructum esse, et quia inomni loco uni Domino servitur, uni regi militatur, dignum erat, ut possessiones illae eorundem Monachorum obsequiis deputarentur, qui infra ipsam provinciam eiusdem monasterii primi aedificatores et perpetuo habitatores in omnipotentis Dei servitio sub sancta regula deputati fuisse noscuntur; nam si forte talis esset causa, ut item locus ex propriis in eadem provincia sibi conlatis nequivisset subsistere rebus, dignum erat, ut de prioris monasterii rebus benignitatis seu largitatis causa, prout ex utraque parte rationabile esse potuisset, larga manus porrigi debuisset, quanto magis de his, quae infra eandem provinciam conlatae, ut dictum est, prius fuisse cognoscuntur, cum omni benignitate ardentissimo caritatis affectu largiri. Statuentes etiam decernimus, atque per hos imperiales apices sancimus, ut quandoquidem divina vocatione Abbas praedicti monasterii de hac luce migravit, quamdiu ipsi Monachi inter se tales invenire potuerint, qui ipsam congregationem secundum regulam S. Benedicti regere valeant, per hanc nostram auctoritatem et consensum licentiam habeant eligendi Abbatem, quatenus ipsos servos Dei, qui ibidem Deo militant, pro nobis, conjuge, proleque nostra, et stabilitate totius imperii nostri jugiter Domini misericordiam exorare delectet; sed et hoc placuit nobis huic inserere auctoritati, ut licentiam habeant Rectores huiusce monasterii cum quibuslibet hominibus liberis res et mancipia legaliter commutare, quidquid juste et rationabiliter pars alteri contulerit parti, per hanc nostram auctoritatem jure firmissimo teneant atque possideant, et quidquid exinde facere voluerint, libero in omnibus perfruantur arbitrio faciendi, quidquid elegerint. Et ut haec auctoritas largitionis atque confirmationis nostrae per futura tempora inviolabilem obtineat firmitatem, manu propria subter firmavimus, et annuli nostri impressione signare jussimus.

Signum HLudovici serenissimi Imperatoris.

Durandus Diaconus ad vicem Fridugisi recognovi et ss.

Data VI. Cal. Augusti. Anno Christo propitio. X. Imperii Domini HLudovici piissimi Augusti Indictione Ima. Actum Ingelingheim palatio regio. In Dei nomine feliciter Amen.

In einer angeblich unter bemselben Tage ausgefertigten Urfunde nahm Ludwig das Kloster in seinen unmittelbaren Schut, und verlieh ihm die Rechte und Freiheiten der franklichen Kirchen, nämlich völlige Immunität von der Gerichtsbarkeit und Gewalt der weltlichen Behörden, für sich, seine gegenwärtigen und fünftigen Bestungen, für seine Hausgenossen und Schutbehörigen, sowohl freie als Leute, so daß diese nicht sollten vor ihr Gericht gefordert, noch Bußgelder (freda) von ihnen beigetrieben oder sie zur Beherbergung und Bewirthung der Beamten gezwungen, oder zur gemeinsamen Haft anderer Landbewohner angehalten werden. Zugleich gewährte er ihnen Freiheit von allen übrigen Ansprüchen und Anmaßungen der Beamten, welche die Güter oder Personen betrasen, von öffentlichen Lasten, wie vom Heerbanne. Er überließ ihnen auch die dem Fiscus zustehenden Einfünste, um sie zu milden Werken zu verwenden, und Gott für ihn, seine Familie und sein Reich in frommen Gebeten anzustehen (Monachi degentes pronobis proleque nostra, atque statu totius nostri Imperii, nobis ad regendum commissi, Domini misericordiam attentius exorare delectet).

3m Jahre 826 fchenfte Lubwig bem Rlofter Gresburg mit allem Bubehör, Besthungen und Rechten; fobann im Jahre 832 bie Fischerei in ber Befer, im Gau Bimobia, bei ber Billa Liusci, vom Bolf Socmar genannt, sammt ohngefahr zwei und breißig Familien, die bort wohnten und bie Aufficht und Besorgung ber Fischerei hatten, mit allem mas bagu gehörte, wie foldes "Graf Abbo" als Beneficium befeffen. 3m Jahre 833 ertheilte er bem Rlofter Die Darft- und Munggerechtigfeit fur ewige Zeiten, ferner Die Salzquellen, Die dem Raifer eigenthumlich gehörten, im Berzogthum Sachsen ju Bubinievelt "in pago Logi" (Bobenfeld an ber Leine), jum ewigen Bedarf und Rugen. Im Jahre 834 vergabte ihm Ludwig bie Billen Gulbichi (Gulpfe) und hemlion (hemelen an ber Befer), mit allem Bubehor, frei von aller Berechtigung und Anmagung irgend eines Grafen, Richters ober wer sonft bagegen Wiberspruch erheben mochte; ferner bie Abtei Deppen "in pago Agrodingo", beim Busammenfluß ber Ems und Safe, mit allen Rechten, Besitzungen und Bubehörigfeiten. fromme Matrone schenkte nach bem Tobe ihres Gemahls Bunicho und ihrer vier Rinder bas Dominicale in Ofthoven und was fie bort und in ben Orten (oppidis) Oppenheim und Wachenheim befaß, wozu Ludwig, ber biefe Schenfung 838 bestätigte, ben foniglichen Sof Tybeyle fügte. Balb ermeiterten viele andere fromme Berfonen bie Bestsungen bes Rlofters, wie unter andern ein Graf Efich von feiner Billa Cheffenicha ("Castenicha in pago riboariense") acht Hofe zu beffen unbeschränktem Eigenthum vergabte. Raifer Lothar thut unterm 20. Marg 844 fund, baß er bem Rlofter Corven an ber Wefer bie gange Infel Rugen mit allen Ortschaften und Einwohnern geschenft habe. Diese Schenfung ift allerdings bezweifelt und die darüber vorhandene Urfunde für unacht erklart worden; allein in ber Bestätigungebulle bes Papstes Sabrian IV., die biefer 1154 bem Klofter ertheilt, wird ausbrudlich unter beffen Befitungen bie Infel Rügen aufgeführt, und die Aechtheit dieser Confirmation hat noch Riemand Wie hatte auch Corvey 1350 ben Bergog von Stettin mit Rugen belehnen können? (S. Wibald.)

Bon größeren Befigungen bes Rloftets führen wir hier weiter an :

Die Curtis (einzelne größere, geschloffene Befitung eines Freien) Gu. bolmon (Gobelmon, Gobelmen, Gobelem, Gobelhem, Gobelheim), Schenfung eines 851 verftorbenen Brafen Gerold, wie auch

Erpeshus, mahricheinlich Everfen fühmarts von Gobelheim in

ber Rahe von Beverungen; in ber Rahe

Albenborpe (Oldenborp);

Maingoteshusun ift bas spätere Meigabeffen;

Boffesburium ift unbestritten bas Dorf Boffeborn, in Resgistern bes breizehnten Jahrhunderts zum Amte Gobelheim gerechnet. Als Dorf erscheint die Ansiedlung erft im 15. Jahrhundert, und eine Kirche ershielt es erft 1574;

Als ein fehr bedeutenbes Besithum (curtis principalis), welches bas

Stift mahricheinlich sehr früh mit allen Bubehörungen erwarb, erfcheint

Umelungeffen (Amelunren), eine Stunde von Gobelheim entfernt, im fruchtbaren von der Rethe durchströmten Thal belegen, sammt der Bilbe burg. Un Amelungeffen schloß sich seitwarts nach Westen zu ein Ort

her ibrumun (heribremun, hierbramen), ber mit bem Paterborns fchen herbram verwechselt worben ift. herbramen ift mit Umelunren im sechszehnten Sahrhundert ein Dorf geworden, und hat jedenfalls gleiche

Schidfale mit bemfelben gehabt;

hadwy, die Schwester des Abtes Warinus, gab dem Stifte ihre Bestigungen in den Orten Weredun, Upweredun und Beverungun. Weredun ist das an der Weser liegende Dorf Wehrben, und Upweredun wahrscheinlich ein dicht daran und hoher belegenes Dorf, da Wehrden selbst im Thale besindlich. Mit den Besitzungen in Beverungen sind im Laufe ber Zeiten, wie wir sehen werden, mancherlei Beränderungen vorgegangen;

Die Billa Sabbenberg mit bem babei belegenen fpater fogenannten

Jacobsberge;

Die Ansiedlung Blankenowe (Blankenau) zwischen Beverungen und Wehrben, und dicht babei Jerbessen, von dem keine Spur mehr übrig ift;

Ein Gut ju Dbburgun (Ottbergen), und futwarts bavon eine Un-

fiedlung Drenke;

Eine Biertelftunde von Ottbergen lag bie Billa Brothus, jest Dorf Bruch hausen, boch ift aus mancherlei Grunben ju vermuthen, bag

Corvey nur theilweise jene Besthung erhielt;

Ferner die Billa Icanrobe (Ifenrobe) zwischen ben Dörfern Bruchhausen und Hemsen. Corven veräußerte aber diese Besitzung mit ihrem Zubehör allmälig, und verkaufte 1542 seine lette Besitzung baselbst für sechszig Thater an die Familie von Kanne. Jett ist keine Spur des Orts mehr vorhanden. Theilweise gehört die Feldmark zu Bruchhausen;

Guter in Derenborn, eine halbe Stunde von Bossedorn; in Du besteffen (Duderen) und Kabbenhusen unweit Derenborn. Lettere kamen, wie so viele andere, burch Pfanbschaften und nach Abwicklung langwieriger Processe im stedzehnten Jahrhundert an die durch Handel und Gewerbe aufs

blubenben Stabte Borter und Brafel;

Die Billa Seinhusen wird schon 1358 unter ben verschleuberten Bestpungen Corvens aufgezählt. Sie fam 1534 an die Stadt Bratel, Die

fie bem Grafen von Bocholg-Affeburg übertrug;

Die Curtis Botenborp, Bovingthorpe, Bobinctorpe, Bobeferborpe, Bokendorp) schenkte Raiser Otto 945 bem Stift, bas bie Ritter von Brakel, bann bie von Moderen, barnach einen "Johann Spegel von bem Levenforbe", später bie von Habbenberge bamit belehnte, nach beren Aussterben ste an bie

Familie von Harthausen fiel. Corvey blieb Lehnsherr. 216 Bubehör von Bofenborf wird auch genannt: Ronigsloh, eine Waldgegend, und ber Ort Olbenborpe, ber nicht mehr eriftirt. Ueberhaupt fommen unter

biefem Ramen viele Befigungen Corveys vor;

Die Billa Dvenhus ift ohne Zweifel bas gegenwärtige Dorf Dvenshausen, bie Grundstude scheinen aber frühzeitig vereinzelt, gegen Bacht ober Zins ben Einwohnern überlaffen worden zu sein, so daß ein geschlossenes Meiergut hier nie gewesen ift. Nahe babei lag Hilbewertessen (Hilbewardeffen, Hilwertessen, Hilwertsen, Hilwertsen), woselbst das Stift sein Eigenthum schon Ende bes fünfzehnten Jahrhunderts durch Berpfandungen eingebüst haben mag;

Die Billa Balahufon (Balhufen), welches Ramens mehrere Orte eriftirten, scheint im sechszehnten Jahrhundert eingegangen und mit Oven-

hausen verbunden gewesen zu fein;

Den ken hu sen lag auf der Höhe des Kappenberges zwischen Ovenshausen und Lutmarsen, und kommt erst in den Lehnsregistern des vierzehnten Jahrhunderts vor. Bon dem Orte ist lange nichts mehr vorhanden. Lutsmarfen (Luithmaressen) war zwar eine der ältesten aber kleinsten Besitzungen Corveys, die im letzten Jahrzehnt des siedzehnten Hundert unserer Zeitrechnung an die Familie von Mannsberg eigenthumlich übergeganzen ist;

Berbessen (Derbeffen, Jerffen, Jergen), nicht zu verwechseln mit Gherbessen, Gerbehusen, wo Corvey auch Bestungen hatte, lag im Thale zwischen Ovenhausen und Lutmarsen, ift indessen schon in der Mitte bes sechszehnten Jahrhunderts als Dorfschaft nicht mehr vorhanden;

Bu ben alteften Erwerbungen gehort auch bie Billa Beringifon

(Beringhus), jest Brenthaufen;

Der Ort hafule ftorpe ift nicht mehr zu bestimmen, er soll in ber Rabe ber Stadt horter am Wege nach Brenthausen gelegen haben. Die sogenannte hafelbreite soll die Statte bezeichnen, wo jenes Dorf gestanden;

Donotheshus ift ebenfalls nicht mehr nachzuweisen, und es muß bahin gestellt bleiben, ob biefer Ort in ber Rahe von Brenthausen gelegen. Zebenfalls ist er schon im elften Jahrhundert verschwunden. Ebenso im Ungewissen find wir über die Besitzungen bes fraglichen Ortes Sto-

tinghus;

Vorstenouwe, jest Fürstenau, lag am Fuse bes Köterbergs. In ben ältesten Güterverzeichnissen kommt dieser Ort nirgend vor, und scheint erst später burch Urbarmachung einer Walbstäche entstanden zu sein. Dicht dabei lag die Villa Leverschehagen, jedenfalls frühzeitig mit Borstenouwe vereint. Das zwischen Brenthausen und Fürstenau gelegene Feld Leisterhagen ist sicher die alte Feldmark dieses eingegangenen Orts;

Ungrotun lag nach bem Zeugniß bes Abtes Saracho im Auchagau,

etwas Bestimmteres ift nicht nachzuweisen;

Duggun (Dungon) lag zwischen Fürstenau und Cowendorf, woselbst ein Graf Wichmann zuerft bem Stift zehn Sufen schenkte. Aus einem Lehnsbriefe von 1595 ersieht man, daß es Oberherr des ganzen Dorfes

war. Jest ift feine Spur mehr bavon übrig, ebenso ift bas Dorflein

Cothun (Rotten) untergegangen;

Liavering torpe ift bas heutige Lowenborf, Balliwiftun ift vielleicht bas spätere Boltessun (Boltessen, Bolgen, Bolsen), beffen Name sich noch in ber Gegend am Koterberge erhalten hat; Breme ift bas jegige Dorfe Bremerberge;

Bon Dringthorpe ift feine Spur mehr vorhanden;

Meffiesborp, Methisborp ift jedenfalls Desborf an ber

Biese ;

Eine alte Besitzung Corvens ift ferner Bobefeshus, jest Boberen, ein bedeutendes Gebirgsborf, bas sich in einer nach bem Köterberg hinanziehenden Schlucht angesiedelt hat. Die Besitzung versplitterte sich aber unter Bauern, welche Urfunden bes sechszehnten Jahrhunderts als Untersassen bezeichnen;

Das fruh erworbene Sigenhus ift wohl bas gegenwärtige Dorf Sohenhaus, Summere bas jegige Saumer, in ber Nahe Falten-

flucht, aus zwei Meierhöfen bestehend;

Suninghusund Surhirelbingon find, unnachweislich, untergegangen;

Elwarbeffon hat vielleicht in ber Fürstenauer Felbmart, wo eine

Begend Elmerhaus beißt, geftanden;

Die erloschene Villa Althona hat unbestreitbar am Köterberge geslegen; von Bathedi ift nicht bas Mindeste nachzuweisen, Sildes bolbeffon bagegen wohl eine Ansiedlung in der Fürstenauer Feldmark

gewesen;

Heienhusen (Heinsen), das Kaiser Conrad 1031 an Paderborn überträgt und zum Archidiaconat Hörter gehörte, wies einen großen Hof auf, von dem man nicht weiß, ob er unter dem praedium zu verstehen, das Bischof Meinwerf erlangte. Die Rechte über die Pfarre daselbst übte Corvey die in die neuern Zeiten aus. In derselben Urfunde werden die zweisselhaften Orte "Winiden, Windelmuderod. Aldendorp, Rudbertessen, Sunderessen, Nisa, Hameressen, situm in pago Auga," genannt, die Paderborn später sammt dem praedium in Heienhusen, vielleicht durch Austausch, an Corvey abgetreten haben muß;

Eine großere Besitung bes Stifts war auch ber Ort Albachteffon (Albachtiffen), jest Albaren, eine Beit lang im Besite Baberborns; nicht

weit bavon bie erloschene Billa Meriche und Stela (Stahle);

Am rechten Beserufer Schloß Everstein, Sis der berühmten, reich begüterten Grasen gleiches Namens, die es von dem Stifte zu Lehn empfangen. Das Schloß wurde im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts zerstört; die dazu behörigen Güter brachte Braunschweig mit Gewalt an sich. Das Stift rettete aus Verträgen mit den Herzögen nur wenige Trümmer der ehemals großen Besigung, zu der auch das Dorf Lobach gehörte, das aus der Villa Thiunun (Tune, Dune) entstanden sein mag;

In Solte &m nnne (Holtesmeni, Holtesminne), nun Solzmins ben an ber Weser, erwarb Corvey frühzeitig umfängliches Eigenthum. Stadtrechte erhielt ber Ort von Otto Grafen von Everstein 1245, boch ging bamit bem Stifte nichts verloren, das im Gegentheil fogar die Territorialhoheit dis ins sechszehnte Jahrhundert ausübte, obsichon dazwischen Zeitent
fallen, wo lediglich die Grasen von Everstein die Hoheitsrechte handhabten,
und die Basallenschaft oft nur leere Korm war. Nahe dabei lag ein Dorf Olden dorpe, das auch ursprünglich Corven besessen hat, ebenso Uphus sen (Oppensen), das in den Lehensregistern von 1350 und 1365 vorsommt,
und Alberteshus, auch Allersen, Elersen, Elersen und Elirssen genannt,
sedenfalls das jehige Allersheim;

Richt eben groß, boch aber sehr werthvoll für Corven waren seine Befigungen in Biveran (Bevern), wegen ber fischreichen Bever, und von ben

Mebten ftete hochgeschätt;

Im Thalwinkel links von Holzminden, wo fich der Beserktrom zwischen bas Gebirge zieht, lag der Gutercompler Ferfthan (Forft), im vierzehnten Jahrhundert durch die Basallen des Stifts, namentlich die Grafen von Everstein, dem letteren allmälig entfremdet, später eine braunschweigsche Domane. Sbenso drang man die Billa Havoresford (Haversorde) frühzeitig ab. Sie lag am Wege von Holzminden nach dem Forstschen Amthselbe, und ist wahrscheinlich schon im sechszehnten Jahrhundert ganzlich eingegangen;

Die Corvenschen Besitzungen, am Weferstrom hinauf fich erftredend, umfasten auch einen Theil bes Sollings, in beffen Forften fich bie Grenzen bes Augagaues verliefen. Doch gegen bie Mitte bes fechszehnten Jahrhunderts war ber Solling ichon verloren, und taum vermochte bas Stift mit feinen Territorialrechten auf bem rechten Weferufer feften Fuß zu behal-Bahrscheinlich hat sich ber Augagau mit dem Eigenthum Corpens bis Neuhaus ausgebehnt. Im Augathal herauf war ber nachste Ort von Holze minben Gulbete (nicht zu verwechseln mit Gulpte, "Sulbichi in pago Logni"), von dem feine Spur mehr übrig. Bermuthlich hatte bas Stift noch 1540 bort Guter. Saflbechi lag jebenfaus im Solling eine balbe Stunde oberhalb Lüchtringen am fogenannten Saffelborn, und ift ficher fehr früh mit Lüchtringen eins geworden. In Lüchtringen (Luchtringi) felbft befaß Corven Meder, Biefen und Beiben. Die Anmagungen bes Baufes Braunschweig brachten auch hier bem Stifte großen Schaden, und verwickelten es in ungablige Sandel und Streitigkeiten, Die burch einen Res eeß von 1558 beigelegt werben follten; nichtsbestoweniger wurden noch mehrere andere Bertrage erforberlich, um ewig neue Collifionen zu verhuten, mas fich bis 1777 verzog;

Bon ben verschollenen Ansiedlungen Illisa und Withem ist nicht nachzuweisen, sondern blos zu vermuthen, daß sie Corven angehört haben; verschollen ist ferner der Ort Balleri im Solling, und unbestimmt die

Große ber ehemaligen Befigungen bafelbft;

Bu Boffeshus (Boffesen), bem jetigen Dorfe Bofzen, hart an ber Weser zwischen Fürstenberg und Corven, besaß bas Stift Guter, bie 153t zum Theil verkauft, zum Theil bis in bie neuern Zeiten beibehalten worben sind. Paberborn besaß gleichfalls bort Guter und eine Zeit lang bas Archibiaconatsrecht über ben Ort. Schloß Fürstenberg (Vorstenberch) scheint nur vorübergehend unter ber Lehnsherrlichkeit Corveys gestanden zu haben, bereits in der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts an Braunschweig, mit

Recht ober Unrecht, gefommen zu fein. In ber Rabe hat vielleicht bie fruhzeitig verschwundene Anfiedlung Smitthearbeshus (Smidshufen) ge-

legen ;

Eggersen (Eigerikeffen, Eigerren, Eigersen), von bem blos noch ber Rame übrig, lag zwischen ber Rethe, Gobelheim und Wehrben. Anfangs bes sechszehnten Jahrhunderts eristirte der Ort urkundlich nachweisbar noch;

Felbelfe (Berbelfen) lag zwischen Fürftenberg und Behrben. Gin

Borwerf führt noch bavon ben Ramen;

Unter Divernthal ift unbezweiselt bas unweit Fürstenberg auf ber Höhe bes Sollings erbaute Dorf Derenthal zu verstehen. Ungewiß ift, wie lange es Corveyisch gewesen;

Die erloschene Anfiedlung Thubanhufon ift vielleicht eine mit Thiebbegeshufen bei Eimbed, wo das Stift reiche Befigungen hatte;

Andere Guter finden sich zu Meinbreren (Meinbrachtesen), Lauenforde, hart an der Weser, und Burgesen (Wirgest, Wiriest, Wergast). Ueber die Besthungen zu Apgenover (Rienover) ift nichts Gewisses zu ermitteln, ebensowenig über die Lage von Aroldissen, wenn es nicht gleichbedeutend mit Arolsen sein soll. Dunste, verschollene Orte sind auch

Unergefi und Esgezzen (Efezzen);

Um Corvey felbft hatte fich bereits 940 eine Stabt gebildet, und bie Aebte erhielten bas Privilegium, daß Alle, die fich da nieberließen ober bort ihre Auflucht nahmen, unter ber Gewalt und Gerichtsbarkeit bes ihnen auftehenden Burgbannes fründen. Enge bes Raums und andere Umftanbe bewogen aber bie meiften Burger, fich boher am Beferftrom, wo jest Sor. ter fieht, nieberzulaffen. Bis in's breizehnte Jahrhundert bestanden beibe Stabte nebeneinander. Corven fant aber jum Dorf herab, und auch bies Doch bilbete, felbft wie alle ftabtifche Berfaffung von erlosch allmälig. Corpey aufgehört hatte, bas Stift mit feinen vielen Angehörigen noch immer einen Ort, ber einer Stadt ahnlich auch fo benannt wurde, und mit Mauern und Thurmen umgeben war. Wenn wir uns nun bie alte Billa hurori, bie bas Rlofter in Beste nahm, ale eine Curie mit ben umberliegenden Bobnungen ber hörigen Litonen benten, fo war es naturlich, bag bie Monche in bies Areal nicht eingriffen, sonbern ihr Rlofter neben ber Billa errichteten. Dies bestätigt fich burch Urfunden, Die und über bie Localitat belehren. Rachbem ber Name bes Orts Hurori erloschen und auf die neue Stadt Sorter übergegangen mar, feben wir, bag ber alte fled noch Sufele ober Subefele genannt wirb, und bicht an ber Befer recht in ber Ede ber Strombiegung lag, wo in neuester Zeit bie fogenannte Blantage ftand. Run ift es auch flar, marum hier bas Dorf Corven abgefonbert von ber Stadt Die alten Sofhörigen (litones), welche bie Aeder ber Billa bebaut hatten, waren hier wohnen geblieben. Sie bilbeten ein Dorf und bearbeites ten bie bem Stift gehörigen Sufen. Das Dorf ging hauptfachlich baburch ein, bag bas Stift fchlecht wirthschaftete und die Sufen verfete und verfaufte. So geriethen fie meift in die Bande ber wohlhabenben Burger von Borter. Die Borigen fanden ein befferes Schidfal in ber Stadt. bin, wie bas Stift feine Sufen wieber einlofte, abminiftrirte es fie felbft, und noch in unsern Tagen machten biefe weiten herrlichen gelber eine ber

Digitized by Google

fconften Domanen aus. Die Saiten bes Dorfe Corvey fcheinen an Sticher

übergegangen zu fein ;

Wichtig ift, die sogenannte Markerkirche (Markfirche) zu berühren, von der jede Erinnerung verschwunden ist. Sie lag beim Dorfe Corvey, nahe an der Weser, und erinnert durch ihren Namen an die große Mark, welche jene Billa bildete. Offenbar war sie für diese als Pfarrkirche gebaut und lag außerhalb des Klofters. Im Jahr 1512 wurde sie dem Stifte Corvey incorporirt und überlassen. Alles zog sich allmälig in die Stadt

Sorter, und bas Rlofter blieb allein auf Diefem Blag;

Jur Rechten Corveys, am Fuße bes Reuschebergs (Rosebergs) lag bie Propstei tom Roben genannt. Aus bieser Benennung scheint hervorzusgehen, daß hier schon eine Ansiedlung war, die den Boden urdar gemacht hatte, bevor das Kloster errichtet wurde. Um die Zeit der Resormation hateten die Mönche hier übel gehaust; wir lesen sogar von wüstem Lande der Propstei to dem Rode. Das Stift tras mit dem letten Propst ein Abkomsmen, und zog dies Filsal ein. Ein Mandat von 1538 an den Pfarrer zu St. Kilian zu Hörter besiehlt ihm, vom Predigtstuhl bekannt zu machen, daß nach dem Ableden Johann's von der Lippe alle zur Propstei tom Rode gehöstigen Einkunfte, Renten, Zinsen und Gefälle dem Stift Corvey verfallen wären. Zeht ist jede Spur dieser sirchlichen Anstalt verwischt.

Wir lassen es an der Auszeichnung der Corvenschen Güter hiemit des wenden. Anderer werden wir noch bei den einzelnen Aedten zu gedenken haben. Im Ganzen aber waren die Besthungen und Emkünste des Stifts bereits am Ende des elsten Jahrhunderts so groß, daß, wenn man sie hätte in Ein Territorium schließen können, sie hinreichend gewesen wären, mehr als ein Erzbisthum zu dotiren. Aber durch die Stürme der Zeit, ost auch durch üble Aussicht und Berschwendung, gingen viele entserntere Besthungen verloren, und das Uebrige, was gerettet wurde, konnte sast nur der Lehnsver-

banb bem Stift fichern.

Seine ersten weltlichen Beamten waren außer bem Kirchenvogt ber Marschall, Kämmerer, Munbschent und Truchses. Die Erblichkeit bieser Aemter wurde zwar von ben Aebten zu verhindern gesucht, aber nicht immer mit erwünschtem Ersolg. Ja die Corvenschen Ministerialen und Basallen gingen in ihren Anmaßungen vielleicht weiter, als die irgend eines andern Stifts, oder doch stehen sie in der Geschichte der Beamtenübergriffe keinem nach.

Die Reichsstandschaft und Staatswurde eines Princeps erlangten Die Aebte im breizehnten Jahrhundert, unter welchem Kaiser aber zuerft, ift eine

Streitfrage.

Was seine Bebeutung anbetrifft, so läßt sich von Corvey bis um die Mitte bes elsten Jahrhunderts nur Ausgezeichnetes melben. Unter glucklichen Auspicien in's Leben getreten, gelangte es zu einer seltenen Blute und ungemeinem Ruhme. Durch Lehre und Beispiel hatte es die Bekehrung Sachsens begründet und befestigt, und in einem großmuthigen und unwans beibaren Sinne trachtete es immer nach seinem ursprünglichen Ziele, Berdreitung des Christenthums. Und so ist das Kloster mit Recht Mutter und Pflegerin der Religion und Bildung, eine Lehrerin des ganzen Rordens

genannt worben. Seine Unterrichtsanftalten waren bie erften und berühmteften in Sachsen, vielleicht in gang Deutschland. Raifer, Ronige, Grafen und Eble fandten ihre Cohne bahin, um in Religion, Biffenichaft und Bilbung ben Unterricht zu genießen. Es wirften ba einst über vier und zwan-zig Lehrer ber heiligen Schrift; zugleich wurden Sprachen, vor allen griechische und lateinische, auch Mathematit, Debicin und Aftronomie fleißig betrieben. Un ber Bermehrung ber Bibliothet bes Rloftere arbeitete man unablaffig. Bon allem Anfange an war man barauf bebacht, bie Befcichte feiner berühmten, frommen und gelehrten Manner zu verzeichnen, namentlich Alles zu fammeln, was auf bas große Diffionsgeschäft im Rorben fich bezog. Außerdem trachteten bie Monche auch nach Berfen bes flasfifchen Alterthums: Die funf erften Bucher bes Tacitus, welche fur verloren erachtet, wurden in Corvey gefunden und bem Bapfte Leo X. als fostbares Befchent überfandt. Leiber hat ber breißigiahrige Rrieg bie bis bahin gefammelten literarischen Schate bis auf wenige Ueberrefte vernichtet. einem frommen Leben war Corven ebenfalls ein Mufter. Schnell hatte fich bas Klofter zu einem folchen Umfang erhoben, bag bie Bahl ber Geiftlichen einft auf breihundert flieg, und es mahrte nun ber Gottestienft und Chorgefang bei Tag und Racht ununterbrochen fort. Alle Zeitgenoffen wetteifern in überschwänglichem Lobe und Breife biefer benfrourbigen Anstalt. bezeugt ihr Unsehn und ihren vortrefflichen Buftand mehr ale bie Menge berühmter Manner, bie in ihr lebten, und von benen viele zu ben hochsten geiftlichen Burben berufen wurden. Bir nennen nur:

```
Bruno, ber als Gregor V. ben papftlichen Stuhl beftieg;
Ansaarius, erfter Erzbischof von Bremen-Samburg;
Rimbert
Adalgarius
              teffen Rachfolger auf bem erzbischöflichen Stuhle;
Regimmarb
Unno
Hrabanus Magnentius Maurus;
Rarl, Sohn Pipin's von Aquitanien, Erzbischof von Mainz;
Thiatgrin, Bifchof von Salberstadt;
Stephan, Bischof zu Upfala;
Sanmo, Bifchof von Salberftabt :
Alfried, Bijchof von Silbesheim;
Marquarb )
             ebenfalls Bifchofe von Silbesheim;
Bigbert
Abelward, schwedischer Bischof:
Bielemar, banischer Bischof;
Beribert, Abt bes Beterefloftere ju Erfurt;
Bruno, Bruber Raifer Dito's bes Großen, Erzbifchof von Coln;
Abelbert, Erzbischof von Magdeburg, und
Dthrif, beogleichen;
Bolfmar, Bifchof von Baberborn;
Thiadagus, Bischof von Brag;
Siegfrieb, Bifchof von Munfter;
```

Bruno, Bischof von Berben; Benno, Bischof von Meigen;

Ricolaus de Eremis, Abt in ber Schweig;

Wittefinb, ber berühmte Siftorifer;

Bafchafius Rabbertus, ber Berfaffer mehrerer theologischen Berfe;

Chriftinus, erfter Ubt bes Bantaleonefloftere ju Coln.

Es ließe fich bie Zahl folcher großen Namen minbestens verbreifachen, wenn nicht an obigen schon erfannt wurde, baß keine geistliche Anstalt Deutschlands in gleichem Zeitraume von ungefähr zweihundert Jahren solche

ehrwürdige Erinnerungen aufzuweisen bat.

Leiber folgte ber Beit ber Große bie Beit bes Berfalles. berheit seit bem awolften Jahrhundert bas Rlofterleben anderwarts immer mehr fant, geiftige und wiffenschaftliche Regungen immer mehr abnahmen, fo bietet auch bas Leben in Corpey meift nichts Broßes und Erfreuliches Wir finden friegerische Aebte aus machtigen Familien, Die fich nach bem Beifte ihrer Zeit ritterlich mit ben Nachbarn herumschlugen; wir finden auch schwache und beschränkte monchische Pralaten, benen ber fehbesuchtige Ritterstand Guter und Besthungen abnahm, und Gewiffenlose, die die Reichthumer verpraßten und bas Stift in Schaben und Unheil fturgten. lefen von Angriffen und Berwuftungen, von Glend und Roth, bis bas Rlofter am Ende bes funfgehnten Jahrhunderte im allerfläglichften Berfall Rury vor ber lutherischen Reformation, Die fur Corvey von fehr nachtheiligen Kolgen, waren bie Monche fo verwilbert, baß fie wie gemeine Bagabonben auf ben Dörfern umherliefen und bie Schenfen besuchten. Guter hatten fie verschweigt und verpfandet, und ein Donch fchrieb in ein Guterregister folgende Notig: "A. Dom. incarn. 1501. tanta depauperatio monasterii nostri fuit, ut in prima reformatione fratres se ad integrum annum locarent straminibus ad quiescendum. Invenimus inter omnia animalia viventia non nisi duos pavones per monasterium volantes. Et certas domos in monasterio emimus ab inhabitantibus in eis certa Monasterium et ecclesia ita desolata fuit, ut nulla sera erat in munitione, et reliquiae certis temporibus deducebantur navigio ad civitatem, ut conservarentur. Divinus cultus omnino fuit postergatus atque suppeditatus. Quid latius dicam, substantia monasterii ita fuit dilapidata, ut etiam campanae venderentur in Hildesia quibusdam monachis. O Domine Deus respice ad laborem et miseriam nostram, et custodi locum nostrum cum inhabitantibus, ne nos des in opprobrium, propter nomen tuum, neque facias nobis contumeliam, quia peccavimus tibi." Auch noch eine andere niebergeschriebene Rotig zeigt, wie wild es bamals herging: "Anno D. 1511 Ericus Episcop. Paderb. cum suis satellitibus invasit manu valida terram S. Viti silenter, et percussit devastavitque tres villas nostras, scilicet Ottberge, Galem et Ovensem, et omnia spolia praedamque pauperum abstulit. Vindicet Dominus Deus et S. Vitus atque Justinus." (S. Baterborn, Das Leben ber meiften Beiftlichen überschritt fo alle Grengen ber Disciplin, ber Sitte und bes Unftanbes, bag Stadt und Land ben Reformatoren schnell zusielen, und Philipp ber Großmuthige, Landgraf von Sessen, ben Clerus vor Hohn, Spott und Gewaltthätigkeit des Bolks in Schuß nehmen mußte. Corveys spätere Schicksalt liegen außerhalb unseres Berreichs. Rur so viel sei bemerkt, daß die Umwandlung der Abtei zum Fürstbisthum und der Mönche zu Domherren doch nicht zugleich den früheren Glanz, Reichthum und die alte Bedeutung zurückrusen konnte.

Nach bem Tobe Abelhard's, Abtes bes französischen Klosters Corbie, ein Entel Karl Martel's, ber hauptsächlich die Bahn zur Stiftung bes neuen Corvey gebrochen, und als erster Abt besselben bes Klosters innere und außere Einrichtung wurdig angeordnet hatte, wählte man nach seinem Wunsche

2. Warinus (826). Er war ein Berwandter bes Kaisers und uns geachtet seiner Jugend ein tüchtiger, fraftiger Borsteher, ein frommer Mann und vorzüglicher Lehrer, ber für die Schule trefflich sorgte. Er verschaffte bem Rloster die Reliquien bes heiligen Bitus (836), was als ein sehr wichstiges Ereignis betrachtet wurde. Bon König Ludwig dem Deutschen erwarb er 853 die kleine Abtei Fisch bed an der Hunte im Gau Leri, in der Folge eine Pfarrfirche, über die Corvey das Patronatrecht übte. Stets auf den Flor seines Stifts bedacht, regierte Warinus die zum Jahre 856.

Sein Rachfolger

3. Adalgarius, 856 bis 876, mar ein Bruder bes gleichnamigen Erzbischofe von hamburg. Er errichtete 863 bas Canonicatflift St. Baul im Felbe Liuri (Lure), nahe bei Corven, an ber Befer, Ryenferten (nova ecclesia) genannt, und grundete baselbft auch eine Schule, bie, unter ber Aufficht ber hauptschule von Corvey, blubend wurde, 'mit biefer wetteiferte, und wo man hauptsächlich vielen fleiß auf die griechische Sprache verwen-In ben Zwiftigkeiten bes vierzehnten Jahrhunderts vereinigten fich bie Canonici mit bem Betereftifte ju Borter. Uebrigene gab Rhenferfen Unlag ju einer Unfiedlung, bie ein Dorf und eine Pfarre bilbete, langft aber verschwunden ift. Eine Urfunde nämlich von 1316 spricht von Behnten in bem Olbenborpe tor Rygenferfen; ein Lehneregister von 1350 hat domus dicta to Boke in parrochia Nygenkerken. Bon Ludwig bem Deutschen erlangte er 873, bag bas Rlosier von bem Behnten, ben es ben Baberborner Bischöfen, ale Oberhirten, ju entrichten hatte, befreit warb. Einige Bochen barauf schenfte ihm der König die Billa Lizzich a mit mehreren hörigen Familien. "Ubi sunt homines L", heißt es in der Urfunde, "qui picturas faciunt et picturae Vinearum" etc. Pictura bedeutete ein gewiffes Maß, wonach ber umgaunte Beinberg eingetheilt war, und man nannte baber bas Arbeiten im Weinberge picturas facere. Ligicha (Lüpich) im Trierfchen) wurde fpaterhin ein Klofter, mit Corveyer Monchen befest. Den Propft ernannte ber Abt von Corvey. Abalgar wohnte auch einem Concile zu Worms bei, und blieb bis an fein Ende ein ruftiger und umfichtiger Borftand bes Klosters, beffen Baulichfeiten er burch brei hohe schone Thurme Schmudte.

Ihm folgte

4. Chankmar, ber nur steben Monate (877 bis 878) regierte, bem Stifte aber mehrere Guter erwarb, ebenso wie beffen Rachfolger

5. Avo, 878 bis 880. Beibe waren würdige Manner und gute hirten.

Digitized by Google

6. Sovo I., 880 bis 890, unternahm es, die Unabhängigkeit Corveps von Paderborn zu versechten. Gestützt auf seine Privilegien und Urkunden, vermöge beren es frei und unmittelbar dem papstlichen Stuhle zu Rom unsterworfen sei, trieb er es bahin, daß die Streitsrage auf einer Kirchenverssammlung zu Mainz im Jahre 888 zur Sprache kam, wo zum Vortheile bes Stifts entschieden ward. Biso, Bischof von Paderborn, protestirte zwar bagegen, allein der Papst erklärte sich zu Gunsten Corveys. Doch erneuerte sich der Streit und bauerte noch Jahrhunderte lang fort. Im Jahre 889 erward Bovo vom Raiser Arnulf die Bestpungen, welche der Eble ("praestatus vir") Hohward im Gau Huvet ango (Huveitago) und in den Grasschaften des Esbert, Reithard und Herimann, nämlich in den Orten Piringisa Marca, Schidara, Abekenhusen und Muchohusen zu Lehn hatte. Der Gau Huvetango erstreckte sich über die Grasschaften Pirmont und Schwalenberg. In demselben Jahre bestätigte Arnulf das Corvey'sche Jungsrauenkloster Metelen. Bovo hat ein Werf über die Begesbenheiten seiner Zeit geschrieben, dessen Adam von Bremen Erwähnung thut,

7. Gottschalk (Godescalcus) wohnte einer Kirchenversammlung zu Forchheim bei, und verschaffte bem Stifte die Reliquien bes heiligen Juftin. Soben Alters wegen verzichtete er 900 auf seine Wurde und ftarb 913.

8. Sovo II., 900 bis 916, erhielt von Ludwig III. die Marks und Münzgerechtigkeit in der Villa Horofun (Horhaus), und die Berechtigung einen Joll zu erheben von Allen, die des Handels wegen innerhalb der Rark besagten Ortes und der Burg Eresdurg sich einfänden (900). Als Conrad I. zur Regierung gelangte, besuchte er auch Corvey, bestätigte seine alten Rechte und Freiheiten, und sicherte es vor den verwüstenden Angrissen der Ungarn, die hier ebenfalls großen Schaden angerichtet. Dennoch drangen biese Feinde 915 neuerdings in diese Gegend, und die Mönche stüchteten mit ihren Schägen und Heiligthümern in den Sollingerwald.

9. bolkmar I. (Volmarus), 916 bis 942, wandte Alles an, um bie Wunden zu heilen, die dem Stift geschlagen worden, und er konnte Bieles thun wegen naher Beziehungen, in denen er mit dem Raiserhause stand. Er erneute die zerstörten Gebäude und Anlagen des Klosters, und erweiterte die Kirche. Aber schon im Jahre 919 drangen die Ungarn wieder verwüßtend in Sachsen ein, und richteten wiederholte Zerstörungen in dieser Gegend an. Zu reichem Ersaße für den erlittenen Kriegsschaden dienten die Güter eines Grafen Siegsried und seiner Gemachlin Jutta, die ihre Kinder verloren hatte, welche Volkmar erhielt und zu Gröningen im Bisthum Halberstadt lagen. Im Jahre 940 ertheilte Otto I. dem Stifte den Königsbann über alle in und um der Stadt Corven sich ansstedelnden Arbeiter und Handwerfer.

10. Sovo III., 942 bis 948, ein Berwandter des Kaisers, erfreute sich mit dem Stift um so mehr der Gunst desselben, als er den Ruf eines weisen und gelehrten Mannes hatte, den der Kaiser im Frieden sowohl als auf seinen Heeredzügen gern in seinem Gefolge sah. Bovo erwarb verschiedene Besthungen im Gau Hesse nominato, in villa Rotmereshusun dicta, in Osterbeun marca, in comitatu Allonis"). Fünf Jahre später (945) schenkte der Kaiser dem Getifte gehörigen Orte Meppen Munz- und Jollgerech-

tigfeit, wozu er im nachften Jahre bie Marftgerechtigfeit und Unabhangigfeit von aller weitlichen Gerichtsbarfeit fügte.

11. Gerbernus, ein frommer Abt, regierte von 949 bie 965, in Frie-

ben mit allen feinen Rachbarn und zum Bebeihen bes Stifts.

12. Suidolf, ein Sohn bes Corvenschen Rirchenvogte Soger, war ein thatiger und wurdiger Mann, ber mit Rraft und Strenge Die Disciplin aufrecht erhielt, fleißig bie Rirchen visitirte und ben Schulen großen Ruhm verichaffte, weshalb viele Fürften ihre Gohne nach Corven schickten. Er machte auf Anbacht eine Reife nach Rom, erweiterte bie Rirche ju Gobelheim und schenfte ihr einen neuen Altar. Sein Rlofter ließ er mit einer hoben ftarfen Mauer umgeben. Bum Bortheil bes Stifts vertauschte er 980 bem Raiser bie Marten Deginrichesborf und Mimilevu (bei Schaten Dimileuru) gegen bie Billen Bubinevelbon (ohnwelt Driburg), Brunges ringhufon (Bruchhausen an ber Rethe), Lellibechi (ohnweit Dinchile burg), Rehon (entweber Reber bei Brafel ober Roben bei Beverungen), Corbechi (Corbede bei Borgentreich), Salegehufon (Salbingen ober Balinghusen, ober Beianhus, Balgersen, Ballonhus) "in pago Nitherse", ein Bau, ber vom Fluß Rethe ben Ramen führte. 3m Jahre 983 erhielt er von Otto II. ben burch Bernachlässigung verlornen Zehnten im Gan Ammeri im Stift Bremen gurud, fo wie ben Ort Bonteburg (Bothenburg im Oldenburgschen). In bemfelben Jahre (nicht 990) ftarb Luidolf. Die Rachfommen verehrten ihn als einen Beiligen.

13. Thiatmarus (Thetmarus, Tedmarus, Ditmar) stammte aus einer angesehenen sächsischen, wahrscheinlich mit den Grasen von Walded verwandten Familie. Er erhielt 989 die merkwürdige Bulle vom Papste Johann XV., wodurch die Unabhängigseit Corveys anersannt und deren Berksung verpont wurde. Thiatmar wohnte 992 der Einweihung der Domstirche zu Halberstadt, und 995 der berühmten Synode zu Ganderscheim bei. In die Klostersische zu Corvey ließ er sechs schone eherne Säulen sehen, die große weitschallende Glocke Cantabona gießen, und einen prächtigen Kronkuchter in der Größe eines Wagenrads von Kupfer, mit Gold überzogen, versertigen, der im Bogen des Heiligthums hing. Sein Tod erfolgte im Jahre 1001. Die Rachsommen erwiesen ihm gleiche Verehrung wie sein

nem Bormefer.

14. Hofed (Hoffeb, Hosat, Husat), 1001 bis 1010, forgte stets auf bas Aengstlichste für bas Beste seines Stifts. Als baher ein Bligstrahl sein Moster in Brand stedte, ergriff ihn bieses Unglud so heftig, baß er ben Ruinen entstoh, in ein fremdes Kloster ging, vor Schmerz erfrankte und balb starb.

15. Wato, aus ebler Familie, 1011 bis 1016, befannt durch seinen unglücklichen Streit mit Baderborn, bessen Bischof Meinwerf dem Stifte Corvey und seinem Abt viel Leid zufügte. Dieser wollte das Kloster einer Bistation und Reform unterziehen; es scheint ihn aber dabei eben so sehr Eingenommenheit gegen Walo wie die Absicht, den alten Streit wegen der Unabhängigkeit Corveys von Paderborn für sich siegreich zu beenden, geleitet zu haben. Zwar beschuldigte man die Abtei, daß sie wegen Bernachlässtzung der Disciplin und sinnlicher Ausschweifungen der Monche einer Bes

serung bedürse, es sehlt indessen dazu an genügenden Belegen. Der Blichof kam nach Corvey, wurde jedoch hier von der ganzen Congregation mit feiner Jumuthung auf Grund der durch kaiserliche und papstliche Privilegien ev langten Eremtion zurückgewiesen. Bei seinem Einstuß auf den Kaiser versmochte er denselben zur Entsehung Balo's und Einsehung des Mönches Drutmarus aus dem Kloster Laurisheim (Lorsch). Biele Mitglieder der Congregation wanderten deshald aus. Ueber das ganze Ereigniß schwebt ein gewisses Dunkel. Bas aber davon bekannt, gereicht im hindlick auf ben guten Ruf, den Corvey unausgesetzt genoß, zur Unehre Meinwert's. Walo starb erst acht Jahre nach seiner Entsehung.

16. Drutmarus (Druotmarus, Diethmarus) lebte anfänglich in ber innigsten Freundschaft mit Meinwerf. Da er indessen die Unzufriedenheit der Brüder hierüber gewahrte, war er klug genug, sich ihnen gänzlich anzusschließen. Er erbaute und botirte in der Billa Horkaus deine Kirche, und erhielt von Conrad II. die im Laufe der Zeit unrechtmäßig verlorene Cuttle Gobelheim (1028) zurud. Rach langer und glücklicher Regierung starb

Drutmar erft 1046.

Rach feinem Tobe übte bas Stift fein altes Wahlrecht, und ermahlte

aus feiner Mitte

17. Rothardus (Ruthardus); er fiel aber in einen schweren Berdacht, und ward deshalb 1051 entset. Doch reinigte er sich bald vollkommen und wurde 1059 zum Abt von Hersfeld erwählt, wo er nach langwieriger Krankheit 1074 starb.

18. Arnotd I. (Arnolf), ein herr von Faltenberg, mar ein gelehrter und ausgezeichneter Abt, ber sich ber Schulen sehr annahm. Er stand bem Stifte bis 1055 vor, wo er bann als Abt nach Laurisheim (Lorsch bei Worms), und von bort als Bischof nach Speier ging (f. Speier). Ehe er

nach Corven fam, war er Propft zu Weiffenburg und Limburg.

19. Saracho, beigenannt von Roftorp, jur Familie ber Rortheimschen Grafen gehörend, mar ein thatiger, murbiger, tabelfreier Abt, beffen Regierung nur ungludlicherweise in Die Beit Beinrich IV. fiel. Bei Abelbert von Bremen haben wir ichon erwähnt, baß er fich von bem Kaifer bie Abteien Corven und Lorfch schenfen ließ. Um nun die Bacang ber erfteren zu bewirfen, verbreitete man bas Berucht, bag in einer Stadt jenfeits ber Alven, Bola genannt, ber Bijchof geftorben fei, und ber Erzbischof Abelbert ertheilte Saracho ben Befehl, ben erlebigten Stuhl einzunehmen. Bahrend fich aber biefer jur Reise vorbereitete, brachten Reisende aus Italien die Rachricht, ber Bischof von Bola sei lebend und gesund. Run bewirfte bie Occupation Atelbert's große Berwirrung in Corvey. Biele verließen bas Rlofter, nache bem alle Bemühungen bei Beinrich umfonft gewesen, und Saracho lag frank barnieber vor Gram. Allein ber Bergog von Baiern und Graf von Rort. beim, Dito, nahm fich bes Abtes an, und brachte Corveys Selbständigfeit Saracho erholte fich nun, und richtete alle Thatigfeit 1066 wieder zuwege. auf den Flor des Stifts. Besonders baute er gern und vielt. Die Killans. firche foll größtentheils fein Bert fein. Als eine große Feuersbrunft 1040 bie Stadt Corven in Afche legte, hat er nachmals auf Berftellung guter Bebaube hingewirft. Die Sage nennt ihn jugleich als Grunder und Stifter

ber Stadt Borter. Er foll ihr Brivilegien und Freiheiten gegeben, Bewohner an bie Befer gezogen, Steine, Solz und fonftige Materialien gelies fert, bie Gelegenheit bes Kluffes, Die Kruchtbarfeit ber Begent, Borter ichnell fich erweitert haben, und mit Graben, Mauern und Thurmen versehen worben fein. Go hurtig ging es jeboch feinesfalls. Die Stabt entstand allmalia, und Saracho mar gewiß berjenige, ber ihr Bachethum fraftig unterftunte. Die erften Brivilegien berfelben follen von ihm berrubren. Wenn bies ber Kall ift, ftammen fie unbebingt früher als aus bem Jahre 1073 ber, wo Saracho nicht mehr lebte. Er ftarb bereite 1071, nachbem er noch bie Bermuftungen mit angesehen, die Ueberschwemmung, Biehseuche und abermalige Reuersbrunft zu Corven angerichtet.

20. Werner übernahm die Abtei in der ungludlichen Berlode, wo die Sachsen bie Waffen gegen Beinrich IV. ergriffen. Corven selbft hielt feft beim papftlichen Stuhl. Aus feiner Mitte trat ein gelehrter Monch, Bernhard, auf, ber gegen ben Raifer als Schismatifer eine Schrift veröffentlichte und fie bem Erzbischof hartwig von Magdeburg widmete. Der faft hunbertjahrige Streit mit Donabrud wegen gewiffer Behnten bauerte unter Berner fort. Diesem giebt bie Beschichte ben Ruhm eines milben und gerechten Mannes, ber fich um bas Gebeihen ber Stabt Borter verbient machte. Aus frommem Gifer baute er eine Rirche auf bem Beiligenberge por Borter gu Ehren bes Erzengels Michael (1078), und botirte fie mit Einwilligung bes Capitele reichlich. Im folgenden Jahre ging er heim zu feinen Batern.

21. Friedrich, 1080 bis 1082, aus ber Familie ber Grafen von Hona, mar übel gewählt, benn Spiel und Jagb intereffirten ihn mehr als Studien und geiftliche Beschäfte. Er verschwendete bas Rirchengut, und viele Monche folgten seinem üblen Beisviel. Auch außerlich litt bas Stift burch bie Rriegeunruhen, namentlich im Rampfe bes Gegenkaifere Rubolf von Schwaben mit Beinrich. Benachbarte Ritter griffen bie und ba bie ftiftischen Befigungen an. Eresburg erlitt großen Schaben, und es murbe bafelbft ein Corvepfcher Dond, Edenbert, jum Abt ernannt, Friedrich bin-

gegen für unfähig erfannt und abgefest.

Sein Rachfolger

22. Marquard, 1082 bis 1106, machte schnell wieber gut, mas sein Borganger verborben hatte. Er reifte noch in bem Jahre feiner Wahl nach Boblar jum neuen Begentonig Bermann, ber in glanzender Berfammlung Die Bestätigungeurfunde fur Corven vollzog, Die alle Gerechtsame und Freiheiten erneute, Die Behnten in jedem Bisthum, namentlich in Bremen, Donabrud und Paberborn, ihm jufagte, und Schut gegen Anmagungen, wie fle bas Stift neuerlich erlebt, verhieß. Marquard nahm fich befonders ber Schulen an, und im Gegensat feines Borgangere liebte und beforberte er Belehrsamfeit, mar felbft ein fenntnifreicher Mann und Freund ber Gelehr-Seine Zeit theilte er zwischen Bebete, Studien und Sorge fur fein ten. Die Stadt Borter rechnet ihn unter ihre fraftigften Beforberer und Um bieses Rufes willen, vielleicht auch als geborner Sachse, treuer Unhanger hermann's und Feind ber Schismatifer, wurde er jum Bifchofe von Denabrud ernannt (f. Denabrud). Ale aber heinrich IV. wieder bie Oberhand gewann, refignirte er nach funf Jahren bas Bisthum

Digitized by Google

und tehrte (1092) als Abt nach Corvey gurud. Man hatte inzwischen feinen andern Abt gewählt, fonbern Brior und Brapofitus beforgten Die Regierung bes Stifts. Marquard fuhr fort, fein Umt treu und ruhmwurbig au verwalten. Er war ein Freund ber Gefchichte, vermehrte bie Bibliothet und befahl, bag ieder Rovize ber Bibliothet ein Buch von Werth verehren folle. Bugleich follte ber jedesmalige Brapositus ober ein anberer in ber Geschichte erfahrener Beiftlicher in allen jum Stift geborigen Rloftern Jahrbucher balten, und jebe mertwurdige Begebenheit für Die Rachwelt aufzeichnen. begrunbete auch bie Bruberichaft bes beiligen Bitus, bie ju Denabrud und Der Ruhm feiner Rlofterbisciplin mar noch fo groß, bag Corvey bestand. Marfgraf Wigbert, als er bas Rlofter Begau im Diftrict Merjeburg ftiftete, zur Besetzung beffelben Griftliche von Corvey fich erbat und erhielt. Much bas Rlofter Iburg verbanfte ibm feine Fortbauer. In fpateren Jahren litt Marquard an Kranfheiten, und erlebte manchen Unfall im Stift. Aber die größte Gefahr brachte wieder die handelsüchtige, unruhige und gewaltthätige Beit über ihn. Ein Anhanger Beinrich IV., Gunther, Abt von Berefeld, vertrieb ihn, wir wiffen nicht fraft welcher Gewalt ober unter welcher Form Rechtens (1102). Schon im folgenden Jahre ftarb biefer, und Marquard fehrte gurud. Er jog alle Beneficien ein, welche Gunther unrechtmäßiger Beife verliehen hatte, worüber mancher Streit mit ben Lebensleuten und Beneficiaten entstand. Beweint von Allen, Die ihn gefannt, verschied er 1106.

23. Erkenbert, 1106 bis 1120, war fraftig, thatig und Hug genug, ben Rubm feines Stifts im Auge ju behalten, und fich felbft bei Konigen und Fürften Achtung ju verschaffen. Er regelte bie in ben letten Jahren etwas geloderte Disciplin, und ordnete Die Aufficht über bie Guter bes Stifts, Die er durch ansehnliche Erwerbungen vermehrte. Bleich nach bem Antritte feiner Burbe genoß er bie Ehre, Beinrich V. bei fich ju feben, mo biefer burch eine Urfunde bas Stift gegen Die Anmagungen eines feiner Beamten Ezelinus fchutte. Erfenbert mar bantbar gegen ben Raifer, und begleitete ihn im folgenden Jahr auf einem Buge nach Ungarn mit einer bemaffneten Schaar. Aber Rauber benutten babeim Diese Abmefenheit, brachen in's Rlofter ein und entwenbeten viele Koftbarkeiten, Die jum Theil nachher wieder gerettet wurden. Dagegen überschickte ibm Balbuin, Ronig von Berufalem, Reliquien vom beiligen Rreug, vom Grabe Jefu Chrifti, und andere werthvolle Gegenstande. 3m Jahre 1109 ift Erkenbert mit bem Raifer in Italien, 1117 besuchte er Jerusalem und bas beilige Grab. Rach feiner Rudfehr erwarb er fich neue Berbienfte um bas Stift. Er vermehrte Die Bibliothef, forgte fur bie Armen, und brachte Die Schule, Die eine Beit lang unter einem untauglichen Borfteber gelitten, wieber in Aufnahme. Die Ungesehensten ber Ration schickten ihre Sobne noch bieber. Mehrere bavon traten in den Orben, und verschafften bemselben ansehnliche Buter; auswartige Rlofter beriefen noch Corvepsche Monche zu Aebten.

Bu ben wichtigen Erwerbungen Erkenbert's gehören die Guter bes Edlen Siegbert, welche in den Hochftiftern Mainz und Paderborn lagen ("in his villis Grene, Siboldessen, Wulfringhusen, Salla, Andepen inferiori, Saermerinchusen"). Ferner vom Grafen

Conrad Guter in ber Billa Stahle (IV mancipia cum duobus mansis). Mit bem Grafen Beinrich und beffen Sohn Wittefind ging ber Abt einen Taufch ein. Jene refignirten nämlich mehrere Guter, welche fie als Beneficium hatten, ju Urthorp (Uborf ohnweit Canftein), Sorohuson, Gilenhufon (Borhausen, Gilhausen bei Stabtberg) und Satope (Battope bei Bewelsburg), und erhielten bagegen andere in Bigartincs hufen (ohnweit Stabtberg), Dfincthorp (Offenbory an ber Diemel), Swichechtinchufen (Schwechaufen bei Bedelsheim), Reinete (Renegge im Balbedichen), Elfringhufen (Elleringhaufen im Balbedichen), Klaffegere (zerftorte Billa in bemfelben Kurftenthum) und Mulehufen (Mulhausen ohnweit Arolfen). Zwei Bruber, Beibenreich und Conrab, gaben elf Bofe in ber Billa Gilenftibi, um bie Beneficien ihres Baters ju erlangen, mit Auenahme ber Sofe in Gronnnge, Croppenftibe und Sammentorp, welche im Salberftabtichen lagen und Corven gehor-In gleicher Absicht gab ein gewiffer Rebing vier Sofe und einen halben in Dalethorp (ohnweit Croppenftebt). Durch eine andere Urfunde erlangte Erfenbert Guter in Crymmenhufen (im Umte Sunberud), Gilenhusen (Gilensen ohnweit Daffel) und Regildinghusen (Reilinghusen an ber 3lm). Bon einer eblen Matrone Riclinde und beren Schwefter Friberun erhielt er bas Caftrum Itere (3tter) mit Marft, Boll und ben baju gehörigen Allobien in ben Billen Stter, Menfe, Luitterbach, Dalewig, im Stergau. Mit Meingot, Bischof von Merfeburg, vertaufchte er etliche Bofe in Borfestorp und Diberftibi gegen eine wufte Besitzung in Gibashufun (Gibbeffen im Baberbornichen), bie bei naberer Lage und rechter Cultur größern Bortheil verfprach.

Bemerkenswerth ist auch, daß unter Erkenbert zwei ansehnliche Stiftungen entstehen, das Cistercienserkloster Amelungsborn (1120) und die Benedictinerabtei Marienmunster (1128), welche mit Corvenschen Rönchen beseht ward (f. Baderborn). Erkenbert erneuerte und befestigte die von seinem Borsahren gestistete und von Gunther von Hersfeld und durch die unruhigen Zeiten wieder gestörte Brüderschaft des heiligen Bitus. Der Ruf dieser Berbindung, in welche auch Beltliche aufgenommen wurden, war in ganz Sachsen und im nörblichen Deutschland so bedeutend, daß Grasen und Ritter sich dazu brängten. Die Gesehe, welche unser Abt der Brüdersschaft gab, bezweckten hauptsächlich freiwillige Opfer dei der Aufnahme und am Bitusseste zum Speisen der Armen, Berpstichtung das Fest des heiligen Bitus zu begehen, und seierliche Seelenmessen und Gebete aller für die gesstorbenen Mitglieder.

· Erfenbert verschied im Jahre 1128.

24. bolkmar II., ein Graf von Bohmerburg und Beichlingen (in Thuringen), 1129 bis 1138, war ein frommer und friedlich gesinnter Abt, ber mit seinen Rachbarn, namentlich bem Bischof von Paberborn, in gutem Berhältnis lebte, und allem Bolfe theuer. Er liebte Gelehrsamfeit, beförberte bie Schule, und verbefferte bie Kirche und bas Klostergebäude. Um bie öffentlichen Angelegenheiten bes Reichs befümmerte er sich weniger als sein Borganger, lebte aber mit bem Kaiser Lothar in gutem Einverstandniß,

Digitized by Google

ber ihn von mehreren Eingriffen in die ftiftischen Besitzungen befreite, und

ebenfo mit bem Bapft.

25. Adelbert, 1138 bis 1144, war ein Bruder heinrich's, herzogs von Balern. Auch unter ihm wird die Disciplin bes Klofters noch fehr geruhmt. Papft Coleftin II. ertheilte ihm 1143 bas Recht, fich bes Ringes

bei ber Feier ber Deffe ju bedienen.

26. Heinrich I. kurze Reglerung, bis 1146, begann mit großen Unruben, da fehdesüchtige Dynasten und räuberisches Gesindel verschiedene Angriffe auf die Besitzungen bes Stifts machten, und Vieles verwüsteten. Die Disciplin des Klosters sank mehr und mehr. Heinrich war in diesen wilben Zeiten nicht fähig, die Ordnung zu erhalten, und hat sich nicht wenig zu Schulden kommen lassen, namentlich Güter verschwendet und die Einkunste in Unordnung gebracht, so daß die Brüder Mangel litten. Der papstliche Legat Thomas entsetzte ihn daher seines Amts, und wurde

27. Geinrich II., ber bisherige Prapositus, 1146 gewählt, ber jeboch

schon nach zwei Monaten und fünf Tagen starb.

Alles war in großer Trauer, benn die Verwirrung im Stift hatte ben höchsten Grad erreicht. Die vortrefflichften Manner, die Stügen des Klossters starben: ein Her's bold, als unübertreffliches Muster des Fleißes und der Gelehrsamseit geschildert; ber Presbyter Rotholfus, zugleich ein ersahrener Arzt. Die Uebrigen führten größtentheils ein zügelloses Leben. Haber und Unzufriedenheit herrschte, benn Biele hielten es noch mit dem abzgeseten Abt Heinrich, und eine Wahl wurde schwierig. Da man noch zweisselhaft war, was geschehen sollte, berief Conrad III. die angesehensten Brüsber und Ministerialen nach Goslar, und bat sie,

28. Wibald, Abt zu Stabulo, ale ihr Oberhaupt anzuerfennen, mas auch geschah. Er entfernte Beinrich I. aus bem Rlofter, ba er, wie er an ben Bischof Bernhard von Silbesheim schrieb, nur Bofes anftifte. In bemselben Schreiben (von 1149) erwähnt er, bag er auf Befehl bes Bapftes Gugen III. im Sommer 1147 mit bem gegen die Oftseeflaven aufgebroches nen sachsischen Seere in bas Land ber Leuticier eingerückt, in ber Soffnung, für Corvey die verloren gegangene Terra Rujana wieder ju gewinnen; er habe ber Belagerung ber Burg Dimin (Demmin) beigewohnt, boch fei bie Unternehmung erfolglos gewesen, und er nach Ueberftehung vieler Gefahren am 8. September wieder in Corren eingetroffen; wo mahrend feiner Abmefenheit ber abgesette Abt Beinrich fich ber Berrichaft zu bemachtigen versucht Bibalb stellte Ordnung wieder her, fuchte verlorne Guter wieder ju erlangen, erwarb neue, wie eine Reihe glanzender Diplome bezeugen (barunter Die Bereinigung ber Rlofter Remnabe und Fisch bed mit feinem Sprengel, bie Berechtigung ju Stabtberg Golb, Gilber, Rupfer, Blei und Binn graben ju laffen), errichtete Bebaube an bie Stelle ber verfallenen, und rechtfertigte mahrend seiner thatigen Regierung alle Hoffnungen, die man auf ihn gesetzt hatte. Er war in ber Reihe ber Corvenschen Aebte ein Stern erfter Broge, ein umfichtiger, belefener, erfahrener und redlicher Mann; Freund, Rathgeber, Gefandter Conrad III. und Friedrich I.; und wir lernen ihn besonders aus jener hochft benkwürdigen und historisch wichtis gen Brief. und Urfundensammlung, bie Martené und Durand aus einem ju

Stadulo gefundenen Coder mitgetheilt (Veterum scriptorum et monument. historicorum amplissima collectio, Par. 1724), genau fennen. Er war Sprachkenner und belesen in den Schriften der Alten so wie der christlichen Schrifteller. Er spricht mit Liebe von den Werten der Griechen und Römer; er fennt die Philosophen, Dichter und Redner; ihre Schriften sind ihm geläusig, und er citirt Stellen der Classifter. Jüngere Geistliche trieb er zu Studien an, und es ist wohl anzunehmen, daß zu seiner Zeit in beiden Klösstern die classischen Wissenschaften eine Stätte fanden. Daß er in seinen Bestrebungen zum Gebeihen Corvens mancherlei Hindernisse überwinden mußte, dafür sind leider auch urfundliche Beweise vorhanden. Er starb auf einer politischen Mission bei dem griechischen Kaiser 1157.

29. Conrad, Erbauer ber Bildburg bei Amelunren (1176), re-

gierte von 1158 bis 1186.

30. Wittekind (Widefind, Wedefind), ein Herr von Spiegel-Desenberg, 1186 bis 1205, lebte, selbst friegerisch gesinnt, in heftigen Fehden mit den Rittern von Amelunren und den Grasen von Walded, gerieth auch darüber selbst in Gesangenschaft, ließ sich aber sonst das Beste des Stifts angeslegen sein, und erlangte von Otto IV. mancherlei Bortheile. Mit Bernshard III., Bischof von Paderborn, schloß er einen Vertrag, daß die Burg Desenberg unweit Warburg, von der dem Stifte mancherlei Beunruhigungen widersuhren, niedergerissen und nie wieder ausgebaut werden sollte, doch wurde dieser Vertrag von Seiten Bernhard III. nicht erfüllt.

31. Dietmar, ein herr von Stockhausen, auch Chiatmar II. genannt (und Tebmar ober Thetmar), 1205 bis 1211, war ein Freund ber Wiffensichaften, soll auch selbst Borarbeiten zu einer sachsischen Geschichte hinters

laffen haben.

32. Hugold, 1211 bis 1221.

33. Hermann I., ein geborner Graf von Dassel, vergabte 1227 bie Stistsgüter in Dttbergen an Eistercienser- Ronnen; biesen gesiel es aber ba nicht, ihre Sicherheit war gefährbet, und sie verlegten baher ihren Wohnsts nach St. Aegibien im Brüdenselbe vor Hotter, wo ihnen Hermann gleichsalls Güter schenkte. Bon hier wanderten sie 1247 in das einsam gelegene Brenkhausen, wo ihnen der stomme Abt das sogenannte vallis dei anwies. Marsberg (Stadtberg) mußte er 1230 zum Theil an Edla abtreten, nachdem es schon einmal an Edla ganz verschenkt, diese Schenkung aber auf Besehl des Kaisers 1228 zurückgenommen worden. Die Stadt Werthere (Bodenwerder) übergab er 1245 dem Ritter Heinrich von Homeburg, und erhielt dasur verschiedene andere Rechte und Bestaungen, namentlich die Bogteien in Borste und Biveren. Die geistliche Gerichtsbarkeit über die im Halberstädtschen belegenen Güter zu "Gronnnge, Croppenstibe und Hammenthorp" übertrug Hermann dem Bischof von Halberstadt kurz vor seinem Tode, der im Jahre 1253 erfolgte.

34. Thimo (Tymo), 1253 bis 1274, herrschte unter sehr unruhigen Berhältnissen, ba die Bürger von Hörter gegen ihn rebellirten, und ber Graf von Walbed im Bunde mit ben Corvepschen Dienstmannen das Stift hart bedrängte. Hörters wegen übergab er die Abvocatie über die Stadt an die Herzöge Albert und Johann von Braunschweig, und wählte Simon, Bischof

von Baberborn, zu seinem Beschützer gegen ben Grafen von Balbed, ber mit biesem einen Bergleich zu Stande brachte, ber Abtei Ruhe verschaffte, und bie Ministerialen, die gegen ihren Herrn aufgestanden, bestrafte.

- 35. Beinrich III., ein herr von homburg, 1274 bis 1306, erbaute gegen bie Ginfalle ber benachbarten Großen bie Werneburg an ber Weser.
- 36. Robert (Rupertus, Ruprecht), 1306 bis 1334, erbaute 1315 bie Burg Tonenburg jum Schut bee Stifte. Raum aber errichtet, murbe fie auch ichon Gegenstand bee Streite und Angriffe, und Graf hermann von Everftein bemächtigte fich ihrer. Im Jahre 1332 gewannen inbeg bie Brüber, Bergoge Dito und Magnus von Braunschweig, die Burg mit ihrem Seerschilb bem Grafen wieder ab, und bas Stift überließ ihnen bafur die Salfte auf Lebenszeit gegen eine Einlösungesumme von 65 Mart lothiges Silbers. Die Bergoge erhielten zugleich bei biefer Gelegenheit bie Balfte ber Stadt Borter auf Lebenszeit und bas Deffnungerecht aller Schloffer bes Stifts, mogegen biefem Schut und Schirm versprochen wurde. Gin zweites Schloß legte Robert in bemselben Jahre 1315 mit Sulfe Paberborns an, "castrum novum, dictum Blankenowe", und schloß einen Bertrag, wornach ber Bischof zwei Burgfige überwiesen erhielt. Die Aufficht, Bewachung und Erhaltung ber Burg behielt Corvey; Paberborn hatte bas Deffnungerecht. Mit Bernhard V., Bischof von Baberborn, ichloß Robert 1322 ein Bertheibigungsbundniß, und erbaute mit biefem gemeinschaftlich 1332 bie Burg Beverun. Dabei warb bie lebereinfunft getroffen, bag bie Burg fowohl als bie noch zu erbauende Stadt mit allen Rechten, Rühlen, Bollen, Geleit- und Fährtegeld unter Baberbornscher und Corveyscher Gesammtherrschaft ftehen Bernhard V. verfette im folgenden Jahre bereits ben vierten Theil ber Burg und ben britten ber noch ju bauenben Stabt sammt bem britten Theil ber weltlichen Gerichte an hermann von Brakel. Im Jahre 1328 brachte ber Abt burch Rauf die Graffchaft in Borter jum Stift; weil er aber auf bas Raufgeld hundert Mark schuldig blieb, versette er bafur bie Billen Borftenowe und Leverschehagen. Diese löfte
- 37. Dietrich I. von Dalwich, bis 1359, wieder ein, und erbaute bas Schloß Vor ft en owe am Fuße bes Köterbergs, weil von dieser Seite her bas Stift oft aus dem Lippeschen und Schwalenbergschen bedroht und befehdet wurde. Ebenso löste er die verpfändeten Guter zu Albachtesson, Stahle und einigen anderen Orten wieder ein (1357), wogegen er 1347 bas ganze Umt Gobelheim und alle Bächte, die daraus stoffen, versetzt hatte, und vier Jahre vorher seinen Antheil an der Burg Beverung en; boch muß eine Einlösung dieses Antheils stattgefunden haben, da er 1358 den britten Theil davon wieder verpfändete. Die Streitigseiten des Stifts mit dem Grasen hermann von Everstein wegen der Tonen burg legte er friedlich bei; der Graf leistete Verzicht auf seine Ansprüche an die Burg, und verpflichtete sich zum Gehorsam gegen seinen Lehnstherrn, den Abt.
- 38. Heinrich IV. von Spiegel-Defenberg erhielt 1359 bie Abtei, warb im nächsten Jahre Coadjutor bes Bischofs von Paberborn, und nach beffen Tobe sein Nachfolger (f. Paberborn). Mit Bewilligung seines Domcapitels

und ber Landftande behielt er bie Abtei als beren Abminifitator bis jum

Jahre 1365, wo

39. Reiner I. von Dalwich gewählt ward. Er mußte sich von vornherein verbindlich machen, "an den löblichen Gewohnheiten der Abtei nichts zu andern, hohe Aemter nur mit seinen Conventualen zu besehen, die Urkunben treu aufzubewahren, die Güter der Abtei unangetastet zu lassen, und auch feine Taselgüter ohne Bewilligung der Conventualen zu verpfänden." Mieln schon nach zwei Jahren sühlte sich Reiner zu schwach, seine Abtei in diesen unruhigen Zeiten zu schühen, und bat daher seinen Borgänger Heinrich IV., Corven in seinen Schirm zu nehmen. Er starb im Jahre 1370.

40. Ernst von ber Sahla (Sale) waltete nicht als Geistlicher, sonbern hauste mit bem Schwert, fturzte bas Stift in schwere Schulden, Noth und

Glenb, und ward beshalb 1372 abgefest.

- 41. 6000, ein Graf von Pyrmont, 1372 bis 1394, genießt ben Ruhm eines gottesfürchtigen und klugen Mannes, ber zum Rugen des Stifts regierte, wenn er auch nicht im Stande war, die frühere Ordnung und den ehemaligen Wohlkand wieder zurück zu rufen. Im Gegentheil nöthigten ihn die Umstände, sich von manchem Gute zu trennen, worunter abermals (1378) des Stiftes Antheil an Beverungen, mit Ausnahme des Zehnten, für 230 Mark Silber. Diese Pfandschaft ging im Laufe seiner Regierung in verschiedene Hände über. Dem Antheil an der Burg solzten mehrere Aecker, die das Stift daselbst besaß. In demselben Jahre 1378 versette er auch die Güter in Habelbst besaß. In demselben Jahre 1378 versette er auch die Güter in Habelbst ging mupert von Paderborn; doch kam Schloß Blanken we an den Bischof Rupert von Paderborn; doch kam das Stift nach einigen Jahren in den alleinigen Besth des Castells, freilich um es, bei fortwährender Geldverlegenheit, wieder auf lange Zeit zu verpfänden.
- 42. Dietrich II. ward bereits, als vollfommen untauglich und unwursbig, 1397 seines Amtes entsett. Er zog fich in bas Kloster Helmarshaussen zurud.

43. Arnold II. Bolf (ober von Bolf), 1397 erwählt unter getheilter

Stimmenzahl, mußte im nachsten Jahre

44. Willebrand (Bulbrand, Bulbebrand), lestem Grafen zu Sallermunde, weichen, ber 1406 ben bischöflichen Stuhl zu Minben bestieg (fiehe

Minben). 3hm folgt

45. Dietrich III. von Reims ober Ruste, 1406 bis 1419, führte hartnäckige Rämpfe gegen bie Herzöge Bernhard und Heinrich von Braunschweig-Lüneburg, und ben Grasen von Everstein, welche sich verschiebene
Stistsgüter anmaßten. Er versaufte im Jahre 1416 bas Dorf Had benberg, mit Ausnahme bes Kirchenlehns, an Johann von Brochusen und
Iohann von Mense, welche es vom Stift Helmarshausen einlösten. Mit
ihrem Tobe stel es aber an Corvey zurud. Im Jahre 1417 bewilligten er,
Paderborn und Coln gemeinsam: "bat be Lübe und unsere leven Untersaten
to Beverungen" aus dem Dorfe eine Stadt machen, mit Thoren versehen
und mit Mauern und Thürmen umgeben könntent. Die Leute wurden zu
bem Ende frei gemacht und ihnen Stadtrechte ertheilt. Im Jahre 1419
sindet sich indes noch eine Urtunde, worin ter Administrator von Paderborn,

Dietrich, Erzbischof von Coln, bie ganze Burg Beverungen für 3000 Gulben an bie von Spiegel versett, jeboch bem Stift Corvey bas Recht, seinen Antheil einzeln wieder einzulösen, vorbehalt. Auf Dietrich III.

folgte

46. Moris (Mauritius), ein Graf zu Spiegelberg, 1419 bis 1439, schloß in Folge ber Kriege und ber verberblichen Regierung, die Dietrich, Abministrator von Paderborn führte, und unter welchen auch Corvey ungemein leiben mußte, 1434 mit bem Landgrafen Ludwig von Heffen einen Erbschutvertrag.

47. Arnold III. (Arend), ein herr von ber Maleburg, 1439

bis 1465.

48. Germann II. von Stodhausen, vorher Abt zu Helmardhausen, 1465 bis 1479.

49. Kermann III. von Bomelburg, 1479 bis 1504. Unter ihm incorporirte Bapft Sirtus IV. (1480) Die feit unvordenklicher Zeit vacante Rirche bes heiligen Jacob ju Sabbenberg bem Stifte Corvey, bem fie vorbem gehört hatte. Und es geht aus biefer Urfunde eine Collision mit Baberborn hervor, bie ein Bergleich von 1487 beseitigte. Bober bie Anfpruche Baberborns ruhrten, barüber ichmeigt Die Geschichte; moglich mare es, baß fie aus ber Bfanbichaft von Beverungen fich herleiteten, ba Sabbenberg gewiß eine Beit lang ju biefem Amt gehörte; mahrscheinlicher aber hatten fie in bem Streben ber Territorial-Soheit ihren Grund, benn Baberborns Landesgrenzen umringten allmalig biefe Befigung, und Corvey vernachlässigte in jenen verwirrten, anarchischen Zeiten oft feine Guter und Baberborn inbeg hatte um fo leichteres Spiel fur feine Gingriffe, ale bie Besitzung lange Beit in fremben Sanben gewesen, und ber Begriff ber Soheiterechte in biefen Zeiten noch schwankend mar. Satte Corvey bas hauptgut verfauft ober verloren, fo murbe bem Bifchof von Baberborn nie Die Landeshohelt ftreitig gemacht worden fein; um fo wichtiger ift es aber hier, ohne bag ein Begriff von Territorial-Soheit vorhanden mar, ben Streit um Rechte zu sehen, die offenbar allein bazu führten, und ohne beren Befig, als ben Grundlagen ber Landesherrschaft, biese burch alle Jahrhunderte nirgend erlangt murbe. Die Beranlaffung ju jenen endlosen Streitigkeiten war, daß es ben Beiftlichen gelang, bem heiligen Jacob einen großen Ruf ale Bunderthater zu verschaffen, wodurch Rirche und Ort ploglich zu Ansehn und Bebeutung gelangten. Der Bergleich aber bestimmte Kolgendes: Corven behålt bas Kirchlehn; was an Gelb, Wachs, Flachs, Rorn, Rleinobien und fonft geopfert wird, foll in brei gleiche Theile getheilt werben. empfangt ber beilige Jacob ein Drittel, bamit bie Kirche gebaut, verbeffert, botirt und mit Rleinobien versehen werbe; bie beiben andern Theile erhalt ber Bischof und ber Abt. Corven foll einen Priefter und Gehülfen binfcbiden, und biefe werben für beibe Theile verpflichtet, bas Opfergelb geboria in ben Stod zu werfen, und bie übrigen Sachen wohl zu verwahren. Ertrag bes Baugerichts wird gleichmäßig getheilt, bas Burgrecht bleibt bem Abt allein. Die Abgaben ber Vilgrime werben ebenfalls getheilt, wofür biefe, bie Strafen und bie Bewohner bes Berge geschutt, und bie Berbergen überwacht werben, bamit ben Bilgrimen feine Unbill wiberfahre. — Corveps

Befugnisse waren offenbar ohne Rechtsgrund geschmälert worden. Es hatte Habbenberg als ein Territorialstud mit solchen Rechten besessen, die ihm die uneingeschränkte Landeshoheit sichern mußten, namentlich hatte es die Grasschaft (bas Gaugericht) erworden. Allein die Schwäche und Rachlässigkeit der Regierung war nie größer als im fünfzehnten Jahrhundert, und erst mit dem solgenden sah man ein ernstes Bestreben, sich wieder zu heben und das Gefährdete zu retten. Deshald ließ das Stift sich wahrscheinlich von Karl V. seine Güter und Rechte bestätigen, und in der Urfunde von 1521 ist Hadsbenderg namentlich ausgeführt. Damit erneuerten sich die Streitigkeiten mit Paderdorn, die erst 1779 zu einem vollständigen Ende gediehen, und zwar zum Rachtheile Corveys, das die landesherrlichen Rechte abtrat und nur die gutsherrlichen behielt.

Roch ift zu erwähnen, bag unter hermann eine Reform bes Klofters

vorgenommen ward. Er starb in festo visitationis Mariae 1504.

50. Franciscus von Retteler, Sohn bes Freiherrn Gotthard auf Aslo, ergriff 1504 die Zügel, und versprach durch eine Capitulation besfere Ordnung in geistlichen und weltlichen Sachen einzusühren. Er war ein thätiger, emsiger und sorgsamer Abt, der sich eifrigst demühte, die versetzen und verlorenen Guter wieder zu erwerben: ein Bemühen von vielem Ersolge. Doch konnte er nicht umhin, manche Pfandschaft zu verlängern, wie z. B. die von Blanken owe. Mehreres mußte er, durch die schlimmen, turbusienten Zeiten genöthigt, verkausen, wie die Güter zu Albaren (1530), und 1531 verschiedene Bestyungen zu Boszen. Großen Schaden sügte unter ihm (1511) Erich, Bischof von Paderborn, dem Stift zu, der aus unbekannten Ursachen in's Corvensche einstel, und die Aemter Ottbergen, Godelheim und Ovenhusen plünderte und verwüstete. Bollsommen unglücklich war Franciscus in seinem Widerstande gegen die lutherischen Reuerungen, denen er nirgend den Jugang versperren konnte. Er starb im Januar 1547, und ist für unsern Zeitabschnitt der letzte hervorragende Abt.

Im Marz beffelben Jahres folgte ihm

51. Caspar von Hörfel, ber bis 1555 regierte, wo er um Licht- meffen ftarb.

Lettlich erwähnen wir

52. Keiner II. (Reinhard), ein Herr von Bucholz. Er war ein frommer, friedsamer, fleißiger und auch haushälterischer Priester, aber unfähiger, einer so schweren Zeit, in der er zu wirken hatte, keinedwegs gewachsener Fürst. Die äußerlichen Verbesserungen, die er zu Wege gedracht, fallen zu wenig in's Gewicht, seine Regierung als eine höchst nutreiche bezeichnen zu können. Gott rief ihn zu sich am 25. März 1585.

# Cofinit.

(Bisthum.)

Tofinis oder Conftanz ift anfänglich in der ehemals berühmten Stadt Vindonissa oder Windisch gestiftet, unter Bischof Marimus aber nach Cosinis verlegt worden. Einige meinen, es sei solches unter König Chlotar II. 570 geschehen; Andere hingegen wollen, daß Chilbebert III. diese Beränderung vorgenommen, damit der Bischof der Provinz Bindelicien, wosich Biele zum christlichen Glauben befannten, näher sein möchte. Die Stistslande lagen diesseit und jenseit des Bodensees, auch gehörten mehrere Ortschaften im Thurgau dazu. Umfang und Rechte dieses Bisthums im zwölsten Jahrhundert sind aus einer Bulle Kaiser Friedrich I. zu ersehen, die wir hier mittheilen:

In nomine Sanctae et individuae Trinitatis. FRIDERICUS, divina favente clementia, Rom. Imp. Aug. Desiderium quod ad sublimationem Ecclesiarum et honorem Ecclesiasticarum personarum pertinere cognoscitur, Imperialem benevolentiam, nostra gratuita pietate decet annuere, et fidelium nostrorum petitionibus congruum impartiri suffragium. Eapropter notum sit omnibus Christi Imperiique nostri fidelibus, qualiter nos dilectiss. Hermani Constantiensis Episcopi, indefessum fidelitatis obsequium, clementer animadvertentes, Ecclesiam Beatae semper Virg. Mariae, cui Deo autore praesidet, tanto prae caeteris specialibus diligere, et amplioribus honoribus sublimare intendimus, quanto studiosius, quantoque efficacius in Republ. nostra gubernanda, hactenus nobis cognoscitur affuisse. Decernimus ergo non solum nostris beneficiis decorare, verum etiam omnia quae a sanctissimis et gloriosissimis Antecessoribus nostris Divae memoriae Regibus et Impp. ab omnibus retro temporibus, usque ad Nos in possessionibus, in terminis, in immunitatibus, in mercatu et moneta, in portu, thelonio seu in caeteris Justitiis, eidem Ecclesiae collata sunt, Nos praesentis scripti Privilegio communimus et Imperiali Autoritate corroboramus, inprimis distinguentes termi-

nos Parochiae inter Constantiensem Episcopatum, et caeteros adjacentes, sicut ab Antecessore nostro, felicis memoriae Dagoberto Rege, tempore Marciani Constantiensis Episcopi distinctos invenimus, videlicet versus Orientem, inter Constantiensem et Augustensem Episcopatus, sicut Hilara fluvius cadit in Danubium, ac deinde usque Ulmam villam nostram. Versus Aquilonem vero, inter Episcopatum Wirzburgensem et Spirensem, usque ad marcam Francorum et Alemannorum: ad Occidentem vero per silvam Schwarzwaldt in pago Brisgouve inter Argentinensem Episcopatum usque ad fluvium Bleichacha, qui dirimit Mortnow et Brisgow. Inde per decursum ejusdem aquae usque ad Rhenum fluvium: inter Basileensem vero Episcopatum, ubi fluvius praedictus Bleichacha cadit in Rhenum, et sic per ripam Rheni inter praememoratam silvam Schwarzwaldensem usque ad fluvium Ara, ac deinde inter Losanensem Episcopatum, per ripam Arae usque ad lacum Tunsee, inde ad Alpes et per Alpes ad fines Rhaetiae Curiensis ad villam Montigel. Termini autem pagelli, qui dicitur Bischofshorn aliorumque circumquaque commorantium populorum: hi sunt a Rheno fluvio inter Legenweiler et Tribeltingen in Grauvenstein ac dein in medium Falckmoss, inde in superius Falckmoss, inde in superiorem partem Luthenrieth, ac deinde in Sarmos, inde in Buttenrieth, inde in Forrebach et per Forrebach in Comum, et sursum per Comum usque ad Tutemuli, inde ad casam Reginfridi, inde ad domum Rothardi, inde ad Haimenbach in Wackerschlach, ac deinde in Grauvenstein, et inde in Mittenbrunnen, inde in Graben, inde per plateam in occidentali parte ad casam Wolfweini, inde ad Anneatobel, inde in Grauvenstein, inde in lacum inter Nuheim et Monasteriolum. Et quia haec terra his terminis inclusa censualis est Ecclesiae Constant., nulli hominum in praedicto pagello liceat terram emere, vel ullo modo sibi vendicare, sine permissione Episcopi, exceptis tributariis hominibus ex eodem pagello natis. Praeterea sunt termini Foresti Arbon ad flumen Salmasa, inde per decursum ejusdem aquae ad flumen Stainaha, inde ad locum Mula; inde ad fluvium Sidronam, inde ad Alpem Sidronam, inde per decursum ipsius aquae usque ad montem Heimelberg, inde ad Alpem Sambarinam, inde per Tirstum usque ad Rhenum, ubi in vertice rupis similitudo Lunae, jussu Dagoberti Regis ipso praesente, sculpta cernitur ad discernendos terminos Burgundiae et Curiensis Rhaetiae, inde per medium Rhenum usque in lacum. Inde ad Germundas ad praedictum fluvium Salmasa. Possessiones vero supradictae Ecclesiae, propriis duximus vocabulis exprimendas, videlicet Abbatia Peterhusensis, Abbatia S. Udalrici, Abbatia S. Mariae in Auva, Abbatia Wagenhausen, Coenobium in Monasteriolo, Praepositura in Bischofszella, Praepositura S. Stephani, itemque Praepositurae censuales Bolla et Sindelfinga, quarum census ad

usus Canonicos spectant, Praepositura Oningen, quam nos haereditario jure ad Nos transmissam Ecclesiae Constant. tradidimus, cujus Advocatiam denuo de manu Episcopi recipientes, spopondimus, quod nullius sub Advocati districtu deinceps subjaceat curtis in Horna, curtis in Arbona cum Ecclesia Parochiali, curtis in Bischofzella, curtis villa Berga, cum Capella, curtis in Tegeruvila cum Ecclesia, curtis in Wissendanga cum Ecclesia, curtis in Winterthuna cum Ecclesia, curtis in Stadelhofen, curtis in Horna cum Ecclesia, curtis in Bollinga cum Ecclesia, curtis in Stusselinga cum Ecclesia, curtis in Louffen cum Ecclesia, curtis in Nunkirchen cum Ecclesia, Ecclesia in Sippling, curtis in Serntingen cum Capella, curtis in Podama cum Ecclesia, curtis in Lutzelchain cum Ecclesia, curtis in Muren cum Ecclesia. Has praedictas possessiones ad Dominicalia Episcopi, adhuc libere pertinentes aliasque complures in beneficiatas, quas praesens pagina capere non potest, Privilegiis Antecessorum nostrorum innotatas, saepe dictae Ecclesiae et Episcopo confirmamus. Specialiter autem possessiones ad usus Canonicorum pertinentes subnotari fecimus: Curtim in Pfina cum Ecclesia, curtim in Wigottingen cum Ecclesia, curtim in Marstetten cum Ecclesia, curtim in Alternouva cum Ecclesia, Ecclesiam in Richenbach longo, curtim in Richenbach Minori, curtim in Egela, curtim in Mictelo, videlicet totum, quod Eberhardus illic visus est habere, in Ecclesia Wartburchell, praeter Castrum, curtim in Gutting cum Ecclesia, curtim in Richasala cum Ecclesia, Capellam in Waluvys, Ecclesiam in Goldbach cum Vinea ad usque (usus) luminariorum, curtim in Stetten cum Ecclesia, curtim in Tagedarsdorf cum Capella, curtim in Thuring cum medietate Ecclesiae et decimarum, curtim in Sittingen cum Ecclesia, curtim in Balan cum Capella, curtim in Husen, Ecclesiam cum decimis et curte in Sachspach. Curtim in Bugging cum Ecclesia, curtim in Ouchain, curtim in Uringen, curtim Dominicalem cum Hospitali in Columbaria; in Rhaetia Curiensi curtim in Flumenes, curtim in Amedes, curtim in montanis Burg cum Ecclesia. Has et alias fratrum possessiones, tam privatas quam communes, nulli personae jure Beneficii possidere, praeter ipsos concedimus, adiicientes ut curtes Claustrales corundem Canonicorum, nullus temere ingredi, vel homines, per aliquam Justitiam distringendi praeter Episcopum potestatem habeat. Quod qui praesumpserit, eidem poenae, quam invasores Palatii nostri promeruerunt, subjaceat. Praeterea omne Jus Foresti, in Hori, a Proavo nostro Imperatore Henrico, tempore Romaedi Constant. Episcopi ex Consensu Ulrici Augiens. Abbatis, aliorumque praedia vel beneficia illic habentium, supradictae Ecclesiae collatum est, jure perpetuo confirmamus, ut nullus illic venandi habeat potestatem, sine permissione Episcopi. Hi autem sunt termini Foresti: a villa Egoltingen usque ad ortum fluminis

Murgae, et flumen deorsum usque ad vadum, quod est in villa Russelingen, et sinistrorsum per plateam usque Remeshaim in fluvium Bibara, et per illam deorsum usque ad Rhenum, et per Rhenum sursum usque ad Lacum Augensem, et in circuitu laci ad Villam Oningen, et inde ad Kaltenhorn, inde ad Wangen, inde Hemenhofen, inde Geyenhofen, inde Horne, ac deinde per circuitum Laci usque vero, fluvius secus Ratobfeszellam influit in Lacum, et deinde per eundem fluvium usque ad lacum Egelsee, ac deinde ad pontem Wallenbruck, et per fluvium sursum usque ad villam Stalringen, et inde sinistrorsum per plateam quae ducit Walluviis in fluvium Simelsee et sursum per fluvium usque ad supra dictam villam Eggoltingen. Decernimus igitur, et sub obtentu Imperialis Gratiae nostrae, praecipimus, ne aliquis hominum, in possessiones supra memoratae Ecclesiae Constantiensis. tam in Beneficiatas quam liberas, nec non ad eas, quae ad usus Monasteriorum seu Ecclesiarum, ad Episcopatum pertinentium vel in homines eorum, judicandi aut distinguendi, praeter Episcopum et ipsius Advocatum, aliquam potestatem habeat. moventes omnino jam saepius abjudicatam Subadvocatorum omnium detestandam exactionem. Adhaec statuimus, ut nec Nos, nec aliquis successorum nostrorum, Regum seu Impp. locum Constant. adeat, vel statuta servitia exigat, nisi vocatus ab Episcopo, vel orationis causa, vel itineris necessitate veniat, quod a praedecessoribus nostris eidem loco collatum esse constat. Caeterum si qua persona contra hujusmodi nostrum Confirmationis praeceptum, temere venire, vel aliquo ingenio infringere praesumpserit, Banno Imperiali nostro subjaceat, et mille libras auri purissimi componat, medietatem Camerae nostrae, et medietatem Ecclesiae praedictae et Episcopo persolvat. Et ut hoc ratum et inconvulsum omni aevo permaneat, praesentem inde paginam conscribi jussimus, et sigillo nostro aureo insignivimus adhibitis idoneis testibus, quorum sunt haec nomina:

Conradus, Augustensis Episc.,
Conradus, Wormat. Episc.,
Frideloch, Augiensis Abbas,
Wernherus, Abbas S. Galli,
Adelbertus, Campid.,
Welfo, Dux,
Berchtoldus, Dux Burgundiae,
Conradus, Dux, frater Imp.,
Hermannus, Marchio de Baden (?),
Rudolphus, Comes de Ramesberg,
Humbertus, Comes de Lentzenburg,
Ulricus Eberhardus, Comes de Nellenburg,
Marquardus, Comes de Geringen, et filii ejus,
Hartmannus, Comes de Kyburg, et frater ejus,
Adelbrechtus, Comes de Dillingen, et alii complures.

Signum Domini Friderici Romanorum Imp. Aug.

Ego Arnoldus Moguntinae Sedis Archiepiscopus et Archi-Cancellarius recognovi.

Data Constantiae Anno Dom. Incarnat. Millesimo centesimo quinquagesimo quinto, Indict. IV. quinto Cal. Sept. Regnante Domino Friderico Rom. Imp. Aug. Anno Regiminis ejus quarto, Imperii vero primo; actum in Christo feliciter, Amen.

Bis zum Jahre 1436 erweiterte sich bas Bisthum bermaßen, baß es bas größte in Deutschland war. Es enthielt breihundert und fünfzig Klöster, eintausend sieben hundert und sechszig Pfarreien, und bei siebzehntausend Briefter. Die Einfünfte des Bischoss betrugen allährlich über 170,000 Gulden. Nach der Kirchenumgestaltung durch Luther und die Schweizer Resormatoren haben sich viele Ortschaften dem Bisthume entzogen, doch war der Sprengel noch immer einer der größten, und in folgende Decanate einzgetheilt:

#### I. Decanat Stain.

#### Rirchspiele.

| 1. Hilzingen.        | 7. Ruleffingen.  | 14. Merichehausen. |
|----------------------|------------------|--------------------|
| 2. Jan, ober Fürfter | 1 8. Taingen.    | 15. Ramsheim.      |
| berg.                | 9. Rirchstetten. | 16. Horn.          |
| 3. Singen.           | 10. Bollingen.   | 17. Hemmenhofen.   |
| 4. Schinen.          | 11. Wangen.      | 18. Deningen.      |
| 5. Gailingen.        | 12. Ranbect.     | 19. Ringenweiler.  |
| 6. Schaffhausen.     | 13. Stain.       | Ū                  |

#### II. Decanat Steckboren.

| 1. Stedboren.   | 9. Stainheim.       | 17. Dieffenhofen. |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 2. Reuffran.    | 10. Husen.          | 18. Bafabingen.   |
| -3. Rinau.      | 11. Lauffen.        | 19. Aftenz.       |
| 4. Wagenhausen. | 12. Burg.           | 20. Mammeren.     |
| 5. Honberg.     | 13. Herberen.       | 21. Uslingen.     |
| 6. Huttweil.    | 14. Nulheim.        | 22. Schluttingen. |
| 7. Schwarzach.  | 15. Parabeis.       | 23. Winfelben.    |
| 8. Bernang.     | 16. Luppertschweil. | 24. Meneftetten.  |

### III. Decanat Neukirch.

| 1. Reufirch.    | 8. Balterschweil. | 15. Weil.       |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2. Griesheim.   | 9. Kaiferftul.    | 16. Tegernau.   |
| 3. Lottstetten. | 10. Rinheim.      | 17. Arzingen.   |
| 4. Cberfingen.  | 11. Bule.         | 18. Ruffenberg. |
| 5. Loningen.    | 12. Beringen.     | 19. Buchberg.   |
| 6. Egliffau.    | 13. Glattfelben.  | 3. 3y <b>0</b>  |
|                 | •                 |                 |

7. Obereggingen. 14. Schwarzen.

### IV. Decanat Stülingen.

| 1. | Stü | lir | igen. |
|----|-----|-----|-------|
|    | Lim |     |       |
|    |     |     |       |

3. Gunbelwangen.

4. Inftheim. 5. Birfendorf.

6. Wangen. 7. Muchen.

8. Sed.

14. Bondorf. 15. Rebern. 16. Schleicheim.

9. Ebetingen. 17. Leapfirch.
10. Boll. 18. Mottingen.
11. Cappel. 19. Schwainingen.
12. Wigheim. 20. Grafenhaufen.
13. Tillendorf. 21. Münchheim.
14. Bondorf. 22. Bettmaringen.

### V. Decanat Waldshut.

1. Ober-Walbshut.
2. Wylheim.

3. Aichen.

4. Birfdorf. 5. Sochfel.

6. Raggenschweil.

7. Unter-Waldshut.

8. Bommen.
9. Gerwil.
10. Walbfirchen.

11. Luttingen. 12. Berau.

13. Tungen. 14. Tegern.

15. Nieberweil. 16. Alapha.

17. Haner.

### VI. Decanat Engen.

1. Engen. 2. Blumenfelb.

3. Bolfarzhausen.

4. Buningen. 5. Tengen.

6. Buffingen. 7. Schenkenberg. 8. Rechiffingen. 9. Steuslingen.

10. Hauftetten.
11. Fribingen.

12. Aitelbingen. 13. Welleschlingen. 14. Walgerschweil. 15. Watterbingen.

16. Eningen. 17. Aach.

18. Mylhaufen. 19. Buren.

20. Schlatt.

#### VII. Decanat Stockach.

1. Stockach.

2. Langenrein. 3. Luptingen.

4. Milfingen. 5. Tubwangen.

6. Bonborf. 7. Heuborf.

8. Reffelwangen.

9. Bobman.

10. Medingen. 11. Gartmansweiler.

12. Bell in Mabach.

13. Leufereborf. 14. Luggeringen.

15. Fridenweiler.

16. Sipplingen.

17. Sernatingen.

18. Hindelwangen. 19. Mamwangen.

20. Minnereborf. 21. Winsburen.

22. Raithaslach. 23. Malsbüren.

24. Walperschweiler.

#### VIII. Decanat Meberlingen.

1. Ueberlingen.

2. Altheim.

3. Pfaffenhofen. 4. Uttenborf.

5. Tegenhausen. 6. Luprozintin.

7. Siggingen.

8. Seefelben.

9. Bettenbrunnen. 10. Kippenhaufen.

11. Möreburg. 12. Pfulenborf.

13. Limbach. 14. Fischbach. 15. Luttirch.

16. Sebwangen.

17. 3mmenftabt.

18. Kornbach. 19. Wittenhofen.

20. Roggenbeuren. 21. Markborf.

22. Fridingen. 23. Bermatingen.

24. Ahusen.

|                            | Wylvorf.<br>Linz.                                                                          | 27.<br>28.                     | Hagnau. Anbelsau.                                                        | 29.                      | Kluftern.                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                            | •                                                                                          | IX.                            | Decanat Möskirch                                                         | •                        | •                                                                      |
| 2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6. | Mösfirch.<br>Meningen.<br>Tulheim.<br>Gedingen.<br>Waltensweiler.<br>Saulborf.<br>Bucheim. | 9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13. | Rohrborf. Boll. Sigmaringen. Dietershofen. Capell. Buttingen. Warenborf. | 16.<br>17.<br>18.<br>19. | Mewenhausen.<br>Krumbach.<br>Laiz.<br>Rast.<br>Sentenhart.<br>Heudorf. |
| 4.                         | Cutytim.                                                                                   |                                | . Decanat Lindau.                                                        |                          |                                                                        |
| 4                          | Lindau.                                                                                    |                                |                                                                          | 33                       | m:                                                                     |
|                            |                                                                                            | 40                             | Brigantium.                                                              |                          | Ruti.                                                                  |
|                            | Stoffen.                                                                                   | 18.                            | Wangen.                                                                  | J4.                      | Effenweiler.                                                           |
| 3.                         | Sigbrechtsweiler.                                                                          |                                | Subrismeiler.                                                            | 35.                      | Hergotichweiler.                                                       |
|                            | Thann.                                                                                     | 20.                            | Liggnau.                                                                 |                          | Krumbach.                                                              |
|                            | Dber=Reitnow.                                                                              |                                | Unter-Reitnow.                                                           |                          | Anbelspnoch.                                                           |
| 6.                         | Argen.                                                                                     |                                | Dorrenburen.                                                             | 38.                      | Haslach.                                                               |
| 7.                         | Egga.                                                                                      | <b>23</b> .                    | Begnau.                                                                  | 39.                      | Sulzberg.                                                              |
| 8,                         | Isenbach.                                                                                  | 24.                            | Roggenzell.                                                              | <b>40.</b>               | Brummisweiler.                                                         |
| 9.                         | Neufirch.                                                                                  | 25.                            | Wilbalzweiler.                                                           | 41.                      | Wafferburg.                                                            |
| 10.                        | Goppenichmeiler.                                                                           | 26.                            | Offenbach.                                                               | <b>42</b> .              | Laimnau.                                                               |
|                            | Elenbogen.                                                                                 | 27.                            | Zaghaufen.                                                               |                          | Siltenschweiler.                                                       |
|                            | Unterwangen.                                                                               | 28.                            | Borgidmargreute.                                                         | 44.                      | Albertschwendi.                                                        |
| 13.                        | Lagnau.                                                                                    | 29.                            | Babrechts.                                                               | 45.                      | Schnepfenau.                                                           |
| 14.                        | Zagbach.                                                                                   | 30                             | Tannau.                                                                  | 46.                      | Gattnau.                                                               |
| 15.                        | Lutrach.                                                                                   |                                | Winftusberg.                                                             |                          | Sohenweiler.                                                           |
|                            | Schwarzenberg.                                                                             | 32.                            | Siemundegall.                                                            |                          | 0,00,000                                                               |
| 10.                        | Cajioning chotty.                                                                          |                                | _                                                                        |                          |                                                                        |
|                            | ~ .                                                                                        |                                | Decanat Turingen                                                         |                          |                                                                        |
| 1.                         | Turingen.                                                                                  |                                | Berfheim.                                                                | 27.                      | Assenhausen.                                                           |
| 2.                         | Turinga.                                                                                   | 15.                            | Flinschwangen.                                                           |                          | Hirschlatt.                                                            |
|                            | Dttenhausen.                                                                               |                                | Urnau.                                                                   | <b>29</b> .              | Hasenweiler.                                                           |
| 4.                         | Ilmansee.                                                                                  | 17.                            | Danfertschweil.                                                          | <b>30</b> .              | Buchhorn                                                               |
| 5.                         | Honberg.                                                                                   | 18.                            | Talborf.                                                                 | 31.                      | Asthau.                                                                |
| 6.                         | Mingenweiler.                                                                              | 19.                            | Winterbach.                                                              |                          | Berg.                                                                  |
| 7.                         | Ubberefirch.                                                                               |                                | Pferribach.                                                              | 33.                      | Capell.                                                                |
|                            | Limbach.                                                                                   |                                | Eristirch.                                                               | 34.                      | Wachselschweiler.                                                      |
|                            | Logenweiler.                                                                               |                                | Balbhaufen.                                                              | 35.                      | Wilhelmfirch.                                                          |
| 10.                        | Edutsfirch.                                                                                | 23                             | Pfritingen.                                                              | 36.                      | Dberzell.                                                              |
|                            | Riethausen.                                                                                | 24                             | Ailingen.                                                                |                          | Ettenfirch.                                                            |
| 12.                        | Werensreuti.                                                                               | 25.                            | Dallborf.                                                                |                          | Brochenzell.                                                           |
|                            | Horgenzell.                                                                                | 26                             | Zustorf.                                                                 | 39                       | Mannzell.                                                              |
|                            |                                                                                            |                                |                                                                          |                          |                                                                        |
|                            |                                                                                            |                                | Decanat St. Galle                                                        |                          | Of                                                                     |
| 1.                         | St. Laurentii.                                                                             | 2.                             | Rorschach.                                                               | 3.                       | Appenzell.                                                             |

|            | •                         |             |                    |           |                      |
|------------|---------------------------|-------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 4.         | Güttingen.                | 16.         | Bernang.           |           | Sumeri.              |
| 5.         | Ober-Glatt.               |             | Dberbeuren.        | 30.       | Magnau.              |
| 6.         | St. Berend.               |             |                    |           | Lustnau.             |
|            | Waldfirch.                |             | Jonschweil.        |           | Soldach.             |
| 8.         | Urneften.                 | 20.         | Montigell.         |           | Marbach.             |
|            | Gais.                     | 21.         | Goslau.            | 34.       | Höchst St. Johannis. |
| 10.        | Höchst St. Marga-         | <b>22</b> . | Berg.              | 35.       | hennau.              |
|            | ritā.                     | <b>23</b> . | Rumishorn.         | 36.       | Sagenweiler.         |
| 11.        | Hundweil.                 |             | Intterndorf.       | 37.       | Birminfen.           |
| 12.        | Salmasach.                | 25.         | Altstetten.        |           | Unterbeuren.         |
| 13.        | Tia.                      | <b>26</b> . | Tuffen.            | 39.       | Bischofzell.         |
| 14.        | St. Magni.                | 27.         | Arbona.            |           |                      |
| 15.        | Stainach.                 | 28.         | Herisau.           |           |                      |
|            | 3                         |             | . Decanat Wyl (We  | in.       |                      |
| 4          | Wyl.                      |             | St. Johannis.      |           | Reslau.              |
| 9.         | Wattwyl.                  | 12.         | Lichtensteig.      | 20.<br>94 | Magalahma            |
| 2.         | Dber - Helfenschwei-      | 10.         | Mutar-Gallanidumi. | 95        | Mageleberg.          |
| <b>J</b> . | ler.                      | 14.         | ler.               | 20.<br>96 | Bugenschweil.        |
| Ā          | Ganberschweil.            | 15          | Mestnang.          | 20.       | Tuswangen.           |
|            | Rirchberg.                | 16          | Shrnach.           | 98        | Busnang.             |
| B.         | Affoltrangen.             | 17          | Comas.             | 90        | Wylwilla.            |
| 7          | Ricenbach.                |             | Unpinau.           |           | Murwyl.              |
|            | Lutmerfa.                 |             | Tobell.            |           | Bischingen.          |
|            | Amtenzell.                | 20          | Lutisburg.         | 39        | Walfersberg.         |
| 10         | Immolin.                  | 21          | Tumbrunnen.        | <i>.</i>  | waterootig.          |
| 11         | Werbühel.                 |             | Rromnau.           |           |                      |
|            | 20110419111               |             |                    |           |                      |
| _          | •                         |             | IV. Decanat Elgan. |           |                      |
| 1.         | Elgau.                    | 7.          | Wengs.             |           | Gachnang.            |
| 2.         | Lusborf.                  | 8.          | Cellavilla.        |           | Frauenfeld.          |
|            | Wyfenbungen.              | 9.          | Andorf.            |           | Elfau.               |
|            | Kromnau.                  | 10.         | Buchelsee.         | 16.       | Wyla.                |
| 5.         | Onwangen.                 | 11.         | Turbenthal.        |           |                      |
| 6.         | Tennida.                  | 12.         | Tundorf.           |           |                      |
|            | 3                         | XV.         | Decanat Winterthu  | r.        |                      |
| 1.         | Winterthur.               | 7.          | Dber-Winterthur.   | 13.       | Feldheim.            |
| 2.         | Zogbach.                  |             | Bulflingen.        | 14.       | Pfunningen.          |
| 3.         | Reftenbach.               | 9.          | Tottlifan.         | 15.       | Brutten.             |
|            | Rottbos.                  |             | Buch.              |           | Dberflach.           |
|            | Unterflach.               | 11.         | Berg.              | 17.       | Undelfingen.         |
|            | Ridenbach.                | 12.         | Henkant.           |           | Emerach.             |
|            | ,                         |             | VI. Decanat Thur.  |           | •                    |
| 4          | Tremana St Wated          | _           | •                  | =         | 90 a til dem amban   |
|            | Turrego St. Betri. Baben. |             | Talweil.           |           | Bottschwanden.       |
| Æ,         | Ouven.                    | 4.          | Rusnach.           | V.        | Frygenbach.          |

| 7. Upnach.                              | 18. Richtisweil.        | 29. Glarana.             |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 8. Galgana.                             | 19. Uffnau.             | 30. Dberfirchen.         |
| 9. Bege.                                | 20. Tugen.              | 31. Rychenburg.          |
| 10. Gabisborf.                          | 21. Meylon.             | 32 Mellis.               |
| 11. Buchsfirch.                         | 22. Veteris villae (?)  | 33. Wamshorf.            |
| 12. Sernestal.                          | 23. Rirchberg.          | 34. Bollengen.           |
| 13. Wangen.                             | 24. Wabisweil.          | 35. Birmensbarf.         |
| 10. 20 ungen.                           | or withlight            | 26 Ointel                |
| 14. Rapperschweil.                      | 25. Vischlisbach.       | 36. Lintal.              |
| 15. Rohrborf.                           | 26. Hundprechtikon.     | 37. Jannen.              |
| 16. Ladyen (vet. vil.).                 | 27. Staft.              | 38. Schwanden.           |
| 17. Horgen.                             | 28. Diettifen.          |                          |
|                                         | XVII. Decanat Webike    | en.                      |
| 1. Wepifen.                             | 9. Wangen.              | 17. Stamnis.             |
| 2. Ustra.                               | 10. Altorf.             | 18. Tutton.              |
| 3. Rysston.                             | 11. Yanau.              | 19. Willberg St. Gallen. |
| 4. Bubiefen.                            | 12. Hynwyl.             | 20. Walb.                |
| 5. Efchenbach.                          | 13. Pfaffiton.          | 21. Wangen.              |
| 6. Bischenthal.                         | 14. Egg.                | 22. Goffau.              |
| 7. Muri.                                | 15. Berolzwyl.          | 23. Cappell.             |
|                                         | 16 Whanana              | 20. Supplu.              |
| 8. Schwerzenbach.                       | 16. Wysnang.            | 24. Seegreben.           |
| 3                                       | XVIII. 'Decanat Regensl | erg.                     |
| 1. Winingen.                            | 8. Wangen.              | 15. Stamnis.             |
| 2. Klotten.                             | 9. Kischborf.           | 16. Klingnau.            |
| 3. Ottnansang.                          | 10. Lengnau.            | 17. Regensborf.          |
| 4. Rimlang.                             | 11. Hong.               | 18. Buchs.               |
| 5. Wutfenlos.                           | 12. Balbingen.          | 19. Bullach.             |
| 6. Tellifon.                            | 13. Wettingen.          | 20. Diebsborf.           |
| 7. Wiffifen.                            | 14. Hablee.             | 20. 21000011.            |
|                                         |                         |                          |
|                                         | XIX. Decanat Gremgar    |                          |
| 1. Bremgarten.                          | 8. Affoltheren.         | 15. Muheim.              |
| 2. Birmensborf.                         | 9. Metmenftetten.       | 16. Mastwanden.          |
| 3. Kain.                                | 10. Boinwyl.            | 17. Steuffen.            |
| 4. Bare.                                | 11. Biffenschwyl.       | 18. Kinnau.              |
| 5. Egre.                                | 12. Bugmenzingen.       | 19. Lunghofen.           |
| 6. Offenbach.                           | 13. Hazbingen.          | 20. Egenwyl.             |
| 7. Zufflifon.                           | 14. Dberweil.           | 21. Bonftetten.          |
| - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         |                          |
|                                         | XX. Decanat Mellinge    |                          |
| 1. Mellingen.                           | 8. Stoffen in Lenz-     | 14. Mereftschwand.       |
| 2. Brud.                                | burg.                   | 15. Mure.                |
| 3. Boswyl.                              | 9. Satmenborf.          | 16. Haglingen.           |
| 4. Hebmenschwyl.                        | 10. Bingen.             | 17. Bilmeringen.         |
| 5. Woleschwyl.                          | 11. Harberwansk.        | 18. Bulberg.             |
| 6. Windisch.                            | 12. Unterwyl.           | 19. Bolen.               |
| 7. Omerschwyl.                          | 13. Hosliken.           |                          |
|                                         |                         |                          |

## XXI. Decanat Hochdorf.

| 1. Hochdorf.  | 8. Berova.      | 15. Sins.          |
|---------------|-----------------|--------------------|
| 2. Inwyl.     | 9. Eschibach.   | 16. Horun.         |
| 3. Wangen.    | 10. Sobenriebt. | 17. Pfaffifon.     |
| 4. Hilzfirch. | 11. Rumiborf.   | 18. Schwarzenbach. |
| 5. Tuttwol.   | 12. Eft.        | 19. Birmpl.        |
| 6. Rūti.      | 13. Rumeremyl.  | 20. Ruggeringen.   |
| 7. Gundesmol. | 14. Rottenburg. | 21. Ballwyl.       |

## XXII. Decanat Willisgau.

| 1. Boffingen. | 6. Willisgau.  | 11. Richenthal. |
|---------------|----------------|-----------------|
| 2. Luttan.    | 7. Pfaffnac.   | 12. Reben.      |
| 3. Ettenswol. | 8. Altishofen. | 13. Megnau.     |
| 4. Uffifon.   | 9. Brittnau.   | 14. Beu.        |
| 5. Uffhausen. | 10. Saslee.    | 15. Uffifan.    |

#### XXIII. Decanat Encern.

| 1. Lucern.      | 13. Kusnach.             | 25. Geffau.     |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 2. Kriems.      | 14. Meggern.             | 26. Horau (?).  |
| 3. Emnen.       | 15. Roth.                | 27. Muttenthal. |
| 4. Sarmen.      | 16. Buchrein.            | 28. Art.        |
| 5. Stanis.      | 17. Hergentwyl.          | 29. Maltere.    |
| 6. Splmen.      | 18. Burglen.             | 30. Altborf.    |
| 7. Alpnach.     | 19. Giswyl.              | 31. Lungen.     |
| 8. Stain.       | 20. Rerns.               | 32. Morfach.    |
| 9. Riph.        | 21. Spiringen.           | 33. Wägis.      |
| 10. Buchs.      | 22. Golieberg.           | 34. Sachsen.    |
| 11. Abelgesmyl. | 23. Biffifon.            | 35. Waffen.     |
| 12. Sattel.     | 24. Wolfenschieffen (?). |                 |

## XXIV. Decanat Aaran.

| 1. Aarau.    | 8. Rirchberg. | 15. Sur.         |
|--------------|---------------|------------------|
| 2. Rollifon. | 9. Grenthon.  | 16. Rub.         |
| 3. Urfen.    | 10. Enfelb.   | 17. Schoffoslan. |
| 4. Tryengen. | 11. Berau.    | 18. Raitnau.     |
| 5. Winifen.  | 12. Rulin.    | 19. Lutwyl.      |
| 6. Seon.     | 13. Songen.   | 20. Werbt.       |
| 7. Tullifen. | 14. Lerau.    |                  |

## XXV. Decanat Burfee.

| 1. Surfee.    | 7. Kilchbahel.    | 13. Burren.       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 2. Eich.      | 8. Kuntwyl.       | 14. Schuffheim.   |
| 3. Scupfen.   | 9. Emulibuch (?). | 15. Nauenfirch.   |
| 4. Ramos.     | 10. Buttenfulz.   | 16. Tobelschwand. |
| 5. Sempach.   | 11. Ruswyl.       | 17. Wengen.       |
| 6. Ridenbach. | 12. Dherfirch.    | 18. Beig.         |

## XXVI. Decanat Surgborf.

| 1. Burgborf.          | 13. Egistorf.      | 25. Limbach.      |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 2. Winingen.          | 14. Trub.          | 26. Botrachingen. |
| 3. Kirchberg.         | 15. Rriegeftetten. | 27. Meffen.       |
| 4. Estholzmat.        | 16. Byberg.        | 28. Grafenriedt.  |
| 5. Oberburg.          | 17. Seeberg.       | 29. Hasler.       |
| 6. Cappell.           | 18. Hinbelmang.    | 30. Degensborf.   |
| 7. Röppingen.         | 19. Simonswald.    | 31. Ageleborf.    |
| 8. Köppingen (aliud). | 20. Loprechtswyl.  | 32. Lüpelfiü.     |
| 9. Krochtal.          | 21. Rugsbach.      | 33. Rugsau.       |
| 10. Hamischweil.      | 22. Rüti.          | 34. Upisdorf.     |
| 11. Kudiswyl.         | 23. Trachsenwald.  | 35. Tiettingen.   |
| 12. Wangen.           | 24. Affaltern.     | · ·               |

#### XXVII. Decanat Winau.

| 1. Winau.     | 6. Meldmeu.      | 11. Rorbach.     |
|---------------|------------------|------------------|
| 2. Urfenbach. | 7. Bleichenbach. | 12. Tuchftetten. |
| 3. Lepwyl.    | 8. Huttwyl.      | 13. Eischwol.    |
| 4. Buchfen.   | 9. Rott.         | . , ,            |
| 5. Langatten. | 10. Tuttwyl.     |                  |

## XXVIII. Decanat Burren oder Aarberg.

| 1. Burren.      | 8. Aarberg.   | 15. Ober-Lins.     |
|-----------------|---------------|--------------------|
| 2. Unter-Line.  | 9. Raferempl. | 16. Schupfen.      |
| 3. Linelingen.  | 10. Oberwyl.  | 17. Kilchen.       |
| 4. Affolteren.  | 11. Tegingen. | 18. Attingen.      |
| 5. Ratolfingen. | 12. Ard).     | 19. Rūti.          |
| 6. Diesbach.    | 13. Balmon.   | 20. Lindach.       |
| 7. Wolen.       | 14. Wengen.   | 21. Kilch-Lindach. |

## XXIX. Decanat Münfingen.

| 11. Münfingen.            | 21. Haslee.                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Golzwył.              | 22. Beatus.                                                                                                          |
| 13. Sitterfingen.         | 23. Thun.                                                                                                            |
| 14. Diesbach.             | 24. Brienz.                                                                                                          |
| 15. Wnl.                  | 25. Woreu.                                                                                                           |
| 16. Bremgarten.           | 26. Buchs.                                                                                                           |
| 17. Bolligen.             | 27. Langnau.                                                                                                         |
| 18. Waltferingen.         | 28. Seeborf.                                                                                                         |
| 19. Röttenbach.           | 29. Sabstetten.                                                                                                      |
| 20. Hospit, Eccl. Bernae. | • '                                                                                                                  |
|                           | 12. Golzwyl. 13. Hiterfingen. 14. Diesbach. 15. Wyl. 16. Bremgarten. 17. Bolligen. 18. Waltferingen. 19. Röttenbach. |

## XXX. Decanat Wifenthal.

| 1. Rleinbafel. | 4. Monoft.    | 7. Stain.    |
|----------------|---------------|--------------|
| 2. Warenbach.  | 5. Geriebach. | 8. Tulhon.   |
| 3. Minfelben.  | 6. Rollingen. | 9. Brembach. |

| 40.000           |
|------------------|
| 10. Werre.       |
| 11. Tergernau.   |
| 12. Murg.        |
| 13. Rerten.      |
| 14. Witlifon.    |
| 15. Emmettingen. |
|                  |
| 16. Rreuznach.   |
| 17. Otlifon.     |
| 18. Deftain.     |
| 19. Sedingen.    |
| 20. Schönau.     |
| 21. Birchen.     |
| 22. Egringen.    |
| 23. Schwarftatt. |
| 24. Hovingen.    |
| 25. Bafel.       |
| 26. Solftein.    |
| Zo. Sprintin.    |

| 27. Holzheim.<br>28. Effringen. |   |
|---------------------------------|---|
|                                 |   |
| 29. Remps.                      |   |
| 30. Welbach.                    |   |
| 31. Witnau.                     |   |
| 32. Cella.                      |   |
| 33. Richenbach.                 |   |
| 34. Bingen.                     |   |
| 35. Ensenburg.                  |   |
| 36. Sumingen.                   | • |
| 37. Stetten.                    |   |
| 38. Neuweg.                     |   |
| 39. Beuten.                     |   |
| 40. Wyla.                       |   |
| 84 00:511                       |   |

| 44. Mulberg.    |
|-----------------|
| 45. Wifen.      |
| 46. Blaufingen  |
| 47. Multbach.   |
| 48. Riechen.    |
| 49. Matra.      |
| 50. Laufenberg. |
| 51. Totthau.    |
| 52. Lorrady.    |
| 53. Oberfirch.  |
| 54. Röteln.     |
| 55. Schopfan.   |
| 56. Saltingen.  |
| 57. Warnau.     |
| 58. Inglingen.  |
|                 |
|                 |

# XXXI. Decanat Renenburg.

41. Vischingen. 42. Eichsel. 43. Tossenbach.

| 1. | Reuenburg.     |
|----|----------------|
|    | Dber-Engheim.  |
|    | Babenmeiler.   |
| -  | Tannenfirch.   |
|    | Raltenbach.    |
|    | Schlingen.     |
|    | Eschbach.      |
| 8. | Bettburg.      |
|    | Wettenbrunnen. |
|    | Stainstabt.    |
|    | Rublifon.      |
|    | Studition.     |
|    |                |
| _  | m              |

| 12. Bannach.        |
|---------------------|
| 13. Ogham.          |
| 14. Mulheim.        |
| 15. Kandern.        |
| 16. Bellifen.       |
| 17. Bingigfen.      |
| 18. Rlein-Sertifen. |
| 19. Buggingen.      |
| 20. Gulgberg.       |
| 21. Gallenweiler.   |
| 22. Binnifen.       |
| VVIII December &    |
|                     |

| ***         |                |
|-------------|----------------|
| <b>23.</b>  | Unter-Engheim  |
| 24.         | Balbrechten.   |
| <b>25.</b>  | Furbach.       |
| <b>26</b> . | Grysheim.      |
| 27.         | Enterebeim.    |
| 28.         | Sugelheim.     |
| 29.         | Groß gertifen. |
| 30.         | Lauffen.       |
| 31.         | Martinegell.   |
|             | Liela.         |
|             |                |

## XXXII. Decanat Bryfach.

| 4 00 . 5 4        |
|-------------------|
| 1. Brysach.       |
| 2. Unfirth.       |
| 3. Tungen.        |
| 4. Rirchgarten.   |
| 5. Pfaffenmeiler. |
| 6. Mengen.        |
| 7. Belzweiler.    |
| 8. Bremgarten.    |
| 9. Berghaufen.    |
| 10. Merishaufen.  |
| 11. Capel.        |
| 12. Schlatt.      |
| 13. Haslach.      |
| 14. Sufen.        |
| 15. Gattenheim.   |
|                   |

| 16. Bunflingen.                      |
|--------------------------------------|
| 17. Morbingen.                       |
| 18. Mungingen.                       |
| 19. Uringen.                         |
| 20. Wasenweiler.                     |
| 21. Belbfirch.                       |
| 22. Ebringen.                        |
| 23. Staufen.                         |
| 24. Kropingen.                       |
| 25. Berchberg.                       |
| 26. Walfenweiler.<br>27. Marienzell. |
| 28. Birchtelfilch.                   |
| 29. Ufhusen.                         |
| 30. Tunfel.                          |
|                                      |

| 1   |                                       |
|-----|---------------------------------------|
| 31. | Wiprechtofirch.                       |
|     | Grumingen.                            |
| 33. | Hochdorf.                             |
| 34. | Dber-Runfingen                        |
|     | St. Rupertus.                         |
| 36. | S. Berpetua.                          |
|     | Breitnau.                             |
| 38. | Rirchhofen.                           |
|     | St. Betri.                            |
|     | Wittnau.                              |
|     | Hartfirch.                            |
|     | Dunfter.                              |
|     | Selben.                               |
|     | Bingen.                               |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

#### XXXIII. Decanat Endingen.

1. Enbingen Petri. 11. Endingen Martini. 21. Burgheim. 2. Balingen. 22. Unter-Balbingen. 12. Dber-Balbingen. 3. Begingen. 13. Rhinhusen (Sufen). 23. Riegell. 4. Wollingen. 14. Lufenheim. 24. Sachebach. 15. Bischofingen. 5. Dberbergen. 25. Ottingen. 6. Wismeiler. 16. Schaffhausen. 26. Ummoltnon. 7. Bidenfol. 27. Bogteberg. 17. Achfarn. 18. Rottmyl. 8. Sufern. 28. Wile. 9. Schallingen. 19. Rulesberg. 29. Eiftabt. 10. Furchem. 20. Bernberg. 30. Obern.

XXXIV. Decanat Eryburg. 15. Petri in Walbfirch. 29. Runburg. 1. Fryburg. 2. Siglau. 16. Glottern. 30. Holzhausen. 3. Serberen. 17. Ematingen. 31. Heuweiler. 4. Elgad). 18. Sigmerenvalb. 32. Bucheim. 5. Boblisberg. 19. Haimbach. 33. Serau. 6. Gunbelfingen. 20. Tengingen. 34. Sudenthal. 21. Schlybach. 7. Ober-Winden. 35. Reuershausen. 22. Malertingen. 36. Peteregell. 8. Mosbach. 23. Rengingen. 9. Bleichbach. 37. Lechen. 10. Sodlingen. 24. Walbburg. 38. Unter-Ruti. 11. Dber-Tattingen. 25. Unter-Tattingen. 39. Ottenschwand. 26. Baringen. 12. Rungringen. 40. Brüten. 27. Bombrach. 13. Borftetten. 41. Seebrecht. 14. Marienzell. 28. Waldfirch.

### XXXV. Decanat Sillingen.

1. Fillingen. 11. Fürftenberg. 21. Kirchborf. 2. Munchweiler. 12. Munelfingen. 22. Achtorf. 13. Gruningen. 23. Fribenweiler. 3. Hausen. 4. Durnheim. 14. Pfaffenweiler. 24. Reibingen. 5. Ferenbach. 15. Seibenhofen. 25. Furtwangen. 6. Pforren. 16. Urad). 26. Spfingen. 7. Brinlingen. 17. Toneschingen. 27. Unter-Schwainingen. 8. Afelfingen. 18. Ober-Schwainingen. 28. Tedingen. 9. Leffingen. 19. St. Georgen. 29. Wultertingen. 20. Reuftadt. 10. Beringen.

### XXXVI. Decanat Wurmblingen.

1. Trochsingen.6. Wurmblingen.11. Zimmern.2. Walstetten.7. Gmungen.12. Regenwishausen.3. Kilchen.8. Mylheim.13. Aichsan.4. Sunthausen.9. Thalheim.14. Tuttlingen.5. Tuningen.10. Sitingen.15. Lütsribingen.

| 16.         | Millhausen.  |
|-------------|--------------|
| 17.         | Albingen.    |
| <b>18</b> . | Eningen.     |
|             | Sattingen.   |
| 20.         | Rendingen.   |
| 21.         | Speichingen. |
| <b>22</b> . | Riedheim.    |

| 23. Wigheim.<br>24. Meringen.<br>25. Immenbingen. |
|---------------------------------------------------|
| 26. Effingen.                                     |
| 27. Denfingen.                                    |
| 28. Diebheim.                                     |
| 29. Gottmabingen.                                 |

| 30. | Fribingen. |
|-----|------------|
|     | Efurgen.   |
| 32. | Balgheim.  |
| 33. | Dlapfan.   |
| 34. | Ufhausen.  |

## XXXVII. Decanat Rottwei

| 1.          | Rottweil.     |
|-------------|---------------|
|             | Tuffingen.    |
|             | Dber-Aftach.  |
|             |               |
| 4.          | Peterszell.   |
| 5.          | Meffingen.    |
|             | Tumingen.     |
| 7.          | Schemberg.    |
| 8.          | Sulgen.       |
| 9.          | Tochingen.    |
| 10.         | Sohmesfingen. |
| 11          | Sunthan.      |
|             | Alperebach.   |
| 12.         | Ziptiovau.    |
| 10.         | Schönwald.    |
|             | Dber-Wolfach. |
|             | Reufirch.     |
| <b>16.</b>  | Brittheim.    |
| <b>17.</b>  | Reinhardsau.  |
|             | Suntheim.     |
|             | Libringen.    |
|             | Glait.        |
|             | Eryberg.      |
|             |               |
| 22.         | Furiwangen.   |
| <b>2</b> 3. | Thurn.        |
|             |               |
|             |               |

| 24. Oberndorf.       |
|----------------------|
| 25. Wallmeffingen.   |
| 26. Unter-Aftach.    |
| 27. Dornheim.        |
| 28. Hujon.           |
| 29. Seeborf.         |
| 30. Truchtingen.     |
| 31. Stetten.         |
| 32. Capell.          |
| 33. herrenzimmern.   |
| 34. Vischbach.       |
| 35. Falfenftein.     |
| 36. Rottenberg.      |
| 37. Unter-Bolfach.   |
| 38. Rottweil (villa) |
| 39. Bilingen (villa) |
| 40. Alt-Dberborf.    |
| 41. Guttach.         |
| 42. Luterbach.       |
| 43. Buchiberg.       |
| 44. Schönach.        |
| 45. Bimmern.         |
| 46. Diettingen.      |
| 0                    |

| veil.              |
|--------------------|
| 47. Aifteig.       |
| 48. Radenburg.     |
| 49. Epsendorf.     |
| 50. Krumbach.      |
| 51. Hornberg.      |
| 52. Goffingen.     |
| 53. Reuhausen.     |
| 54. Schönberg.     |
| 55. Böslingen.     |
| 56. Tenbrunnen.    |
| 57. Romanus.       |
| 58. Brendi.        |
| 59. Bochingen.     |
| 60. Wilersbach.    |
| 61. Roßberg.       |
| 62. Marienzell.    |
| 63. Schlappach.    |
| 64. Schenfenzell.  |
| 65. Wittershaufen. |
| 66. Shiltach.      |
| 67. Schabenhausen. |
|                    |

## XXXVIII. Decanat Cbingen.

| 13. Sufen St. Nicolai. | 2 |
|------------------------|---|
| 14. Bosmangen.         | 2 |
| 15. Admabingen.        | 2 |
| 16. Hartheim.          | 2 |
| 17. Eggiebeim.         | 2 |
| 18. Duttmebingen.      | 2 |
| 19. Tygisheim.         | 3 |
| 20. Sufen S. Marga-    | 3 |
| rethä.                 | 3 |
| 21. Lubtingen.         | 3 |
| 22. Stetten.           | 3 |
| 23. Burg.              | 3 |
| -                      |   |
|                        |   |

| 11. | 24. Smonderg.       |
|-----|---------------------|
|     | 25. Tullingen.      |
|     | 26. Bengingen.      |
|     | 27. Tumabingen.     |
|     | 28. Winterlingen.   |
|     | 29. Burgnele.       |
|     | 30. Dberheim.       |
| a=  | 31. Burgfeld.       |
|     | 32. Schuvingen.     |
|     | 33. Defftetten.     |
|     | 34. Urdorf.         |
|     | 35. Trochtelfingen. |
|     | , , , ,             |

36. Fronstetten.
39. Fronben.
41. Lüttlingen.
37. Lieringen.
40. Talfingen.
42. Böttingen.

## XXXIX. Decanat Horb oder Dornstetten.

1. Sorb. 10. Dornftetten. 19. Tunlingen. 2. Waldach. 11. Hopfau. 20. Rrachsbach. 3. Wittenborf. 12. Schmait. 21. Salftetten. 4. Loßburg. 13. Tattingen. 22. Glattheim. 5. Ifflingen. 14. Diesheim. 23. Altheim. 24. Grauenweiler. . 25. Grunen-Mulftetten. 15. Guntrichingen. 6. Dieterweil. 16. Pfalzgrafenweiler. 7. Raringen. 8. Ditweiler. 17. Banbrunnen.

## XL. Decanat haigerloch.

18. Baichborn.

9. Richenbach.

11. Oftorf. 1. Ober-Haigerloch. 21. Beringen. 22. Geslingen. 2. Unter-Baigerloch. 12. Ufingen. 3. Bineborf. 13. Buringen. 23. Wilborf. 4. Stetten. 14. Tattenfee. 24. Gruorn. 25. Buchelfingen. 5. Arzingen. 15. Wachendorf. 6. Dwingen. 16. Bubenhofen. 26. Norbstetten. 17. Rofenfeld. 27. Bergfelb. 7. Empfingen. 18. Sulz. 28. Sirmingen. 8. Engstatt. 29. Bieringen. 19. Truchtelfingen. 9. Heilgenzimmern. 10. Balingen. 20. Sittichhaufen. 30. Oftorf (aliud).

## XLI. Decanat Gerrenberg.

1. Herrenberg. 14. Bonnborf. 27. Ober-Uttingen. 2. Unter-Uttingen. 15. Hochdorf. 28. Sulz. 29. Affringen. 3. Wilbberg. 16. Altenfteig. 30. Bolmaringen. 4. Irmagolt. 17. Gieftein. 31. Heiterbach. 32. Zwerchenberg. 33. Giltlingen. 5. Tallfingen. 18. Gronbach. 6. Altingen. 19. Magolt. 7. Breitenburg. 20. Rai. 21. Bulach. 34. Metingen. 8. Cbenhufen. 9. Walddorf. 35. Biltechingen. 22. Egenhusen. 23. Rattfelbe. 36. Reufran. 10. Tengerpfrund. 24. Berned. 37. Eftelbrunnen. 11. Ruppingen. 25. Uttingen (aliud). 38. Müln. 12. Wittingen. 39. Spilberg. 26. Argezlingen. 13. Tachtel.

### XLII. Decanat Tagersheim.

1. Tagersheim.
2. Altborf.
3. Tarmsheim.
4. Whl in Schembach.
5. Görtringen.
6. Holzgerlingen.
9. Ottlingen.

|                                   | 300                                |                                     |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 10. Waltenbach.<br>11. Schönach.  | 13. Töffingen.<br>14. Eningen.     | 15. Reuhausen.<br>16. Steinbrunnen. |
| 12. Sinbelfingen.                 |                                    |                                     |
| XLIII.                            | Decanat Tübingen od                | ver Rotenburg.                      |
| 1. Tubingen.                      | 8. Wolfhausen.                     | 15. Rotenburg.                      |
| 2. Silchen.                       | 9. Entringen.<br>10. Jefingen.     | 16. Luftnau.                        |
| 3. Pfuffingen.                    | 10. Jefingen.                      | 17. Surtlingen.                     |
| 4. Ramsheim.                      | 11. Boltringen.                    | 18. Chingen.                        |
| 5. Wurmlingen.                    | 12. Kirchberg.                     | 19. Hemenborf.                      |
| 6. Bühl.<br>7. Seebrunn.          | 13. Hanelfingen.<br>14. Dbernau.   | 20. Wylheim.<br>21. Derebingen.     |
| 1. Occoruni.                      |                                    |                                     |
| A . C . S. J                      | XLIV. Decanat Hech                 |                                     |
| 1. Hechingen.                     | 9. Eschingen.                      | 17. Möringen.                       |
| 2. Ruferlingen.                   | 10. Huslingen.                     | 18. Thalheim.<br>19. Brunweiler.    |
| 3. Bubolzhausen.<br>4. Stein.     | 11. Meffingen.<br>12. Offertingen. | 20. Zea.                            |
| 5. Biffingen.                     | 13. Boll.                          | 21. Wilheim.                        |
| 6. Gerveringen.                   | 14. Schlatt.                       | 22. Tanheim.                        |
| 7. Rangenbingen.                  | 15. Tußlingen.                     | ,                                   |
| 8. Groffelfingen.                 | 16. Gyningen.                      | •                                   |
|                                   | XLV. Decanat Rent                  | lingen.                             |
| 1. Reutlingen.                    | 6. Pfullingen.                     | 11. Blibephaufen.                   |
| 2. Holzenfingen.                  | 7. Husen.                          | 12. Wallborf.                       |
| 3. Sinbelfingen.                  | 8. Hannau.                         | 13. Eningen.                        |
| 4. Mittelftabt.                   | 9. Ofterbingen.                    | 14. Begingen.                       |
| 5. Wannwyl.                       | 10. Engftingen.                    | 15. Kirchen in Tollisfort.          |
|                                   | XLVI. Decanat U                    | rad).                               |
| 1. Urach.                         | 6. Tettingen.                      | 11. Wittlingen.                     |
| 2. Megingen.                      | 7. Bempflingen.                    | 12. Gretlingen.                     |
| 3. Ct.                            | 8. Dalfingen.                      | 13. Wirtingen.                      |
| 4. Rohlstetten.                   | 9. Dunzingen.                      | 14. Berg.                           |
| 5. Bettlingen.                    | 10. Grafenberg.                    | ·                                   |
|                                   | LVII. Decanat Troch                |                                     |
| 1. Trochtelfingen.                | 9. Jungingen.                      | 17. Rettenader.                     |
| 2. Umlingen.                      | 10. Stetten.                       | 18. Oberstetten.                    |
| 3. Melchingen.                    | 11. Erpfingen.                     | 19. Hausen.                         |
| 4. Magrichingen.                  | 12. Genfingen.                     | 20. Goffalfingen.                   |
| 5. Grammertingen.                 | 13. Ruffra.                        | 21. Wilmabingen.<br>22. Hettingen.  |
| 6. Bulabingen.<br>7. Salmabingen. | 14. Rirchweiler.<br>15. Rinzingen. | 22. gamya.                          |
| 8. Berenloch.                     | 16. Hermtingen.                    |                                     |
| GENTLE NICKEN GOISE               | =                                  | Coogle                              |

Dig **24**1 by Google

#### XLVIII. Decanat Eslingen.

9. Mottingen. 17. Schalmingen. 1. Eslingen. 18. Bernhausen. 2. Bergheim. 10. Achterbingen. 3. Doc. 11. Banlanden. 19. Rallingen. 4. Blattenhart. 12. Rilti. 20. Schonbach. 5. Rennaten. 13. Eichschieß. 21. Neuhaufen. 6. Mlieningen. 22. Wolfschlucht. 14. Belle. 15. Hebelfingen. 7. Dber-Gelingen.

16. Dedenborf.

8. Sirnau.

#### XLIX. Decanat Schmidheim oder Waiblingen.

21. Mülhaufen (aliud). 41. Münfter. 1. Schmidheim. 2. Buch. 22. Opfelheim. 42. Gerlingen. 23. Winterbach. 43. Wylvilla. 3. Schornborf. 4. Möglingen. 24. Dber-Dürken. 44. Unter Durfen. 5. Boppenweiler. 45. Opfingen. 25. Hohenberg. 6. Butelsbach. 26. Stetten. 46. Furbach. 27. Reder Gröningen. 7. Boitnang. 47. Alltenberg. 28. Stuttgarten. 8. Canftadt. 48. Siglerehausen. 9. Bietenfelb. 29. Geenstetten. 49. Albingen. 50. Baiblingen (aliud). - 10. Guenang. 30. Buffenhausen. 31. Fenhaufen. 51. Strumpfelbach. 11. Steinheim. 52. Hofen. 53. Dipingen. 12. Waiblingen. 32. Gerharbstetten. 13. Mülhausen. 33. Münchingen. 34. Hochdorf, 54. Winiben. 14. Dowyl. 15. Schweigheim. 35. Wangen. 55. Iffirch. 16. Rome. 36. Rronbach. 56. Willer jum Stein. 17. Remholzhaufen. 57. Rainftein. 37. Felbach. 38. Pflingfelb. 58. Hagenach. 18. Reuenstadt. 39. Korb. 59. Sonader. 19. Endelsbach. 20. Berg. 60. Klein-gochbach. 40. Groß-Hochbach.

## L. Decanat Bircheim.

1. Rirchen. 14. Blochingen. 27. Nabern. 2. Mydligen. 15. Seginloch. 28. Pfauenhausen. 3. Beringen. 29. Sulbach. 16. Dwen. 30. Dunftetten. 4. Muffen. 17. Grabenstetten. 5. Guttenberg .. 18. Gruorn. 31. Wendlingen. 6. Unterensingen 19. Alberehufen. 32. Glierbach. 20. Tettingen. 33. Wylheim. 7. Unter Landingen. 21. Steinbach. 8. Segisloch. 34. Wolden. 22. Rungen. 9. Fridenhausen. 35. Richembach. 23. Dietizau. 10. Burren. 36. Ober-Landingen. 11. Sohenengen. 24. Linfenhofen. 37. Hongenloch. 25. Belle. 38. Holzmaben. 12. Hochborf. 39. Nuttingen. 13. Schopflech. 26. Enfingen.

| 40. St. Calixt.<br>41. Bobelzhofen.                                                                                                | 42. Hurinholz.<br>43. Ufingen.                                                                                                        | 44. Buffingen.<br>45. Balbereweiler.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    | LI. Decanat Geppinge                                                                                                                  | n.                                                                                                                                       |
| 1. Geppingen. 2. Durnau. 3. Bettnang. 4. Rechlershaufen. 5. Boll.                                                                  | 6. Turnbau. 7. Lottenberg. 8. Humingen. 9. Oberwelbi. 10. Ufingen.                                                                    | 11. Igingen.<br>12. Eversbach.<br>13. Staufen.<br>14. Unterweldi.                                                                        |
|                                                                                                                                    | LII. Decanat Geislinge                                                                                                                | en.                                                                                                                                      |
| 1. Geislingen. 2. Schalffetten. 3. Winzingen. 4. Uberichingen. 5. Ibach. 6. Staberheim. 7. Drachenstein. 8. Teggingen. 9. Sallach. | 12. Altensteig. 13. Beiler. 14. Bisgoltingen. 15. Ottenbach. 16. Singen. 17. Balbstetten. 18. Instetten. 20. Stuchen. 21. Hofftetten. | 23. Troffelhausen. 24. Durnken. 25. Steinenkirch. 26. Wiesensteig. 27. Sussian. 28. Schlatt. 29. Nammingen. 30. Beringen. 31. Tegenselb. |
| 11. Milhausen.                                                                                                                     | 22. Dunzborf.                                                                                                                         | 33. Grubingen.                                                                                                                           |
| 1. Blaubeuren.<br>2. Ringingen.<br>3. Suffen.                                                                                      | 11. Burlafingen. 12. Leichingen. 13. Machtebeim.                                                                                      | 21. Aft.<br>22. Harthaufen.                                                                                                              |
| 4. Diettingen. 5. Merflingen. 6. Lumertingen. 7. Schorenstetten.                                                                   | 14. Ranbelstetten.<br>15. Ellerbach.<br>16. Barfuln.<br>17. Felbstetten.                                                              | 23. Bappenloch. 24. Tumertingen (aliud). 25. Tunastetten. 26. Bermeringen. 27. Lubelshausen.                                             |
| 8. Chrenftein.<br>9. Tischingen.<br>10. Lutram.                                                                                    | 18. Ennonbunen.<br>19. Bollingen.<br>20. Rallingen.                                                                                   | 28. Hornlingen.<br>29. Westerheim.                                                                                                       |
|                                                                                                                                    | LIV. Decanat Chingen                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 1. Chingen. 2. Griefingen. 3. Justingen. 4. Frankenhofen. 5. Schelklingen. 6. Altheim.                                             | 7. Schmiecheim. 8. Gundelzhofen. 9. Großellmendingen. 10. Kleinellmendingen. 11. Hufen. 12. Schwarzfirch.                             |                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                  | LV. Decanat Mynsinge                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
| 1. Munfingen.<br>2. Hunberfingen.<br>3. Dapfheim.                                                                                  | 4. Seeburg.<br>5. Honastetten.<br>6. Tralfingen.                                                                                      | 7. Buttenhaufen.<br>8. Steinbrunnen.<br>9. Gamertingen.                                                                                  |

10. Walbstetten.
13. Effenhausen.
14. Gachingen.
15. Magelzheim.
16. Eglingen.
12. Murbach.

#### LVI. Decanat Munderkingen.

1. Munberfingen. 12. Hangen. 23. Grungheim. 24. Sunderfingen. 13. Steinweiler. 2. Stabion. 14. Wachingen, 3. Granheim. 25. Marchtal (monast.). 15. Rrechorn. 4. Mundingen. 26. Bichishausen. 27. Ugenborf. 16. Zou. 5. Sulfart. 6. Sufen. 17. Emeringen. 28. Tugenborf. 7. 3weifalten (claustr.). 18. 3weifalten (vicus). 29. Mersingen. 8. Eichenbach. 19. Dietersfirch. 30. Reuenburg. 30. Reuenburg. 20. Egelebeuren. 31. Unlengen. 9. Rotenader. 10. Rüttlingen. 21. Uttenweiler. 32. Erbftetten. 22. Tigerfelben. 11. Achbach.

### LVII. Decanat Riedlingen.

1. Riedlingen. 8. Langen-Eslingen. 15. Emerfelb. 2. Beringen (opp.). 3. Ober-Wilfingen. 9. hermenbingen. 16. Seuborf. 10. Unter-Wilfingen. 17. Anslingen. 11. Alltheim. - 4. Benzwangen. 18. Unbelfingen. 12. Tiftetten. 5. Gruningen. 19. Fribingen. 13. Sundertfingen. 14. Walbstetten. 6. Inderingen. 7. Pflaumen.

## LVIII. Decanat Canbheim.

12. Rieben. 1. Laubheim. 23. Tullmefingen. 2. Ramftetten. 24. Submingen. 13. Siltisheim. 3. Mutingen. 14. Guffin. 25. Schwenbi. 4. Berg. 15. Brimmen. 26. Walprechtshofen. 5. Dornborf. 27. Ratt. 16. Holzheim. 17. Schonburg. 6. Schimpflingen. 28. Stetten. 29. Busmanshaufen. 7. Rirchberg. 18. Steig. 19. Labenhaufen. 30, Mafelheim. 8. Goglingen. 9. Buchftetten. 20. Wirzeshofen. 31. Bumaehaufen. 10. Walb. 21. Guffen. 32. Burren. 33. Burfenrieb. 11. Ochsenhausen. 22. Achftetten.

## LIX. Decanat Siberach.

1. Biberach. 13. Mittel Biberach. 7. Stafflingen. 2. Seefirchen. 14. Warthaufen. 8. Alpenweiler. 3. Mittelbuch. 9. Ingoldingen. 15. Usmushart. 10. Mutensweiler. 4. Steinhausen. 16. Schemerberg. 5. Egoltshausen. 11. Mettemberg. 17. Rigichnatt. 6. Simonbingen. 12. Ummenborf.

## LX. Decanat Dietenheim.

|                     | ~ ************************************* |                   |  |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dietenheim.      | 6. Erolzheim.                           | 11. Kirchborf.    |  |
| 2. Baind.           | 7. Opfingen.                            | 12. Hausen.       |  |
| 3. Dber-Tettingen.  | 8. Tanheim.                             | 13. Bergheim.     |  |
| 4. Unter-Tettingen. | 9. Rirchberg.                           | 14. Regliemeiler. |  |
| 5. Balftheim.       | 10. Mönchenroth.                        | <b>U</b>          |  |

# LXI. Decanat Wurgach.

| 1. Wurzach.     | 9. Zea.           | 17. Winben.        |  |
|-----------------|-------------------|--------------------|--|
| 2. Reuti.       | 10. Walbsee.      | 18. Bergagreuti.   |  |
| 3. Bellemont.   | 11. Hochborf.     | 19. Winterftetten. |  |
| 4. Dietmans.    | 12. Haugwarz.     | 20. Rotembach.     |  |
| 5. Effendorf    | 13. Eindurnen.    | 21. Thann.         |  |
| 6. Wolfed.      | 14. Ziegelbach.   | 22. Fyrimos.       |  |
| 7. Schwarzach.  | 15. Ellwangen.    | <b>0</b> 7         |  |
| 8. Eggmanereit. | 16. Heiterefirch. |                    |  |

#### LXII. Decanat Sulgen.

| LAII. Detanat Suigen. |                   |                   |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1. Sulgen.            | 13. Fefumefirch.  | 25. Sondenberg.   |  |
| 2. Masheim.           | 14. Berbentingen. | 26. Boß.          |  |
| 3. Ramolzwyl.         | 15. Ebenmyler.    | 27. Bolftetten.   |  |
| 4. Cappell in Buchau. |                   | 28. Ofterschwang. |  |
| 5. Breunenweiler.     | 17. Kanzach.      | 29. Neufra.       |  |
| 6. Begenweiler.       | 18. Ertingen.     | 30. Durnen.       |  |
| 7. Süffen.            | 19. Aulendorf.    | 31. Fulgenstadt.  |  |
| 8. Buffen.            | 20. Dirmabingen.  | 32. Altichhausen. |  |
| 9. Ebersbach.         | 21. Haltingen.    | 33. Heudorf.      |  |
| 10. Richenbach.       | 22. Mutrichingen. | 34. Albersweiler. |  |
| 11. Oggensweiler.     | 23. Buchau.       | 35. Heroltsfirch. |  |
| 12. Schwarzach.       | 24. Schüffenrich. | ,                 |  |

#### LXIII. Decanat Isni

|                     | LXIII. Decanat Isni. |                    |  |
|---------------------|----------------------|--------------------|--|
| 1. Ioni.            | 16. Bum Leupolte.    | 31. Mergartshofen. |  |
| 2. Chriftenhofen.   | 17. Rechtens.        | 32. Lupolz.        |  |
| 3. Leutfirch.       | 18. Martinezell.     | 33. Altmanshofen.  |  |
| 4. Engelhartshofen. | 19. Kruggerzell.     | 34. Gebhartehofen. |  |
| 5. Friesenhofen.    | 20. Hervitshofen.    | 35. Rubingzell.    |  |
| 6. Menoltehofen.    | 21. Waltenhofen.     | 36. Rielegg.       |  |
| 7. Einfenhofen.     | 22. Eitrach.         | 37. Megolz.        |  |
| 8. Diepoltehofen.   | 23. Burren.          | 38. Wiggisbach.    |  |
| 9. Mutwishofen.     | 24. Altmuerieb.      | 39. Rapenried.     |  |
| 10. Fego.           | 25. Lutrach.         | 40. Rarrfee.       |  |
| 11. Bengen.         | 26. Siden.           | 41. Steinbach.     |  |
| 12. 3pl.            | 27. Arnach.          | 42. Urnau.         |  |
| 13. Krugzell.       | 28. Buchberg.        | 43. Gichftetten.   |  |
| 14. Usnang.         | 29. Menholz.         | 44. Ifenharz.      |  |
| 15. Runs.           | 30. Bolfterlang.     | , ,                |  |
|                     |                      |                    |  |

#### LXIV. Decanat Mengen.

| 1. Mengen (opp.). | 8. Mengen St. Martini. | 15. Rosnau.        |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| 2. Binningen.     | 9. Habstall.           | 16. Dingenhofen.   |
| 3. Inrat.         | 10. Fribberg.          | 17. Sausen.        |
| 4. Burfweiler.    | 11. Schura.            | 18. Walb.          |
| 5. Laversweiler.  | 12. Magenbuch.         | 19. Sigmaringen.   |
| 6. Bachopten.     | 13. Hoßfirchen.        | 20. Krauchemps.    |
| 7. Zeu.           | 14. Oftrorch.          | 21. Dafertemeiler. |

#### LXV. Decanat Stifenhofen.

| 1. St | ifenhofen.     | 12. 9 | Bulter.       | 23.         | Lanbenberg.   |
|-------|----------------|-------|---------------|-------------|---------------|
|       | imenstadt.     | 13.19 | Meggars.      | 24.         | Stein.        |
| 3. Se | Uengerft.      |       | Rottenbach.   | <b>25</b> . | Anotenrieb.   |
|       | ter=Sundhofen. | 15. 3 | Beimenfirch.  | <b>26.</b>  | Mulfen.       |
|       | ienenbach.     |       | Sigfribeberg. | 27.         | Diepoly.      |
| 6. Ri | rchdorf.       |       | Stauffer.     | 28.         | Bell.         |
| 7. Th | al.            | 18. 9 | Bleichach.    | 29.         | Scheitegg.    |
| 8. W  |                | 19.   | Echarz.       |             | Wittnau.      |
| 9. Et | rechtshofen.   | 20.   | Bischen.      | 31.         | Seeftraß.     |
|       | oselstein.     | 21. ( | Elenhofen.    |             | Ofterschwang. |
|       | ittelberg.     |       | Tuffembach.   |             | Bifchen.      |

#### LXVI. Decanat Kavensburg.

|                     |                 | •                 |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Ravensburg.      | 7. Altborf.     | 13. Grunfraut.    |
| 2. Wolfertschwendi. | 8. Berg.        | 14. S. Christina. |
| 3. Eichach.         | 9. Gailenhofen. | 15. Baind.        |
| 4. Umtzell.         | 10. Pferrich.   | 16. Tettnang.     |
| 5. Waldburg.        | 11. St. Josef.  |                   |
| 6. Fronhofen.       | 12. Bobned.     |                   |

Die Summe biefer Rirchspiele übersteigt zwar bie aus ber Zeit bes höchsten Flores angegebene Zahl, allein es find in obiges Verzeichniß auch bie Filiale aufgenommen, wie jene Parochien, in benen die Bevolferung gemischter Confession, und bie katholische oft in ber entschiedensten Minderheit war.

Rlofter ber verschiebenen Orben beiberlei Geschlechts hatte bas Bisthum in bem Zeitraume von 1546 bis 1590 ein und sechszig, Collegiatstifter brei

und zwanzig, Comthureien funf und zwanzig.

Die Bischöfe waren Reichsfürsten, Cancellarii perpetui ber Universität Freiburg, und nannten sich auch Barone und Herren bes Gotteshauses zu Reichenau. Das Kloster daselbst war ehebem eine sehr reiche Benedictinerabtei, die angeblich St. Pirminius, ihr erster Abt, 724 stistete. Seine Nachfolger erlangten die reichsfürstliche Burde, und ihre Einfünste sollen bei 60,000 Goldgulden betragen haben. Wenn die Aebte nach Rom reisten, konnten sie täglich auf einem ihrer eigenen Güter stationiren. Im Jahre 1538 aber trat der damalige Abt Marr von Knorringen die Abtei dem Costiniter Bischof gegen eine bestimmte Jahresrente ab. Ferner naunten sich die Bischöfe nach der ehemaligen Grafichaft und späteren Propstei Oeningen, die

Raiser Otto des Großen Schwiegersohn, Cuno von Deningen 980 stiftete, Herren davon: Ueber Costniß selbst haben sie nie weltliche Gerechtigkeit geshabt. Ihre Haupiresidenz war Mörsburg am Bodensee. Zu Erbbeamten hatte das Bisthum als Marschälle die Freiherren von Sergenstein, als Truchsesse die Freiherren Bweier von Ewebach, als Schenken die Segeser

von Brunegg, ale Rammerer bie von Ragenrieb.

Gewöhnlich wird St. Geatus als erster Bischof aufgeführt, so wenig wir Grund haben ihn dasur zu halten. Rach ber Legende bei Beda Venerabilis war er ein Britte, vom Apostel Petrus oder bessen Schüler Barnabas getauft. Man nennt ihn den Apostel der Helvetier, weil er zu ihnen das Christenthum gebracht. Er soll sich meist im Aargan ausgehalten haben, und im Alter von 90 Jahren 112 gestorben sein. Seine Reliquien sind 1544 in die Stiftsfirche zu Lucern gebracht worden, wo sie noch heute gezeigt werden. Sein Kest wird in der Schweiz am neunten Mai geseiert.

Als seinen Nachfolger bezeichnen Einige seinen Schuler St. Achates (bis 157), mahrend Andere vor Ende bes vierten Jahrhunderts keinen Bisichof zu nennen wiffen. Als nachsten geiftlichen Oberhirten finden wir bann

St. Paternus ober Patruus, ber um 411 gestorben.

Diesem läßt man St. Laudo (Lando, Lindo) folgen und bis 423 leben, worauf erst 495 ein Bischof Covicus (Boulcus, Bubulus) erscheint. Etliche lassen ihn 517 dem Concil zu Epaona in Gallien beiwohnen. Andere nennen an seiner Stelle einen Bischof Chronatius ober Grammaticus, ber um 552 gestorben.

Ueber alle biefe Bischofe leben wir in vollständigster Ungewißheit; boch

nehmen bie Meisten beren funf an, bevor sie bes

- 1. (6.) Maximus (Marentius), bes ersten unbestreitbaren Bischofs, gebenken, obschon man eben nicht weiß, wodurch er ben Ramen eines Seisligen verbient, wann er zum bischöflichen Stuhle gelangt, und wann er gestorben.
  - 2. (7.) Audolf I. (Rubilo) tritt um 583 auf.

3. (8.) Urfin, um 589.

4. (9.) Martin (Marianus, Martianus), um 606.

5. (10.) Gandentius, gestorben 613.

6. (11.) Johann I., stammte aus Rhatien von armen Eltern, lebte als Diacon zu Graps ganz einsam, bis er mit bem heiligen Gallus, ber borthin geslohen war, um nicht vor den Alemannenherzog Eunzo zur Heislung seiner beseinen Tochter beschieden zu werden, bekannt wurde. Dieser bilbete ihn weiter aus und beförderte ihn 615 zum bischöslichen Stuhle. Bon seinen Leistungen ist der Nachwelt nichts bekannt geworden. Er starb zu Ende des Jahres 652 oder im Ansange des solgenden.

7. (12.) Buffo (Boffo, mit tem Beinamen Dbaldus ober Dbiharb),

656 bis 676.

8. (13.) Gangolf 676 bis 680.

9. (14.) Sidelis, ftarb 689.

10. (15.) Theobald, gestorben 708, erwirfte im Jahre 701 zu Rom, baß bas Kloster bes heiligen Fridolin in Costnin zur Cathedrale umgewans belt und die Monche zu Canonifern erhoben wurden.

11. (16.) Ausonius (Aubonius), bis 736.

12. (17.) Chrenfried (Chrenbert), foll ein "Chronicon Monasterii S. Blasii Herciniae" geschrieben haben. Er ftarb 746.

13. (18.) Sidonius, bie 760, foll ein in jeber Beziehung Unmurbiger

gemefen fein.

14. (19.) Johann II., Abt zu St. Gallen, befleidete mit seiner bischöflichen Burde zugleich noch die eines Abtes von Reichenau, woher es kommt, daß er in Urfunden bald Bischof und Abt, bald blos Bischof und auch blos Abt genannt wird. Er hatte deri Ressen, deren einem er das Bisthum, dem zweiten die Abtei St. Gallen, dem dritten die Abtei Reichenau bestimmt hatte. Unzufrieden über dies eigennütige Borhaben, benutten die Ronche die Reise Karl's des Großen mit seiner Gemahlin Hildegard durch Costnis nach Rom, um den Bischof dahin zu bereden, daß er sich das freie Wahlrecht für beide Abteien, welches schon König Pipin seinem Borgänger in St. Gallen, Othmar, verliehen hatte, bestätigen lassen möchte. Karl bewilligte zwar das Gesuch, allein Johann verwechselte für St. Gallen die Ursunde, was die Mönche ersuhren. Alls er daher 780 die Erlaubniß ertheilte, einen Stellsvertreter zu wählen, übergingen sie seinen Ressen und wählten ihm zum höchsten Berdruß seinen Geheimschreiber Rupert (Rantpert, Rautpert). Er starb im Juli 781, nicht 778, wie Bucelinus angiebt.

15. (20.) Egino, ein ehrgeiziger und anmaßender Mann, ber nicht in Frieden zu regieren vermochte, namentlich gegen die Abtei St. Gallen schwe-

res Unrecht beging. Er ftarb 813.

16. (21.) Wolferon (Wolfleon, Wolfoleus), vorher Abt zu St. Galen, hat auch nichts Rühmenswerthes hinterlassen, vielmehr sein Andensten burch Unfrömmigkeit und Willfür beschmuzt. Sein Tod fällt in das Jahr 831.

17. (22.) Salomon I., aus dem Hause der Grafen von Ramschwag, hat seinen Namen durch frommen Wandel und Stiftungen zum Nugen und zur Ehre der Kirche verewigt. Er segnete im Jahre 873 das Zeitliche.

Von seinem Nachfolger

- 18. (23.) Sathego (Pateon), bis 876, ift nichts Denfmurbiges be- fannt.
- 19. (24.) Gebhard I., seit 877, nach Bucelinus aus bem habsburg- schen Hause (?), fam im Jahre 885 gegen bie Nordmannen um.

20. (25.) Salomon II. 885 bis 890.

21. (26.) Salomon III., ein Graf oder Baron zu Ramschwag, war bei fünf Königen nacheinander Rath, bei Ludwig II., Carolus Crassus, Arnulf, Ludwig III. und Conrad I. Er besaß auch die Würde eines Propstes zu Ellwangen, ward aber 890 durch kalserliche Gnade und die Freundschaft des Erzbischofs Hatto zu Mainz, die er sich als Jüngling erworden, und mit dem er in größter Bertrautheit lebte, nicht allein Abt zu St. Gallen, sondern auch Bischof zu Costniß, wozu er noch die Abtei Pfässers erhielt. Ja Stumpf erzählt von ihm, daß er einmal zwölf Abteien und Prälaturen besessen. Weit über seine Zeitgenossen durch Geist, Gelehrsamskeit und edles Gefühl, hatte er seine Sitten und Wissen Iso, einem Edelsmanne aus dem Rheinthal, dem gelehrtesten Manne jener Zeit, zu verdanken.

Er war weit erhaben über ben Beig und andere Leibenschaften, woburch bie Seelen ber Sofleute gemeiniglich flein werben. Ehre und Reichthum fuchte er ohne niedrige Kunfte, weil er gern Bielen wohlthat, und weil bezaubernber Schimmer ihm erleichterte, fich ber Unverftanbigen zu großen Dingen zu bebienen. Bei seinen Brebigten floß bas Bolt in Thranen, und an ber fais ferlichen Tafel mar gleichwohl Reiner, ber geiftreicher scherzte, noch mit fo viel Anstand und boch so munter zechte. Bon ben Monchen ward er beneis bet, aber verehrt ale einer, ber ben gangen Rreis menschlichen Wiffens, wie er bamale beschaffen, umfaßte. Auch vergabte er ben Rloftern von bem Reichthume feiner Bater toftbare Befage und einträgliche Bofe. Jeben erften bes Monats bewirthete er bie Monche. In Cofinis hielt er Burgern und Beiflichen offene Tafel. Er übertraf an Bracht alle Bralaten von Schwa-Als Jungling hatte er mit ber Stieftochter eines Ebelmannes eine ben. Tochter gezeugt, welche, ftolz auf folden Bater, die Buhlichaft Ronig Arnulf's verschmabte, und in die Familie ber Grafen zu Ryburg burch Beirath trat. Meußerlich fiel er burch feine lange Statur und eble Bestalt auf.

Bu feiner Beit regierten zwei Bergoge in Schwaben, Bertholb und Erchinger, beren Berrichaft fich bis über ben Bobenfee erftredte. Raifer Arnulf verschiedene jum Gebiet bes Bobenfees gehörige Guter Salos mon augeeignet hatte, maren fie bamit ungufrieben, und bemuht, ben Bifchof aus bem Wege zu raumen. Sie überfielen ploglich bas Rlofter St. Gallen, wo er fich gewöhnlich aufhielt. Indes war Salomon von biefem Anschlage unterrichtet, und baber nicht gegenwartig. Auf feine Rlagen bei bem Raifer wurden fie gefangen genommen und nach Ingelheim gebracht, wo fie fo lange in ftrenger Saft blieben, bis fich Salomon felbft fur ihre Freiheit verwen-Dies hob jeboch bie Feindschaft nicht, um fo weniger, als ihnen ber Bifchof einstmals einen Sirich burch zwei Biebbirten überreichen ließ, bie als Fürsten angethan fich auch fur folche ausgeben mußten. Bon biefer Tauschung hinterher unterrichtet, empfanden fle biefelbe fo ubel, bag fie fich fobalb ale möglich an Salomon zu rachen beschloffen. Diefer Borfat marb baburch noch bestärft, bag ber Bischof ben Fleden Stammheim im Thurgau, ben bie beiben Bergoge fur fich erbeten hatten, fur bie Abtei St. Gallen vom Raifer erhielt. Bon jest ab raubten und plunderten bie bergoglichen Soldner auf bischöflichem Gebiet ein ganzes Jahr lang, nach Ablauf beffen Salomon eines Tages unvermuthet ben beiben Bergogen auf öffentlicher Kahrstraße begegnete, und sofort gefangen genommen und nach Dibboldsburg, mo Bertha, Erchinger's Bemablin wohnte, gebracht murbe. Gegen fein Erwarten behandelte ihn Lettere auf's Freundlichste, und ftellte ihn nach wenigen Tagen auf freien Fuß. Inzwischen waren seine Freunde nicht unthatig geblieben. Die Bergoge fluchteten auf ihr festes Schloß Twiel im Begau, murben inbeffen bort austunbichaftet, und als fie fich am ficherften wahnten, überrumpelt, im folgenden Jahre (915) auf bem Reichstage ju Maing in bie Acht erflart, ihrer Guter beraubt und gum Tobe verurtheilt, ber burch bas Schwert am 21. Januar 917 bei bem Dorfe Abingen an ihnen vollstredt marb. Im nachsten Jahre reifte Salomon nach Rom, warb bort vom Papfte willfommen geheißen, und mit ben Reliquien bes heil. Belas gius beschenft, Die er ju Cofinis verwahren ließ. Er verschied im Januar 919.

ł

1

- 22. (27.) Noting (Rothinger), ein Graf von Beringen, im Klofter zu St. Gallen gebilbet, Dechant ber Cathebrale zu Cofinis, 919 bis 934, versfaste einen Commentar über die vier Evangelisten.
- 23. (28.) St. Conrad I., ein Graf von Altborf, ebenfalls Monch ju St. Gallen, bann Prapositus ber Cathebrale zu Cosinis, ein frommer und milber Mann, werfthätiger Freund ber Klöster nicht blos burch Schenfungen, sondern auch durch Aufrechthaltung strenger Disciplin, von Kaiser Otto dem Großen hochgeschätt, regierte von 934 bis 26. December 974. Bon dem Einfommen seiner ansehnlichen Güter erbaute er zu Cosinis die drei Kirchen zu St. Lorenz, St. Johann und St. Paul. Aus religiösem Bedürsniß unsternahm er im Jahre 967 eine Reise nach Palästina, und ward sechs und fünfzig Jahre nach seinem Tode heilig erklärt.
- 24. (29.) Gamenolf (Gamenolb), aus unbefanntem Geschlecht, ftarb 979.
- 25. (30.) St. Gebhard II., ein Graf zu Bregenz, murbe zu Cofinis erzogen und Canonicus bafelbft. Rach feines Baters Tobe gab er einen Theil ber erlangten Erbauter, namlich bie, welche fich in ben Orten Sobernborf (Dberborf), Satelinbach (mahricheinlich Seggelbach), Bilolfinga (Billafingen) und Luiterestorf (Liggersborf) befanden, ber Cathebrale zu Cofinis, ber bamale St. Conrad vorftant, und moselbft bie Canonifer noch gemeinfame Wohnung hatten und ein völliges Klofterleben Doch behielt er fich vor, fein Eigen wieber gurudnehmen gu fonnen. Rach Gamenolf's Tobe jum Bischof erwählt, traf er 980 mit Alwich I., Abt zu Reichenau einen Taufch, indem er ben Grund und Boben von Betere haufen gegen fein Erbgut zu Burgach nahm, und bort ben aus Einfiedeln berufenen zwölf Benedictinermonchen von 983 ab eine Baftlifa zu Ehren bes heiligen Gregorius baute, und bem neuen Stifte verschiebene Erbguter ichenfte, wie Uowingen, Caulborf, Anlechiewis lare (vielleicht Andwyl), Riniegemonde, Gichftettin (Gichftetten), Enfindorf, Rucheim, Tegerwilare (Tegerweiler), Gottilius bom, Tudeinane (Enenang), ferner Befigungen ju Bochft, Brugg, Roth, Stetten, Mulheim und andere. Der Bau ber Abiei war 992 vollendet. Der Bapft schenfte ihr ben Ropf bes heiligen Gregor, Raifer Otto III. einen Arm bes Apostele Philipp. Auch vergabte ber Raiser fur Bebhard's Dienste bem neuen Stifte bie im Bau Bolbfinneshundern gelegenen Dorfer Wornborf und Krumbach. Dberborf entzog ber Bifchof der Diocese zu Gunften der Abtei. Er ftarb 994 und ward in der von ihm erbauten Rirche begraben. Seine Seiligsprechung erfolgte am 27. Aus gust 1133.
- 26. (31.) Cambert (Lantpert), vorher Monch zu Petershausen, resgierte bis 1018.
- 27. (32.) Rodhard (Ruthard, Richard), vorher Canonicus zu Coft-nis, ftarb bereits 1022.
- 28. (33.) Haymo (Aino), zuvor Canonicus zu Cofinit, verschieb mit großem Ruhme im April 1026.

29. (34.) Warmann, geborner Graf von Kyburg und Dillingen, vorher Mönd, zu Einstebeln, "Alemanniae Gubernator post multa praeclare gesta", 1026 bis 1034.

30. (35.) Cherhard I., bes Borigen Bruber, 1034 bis 1046, ftarb

au Rom, woselbst man ihn im St. Beteredom beijeste.

31. (36.) Dietrich, Erzcaplan des Raifere Heinrich III., und von biefem auf ben bischöflichen Stuhl zu Cofinig beforbert, 1046 bis 1050.

32. (37.) Aumold (Grimold), entsprossen vom alten Stamm ber Freisherren von Bonstetten, groß durch Tugenden und edle Klugheit, im Aloster zu Einstedeln gebildet, regierte zum Ruben des Bisthums, doch in mancherlei Streitigkeiten mit benachbarten Prälaten, benen er nicht auszuweichen versmochte, bis 1069, in welchem Jahre er am 4. November starb.

Sein Nachfolger

33. (38.) Carl, aus bem Sause ber Landgrafen von Thuringen, Canonicus zu Magbeburg, gelangte burch Simonie zur bischöflichen Burbe,

weshalb ihn ber Papft 1071 absette.

34. (39.) Otto I., ein Freiherr von Lierheim, vorher Canonicus zu Goslar, weber burch Klugheit noch burch irgend eine Tugend ausgezeichnet, und bem Bisthume burch Kaiser Heinrich IV. aufgebrungen, weil er beffen Partei gegen ben Papst ergriffen, hatte 1074 bas Schicksal seines Vorsgängers.

Hierauf ernannte Heinrich IV. seine beiben Caplane

35. (40.) Rupert und

36. (41.) Berthold I. nacheinander zu Bischöfen, welche sechs Jahre lang durch Gewalt das Bisthum theilweise inne hatten, dann aber für immer vertrieben wurden.

Darnach traten die Canonifer zusammen und wählten einstimmig (1081) 37. (42.) Gebhard III., Gohn bes Bergoge Berthold I. von Bahringen, und Bruber bes Bergoge Bertholb II. Er war vorbem Bropft au Kanten, verließ aber biefe Stellung, begab fich in bas Rlofter Hirfau und Er zeichnete fich burch Beisheit, Beredtsamfeit und Renntward Monch. niß ber heiligen Schrift aus. Ungern, aus Feindschaft gegen Bertholb II., fah Ubalrich, Abt von St. Gallen, Diefe Bahl, und es fam au einem gegenfeitigen Rampfe, in welchem Die Saufer ber Burger St. Gallens in Afche gelegt, und bas Rlofter felbft verheert wurde. Bapft Urban ertheilte Gebhard und bem Bischof Altmann von Baffau fur Schwaben, Baiern, Sachsen und bie benachbarten Begenden bie Autorität, schismatische Wahlen zu mißbilligen und orbentliche zu bestätigen. Raiser Beinrich IV. aber verwarf Gebhard's Bahl und ernannte Arnold, Graf von Beiligenberg, Mond ju St. Gallen, jum Coftniger Bijchof. Abt Ubalrich versuchte es, ihn mit Bewalt einzuführen, mußte jedoch vor bem Widerftande ber Burger zu Coftnit unverrichteter Sache abziehen. Dafür beunruhigte Arnold's Bruber, Beinrich, Die Abtei Betershausen, in welcher Gebhard erft fürzlich bas Klofterwesen reformirt hatte. Um in Bufunft ficherer zu fein, baute baber ber Bischof am Rheinkopfe in bem Kluffe felbft eine Feste. Bulett manbte fich, durch Geschente bestochen, sein eigener Bruber von ihm ab. 3m Jahre 1093 aber finden wir bie Bruber noch auf einem großen Convent zu Ulim,

auf welchem man festsetzte, daß dem Bischofe von Costnit auf Grund der Kirchensatungen gehorcht werden sollte, und einen sesten Frieden schloß, von welchem der Ausdringling Arnold und sein Anhang ausgenommen ward. Arnold kam wirklich nach Costnit, konnte sich indessen hier nicht behaupten. Im Jahre 1094 hielt Gebhard eine große Spnode in seiner Metropole, und verbesserte Bieles, was gebessert werden mußte. Im Jahre 1095 sehen wir ihn bei dem Papste Urdan auf der Generalspnode zu Piacenza. Im Jahre 1100 übertrug ihm auch Papst Paschalis die apostolische Stellvertretung in Deutschland. Er sprach 1105 den redellischen Sohn Kaiser Heinrich IV. von der Ercommunication los, verweigerte dies aber dem alten Kaiser selbst, troß der Demüthigung, der sich dieser auch vor ihm unterzog. Gebhard stard im Rovember 1110.

Rach feinem Tobe verschaffte Raiser Beinrich V.

38. (43.) Alrich I., Sohn Hartmann I., Grafen von Kyburg und Dillingen, bas Bisthum. Dieser ftiftete 1125 bas Augustiner-Rloster Kreuzlingen im Thurgau, und botirte es reichlich aus seinen Erbgüttern. Obschon 1499 von ben Kaiserlichen, 1633 von ben Schweben niebergebrannt und verwüstet, ist es bennoch wieder aufgebaut worden. Ulrich ftarb 1128.

- 39. (44.) Mirich II., ein Freiherr von Castell, regierte mit gerechter Strenge und christlichem Eifer, fand aber so viel Wiberspenstigkeit und Ansfechtung, bag er 1138 resignirte. Zwei Jahre barauf schied er aus bem Leben.
- 40. (45.) Germann I., ein Freiherr von Arbon, Canonicus zu Costnis, hat in wurdiger Weise bis 1167 regiert und sich um bas Bisthum
  mancherlei Verdienst erworben. Ihm ertheilte Kaiser Friedrich I. die im
  Eingange aufgeführte Bulle.

41. (46.) Otto II., ein Graf von Sabsburg, vorher Bropft, ftarb

schon 1169.

42. (47.) Berthold II., nach den Einen von den Freiherren von Busnang im Thurgau abstammend, nach Andern ein Herzog von Bahringen, ftarb mit dem Ruhme eines vortrefflichen Fürsten 1183.

43. (48.) Hermann II. von Fridingen, 1183 bis 1188.

44. (49.) Diethelm, ein Freiherr von Beissenburg und Krenkingen, "vir incomparabili judicio, genii amabilitate", wie Bucelinus sagt, hatte bas Bisthum bis zu seinem Tode, 12. April 1205 inne.

45. (50.) Werner, ein Freiherr von Stauffen, führte während seiner Regierung blutige Fehden mit Ulrich, Abt von St. Gallen, ber auf bas Schloß Reined Ansprüche erhob, wird aber sonst als ein friedfertiger und religiöser Fürst bezeichnet. Er ftarb 1210.

46. (51.) Conrad II., ein Graf zu Andeche und herr zu Tegerfeld, that einen Bug nach Balaftina (1221), von wo er nach brei Jahren zurud-

fehrte, und regierte jum Rugen des Stifts bis 1234.

47. (52.) Heinrich I., ein Graf von Thann ober Tanned, nach Ansbern ein Schent von Winterstetten, warb aus unbefannten Ursachen in einen Krieg mit ben Baronen Gottfried und Heinrich von Repffen verwidelt, ber zum Nachtheil für bie ersteren und beren Anhänger aussiel. Heinrich

bereicherte bas Bisthum burch neue Erwerbungen, vermachte ihm auch bie

Berrichaft Tanned. Er ftarb 1248.

48. (53.) Cherhard II., Truchfeg von Balbburg, nach Andern irrig wie ber Borige ein Schent von Winterstetten , lebte wie viele seiner Borwefer in Uneinigkeit mit ber Abtei St. Ballen, bereicherte bas Stift burch Ankauf neuer Guter und Gerechtsame, brachte jum Beispiel von bem Freiherrn Balter von Rlingenberg bie Brafectur Rlingen mit ber fleinen Stabt Rlins genau an ber Mar für 1152 Mart, Tettingen und Tegerfelb für 160 Mart, von ben Baronen von Rrentingen Reufird fur 350 Mart, Bottenhausen von Silbebold von Stedborn für 300 Mart, von Gberhard Baron von Lupfen bie Gerichtsbarfeit in Rainheim, von Unselm Baron von Wilbenftein ein nicht naher bezeichnetes Prabium, von Sartmann Grafen von Roburg ben Behnten in Binterthur, von ben Schenfen von Winterftetten ben Behnten in Ueberlingen, von bem Ritter von Rurned Edenberg mit allem Bubehor, und verschiedene andere Befiguns gen jum Bisthum, war auch thatig in Reichsangelegenheiten, und verließ nach einer hochst segensreichen Regierung am 19. Februar 1274 bas Beitliche.

49. (54.) Kudolf II., ein Graf von Habsburg, vermehrte die Gewalt und ben Reichthum bes Stifts burch Zutheilung seiner Erbgüter, wie burch ben Ankauf von Arbon mit allem Zubehör von den Freiherren Marquard von Kemnaten und Ulrich von Bodmen. Raberach mit Schloß erlangte er für die unverhältnismäßig große Summe von 4000 Mark. Als er mit dem Abte von St. Gallen, Wilhelm von Montfort, vielen Großen und der Stadt Zürich einen Bund schloß, glaubte man, er werde dem Herzog Albrecht von Desterreich, der ihn ohne Grund und guten Fug mit Krieg überzog, gewachsen sein. Allein er konnte den Berwüstungen im Bisthum keinen schnellen Damm sehen, sah sich doch ohne die rechte Hüse, und starb, solchem

Rriege gram, mit großer Schulbenlaft 1293.

Rach seinem Tobe entstand eine zwiespältige Wahl, die eine Hälfte des

Capitels mahlte

ſ

ţ

ŧ

Ì

ļ

Ì

.

50. (55.) Kriedrich I., ein Graf von Zollern, ber jedoch im nächsten Jahre bes Friedens wegen gegen eine jahrliche Pension freiwillig zurudtrat; bie andere

51. (56.) heinrich II., einen Sohn Ulrich's von Klingenberg, ber von 1294 bis 1306 regierte. Er war Canzler bes Kaisers Rubolf von Habsburg und seines Sohnes Albrecht, und sehr für das Interesse bes Bisthums bedacht. Er tilgte nicht blos einen großen Theil ber unter Rubolf II. entstandenen Schulden, brachte auch neue Bestsungen zum Stift, wie von den Baronen von Regensberg die kleine Stadt Kaiserstuhl am Rhein. Im Jahre 1298 sinden wir ihn auf dem Reichstage zu Rürnberg, auf welchem Abolf von Rassau abgesetzt wurde, und woselbst er mit dem Kurssürsten von Mainz Präcedenzstreitigkeiten hatte. Man rühmt seine Selehrssamkeit, und schreibt ihm einen Tractat: De Angelis, und eine: Historia Comitum Habsburg. zu.

52. (57.) Gerard de Benar, ein Franzose von Geburt, "vir literarum studiis excellentissimus", schreibt Bucelinus von ihm. Er begleitete Raiser

Beinrich VII. auf feinem Buge über bie Alben , war auf ben Bobiftand bes

Bisthums bedacht, und ftarb im Jahre 1318.

53. (58.) Audolf III., ein Graf von Montfort, einsichtig und auf bas Beste seines Stifts bedacht, hielt 1329 eine große Synode zu Cofinit, ward im nächsten Jahre auch Administrator von St. Gallen, wegen seiner Anshänglichkeit an Ludwig den Baier aber ercommunicirt, und erst zwanzig Jahre nach seinem Tode vom Banne losgesprochen. Er entschlief im Jahre 1333 auf dem Schlosse zu Arbon.

54. (59.) Nicolaus I., ein Freiherr von Kenzingen und Frauenfeld, bei Andern irrig aus dem Hause von Großingen entsprossen, ward nicht ohne Widerspruch von Seiten mehrerer Canonifer und Großen des Stifts gewählt, die ihm den Grasen Albrecht von Hohenberg entgegen sesten. Ricolaus reifte jedoch nach Rom, und empfing dort sofort die papstliche Besstätigung. In Folge der hieraus entspringenden Zwietracht gerieth er 1337 in die Gesangenschaft der Barone von Tengen, die ihn auf dem Schlosse Hohen-Höwen sechlosse und vieler Erlen in Freiheit sesten. Er starb 1344 auf dem Schlosse Castell.

55. (60.) Utrich III. Pfefferhart, vorher Dechant ju Coftnig, 1344

bis 1351, ben 6. November.

56. (61.) Johann III., ein Ritter von Winded aus Schaffhausen, war Canzler des Herzogs Albrecht von Desterreich, der ihn dem Bapste Innocenz VI so nachdrudlich empfahl, daß er sogleich als Bischof bestätigt wurde. Als solcher bemühte er sich ernstlich für Verbesserung der Kirchenzucht. Seine Vorgänger führten schon mit den Rittern von Hondurg einen Streit über das Recht auf die Stadt und Burg Markdorf. Zeht gestaltete sich derselbe so hartnädig, daß ihn Conrad von Hondurg am 12. Deseember 1356 in seiner eigenen Residenz ermordete.

57. (62.) Utrich IV. von Fridingen resignirte schon nach etlichen

Wochen, ba er fah, baß man an feine Stelle

58. (63.) Heinrich III., ein Freiherr von Brandis, vorher Abt zu Einstedeln, munschte, der auch die papstliche Bestätigung empfing. Er regierte bis 1384.

59. (64.) Mangold, Freiherr von Brandie, ein Neffe bes Borigen,

ward gleichzeitig mit

60 (65.) Micolaus II., Herr von Riffenburg, jum Bischof erklärt, ben seine Widersacher wählten. Den ersteren führte der Erzbischof von Mainz ein, während der Papst den andern bestätigte. Beide suchten ihr Recht mit dem Schwerte durchzusehen. Jum Glud für das Bisthum behaupteten sich beide nicht lange, denn beide waren gleich unwürdig. Mansgold, der noch im Jahre 1384 starb, verschwendete in der kurzen Zeit 24,000 Gulden; Nicolaus ward 1387 zur Abbankung gezwungen (siehe Olmus).

61. (66.) Burkhard I., ein Freiherr von Sowen, vorher Propft zu Coffnig, fundirte zu Cofinig zwei Capellen und ein Maufoleum zu Chren

feines Bormefers St. Conrab I., und verschieb 1398.

62. (67.) Friedrich II., ein Graf von Rellenburg, vorher Domberr

zu Straßburg, resignirte noch in bemfelben Jahre, und zwar am zehnten Tage nach Uebernahme bes Bisthums, als er in ben hohen Schuldenstand besselben Einsicht gewonnen.

63. (68.) Marquard von Randed, vorher Bijchof zu Minden (fiehe

Minben), regierte in Unruhe bis 1407.

64. (69.) Albert Blaarer von Gireberg resignirte 1411.

65. (70.) Otto III., Markgraf von Roteln (Röttel) und Sochberg, refignirte, wie fein Borwefer wegen ber Schulden und innern Unruhen bes

Bisthums, im October 1432.

66. (71.) Friedrich III., Graf von Zollern, Domherr zu Straßburg und Costnis, erhielt noch in jungen Jahren das Bisthum. Da seine beiden Borganger noch lebten, und somit drei Bischöse von den Einkunsten des Sprengels zehrten, war er zu außerordentlicher Sparsamkeit genöthigt, der er sich mit solchem Edelsinn und Zuvorkommenheit unterzog, daß er sich die allgemeine Liebe und Achtung erwarb. Die sehr gesunkene Zucht der Geistlichkeit gab ihm Beranlassung kurz vor seinem Tode eine große Synode zu halten. Er starb am 31. Juli 1436.

67. (72.) Heinrich IV., Freiherrn von homen (hemen), haben wir bereits als Abministrator von Chur, seit 1441, und zwar bort als heinrich V. fennen gelernt. Er fauste für bas Bisthum von ben Eblen von Ehingen und Guttenau die Schlösser Guttingen und Morburg um
6000 Gulben, und schied mit bem Ruse eines Berschwenders aus bem

Leben 1462.

68. (73.) Burkhard II. von Ranbed ftarb am 13. April 1466.

69. (74.) Hermann III. von Breiten-Landenberg, vorher Dechant ber Cathedrale, regierte bis 1477.

70. (75.) Ludwig von Freiberg, seit 1475 Coadjutor Hermann III., verschieb 1480.

71. (76.) Otto IV., Graf von Sonnenberg, bis 1491.

72. (77.) Thomas Ferlower von Cilly, ein Ungar, vorher Propst zu

Coftnis, bis 25. April 1496.

73. (78.) Hugo von Hohen-Landenberg mußte sich der religiösen Bes wegungen halber mit den Domherren nach Ueberlingen (1527) zurud ziehen. Er refignirte 1529.

74. (79.) Balthafar Merklin (Merkel) von Waldkirch, Reiche Bices

cangler, ftarb 1531 im Alter von zwei und fünfzig Jahren.

Rach ihm ward Sugo von Sohen-Landenberg noch einmal bewogen,

bas Bisthum zu übernehmen, boch ftarb er bereits im nachften Sahr.

75. (80.) Johann IV., ein Graf von Lupfen, übernahm die bischöfliche Burbe nach vielem Wiberstande seinerseits. Denn er besorgte, daß der größte Theil seines Sprengels im ehemaligen Berzogthum Burtemberg sich von der römischen Lehre ganzlich trennen, und jener Zwingli's und Luther's beipflichten wurde, was auch schon im zweiten Jahre seiner Regierung ersfolgte. Er erlitt dadurch eine erhebliche Beschränfung der Einfunste, und ward durch die öftern Ueberfälle der Glaubensgegner so eingeschüchtert, daß er den Papst vorerst um Abtretung der beiden Abteien Reichenau und Deningen bat, bald aber (December 1536) auf das Bisthum verzichtete, auf

seine Domherrnpfrunde fich beschränkte, und fich auf fein Familiengut Engau gurudiog.

76. (81.) Johann V. be Wega, vorher Bifchof zu Rothschilb und Erz-

bischof zu Lunden, farb am 13. Juni 1548.

77. (82.) Chriftoph Degler von Abelberg, J. U. D., flarb am

11. September 1561.

78. (83.) Marcus Bittieus, altefter Sohn von Bolfgang Dietrich, Grafen von Sohenems, und ber Clara von Mebici, geboren am 19. August 1533, versuchte fich wie sein Bruber Jacob Hannibal wiber feiner Mutter Willen anfänglich im Kriege. 216 aber einft in Rom ein Wagen über ihn fiel und feinen Degen brach, ihn felbft jeboch mertwurdiger Beife nicht beicabiate, erblicte er hierin einen Bint ber Borfehung, und fein Dheim, Bapft Bius IV., bestimmte ihn, fich bem geiftlichen Stanbe zu widmen. Er erhielt im Jahre 1561 bas Bisthum Caffano in Calabrien, und wurde fofort unter Begleitung bes berühmten Bischofs von Bitonto, bes Cornelius Musso, an den Sof des Raisers Ferdinand I. geschickt, angeblich um sich Weltkenniniffe zu erwerben und feine fimplen thatischen Ranieren gegen biplomatische Gewandtheit vertauschen zu lernen, und auch in ber Absicht, baß ihm ber Raifer irgend ein beutsches Bisthum verschaffen moge. Und er wurde noch 1561 jum Fürftbischof von Cofinit erwählt, mahrend ihn faft gleichzeitig fein Dheim mit bem Carbinalohut schmudte. Er erhielt auch, obgleich ftets von ben Borromei angefeindet, Die Abteien Casa nuova in Abruggo, La Trinité zu Bendome, die Legationen Avignon und Ancona, bas Ergpriefterthum von St. Johann im Lateran, bas Amt eines Groß-Bonitentiartus, besuchte als Legat bas Concil von Trient, refignirte im Jahre 1589 bas Bisthum Cofinis, und ftarb am 15. Februar 1595. Ein Mann bebeutenben Beiftes ift er burchaus nicht gemefen.

Dit ihm beschließen wir hier die Reihe ber Coftniger Bischöfe.

# Eich ftädt.

(Bisthum.)

Has Bisthum Eichftabt ift nicht, wie fast allgemein angenommen, 741, sonbern erft im Jahre 745 vom heiligen Bonifacius gestiftet worben, nachdem ihm auf fein Bureben Graf Swigger von Birfchfelb ben größten Theil feiner Graffchaft um ben flug Altmuhl, vom Schloffe Raffenfels bis Beißenkirchen, ichentungeweise abgetreten, wofür beffen Rachfommen lange Beit hindurch die Schirmvögte bes Sochftifts und beffen oberfte Richter in Es lag zwijchen ben beiben Marfgrafenthumern weltlichen Sachen blieben. Unsbach und Baireuth, ber Dberpfalz, bem baierschen und schwäbischen Rreis, und ward ju Franken gerechnet. Wir werden bei ben einzelnen Bis schöfen seben, wie fich bas Bisthum burch Schenfungen, Unfaufe und sonftige Erwerbungen erweiterte und abrunbete. Bor feiner Sacularifation umfaßte es einen Flächenraum von zwanzig Geviertmeilen mit ungefähr Es war in bas obere, mittlere und untere fechezigtaufend Bewohnern. Sochftift getheilt, wovon jebes wieder feine besonderen Memter hatte. obern Sochftift lagen: 1. Dberamt Bahrberg . Berrieden; 2. Dberaint Ahrberg Drnbau; 3. Pflegamt Bernfels. Spalt; 4. Pfleg. amt Abenberg; 5. Bflegamt Sanbfee-Pleinfelb; 6. bes Dom-3m mittlern Sochstift lagen: capitels Raftenamt Bolferftabt. 1. bas Landvogteiamt; 2. Stabtpropftei- und Bicebomamt; 3. bes Domcapitele Richteramt ju Gichftabt; 4. ber Stabtmagis ftrat ju Gichftabt; 5. Bflegamt Raffenfele; 6. Bflegamt Dorne. heim; 7. Bflegamt Dollnftein; 8. Bflegamt Belbeim; 9. Bfleg. amt Titting-Raitenbuch. Im untern Hochstift: 1. Oberamt Birfcberg-Beilngries; 2. Pflegamt Obermaffing; 3. Pflegamt Ripfenberg, und 4. bie in Baiern gelegenen Sofmarten Thanhaufen und Depern. Diefe Memter umfaßten bie Sauptftabt, fieben Municipalftabte, funfzehn Martifleden, und funfhunbert Dörfer und Beiler. Die geiftliche Berichtsbarfeit ber Bischofe, in oberfter Inftang unter bem Ergftift Daing ftehend, erftredte fich noch uber bie Grengen bes Furftenthums binaus über 200 Pfarreien und Beneficien, bie in acht Capitel getheilt -

waren, und bei 130,000 Seelen zählten (f. Gabriel, 52). Die Bischöfe, Fürsten bes deutschen Reichs, hatten ein jährliches Einkommen zwischen hunderts bis hundert und dreißigtausend Gulden. Bruschius rühmt von ihnen, daß sie sich ftets die allgemeine Ruhe håtten sehr angelegen sein laffen. Was die Erdämter des Hochstifts andetrifft, so waren dessen Rarschälle die Ritter von Kuttenheim, hernach die von Dorner, und noch später die Freiherren von Schenf und Grafen von Castell; Kämmerer die Ritter von Detstingen, später die von Schaumburg; Truchsesse die Ritter von Mur, dann die Edlen von Leonroth; Erbschenken erst die Ritter von Ahrberg, später die von Eyb.

Bum ersten Bischof verordnete ber heilige Bonifacius

- 1. St. Wilibald. Er stammt aus sächsischem Geblut und ist in England geboren. Als er im dritten Lebensjahre schwer erkrankte, gelobten seine Eltern, ihn der Kirche zu widmen, falls ihn Gott am Leben erhalte. Also geschah es, und er ward im Alter von fünf Jahren in ein Rloster gethan. Erwachsen trat er mit seinem Bater und seinem Bruder Wunibald eine Reise nach Rom an. Und odwohl Ersterer zu Lucca stard, sesten die Brüder doch ihre Reise fort und zogen von Rom in's gelobte Land. Nach seiner Rückstehr begab sich Willbald in das vom heiligen Benedict gegründete Stammskofter Monte Caisino in Campanien, und lebte nach seiner Regel. Her traf ihn ein spanischer Priester, der ihn zu einer abermaligen Reise nach Kom beredete, wo ihn der Papst dem heiligen Bonisacius empsahl. Dieser schiedt ihn nach Eichstädt, wo er 781 im Alter von sieden und siedzig Jahren in dem von ihm erbauten Kloster, das den Ansang der Stadt Eichstädt bildete, starb und begraben ward. Im Jahre 1014 versetze ihn der damalige Papst unter die Zahl der Heiligen.
  - 2. Gerodius, bis 802.
  - 3. Aganus (Agamus), bis 819.
  - 4. Adelung, bis 841.
  - 5. Attinus (Altunus), bis 858.
- 6. Other, bis 880 ober 881, erbaut zu Ehren ber heiligen Balburgis ein Benedictiner-Ronnenflofter (871) in der Rahe des Hauptflofters.
  - 7. Gottschalk, stirbt schon 882.
- 8. Erdambold (Erchanbold, Erchambald, Erfenwald), erhielt 888 bie mächtige Abei Safenried bei Ansbach, aus der er die Benedictiners mönche angeblich wegen ihres verwerflichen Lebens vertried, und sie in ein weltliches Stift verwandelte, aus welchem der gleichnamige Ort entstand. Im nächten Jahre (889) vergabte Kaiser Arnulf dem Bisthum einen Ort Ramens Sezzi "cum parte sylvae et foresti de curte Weissendurg." Im Februar 908 erhielt Erchambold vom Kaiser Ludwig die Erslaubnis, den Fleden Sichfädt mit Mauern zu umgeben, eine Jouffatte baselbst zu errichten, Märkte zu halten und Münzen zu prägen, was Kaiser Conrad I. seinem Rachfolger 919 bestätigte. Denn Erchambold selbst starb bereits am 19. September 908. Daß er nicht 902 gestorben sein kann, wie mehrsach angegeben, geht aus der Urfunde Ludwig's schon hervor.
  - 9. Malfried, 908 bis 933.
  - 10. Stargand (Starfhand), bis 955.

11. Arginald, bis 989.

12. Meingos (Megingo, Megingaubus), ein Graf von Lechsmund und Amverwandter Raifer Seinrich II., bis 1014. Er emarb 1008 ben Wildbann im Rudmareberg und Sulggau, wofür er Mehreres bem Bisthum Bamberg abtrat.

13. Gungo I. (Gundader), bis 1019, gab für bas Bisthum Bamberg noch hin, was jum Archibiaconat Eggoleheim gehörte, und empfing ba-

für jur Entschädigung bie Abteien Berching und Beilngries.

14. Walter, bis 1021.

15. Seribert, ein Graf von Rottenburg, bis 1042. Er hatte fich mit bem Bijchof von Bamberg wegen Territorialftreitigkeiten ganglich zers schlagen, mußte bedwegen seine Diocese verlaffen, und ftarb zu Freifingen.

16. Gottsmann, bes Borigen Bruber, farb noch in bemfelben

Jahre 1042.

- 17. Gebhard I. (nicht Gerharb), ein Graf von Calw, nach Andern von Dollnstein und Hirscherg, vorher Domherr zu Eichstädt, stiftete 1053 bas Benedictinerkloster Beiffenau, ward als Bictor II. auf den papstelichen Stuhl erhoben, und führte das Pontisicat vom 13. April 1055 bis in den Juli 1057.
- 18. Gungo II. regierte bis 1075, und erwarb bem Bisthum verschies benes Grundeigenthum "in villa Berg, in pago Mitarshofen."

19. Mirich I. bis 1099.

20. Cherhard I., ein Marfgraf von Steinfurt, bis 1111.

21. Ulrich II. farb 1125 an ber Beft.

- 22. Gebhard II., Graf von Birfcberg, regierte bis 1149. 23. Burchard, bis 1153, in welchem Sahre er abgefest warb.
- 24. Conrad I. von Morsbach, erhalt 1158 von Kaiser Friedrich I. Rebborf geschenft, wo er ein Kloster Augustinerorbens errichtet. Er starb 1171.

25. Egilolf, refignirt 1182.

26. Otto erwarb in der Billa Phrund orf mehrere Grundftude und Leibeigene (1189), bedachte das Klofter Rebborf, und ftarb 1196.

27. Hartwich, ein Graf von Sulzbach, nach Andern von Hirschberg,

regierte bis 1223.

28. Friedrich I., ein herr von hauenftabt, 1223 bis 1226.

29. Seinrich I. von Biplingen, 1226 bis 1229.

30. Geinrich II., Goler von Tifchingen, 1229 bis 1234.

31. Geinrich III. von Ravensberg, 1234 bis 1237.

32. Friedrich II. von Pareberg, erlangte im August 1237 ben bischöflichen Stuhl in Folge seines Ruses als Gelehrter. Er vertrug sich jedoch nicht mit den Großen seines Stifts, benn auf der Kirchenversammlung zu Mainz im Jahre 1239, der er persönlich beiwohnte, übergab er eine Besschwerde gegen seine Dienstmannen und Ministerialen, wie auch gegen die Bürgerschaft von Eichstädt, daß diese, obgleich schon ein Jahr ercommunisciert, doch ihn mit seiner Geistlichseit vertrieben, Laien zum Bischose, Domspropste und Dombechanten erwählt, die Sacristei der Domkirche erbrochen, und ihre Todten unter dem Freudenschalle musikalischer Instrumente begraben

hatten. Kaiser Conrad IV. stellte die Ordnung wieder her. Im Jahre 1243 erwirfte Friedrich auf dem Kirchenrathe zu Mainz die Bestätigung des Borzugs seines Bisthums vor Hildesheim, Paderborn und Worms, mit der Berechtigung, in Abwesenheit des Mainzer Erzbischofs die Diocesansspnoden zu leiten. Gegen geistliche Stiftungen und Klöster bewies er sich freigebig. Er verschied am 28. Juni 1246.

33. Seinrich IV., geborner Herzog von Burtemberg, erwarb bem Bisthum mehrere neue Guter, brachte Buch brunn vom Grafen Mangold von Bilbberg zum Stift, und erhielt auch durch den Tod Albrecht's, des letten herrn von Sternberg, 1254 das gleichnamige Bergichloß im Coburgschen, womit Graf heinrich von henneberg belehnt ward. heinrich

ftarb 1259.

34. Engelhard (Edhard), bis 1261, hat ben Reubau bes Domes von Grund aus begonnen.

35. Mildebrand von Mern, bis 1276.

36. Reinbot (Reimbot) von Mulnhard brachte 1277 (nicht 1295) burch Rauf vom Burggrafen Conrad von Rurnberg Spalt und Sanbefron um taufend Pfund Beller jum Biethum, "boch mit fo gethanner Bescheibenheit, und Bedingen, bag Bir und Unsere Rachtommen, ben vorgenannten Berrn Graffen Conraben geben follen, eilff Jahr, bieweil er lebt, und antwortten zu Rurnberg, alle bie Bult, flein und groß, die zu Spalth und Sandtichron zu recht gehoret, und billig, es fepe an Rorn, an Saberen, an Pfeningen, an gewöhnlicher Steuer, an Rafen, an Aprn, ober an Schweinen." "Beschehe aber bag bie Ugnes bem Burggrafen ihren Berm überlebte, so follen Bir ihr ju ihrem Leibe eilff Jahr von ben fo genannten Butteren geben, und antwortten ju Rurnberg 70 Bfundt Saller, 30 Gummer Roggen und 30 Saberen, Rurnberger Dezen, und fur Schwein aus ber Muhl zu Spalt, ober 6 Pfundt Saller jedweder fo viel, ale eilff, wie bie Bibl und Frift vorgeschrieben ift." Im Jahre 1284 erhielt er von Albrecht, genannt Rindemaul, Senior von Berbenfele, bas Schloß Berben fele (Bernfele) mit ben Butern ju Teulnberg (Theilenberg), Berrichebach, Erlbach, die Fischerei im Fluffe Ratizena (Regat), für taufend Pfund heller. 3m Jahre 1291 vermachte Gebhard VI., Graf von Birichberg, fein Sauptichloß Sirich berg mit Bubehor bem Sochftift, fofern er finderlos bliebe und fturbe; 1296 feine Rechte über Gulgburg, Die Schirmvogtei über Gichftadt felbft, über Berching und alle bifcoilichen Tafelguter. In bemfelben Jahre faufte Reinbot von Conrad III., Burggrafen von Rurnberg, Schloß und Dorf Abenberg (Amberg) famint allen Butern , Garten Sofen , Dublen und Berechtigfeiten, fur viertaufenb Pfund Heller. Doch behielt fich ber Berfäufer bie Mannlehen vor, und auch alle leibeigenen Leute waren in ben Kauf nicht inbegriffen. Roch andere kleinere Erwerbungen machte Reinbot, und ftarb 1297, nachdem er Abenberg noch zut Stabt erhoben.

37. Conrad II. von Pfaffenhaufen, herzoglich baierscher Cangler, hat es mehr als einer seiner Borganger sich angelegen sein lassen, bas Bisthum mit Stabten, Dorfern, Schlössern und Landgutern zu vermehren. Im Jahre 1301 faufte er von Conrad Struma von Kipfenberg bessen Schloß

Rinfenberg mit allen Gerechtfamen, Leuten und Bubeborungen; 1302 fchentte ihm ber Burggraf Conrad von Rurnberg bie Balfte eines Sofes in Spalt: in bemfelben Jahre trat ber Burggraf Friedrich von Rurnberg mehrere Buter in Sabwareborf ab, verfaufte Bebhard Graf von Sirfcberg bem Bisthum bas Schloß Sanbfee nebft ben Dorfern Diftelbach, Mulftetten, Bleinfelb, Stirn, Ober-Albeneborf, Rieber-Albensborf, alle feine Befigungen in ben Dorfern Breitenlohe, Reifach, Balbingen, Remmaten und Grungeleborf, ferner Balbungen bei Almereborf, Stirn, Breitenlohe, Bleinfelb, ben fogenannten Geiereberg, bei Bugemuhl, vier Bivarien in Breitenlohe, Manblacher-Buhl, und in Burten, eine Curie in Eibensheim, ein Brabium in Egweil und Manblach, Mublen und Grundflude in Landfrighoven (Landershofen), Bunbgolbins gen (Gundelfingen), Pfahlborf und Reichehofen. Rachften Jahres vertaufte ber Graf feine Guter in Bfraunfelb, Gottfrieb Schent von ber Altenburg einen Sof ju Dber-Emmenborf. 3m Jahre 1304 trat Bebhard von hirschberg wiederholt sein hauptschloß ab, bazu Beiln. gries, Berbe, Rreylingen, Bell, Rirdbuch, Dentenborf, Stambeim, Ahausen, Pfraundorf, Obers und Unters Emmenborf, Dening, mit Allem, was auf bem fogenannten Refen. huller- und Rubmare berg lag, besgleichen mit Allem, was zwischen ber Unlauter und Schwarzach begriffen, mit bem bebeutenben Bifchofes forft und andern Waldungen. In bemielben Jahre ichentte Albert, genannt Lon, ber Gichftabter Rirche feine Curie in Chrenreicheborf. Einige Monate fpater (1305) verfaufte Berthold Graf von Graisbach bie Balbung Jungholy bei Bfraunfeld. Run ftarb aber ber Graf von Sirfchberg (4. Mai 1305), und die Bergoge von Baiern widersetten fich ben Unordnungen feines Teftaments. Raifer Albrecht brachte es jedoch ju einem Bergleiche zwischen ben Bergogen von Baiern und bem Rachfolger Conrad II., da biefer felber einige Wochen nach bes Grafen von Sirschberg Beimgang bas Beitliche gefegnet. Gifrig in ber Berfolgung Unbereglaus biger, namentlich ber Juben, hat er in bemfelben Grabe bas Befte feiner Rirche vor Augen gehabt. Den Dominifanern baute er ju Gichftabt ein Rlofter nebft Rirche.

38. Johann I., natürlicher Sohn eines Eblen von Dirpheim, in einem Dorfe bes Canton Zurich geboren, that sich frühzeitig burch vortressliche Geistesanlagen hervor, beren eifrige Ausbildung, besonders in der Rechtswissenschaft, ihn zum Propst in Zurich und Canzler Raiser Albrecht I. beförberte, durch deffen Einstuß er den bischösslichen Stuhl in Eichstädt bestieg, und zwei Jahre später Bischof von Straßburg ward (s. Straßburg). Der Bergleich, den die Herzöge von Baiern, als ehemalige Lehnsherren und Berzwandte des Grafen von Hirschberg, mit ihm schlossen, lautet:

In Gottes Ramen Umen. Wir AUDOLF und LUDWIG von Gottes Gnaben Pfalzgraffen von bem Rein, und Herzogen ze Bahrn, veriehten und thun kunt, allen ben, die disen Brieff sehent, ober hörent lesen, das wur umb alle Ansprüch, die wur hetten, gen unserm Herrn Herrn Joshanns Bischoff ze Enstett, und seinem Gotteshaus, umb die Ribers

hatten. Kaiser Conrad IV. stellte die Ordnung wieder her. Im Jahre 1243 erwirkte Friedrich auf dem Kirchenrathe zu Mainz die Bestätigung des Borzugs seines Bisthums vor Sildesheim, Paderborn und Worms, mit der Berechtigung, in Abwesenheit des Mainzer Erzbischofs die Diöcesanshynoden zu leiten. Gegen geistliche Stiftungen und Klöster bewies er sich freigebig. Er verschied am 28. Juni 1246.

33. Heinrich IV., geborner Herzog von Burtemberg, erwarb bem Bisthum mehrere neue Guter, brachte Buch brunn vom Grafen Mangold von Wilbberg zum Stift, und erhielt auch durch ben Tod Albrecht's, bes letten herrn von Sternberg, 1254 bas gleichnamige Bergichloß im Coburgschen, womit Graf heinrich von henneberg belehnt warb. heinrich

ftarb 1259.

34. Engelhard (Edhard), bis 1261, hat ben Reubau bes Domes von Grund aus begonnen.

35. Mildebrand von Mern, bie 1276.

36. Reinbot (Reimbot) von Mulnhard brachte 1277 (nicht 1295) burch Rauf vom Burggrafen Conrad von Rurnberg Spalt und Sanbsfron um taufend Pfund Beller jum Bisthum, "boch mit fo gethanner Bescheibenheit, und Bebingen, bag Bir und Unfere Rachfommen, ben vorgenannten Berrn Graffen Conraden geben follen, eilff Jahr, bieweil er lebt, und antwortten ju Rurnberg, alle bie Bult, flein und groß, bie ju Spalth und Sandtichron zu recht gehöret, und billig, es fepe an Korn, an Saberen, an Bfeningen, an gewöhnlicher Steuer, an Rafen, an Aprn, ober an Schweinen." "Beschehe aber bag bie Ugnes bem Burggrafen ihren Berrn überlebte, fo follen Wir ihr zu ihrem Leibe eilff Jahr von ben fo genannten Gutteren geben, und antwortten ju Rurnberg 70 Pfundt Saller, 30 Summer Roggen und 30 Saberen, Rurnberger Megen, und fur Schwein aus ber Muhl zu Spalt, ober 6 Bfundt Saller jedweber fo viel, ale eilff, wie bie Bihl und Frift vorgeschrieben ift." Im Jahre 1284 erhielt er von Albrecht, genannt Rinbomaul, Senior von Berbenfels, bas Schloß Berben = fele (Bernfele) mit ben Gutern ju Teulnberg (Theilenberg), Berrichebach, Erlbach, die Fischerei im Fluffe Ratizena (Rezat), für tausend Pfund Seller. 3m Jahre 1291 vermachte Gebhard VI., Graf von Birfchberg, fein Sauptschloß Sirfchberg mit Bubehor bem Sochftift, fofern er finderlos bliebe und fturbe; 1296 feine Rechte über Gulyburg, Die Schirmvogtei über Gichstädt felbst, über Berching und alle bischoflichen Tafelguter. In bemfelben Jahre taufte Reinbot von Conrad III., \* Burggrafen von Rurnberg, Schloß und Dorf Abenberg (Amberg) fammt allen Gutern, Garten Sofen, Dublen und Berechtigkeiten, fur viertaufenb Bfund Heller. Doch behielt fich ber Berfaufer bie Mannlehen vor, und auch alle leibeigenen Leute waren in ben Rauf nicht inbegriffen. Noch andere kleinere Erwerbungen machte Reinbot, und ftarb 1297, nachdem er Abenberg noch zut Stabt erhoben.

37. Conrad II. von Pfaffenhausen, herzoglich baierscher Canzler, hat es mehr als einer seiner Borganger sich angelegen sein laffen, bas Bisthum mit Stabten, Dorfern, Schlössern und Landgutern zu vermehren. Im Jahre 1301 fauste er von Conrad Struma von Kipfenberg bessen Schloß

Rivfenberg mit allen Gerechtsamen, Leuten und Bubehörungen; 1302 fchenkte ihm ber Burggraf Conrab von Rurnberg bie Salfte eines Sofes in Spalt; in demfelben Jahre trat ber Burggraf Friedrich von Rurnberg mehrere Guter in Sabwareborf ab, vertaufte Gebhard Graf von Sirichberg bem Bisthum bas Schloß Sanbfee nebft ben Dorfern Diffelbach, Dulftetten, Bleinfelb, Stirn, Ober-Albensborf, Rieber-Albensborf, alle feine Befigungen in ben Dorfern Breitenlohe, Reifach, Balbingen, Remmaten und Grungeleborf, ferner Balbungen bei Almereborf, Stirn, Breitenlohe, Pleinfelb, ben fogenannten Beiersberg, bei Bugemuhl, vier Bivarien in Breitenlohe, Manblacher-Buhl, und in Burten, eine Curie in Eibensheim, ein Brabium in Egweil und Manblach, Dublen und Grundstude in Landfrighoven (Lanberehofen), Gunbgolbin. gen (Gundelfingen), Pfahlborf und Reichehofen. Rachften Sahres verfaufte ber Graf feine Guter in Bfraunfelb, Gottfried Schenf von ber Altenburg einen Sof ju Dber-Emmenborf. 3m Jahre 1304 trat Bebhard von Sirichberg wiederholt fein Sauptschloß ab, bazu Beiln. gries, Berbe, Krenlingen, Bell, Rirchbuch, Dentenborf, Stambeim, Ahaufen, Bfraundorf, Dber- und Unter-Emmenborf, Dening, mit Allem, mas auf bem fogenannten Refen. hullers und Rubmareberg lag, besgleichen mit Allem, was zwischen ber Anlauter und Schwarzach begriffen, mit bem bebeutenben Bifchofe. forft und andern Waldungen. In demfelben Jahre fchenfte Albert, genannt Bon, ber Gichftabter Rirche feine Curie in Chrenreicheborf. Einige Monate spater (1305) verkaufte Berthold Graf von Graisbach bie Balbung Jungholy bei Bfraunfeld. Run ftarb aber ber Graf von Sirfchberg (4. Mai 1305), und die Bergoge von Baiern wiberfetten fich ben Anordnungen feines Teftaments. Raifer Albrecht brachte es jedoch ju einem Bergleiche amischen ben Bergogen von Bgiern und bem Rachfolger Conrab II., ba biefer felber einige Wochen nach bes Grafen von Birfchberg Beimgang bas Zeitliche gefegnet. Gifrig in ber Berfolgung Unbereglaubiger, namentlich ber Juben, hat er in bemfelben Grabe bas Befte feiner Rirche vor Augen gehabt. Den Dominifanern baute er zu Gichftabt ein Rlofter nebft Rirche.

38. Johann I., natürlicher Sohn eines Eblen von Dirpheim, in einem Dorfe bes Canton Zurich geboren, that sich frühzeitig burch vortresseliche Geistesanlagen hervor, beren eifrige Ausbildung, besonders in ber Rechtswiffenschaft, ihn zum Propst in Zurich und Canzler Kaiser Albrecht I. beförderte, burch bessen Einstuß er den bischösslichen Stuhl in Eichstädt bestieg, und zwei Jahre später Bischof von Straßburg ward (s. Straßburg). Der Bergleich, den die Herzöge von Baiern, als ehemalige Lehnsherren und Berswandte des Grafen von Hirschberg, mit ihm schlossen, lautet:

In Gottes Ramen Umen. Wir AUDOLF und LUDWIG von Gottes Gnaben Pfalzgraffen von dem Rein, und Herzogen ze Bapen, veriehten und thun kunt, allen den, die disen Brieff sehent, oder hörent lesen, das wur umb alle Ansprüch, die wur hetten, gen unserm Heren Herrn Ioshanns Bischoff ze Epstett, und seinem Gotteshaus, umb die Ribers

Burath ze Hursperg, und was barzue gehört, Gut und Leut, Evel und Unebl , und umb andere etliche Gut, Bogten , Dorffgericht , Steuern, Solger und Wildt Bann, Die unfer lieber Dheim feel. Graff Gebhardt von Sureperg laffen hat, bie wur jahen, bas fie uns ju ber Graffschafft ledig maren worben, und auch von ber Dagfchafft, ale er uns gebunden mas, die wur worden bullig ze Erben, und barwider ber vorgebachte Bischoff fach fur fich , fur fein Capitel , und fur etliche Clofter, bie er von Recht versprechen sollt, bas in berfelben Gut etlichen unfer vorgenanten Dheim von Sureberg gegeben, und gemacht hat bey feinen lebenbigen Leibe, und auch etlichin maren ihm lebig worben, bie er ze Lehm bet von feinem Gotteshaus, und bet auch feinliche felbe ledig laffen burth feiner Seel willen, ber Anfpruch aller gieng mur ietweberthalben mit gemeinen Rath, aus fieben Ritter von unferm Theil auf herrn von Seefelt, habmarn von Laber, und Berchtol von Rechlinge. Darwider ber vorgenannte Bischoff namb Rubigern von Dittenhoven, Burger ze Werbenfele, Ludwigen von Cyb, Spfarten von Morensheimb, und mit gemainer Bunft namben wir bedenthalben Seinrich ben Marschalth von Bappenheimb ze einen Ubermanne, also bas bie fieben über biefelben Sache nach fogetanner Beifunge, und Borheit, Die ber vorgeschrieben Bischoff fürbringen, nicht ein gemeins und unerzogens Recht fprechen folten, por benfelben fieben hat ber vorgenannte Bifchoff für fich und feine Gottshäufer, mit handtveften, und mit etbarn lebenbigen Zeugen feines Rechten als Berre geweiset, bas er mit Gericht und mit rechter Urtheil behabt hat, allwo ansprechigen Gut, bie hernach geschrieben stehet, und alle die Bogten, ale fie ber vorgenannte unfer Dheim herbracht hat, und von ben Guten ift bes erften ausgenohmen, unfer Graffichafft, bie une ledig ift worben mit bem gand. Bericht, und mit allem bem Recht, bas bargu gehört, und welche Recht bie Graffichafft haben foll, ber foll man fragen, an ber Landtschrännen in der Graffschafft, und ift auch ausgelassen die Bogten zu Tollenftein, über bes Clofters But ze Bergen. Des erften hat ber vorgenannte Bifchoff behabt, bie inbern Burdh je Bursperg, Leut, Gat und Bericht, ale fie hernach genennet finbt, bas Solg ju bem Sobenrain, ben Mardh je Beningrus, bas Dorff je Berbe, Chregling mit bem Burchftall, und Leut, Gut und Bericht, und mas bargu gehort, Paulehoven, Irnfribes. borffen (- Friebertehofen -), Ahaußen, und bas anber Ahaußen (- Rirchanhausen unt Batanhausen -), Phrowenborff (- Bfraundorf -), Sowestette (- Sofftetten -), Bifenhofen, ben Sattenhof, herrensperg, Leutharts. houen (- Lubhartshofen -), Sumlichleut, Fribetshoven, Riblingen, Dbungesborff, Ruthartes. Ofterberg, hoven, Griesbach bei Berchingen, Risbach (- Grisbach -), Berchufen, Bortheim an ber Schwarzach (- Forchheim -), Sols Rurchen (- Gulgfirchen -), Dbernborff, Winnars. hoven, Ronnigborff, Balmborff, Schweudhereborff, Frandhendorff, Chuvenhul (- Rafenhul -), Reitten.

buch, Deningen, Mitelberff, Lochborff, Malcherftete ten, hemsperg, Detmaringen, Ofterborff, Tegningen (- Toging -), Belle, Bogetal, Anchalmeborff, Satlern, Rylungeborff, Altenzelle, Reuenzell, Efchen. bud, Churchbuch, Buge, Bant, mit bem Burfftall Torens borf, Brune, Dendhenborff, Oberemmenborff, Rieberemmendorff, mit bem Burdftall Chrarabufen, bie Duble. Riebermergingen, und Stambaim, in ben vorgenannten Dorf. fern allen hat berfelbe Bifchoff behabt, Leut, und But, und Gericht mit allen Retht, an das Land-Gericht, barnach fo hat er behabt in bem Ambt ze Enftetten bie Dorffer, die hernach geschrieben fint, und auch bie Dorff- Bericht, Bfalborff, Sinwemftetten, Erden-Bachenzell, Pollenvelbe, Sallach, brechtshoven, Smitharteshul, Bolderszelle, Sappenvelbe, ze bem Robe, Schermfelbe, Doffenfelbe, Bifenhart, Deilen. hoven, Riebermedenlohe, Dbermedenlohe, Abelbloe. Brul, Buttenvelbe, Buttenfelbe, Saubervelbe, Bols derehoven, Buffensheim, Biburch, Sereut, Entens. beim, Lio-Bolteshoven, Dichetal, Bezftetten, Guchengelle (- Echenzell -), Pabenvelbe (- Bemfelb -), Battenhoven, Dtingen, Tungesborff, Dipoltescelle, Bundoltingen (- Gungolbing -), Bfalfpannt (- Bfale point -), Dienbrunn, Dnchingen, Bfingen, Egweil, Attenvelbe, Unberftall, Urchensheim, Bettenhoven, Mulhaufen, und bas Lendingen, bas Bericht halbs Buten. mand, Senbach, Mulhoff, und Bericht Gruvenberg (- Grevenberg -), zwey Morepach, Emfingen, Mantlod. Pfromvelbe, Azelberg, Sattenhoven, Schultheißens borff, Rutmansperg (- Rubmarsberg -), Linten, Bevingen, Bagenhoven, ben Bfalenthoff (Bfalghof) ge Epftetten, und bes Graffen Soff, ben ber Pfarr, Die But alle hat ber vorgenannte Bifchoff behabt, in allem bem Recht, ale fie unfer Dheim herbracht hat, an bas Land-Gericht, ale vorgeschrieben ift. Er hat auch behabt ben Bilbtpann auff bes Bischoffs Forfft auf bem Behann bis an ben Beisgenhard, von bem Beisgenhard bis auf ben Langengries, von bem Langenaries bis auf ben Ramensperg, von bem Ramensperg bis auf bas Mychath bei Raffenfele, von bem Anchath bis an ben Sothenberg, von bem Sochenberg ungen auf Bfingener Korft, von bem Bfingener Forft ungen auf bas Sallach, von bem Sallach ungen auf bas Berchten Andnach, von bem Berchten Anchach auf ben Sohenrann, ron bem Sohenrhann auf ben Betennaher, mit allen ben Billen und Bemerchen, Die bargu gehörent, und ba entamischen fint, und als fie unser Oheim mit Bewonheit und mit Recht hergebracht hat, barzu hat er behabt, bas alle feine Gut, und bes Capitele ju ber Graffichaft fren fullen fein, und Ryeman ba richten foll, benn er und fein Ambileut an die Recht, die auf unfer Landtschrann gehörent, und bas ber vorgenannt Bischoff, und seine Gotteheuser die vorgeschriben Gut und Recht fürbas ewiglichen mit Rueb, und an alle Ansprache haben, und besitzen, als et hie vor mit Schrifft bescheiden ist, das veriehen wuren ihm mit diesen gegenwärtigen Brieff, ben wur ze einen offen Urfunde, und zu einer ewigen Zuchnusse verstegelt haben, mit unser beyder Insigl, das geschah ze Eymershaim, und der Brieff wart gegeben, da von Christ Geburde waren tausent Jar, brühundert Jar, und darnach in dem fünssten Jar, an dem ersten Tage, nach St. Lucas Tage.

Ebenso wurden nachsten Jahres Streitigfeiten bes Bischofs mit bem Abte bes Benedictinerklofters zu Blankftetten über Guter zu Greglingen, und mit Dieter von Caftell, Landvogt zu Rurnberg, wegen ber Gerichtebar-

feit in mehreren Dorfern, friedlich beigelegt.

39. Philipp von Rothshausen, 1307 bis 1322, traf im erften Sabre feiner Regierung mit ber Stabt Gichftabt einen Bact, worin er fur fich und feine Nachfolger auf alle migbrauchlich eingeschlichenen Laften verzichtete. Der Boll aber über bie Stadt, bie Steuerpflichtigkeit ber Juben, und bie meltliche Berichtsbarfeit über bie Ginmohner maren bavon ausgenommen. Die bem Bischof zu entrichtenbe Gemeinbesteuer ward auf jabrlich brittebalbbunbert Bfund Seller festgesett. Burbe er in Rrieg verwickelt, mare bie Stadt ihm jum Beiftand verpflichtet, in ber Beife, ale es bie von ihm eingefesten gwölf Ratheherren fur nothig erachten mochten. Alle Bewohner Eichftabte haben freies Aus- und Ginzugerecht, und in die Ertheilung bes Burgerrechts hat ber Bischof feine Ginfprache. Ebenso fann der Bischof feine Ginfprache erheben, wenn Frembe burch Berehelichung in Gichftabt beis mifch werben wollen. Die jahrlich einzusegenden und zu wechselnden zwölf Rathsherren find aus ber Mitte ber Burger zu ernennen; wer fich ohne genugenben Grund ber Unnahme eines folden Umte weigern wurbe, mußte jur Strafe bem Bifchof funf Pfund Beller, und ebensoviel ber Stabt entrich-Alle Berechtsame bes Capitels, seiner Beamten und Leute, bleiben un-Die Saufer und Besitzungen ber Domherren find fteuerfrei und zugleich Afple fur Jebermann, ber fich irgend einer Miffethat wegen bort binbegiebt und aufgenommen wird; wer einen folden bort beimsuchen und verfolgen wollte, ohne Benehmigung des Bischofe und Capitele, ober felbft nur in folden Berbacht geriethe, hatte fofortige Austreibung aus ber Stadt für ewige Zeiten verwirft. - 3m Jahre 1311 erhielt Bhilipp vom Raifer Beinrich bie Statt Grebing mit allem Bubehor jum bleibenben Befit; pfandweise ben Fleden Baimers heim bei Ingolftabt vom Bergog Ludwig von Baiern für siebenhundert Pfund Beller, und zwar bie Berichtsbarfeit und Marktgerechtigkeit baselbft gang, Steuern und Abgaben gur Salfte. 3m Jahre 1313 wurden bem geachteten Grafen Conrad von Dettingen. bem ichlimmften geinbe bes Bisthums, herrieben, Drnbau und Dberbach abgenominen und burch Bergleich mit Ludwig Graf von Dettingen 1317 behalten. Siezu fam vom Raifer Bahrberg, und verfagweife (1314) für zwölfhundert und fünfzig Bfund Beller die Stade Beißenburg; von hartmann von Rinbemaul (1315) bas Jus patronatus über Mingenau; von Friedrich, Burggrafen von Rurnberg, bas Dorf Lehrberg fammt allem Bubebor (1317). 3m Uebrigen fennen wir Philipp ale Berfaffer einer Vita S. Richardi, S. Willibaldi, Wunibaldi und S. Walburgae, herausgegeben von Gretfer.

40. Marquard von Saglen ftarb bereite 1324.

41. Gebhard III., Graf von Lechsmund und Graisbach, ftarb 1327 während ber Belagerung Bisas, wohin er bem Raiser Ludwig bem Baier gefolgt, an der Peft. Als der Lette seines Hauses war er gesonnen, seine Grafschaft dem Bisthum zuzuwenden; der Tod übereilte ihn aber und ließ

fein Borhaben unausgeführt.

ł

42. Friedrich III., Landgraf von Leuchtenberg zuerst, begab sich in ben geistlichen Stand und ward 1309 Cisterciensermonch zu Walbassen, dann Abt zu Langheim, und 1315 Abt zu Ebrach. Zu Anfange bes Jahres 1328 ernannte ihn Papst Johann XXII. zum Bischof von Eichstädt, wogegen das Domcapitel protestirte, und die Verwaltung des Hochstifts dem Burggrafen Friedrich von Nürnberg, als Domherrn zu Eichstädt und Regensburg, übertrug. Friedrich verweilte auf dem benachbarten Schlosse Hochenstein bei Berching dis zu seinem am 27. März 1330 ersolgten Tode. Jahrs vorher war Mörsbach von den Johannitern zum Bisthum gestommen.

43. Keinrich V., Erbichent von Rheined, erkaufte für bas Bisthum 1332 bas Schloß Erlungshofen, und umgab Herrieben mit Mauern und Festungswerken. Dagegen verpfändete er in demselben Jahre (1343), in welchem er auch starb, die Stiftsgüter zu Mandlach und Wippen felb, und zwar so, daß, wenn die Pfandsumme nach Ablauf von fünfzehn Jahren nicht zurudgezahlt worden, das Bisthum seine Anrechte auf

jene Guter für immer verloren.

44. Albrecht I. von Hohenfele, 1343 bis 1354, brachte burch Rauf bie. Burg Holzingen sammt allem Zubehör an das Hochstift, mehrere Häuser, Gärten und Aecker in Grebing, von Ludwig und Friedrich, Grafen von Dettingen, ein Gut in Sappenfelb und in Roppersbuch. Deren Dorf Ober-Eichstädt bei Eichstädt erwarb er für einen Reierhof zu Chingen und ben dabei gelegenen sogenannten Truhen binger-Forst. Streitigkeiten mit den Edlen von Treuchtlingen und von Berg wußte er zum

Bortheil bes Bisthums zu enben.

45. Berthold, ber vierte Sohn Friedrich IV., Burggrafen zu Rurnberg, widmete fich frühzeitig dem geistlichen Stande, und ward 1354 auf bessondern Bunsch des Papstes zum Bischof von Eichstädt erwählt. Er hat sich ven Bortheil seines Hochstifts angelegen sein lassen, und außer mehreren Gutern der Stadt Eichstädt von Kaiser Carl IV. das Privilegium, allichtslich einen Jahrmarkt "acht Tage vor St. Willibalds Tag und acht Tag darnach" zu halten, verschafft. Er erbaute dei Sichstädt die St. Wilbaldsburg, die seine Rachfolger erweiterten und verschönerten, und war zweimal zugleich Administrator des Bisthums Regensburg (s. Regensburg). Er versschied im Jahre 1365.

46. Raban von Bilburgstetten, 1365 bis 1383, faufte von Conrad von Mur verschiebene Guter in Steinberg (1375), und von Ludwig Schenk von Grebing beffen Schloß zu Grebing. Streitigkeiten und gehben mit ben Eblen von Oberndorf (1374), bem Chorherrn Ulrich von Hohenfels (1377),

and mit Stephan, Friedrich und Johann, herzogen von Baiern (1381),

mußte er vortheilhaft jum Frieben ju febren.

47. Friedrich IV., Graf von Dettingen, bestieg im Alter von brei und Jawangig Jahren 1383 ben bischöflichen Stuhl. Er zeichnete fich burch ftrenge Rirchenaucht und fparfame Saushaltung aus, und war ruhigen und friebliebenden Charafters. Doch wußte er auch mit dem Schwerte zu handeln, wie er denn eine Angahl franklicher Ebelleute, die in das Bisthum rauberisch eingefallen, grundlich schlug (1408), und zwei und breißig bavon zum marmenden Erempel zu herrieden enthaupten ließ. Den Balbenfern, Die fich in seinem Sprengel zeigten, war er ein ebenso schlimmer Feinb. Babrenb bes großen abendlandischen Schismas bielt er es mit bem Bapfte Gregor XII. Die alten, oft geschlichteten und immer wieber entftanbenen Streis tigfeiten wegen bes Landgerichtes ber Grafichaft hirschberg ließ er ebenfalls 1892 burch Schiederichter beilegen. Bas feine zahlreichen Erwerbungen an Schlöffern, Dorfern, Gutern, Gulten und Binfen betrifft, so erwähnen wir, baß er von Beinrich Schent von Leutershaufen etliche Grunbftude, Bulten und Binfe in ben Dorfern Reuenftabt und Dumlach bei herrieben ertaufte (1397); von Jacob Truchfeß von Wilburgstetten beffen Antheil an bem Schloffe Barberg (1398); von Schwaigger von Gumbelfingen in bemfelben Sahre beffen Burg Thanhaufen fammt bem babei gelegenen Dorf mit allem liegenden Bubehör und allen Gerechtsamen; von Stephan von Abeberg bas fogenamite Gattergelb im Dorfe Beingarten (1402), bas jahrlich 384 Seller betrug; von Johann von Seibed, einem Stammesverwandten bes nachfolgenden Bifchofe, bas Schloß Bruned fammt ber Bogtei über Altborf (im Unterftift), Leute und Guter ju Irfereborf, Erferehofen, Scharffen und Bachengell (1413) für 22,000 Bulben. Das Schloß Reich en au bei Berrieben baute er aus bem Grunde neu auf, tilgte einen großen Theil ber Schulben bes Bisthums, und binterließ noch einen reichen Schat an baarem Gelbe, als er am 19. September 1415 au feinen Batern versammelt murbe.

48. Johann II., Freiherr von Heibed, seit 1390 Dompropft zu Bamberg, erlangte vom Kaiser Siegmund für fein Bisthum einen Befreiungsbrief von dem kaiserlichen Landgerichte zu Hirschberg, wohnte 1423 dem Kirthenrathe zu Mainz, wie dem Reickbtage zu Rürnberg bei, auf welchem über die Mittel zur Befünmfung der Hussitzen berathen wurde, und schickte auch selbst zu dem Zwecke Mannschaften nach Böhmen. Während des Kampses der bairischen Herzöge von Ingolstadt, Landshut und München, kounte er beren Einfälle in sein Fürstenthum nicht abwehren. Er starb allgemein geachtet auf der Wiltbaldsburg am 3. Juni 1429. Bei seiner Abneigung gegen unnühen Auswahlen und

noch eine ansehnliche Summe feinem Rachfolger ju hinterlaffen.

49. Albrecht II. von Rechberg, 1429 bis 1445, traf bei Antritt feiner Regierung mit der Stadt Eichstädt unter Bestätigung alter Gerechtsame einem Bertrag, fraft deffen die ihm zu entrichtende jährliche Gemeindesteuer auf fünfhundert Guiden in Gold festgeset ward. Bon den Freiherren von Geibed erkaufte er 1440 Schloß und Fleden Dollnftein nebft ben Derfern Sappen feld und Ropper 6 buch.

50. Inhaan III., Freiherr von Mich, Doctor ber geiftlichen Rechtswiffenschaft, erlangte burch feine Gelehrsamfeit und Beredtfamfeit ben Ruf au einem öffentlichen Lehramte an ber Universität Wien, wo er fich fo beruhmt machte, daß er vom Raifer Albrecht II. gleich nach beffen Thronbefteis gung jum Cangler und Relivertretenben Sprecher am Rirdemathe in Bafel 1439 ernannt wurde. Er verwaltete bies Umt mit besonderer Geschictlich. feit, baber er auch nach bem Tobe bes Raifers feines Bruders bes Erabergoge Albert VI. Cangler bleiben mußte, bis er am 1. October 1445 burch einstimmige Bahl ber Domftifteglieber Gichftabte zu ihrem Fürftbifchof erhoben marb, nachbem er ichon vorber die Burbe eines Bropftes zu Benlar Raum hatte er fich mit ben Berhaltniffen feines Bisthums befunnt gemacht, fab er einen Theil beffelben in bem Rriege awischen ber Stadt Rurnberg und bem Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg (1449) fehr beschäbigt. Er ftand mit Daing auf Seiten bes Letteren, und war Mitglied bes Schiedsgerichts, bas zu Bamberg tagte, um zwischen Rurnberg und dem Markgrafen ben Rrieg ju verhuten. Ebenfo litt bas Bisthum 1459 in bem Rriege awischen bem Markgrafen und bem Bergog Ludwig von Baiern ju Ingolftabt. 3m Jahre 1452 errichtete er mit bem Bischof Anton von Bamberg, Otto Pfalggraf bei Rhein und Bergog in Baiern, und mit ben brandenburgschen Markgrafen Albrecht und Johann einen Sandelsvertrag zu Reuftabt an ber Aifch, wonach alle Producte, besondere Wein und Betreibe, in bestimmten Orten jum öffentlichen Bertauf gelangen, bem Auffauf, Wucher, und somit ber Bertheuerung, gewehrt werben follten. Bapft Bius II. hielt Johann biefelbe Freundschaft, die er mit ihm als Aleneas Sylvius geschloffen, baber er auch am 31. Mai 1462 jum Cardinal Er vertrich die Juben aus feinem Lande, als Berfonen, welche bem Wohlftanbe ber Burger hinderlich, verbot feinen Unterthanen mit ihnen Befchafte zu machen und Unleben bei ihnen zu erheben, und unterfagte überbaupt alle verberblichen Spiele und übertriebenen Baftereien. Dit feinem Domcapitel hatte er einen mehrjährigen Streit wegen ber Gerichtsbarfeit über ben Clerus feines Sprengels, ber nur burch bie Vermittelung eines Legaten bes Bapftes Ricolaus V. (1452) geendigt werben fonnte. nen bifchöflichen Berrichtungen war er ein Dufter , thatig , einfach und fparfam, Feind aller larmenden Bergnugungen, ein Freund guter Sitte und ber Wahrheit. Den Diocesanspnoben prafibirte er in Berson, und war bei Einreben und Widersprüchen untergeordneter Beiftlicher niemals gereigt ober empfindlich. Die Rlofter Rebborf, Bergen, wie die zu Gichftatt fuchte er von Unordnungen und Diffbriuchen zu faubern und ber allgemeinen Achtung wieder zu geben. Das Ronnenflofter zur heiligen Balburg in Gichftabt baute er faft von Grund neu auf, und botirte es fo reichlich, bag bie bisherige Bahl ber Stiftefrauen verbreifacht werben fonnte. Die Rirche gum heiligen Geift in Gichftadt war auch sein Werf. Er ftarb am 1. 3anuar 1464.

51. Withelm, Goler von Reichenau, brachte 1468 Dbermaffing, 1469 Raitenbuch jum Stift, burch Rauf vom herzog Albrecht von Baiern (1475) Schloß und herrschaft Arneberg an der Altmubl "mit allen Ehren, herrlichfeiten, Freiheiten, Rechten, Gerechtigkeiten, Gewohn-

- heiten, Herkhommen, Geistlichen und Weltlichen, Ruzen, Rennten, und Gulben an Gerichten, Gerichtzwangen, Wild Bannen, Lehenschafften, Mannschafften, Bogtteven, Marcht, Dörffern, Hoven, Huben, Muhlschlägen, Wiesen, Ledern, Fischereven, Holz, Holzmarden, Wahlen, Wühlschlägen, Wiesen, Auden andern Ruhungen und Zugehörungen, besucht und unbesucht, erbauet und unerbauet, für 14,300 Gulben rheinisch. Den Bau des regulirten Chorfrauenstifts Marienstein in der Rähe des Klossters Rebborf begann Wilhelm 1470. Im Jahre 1472 ward er bei der Stiftung der Universität Ingolstadt durch den Baiernherzog Georg dem Reichen zum ersten Canzler derselben ernannt. Im Jahre 1489 erhielt er von Kaiser Friedrich III. einen Besteiungsbrief von allen Ansprüchen des kaiserlichen Landgerichts zu Rürnberg an das Bisthum. Sein Tob ersfolgte 1496.
- 52. Gabriel von Enb, zweiter Sohn Ludwig V. von Enb, ber fich auch ale Berfaffer einer brandenburgichen Chronif befannt gemacht bat. wurde am 5. December 1446 geboren, und mit feinen Brubern Anfelm, Rath bes Rurfurften Uriel von Maing, Caspar, fürftbifchöflicher Rath gu Eichftabt (namlich Gabriels), und Lubwig VI., Erbfammerer von Branbenburg und Großhofmeifter von Baiern, auf italienische Univerfitaten geschickt. Bir sehen ihn bann als Domcapitular ju Bamberg und Gichftabt, und hier am 5. December, feinem Geburtstage, 1496 ben bifchoflichen Stuhl einnehmen, ben er faft volle neun und breißig Sahre behauptete. Durch feine Sparfamteit mußte er bie in Berfall gerathenen Kinangen wieber ju ordnen, und bie burch bie bamaligen Beitumftanbe berbeigeführte Buchtlofigfeit in geiftlichen und weltlichen Dingen ju verbrangen. Der neuen Lehre, Die fich auch in feinem Rirchensprengel ausbreitete, fuchte er zwar mit Kraft, aber vergebens zu wiberfteben, benn von ben 317 Pfarreien feines Oberhirtenthums wurden 110 abtrunnig, und neun Klöfter facularis Rur was unter feiner bischöflichen Lanbeshoheit ftanb, tonnte er bei bem alten Glauben erhalten. Auf seinen Befehl wurden bie verfallenen und zerftorten Rirchen und Schloffer wieder hergestellt, Die Domkirche verschönert, und bie hinter bem hauptaltar ber Cathebrale befindliche lebensgroße Statue bes heiligen Bilibald von einem italienischen Runftler verfertigt. Grenzstreitigkeiten mit ben bairifchen Bergogen Lubwig und Friedrich wurden vergleicheweise 1523, und ebenso Uneinigfeiten mit ben Bergogen Dito Beinrich und Philipp in Betreff ber Steuerpflichtigfeit ber Dorfer Eg. weil und Irgerebeim 1528 beigelegt. Gabriel ftarb in bem hoben Alter von beinahe neunzig Jahren am 30. November 1535.
  - 53. Chriftoph von Bappenheim regierte bis 1539.
  - 54. Moris von hutten, Dompropft zu Burzburg, 1539 bis 1552.
- 55. Cherhard II. von hirnheim, Dompropft und Erzpriefter zu Salz-burg, 1552 bis 1560.
- 56. Martin von Schaumburg, 1560 bis 1590, ließ nach ben Satungen bes Concils von Trient eine Bflanzschule zur Bildung junger Clerifer (Seminarium Wilibaldinum) zu Eichftabt errichten, welche im Bau 1562 begonnen und 1564 vollendet ward.

Ţ

57. Caspar von Sedenborf, 1590 bis 1595, ift ber lette Bischof, ben wir hier aufführen. Rach ihm regieren bis zur Sacularisation (1802) noch elf, worauf mit bem Concordate bes Papstes Pius VII. und bes Ronigs Marimilian Josef von Baiern (1817) ein neues Bisthum Eichstädt beginnt, das bem neuen Erzstift Bamberg untergeordnet warb.

## Freisingen.

(Bisthum.)

Has Bisthum Kreisingen (Freising, Friesing, vor Alters Fruxinium, Fruxinia, Frixinia), im Jahre 718 durch den heiligen Corbinian gestiftet, grenzte gegen Dften an bas Ergftift Saliburg, unter bas es gehörte, gegen Suben an bas Bisthum Briren, gegen Weften an bas Bisthum Augsburg, gegen Rorben an bas Bisthum Regensburg. Seine Bifchofe maren Reichsfürften, hatten im Fürstenrathe auf ber geistlichen Bant Die vierzehnte Stelle, und fagen zwischen ben Bifchofen von Raberborn und Regensburg. besagen neben ber Sauptstadt Freifingen an ber Dofach, Die Graffchaft Ismaning, bie Berrichaft Burgrhain, ben alen Marft Ifen, und bie Graffchaft Berbenfels ale unmittelbare Buter bes Stifts. hatte es im Erzherzogthum Desterreich bie vier Herrschaften Engereborf, Sollenburg, Baibhofen und Ulmerfeld; in Rrain die Berrichaft Lad; in Steiermart Rottenfele; in Eprol ben Martt Innching (Infing, Innichen) u. a. m., und in Baiern, woselbst bie Bischofe nur als Lanbftanbe angesehen wurden, viele Sofmartie. Mancherlei Besigungen in Iftrien , Dalmatien und Clavonien find bem Bisthum von Benetianern und Turfen entriffen worben. Es hat fich, wie alle Bisthumer, burch Schenfungen, Raufe und Stiftungen allmalig vergrößert, und umfaßte einen Klachenraum von fünfzehn Beviertmeilen mit 23,000 Einwohnern. Einfünfte betrugen in ben beften Zeiten jahrlich bis 160,000 Gulben. Domcapitel bestand zu Ende unseres Zeitraumes aus einem Propft, vierzehn Capitularen und neun Domicellaren, boch war es oft weit zahlreicher. Dom-Dechanten, auch Ergpriefter genannt, benen bie Rirchentiveiplin und bie Aufrechthaltung ber Rechte bes Capitels oblag, wurden vom Capitel Beihbischöfe tommen zuerft unter bem Bischof Atto vor. gewählt.

1. Corbinian, der heilige, wurde zwiichen 670 und 680 zu Chartres bei Paris geboren, widmete fich frühzeitig dem geistlichen Beruse, und mählte die Einsamkeit, in der er vierzehn Jahre zubrachte, dabei aber Gelegenheit hatte, sich einen Ruf zu verschaffen, der das ganze frankliche Reich erfüllte. Rach Ablauf jener vierzehn Jahre unternahm er eine Wallfahrt nach Rom,

woselbft ihn Bapft Gregor IL jum Regionar-Bifthof weihte (716), ber jurudgefehrt nach Franfreich in Stadt und Land als Blaubensprediger mit bem größten Erfolge wirfte. Muf einer zweiten Wallfahrt nach Rom begriffen (717), besuchte er ben Bergog. Theodo II. in Regensburg, ber ibm nicht nur fehr ehrenvoll aufnahm, fondern auch, ba er feinem Buniche au: bleiben nicht entsprach, mit Beschenten und Empfehlungoschreiben an feinen Sohn Grimoald, burch beffen Gebiet Corbinian mandern mußte, entließ. Gleich freundliche Aufnahme wie bei bem Bater fand er bei bem Sohne. Burudgefehrt aus ber ewigen Stadt, murbe er auf Befehl bes Bergogs. Grimoald von ben Bewohnern bes Bintichgaus in ber Stadt Dajas (Mais) an ber Etich mit bem Bebeuten fest gehalten, baß sie ihn nirgenb anders als nach Freifingen zu ihrem Berzog ziehen laffen burften. Wiber Willen also behindert, bis Boten zu Grimoald hin und her gingen, benutte Corbinian bie Beit, um in Dajas bas Grabmal bes heiligen Balentinian. zu befuchen, und bie Schonheiten ber Landschaft um Meran in Augenschein ju nehmen. Zwischen ben Bergftromen Timone und Finale entbette er eine wildromantische Begend, Camina genannt. Der Ort war gang nach bem Sinne bes berben Mannes. Er bachte in biefer von feinem Fuß betretenen Bilbnif nahe bem Grabe bes heiligen Balentinian ein Rlofter zu bauen, wenn er ben Ort um maßigen Breis erwerben fonne. Indeffen famen Boten bes Herzogs, ihn, wenn nothig mit Gewalt, an beffen Sof nach Freis fingen zu holen, weil er ihn jum Glaubeneverfundiger für feinen Landestheil behalten wollte. Corbinian folgte, gewann trop feiner fchroffen und rauben Beife die Achtung und Liebe bes Fürsten, und vermochte benselben jum Unfauf ber Lanbschaft Majas. Beibe reiften borthin. Die Bornehmen ber Begend überließen ihnen Meder, Wiesen und Beinberge fammt einem Theile ber Alpen um einen billigen Breis. Auch ein Dorf Chorzes (Cortich) ward erfauft; Corbinian felbft trug neunhundert Goldftude bei, und biefe Besitzungen murben ale bie erfte Dotation bes eben errichteten Biethums Freifingen an die Marienfirche allba geschentt. Der Bijchof erbaute in Freifingen eine Bafilita ju Ehren bes beiligen Balentinian und Beno, legte Weinberge und Obstpflanzungen an, forgte auch fur ben Unterhalt ber Ur-Durch Die Freigebigfeit ber Glaubigen mehrten fich Die Besitungen bes Bisthums von Tag zu Tag; auf bem nahen Berge erbaute er noch eine Rirche zu Ehren bes heiligen Stephan und eine Wohnung, welche balb gu bem Rlofter Beihenftephan erweitert marb. Er hatte jeboch auf bie Scheidung bes Landesherrn von Bilitrube, ber Wittme seines Brubers, gebrungen, ale einer unerlaubten Che, und fich badurch ben Sag ber Geschies benen zugezogen. Er mußte (um 724) vor ihren morberischen Rachstellungen nach Eprol entfliehen. Grimoalb's Rachfolger Sucbert rief ihn 728 Und nun wirfte Corbinian noch zwei Jahre in Freisingen: am 8. September 730 rief ihn ber herr über Leben und Tod ju fich. feste feine irbifden Ueberrefte, wie er es gewunscht, in ber Rlofterfirche ju Majas bei. Sein britter Rachfolger Aribo brachte fie nach Freifingen zurück.

2. Erimbert (Erembert, Ehrenbert, Erembrecht), leiblicher Bruder Corbinian's und Rloftergenoffe, falgte mittelft freier Bahl ber Klofterbruder als

Borsteher der Kirche von Freisingen, und ward nach der Ankunft des heiligen Bonisacius in Baiern 739 zum Bischof geweiht, in welchem Jahre Freisinsgen zuerst zum ständischen Bischofssitz erhoben. Auch unter Erimbert wuchsen die Guter der Kirche. Er soll im Alter von siedzig Jahren 758 gestorsben sein, nach andern Angaben schon 749.

- 3. Josef, angeblich von Berona gebürtig, jedoch mit sehr geringer Bahrscheinlichkeit. Doch war er jedenfalls ein Mitglied des Klosters zu Freisingen. Er hat dem Bisthum verschiedene Guter erworden. Ein ge-wisser Amilo schenkte sein Erbe im Orte Bolfrats hausen; große Beidepläte brei Stunden oberhald Freisingen vergadten die Edlen von Bagen, und die Bischöfe legten hier einen Meierhof und das geräumige Schloß Erching an. Dazu kamen Guter in Isen, Affalterbach, Ebrach, Rublssing, Fehring, Pietelbach, und andere. Mehrere neue Kirchen erstanden, die von ihren Gründern ansehnlich dotiet und von Iosef geweiht wurden. Sein Todesjahr ist nicht genau ermittelt, man nimmt aber allgemein den 17. Januar des Jahres 764 als seinen Sterbetag an. Jur Ruhes kätte wählte er sich die Kirche zu Isen.
- 4. Aribo, vorher Ergpriefter ju Freifingen, bann Abt ju Scharnis, nun burch einstimmige Bahl Bischof. Gleich bei feinem Regierungeantritt erhielt er bebeutenbe Schenfungen, namlich einige Bofe ju Bieche, Solgen, Schwindach, Bolach, ju Brmina, Berahach, ju Breifing und Rrainader; ferner ju Gbershaufen, Bach, liegenbe Grunde am Bluffe Glon und 31m, Guter ju Erubering, Beimhaufen, Bercha, Furholgen, Rormofen, Allach, Betenbach, Beibelbach, Sindelhaufen, Fircht, Dorfen, Felden, Bol-ling, Perch, Schleisheim, Ifen, Tegernbach, Pfetrach, Balging, Sohenberg, Rifelbach, Bachern, Rubelshaufen, Buclach, Biburg, Agling, Reut, Safelbach, am Fluffe Wirm und andern Orten. Die Rirchen ju Belfenborf und Altenhaufen tamen gleichfalls jum Bisthum. Im Jahre 778 ward bas Rlofter Schaft. larn erbaut und ber Rirche von Freifingen überwiesen. Auch ju Breis fing entstand eine Rirche, bie ber Erbauer bem Bischof Aribo schenfte. Rach unfterblichen Berbienften um bas Bisthum ftarb er im Jahre 784, ober wie Andere wollen im Jahre 782 ober 783. Er ift ber Berfaffer ber Lebensbeschreibungen bes beiligen Corbinian und Emmeram.
- 5. Atto von Rienberg, ein baierscher Ebelmann, vorher Abt von Scharnis, und in ben beiben letten Lebendjahren Aribo's Coabjutor bes Bissthums, hatte an dem Herzoge Tassilo, ber auf bem Reichstage zu Ingelheim zum Tobe verurtheilt ward, einen großen Feind, ber bem Bisthum mehrere Pfarreien entzog, und die Schuld trug, baß ber Kirche Freisingen teine weistern Schenfungen zusamen. Nachher aber erwachte der alte christliche Bohlsthätigkeitösinn wieder, und bedeutende Güter zu Rerting, Altheim, Isan, Rottenbach, Tegernbach und anderwärts sielen dem Stifte heim. Landfried (Leidfried), Abt von Chiemsee, entriß ihm die Kirchorte Billing, Högling und Berg, mußte sie sedoch 804 wieder herausgeben. Atto verschied am 27. September 810.

6. Sitto, vorher Diacon ju Freifingen, ftammte aus einer eblen und reichen Kamilie Baierns. Alle einheimischen Berichte loben ihn als eifrigen Seelenhirten, unter beffen Obwaltung Die Freifingsche Rirche zweihundert neue Buter - Schenfungen erhielt, von benen bie vorzuglicheren bie feiner Schwester Cotesbiu, zu Reichertshaufen, Fiecht, Anzing, Berg, Zeibelbach, Pliening, Schwindach, Ismaning, Martrain, Högling, Ering, Bframering, Hartshausen, Wolnzach, Holzhausen, Golzen, Schamach, Bettenbach, Buchschlagen, Tegernborf, Ombach, Mosach, Tobtenhausen, Bell, Ottershausen, Inning, Otmarshart, Winpertshausen, Bfetrach, Burfing, Gremertehaufen, Lappen, Schaftlarn, Fretmaning, Tegernbach, Strogn, Altheim, Breifing, Auborf, Bang, Miltach, Dllach, Reufahrn, Schlierfee, Sobenrain, Dachau, Malding, Menzing, Sall, Straß-lach, Felben, Berghofen, Brunn, Marzling, Felbmoching, Steinhart, Hafelbach, Ifen, Schalchborf, Maschenfelben, Moching, Germerswang, Sulzemoos, herenhaufen, Bischen, Lubewang, Ueberader, Bornebing, Gauting, Boring und Glon. Dehrere Guter bestimmte Sitto ausschließlich fur ben Unterhalt ber Armen. Eigenthumlich ift die Art und Beise, wie liegende Buter Rirchen und Rloftern geschenft wurden. Go nahm Priefter Beriolt aus feinen beiben Grundstuden, bie er am Simmelfahrtstage ber Mutter Gottes in Freifingen opfern wollte, einen grunen Rafen und etliche grune Dit biefen begab er fich am genannten Tage mahrend bes Bottesbienftes in ben Dom, trat jum Altar und legte Rafen und Gestrauche auf benfelben. Diefe nahmen bann bie Monche bes Rlofters, pflanzten fie in ben Rloftergarten, und mit biefer Ceremonie maren bie Grundftude bem Rlofter eigen gemacht. Im Jahre 830 erhob Sitto bas Klofter Weihenftephan zur Propftei. Seinen Tob seben Einige in bas Jahr 835, Andere in bas Jahr 837.

7. Erchanbert (Erfenbert, Erctenbert, Eccanbert), Hito's Brubersfohn, erwarb bem Bisthum neue Guter zu Rasbach, Fiecht, Taglfing, Auborf, Ginzenhaufen, Arischwand, Ueberacer,
Maisach und vielen andern Orten. Er soll seinen Sprengel fleißig bereift
und, mit gutem Beispiel voranleuchtend, in musterhafter Ordnung erhalten
haben. Könige und Fürsten bebienten sich seiner, wie er besonders beim
Bertrage zu Berdun von den Sohnen Ludwig's des Frommen zu Rathe gezogen worden sein soll. Er verließ das Zeitliche am 11. Januar 854.

8. Anno, vorher Monch zu Freisingen, aus Hall geburtig, wo auch sein Batrimonium gelegen, bas er seiner Kirche schenkte. Er gerieth balb mit Ubalschaft, Bischof von Trient, wegen mehrerer Weingarten bei Bopen in Streit, aus bem er zum Bortheil bes Bisthums hervorging. Ein Graf Ribho schenkte bem Stift ein schönes Landgut bei Schroben hausen mit Insassen, Wedern, Wiesen, Biehweiden, Jagb und Wälbern, Mobilien und Immobilien. Unno ftarb am 9. October 875.

9. Arnold (Arnulf), erweiterte bie Domfirche zu Freisingen, vertauschte entlegene Guter gegen nahere, und ftarb mit bem Ruhme eines gelehrten

und eifrigen Rirchenfürsten am 21. September 883. Unter ihm vernehmen

wir querft von bem Umte eines bischöflichen Canglers.

10. Waldo (Waltho, Balthon), aus dem gräflichen Geschlecht ber Hohenlohe, vorher Cangler des Raisers Karl des Dicken, hielt sich in den ersten Jahren seiner bischössichen Würde am Hose und in der Rähe seines Herrn auf. Im Jahre 888 ist er auf der Kirchenversammlung zu Mainz, 895 auf der zu Tridur. In demselben Jahre erhielt er die Schirmvogtei über das Kloster Moosburg, Jollfreiheit des Salzes für das Bisthum, nahm auch um diese Zeit vortheilhafte Gütertausche vor. Im Jahre 903 brach eine große Feuersbrunft in Freisingen aus, welche die Domkirche in Schutt legte und die darin verwahrten Documente großentheils verzehrte. Er erlangte aber von den römischen Königen Arnulf und Ludwig viel stattliche Gaben und Privilegien, die den erlittenen Schaden mehr als ersetzen: so den damals berühmten Ort Böring (Föring) sammt allem Zubehör und Ertrag, welchen der dortige Salzzoll abwarf. Waldo's zeitlicher Heimgang erfolgte am 18. Mai 906.

11. Uto (Duto, Utho, Otto) fam in der traurigen Zeit der Hunnen-Einfälle auf den bischöflichen Stuhl, den er nur wenige Monate inne hatte, da er in der Schlacht bei Bregdung gegen die Barbaten seinen Tod fand.

12. Dracholf (Dracolf), aus bem Geschlechte ber Grafen von Moodburg, vorher Domherr zu Freisingen, verschleuberte aus Geiz viele Guter und Kirchengerathschaften. Er ertrant am St. Urbanstage 926 bei Baigen in ber Donau.

13. Wolfram, aus bem Geschlechte von Burghaufen, brachte bie von seinem Borganger veräußerten Guter an bas Stift zurud, worunter Mais und Cortich, und ichenfte Manches von feinem vaterlichen Erbe. Er ftarb im Juni ober Juli 938.

14. St. Cantpert (Lambert, Lambrecht), vorher Domherr zu Freisingen, kam in der traurigen Periode der Berheerungszüge der Hunnen, in denen Baiern einer Wüste gleich gemacht wurde, zur Regierung. Auch in Freisingen wütheten jene rohen Horden, und die Stadt ging in klammen auf. Rur der Domberg blieb verschont. Nach der Niederlage der Hunnen am Lech erholten sich Städte, Kirchen und Klöster wieder. Einige der lettern aber erloschen ganz, wie zum Beispiel das Kloster Tegern bach, das in eine Pfarrfirche des Bisthums verwandelt wurde. Lantpert starb 957. Wie er zu der Ehre eines Heiligen hat fommen können, ist nicht wohl einzusehen.

15. Abraham, Graf von Görz, ein Rachsomme ber Herzöge von Karnthen, vorher Domherr in Freisingen, stand bei ben Ottonen in hoher Gunst, daher er nicht nur die seiner Kirche entrissenen Guter zurück erlangte, sondern auch noch viele neue dazu erhielt, wie in Tyrol, Krain und anderwärts. Er verscherzte jedoch diese Gunst, da er an einer Berschwörung gegen den Kaiser Theil nahm, so daß ihn Otto II. sogar gefangen nehmen und später in's Eril schicken ließ. In dieser Zeit (um das Jahr 990) stiftete und baute er die Propstei Wörd am Wördsee in Untersärnthen. Bei Kaisser Otto III. gewann er seinen alten Einsluß. Mit vielem Eiser sorgte Abraham für den Glanz seiner Kirche und das Wohl der ihm Untergebenen,

auch war er vom regften Streben für Bilbung und Wiffenschaft beseelt. Er hat das Bisthum trefflich regiert und in bestem Zustande hinterlassen. Die Zeit seines Todes wird verschieden angegeben: Einige nennen das Jahr 992, Andere 993 und 994; welche Angabe die richtige, ist nicht zu ersmitteln.

16. Gottschalk, aus dem eblen Geschlechte von Hagenau oder Beils heim in Baiern, vorher Domherr in Freisingen, erlangte 1002 für die Stadt Freisingen den Lossspruch vom kaiserlichen Zoll, die Marktgerechtigkeit, und für sich und seine Nachsolger das Münzrecht. Bald hernach das Städtchen Baidhofen in Desterreich, sammt allen dazu gehörigen Gutern und Recheten. Dieser Schenkung folgten andere in Krain, im Nords und Donaugau. Im Jahre 1004 besand er sich am kaiserlichen Hosslager zu Prag, und bes wirkte dort durch seine Beredtsamkeit die Freiheit Hezilo's, des Markgrasen der oberfränksischen Lande, der sich gegen Heinrich empört hatte und in offesner Feldschlacht bezwungen und gesessellt worden. Kurz vor seinem am 6. Mai 1006 ersolgten Tode tras Gottschalk noch die heilsame Bestimmung, daß kein Domherr mehr als eine Pfründe besigen dürse. Seinem Einstusse bei Hoss verdankte das Bisthum auch den Erwerd der Herrschaft Ulmersfeld in Oesterreich.

17. Egilbert (Engelbert), ein Graf von Moosburg, faiferlicher Range ler, und als folder wie ale Bischof bei Beinrich hoch in Gnaben; benn fcon im Jahre 1007 weisen zwei Urfunden bedeutende Schenfungen an bas Bisthum nach. Die erfte übergiebt Guter ju "Vuelitza et Linta" in Karnthen "in comitatu Alberonis sita"; die zweite das Landgut "Chatsa" mit allem Bubehor, ebenfalls in Karnthen. Im Jahre 1020 erbaute Egil. bert jur Bebung bes firchlichen Lebens auf bem Berge Beihenftephan ein Benedictinerflofter, und botirte es reichlich. Raifer Beinrich fchenfte bagu bie Donauinfel Sach fengang, welche Egilbert fpater aber ber freifingschen Kirche überwies, und bas Kloster anderweitig entschäbigte. für Monche und Nonnen bestimmt, boch ging bas Frauenstift 1242 in Folge einer Reuersbrunft ein. Raifer Conrad ber Salier zeigte fich bem Bisthum ebenfalls freigebig. In ben Feinbseligfeiten Ernft II., Bergogs in Schwas ben, Conrad's, bes Bergogs in Franfen, und Belf II., bes reichbeguterten Grafen in Schwaben, Ammergau und Rorithal, schickte Egilbert bem übel beimgestichten Bruno, Bischof von Augeburg, Sulfe, mußte aber selbst barunter leiben. Im Jahre 1027 ward bem Sochstift die Abtei Doosburg augesprochen, und im folgenden Jahre vertraute ber Raifer feinen Gobn Beinrich ber Erziehung bes Bischofs an. In Anerkennung ber Treue, mit welcher Egilbert letterer Pflicht oblag, schenkte ihm Conrad 1033 mehrere Buter in Defterreich. Allezeit ruhmwurdig regierent, verschied Egilbert am 4. Rovember 1039.

18. Nitger (Nicerus, Nitfer, Nifer, Nizo), aus Regensburg gebürtig und von geringem Herfommen, warb wegen seiner großen Gelehrsamkeit zum Bischos erwählt. In Folge ber Berbindung seiner Brüder mit dem Rebels lenkönig Abo von Ungarn, gerieth auch er in die Ungunst des Kaisers, und er muß es für flug erachtet haben, sich mehrere Jahre in die Berborgenheit zurückzuziehen, da man ihn in den Jahren 1044 bis 1049 nirgend nachs

juweisen vermag. Doch änderte des Kalfers Sinn sich wieder; benn 1049 schenkt er dem Bischof Guter zu Arbacer in Desterreich, und sagt babei "ob devotam servitutem nostri sidelis et dilecti Nikeri." Rächsten Jahres erhielt er vom Raiser eine Mission nach Italien, um bort im Laubiensischen Kloster einige Händel zu schlichten. Er stand hier auf Seiten des Bischoss von Ravenna gegen den Papst. In sein Bisthum kehrte er von bort nicht wieder zuruck, starb vielmehr zu Ravenna zu Ende des Jahres 1052, wie man vermuthete, an Gift. Daß sein Leichnam in den Fluß geworfen, ist Fabel.

19. Ellenhard, aus bem Geschlechte ber bamaligen Fürsten und herren zu Meran in Throl, ber fich am faiserlichen hofe aufgehalten zu haben scheint. Ihm schenkte heinrich III. (1055) ansehnliche Guter zu Leian, Auffirchen und Ebershausen; im Jahre 1057 baute er das Collez giatstift St. Andreas neben der bischöflichen Residenz auf dem Domberge meist aus eigenen Mitteln, dem der Kaiser mehrere Güter und Rechte in Desterreich vergabte (1062).

Im Jahre 1067 erlangte Ellenhard für das Bisthum von Heinrich IV. mehrere Billen in Desterreich, und 1074 einen großen Theil jener Guter an der Leitach, welche König Salomo von Ungarn dem Kaifer abgetreten. In diese Zeit fällt die Gründung der schönen Riöster Rott und Raitenbuch, das erstere vom Grasen Kuno von Rott 1073, das andere vom Herzog Welf

von Baiern und seinem Beibe Jubith, 1074.

Als Erzbischof Abelbert von Bremen bei Scinrich IV. Alles galt, gab er an Freisingen die Abtel Benebittbeuren, aus beren Besit aber für bas Bisthum fein Beil erwuchs. Den Beschlüssen ber Wormser Synobe ges gen Gregor VII. widersette fich Ellenhard, obwohl er ihnen anfänglich beis getreten. Er ftarb nach ruhmvoller Regierung am 11. Marz 1078.

20. Meginward (Mainward), angeblich ein Graf von Scheuern, vor seiner Bahl Domherr zu Freisingen, bestieg schon am 23. März 1078 ben bischössischen Stuhl. Die Abtei Benebistbeuren erhielt mit seiner eigenen Billigung vom Kaiser ihre Reichsfreiheit zurud. Trot ber firchlichen Wirren erlahmte ber religiöse Wohlthätigkeitossinn nicht, wie benn unter andern Haziga, Gräfin von Scheuern, bas Kloster Fisch bach gründete. Einige Domherren schenkten bem Bisthum Landguter, boch war die Regierung Meginward's im Allgemeinen dem Bachsthume des Hochstist nicht gunftig. Daß er nach Böhmen gegangen, das Christenthum dort gepredigt, Klöster und Kirchen baselbst erbaut, und auf der Rückreise nach seinem Sprengel zu Prag gestorben und begraben sein soll (1097), wird von Brunner bestritten. Seine Begräbnisstätte ist völlig unbefannt.

21. Seinrich I., Graf von Ebersborf (nicht Ebersberg), burch Simonie auf ben bischöflichen Stuhl erhoben, hielt sich als Anhänger ber beiden Seinriche nur immer am kalferlichen Hofe auf, mit welchen er auch im Rirchenbanne lebte. Unter seine Regierung, welche Mord, Brand, Berwüftung und alle Greuel bes Kriegs über bas Land brachte, fällt bie Erbauung bes Klosters Beyharting (1130), zuerft für Ronnen, hernach aber an regulitte Chorherren vom Orben bes heiligen Augustin übergeben; und 1133 bie Errichtung bes Klosters Beiarn. Heinrich selbst schenkte bem Bisthum

fein ganzes Erbtheil. Er ftarb, ausgeföhnt mit bem papftlichen Hofe, am 9. October 1137.

22. Otto I. ber Große, britter Sohn bes Markgrafen Leopold von Defterreich und Agnes, Tochter Raifer Beinrich IV., erblidte am 5. December 1109 bas Licht ber Belt. Sein Bater, ein frommer, tugenbhafter Burft, ber ben Beinamen ber Beilige erworben, begann 1114 ben Bau bes Rloftere Reuburg bei Wien, mit welchem eine Schule verbunden warb, in ber Otto ben erften Unterricht empfing. Balb zeigte fich bie ihm von Ratur eingepflanzte Liebe jum einfamen, betrachtenden Leben; und bies, wie ber Bebrauch jener Beit, Sohne fruhzeitig bem Clerus einer Rirche anzureihen und mit einer Bfrunde zu versehen, bewogen seinen Bater, ihn nach bem Tobe bes ersten Propftes von Neuburg biefem Rlofter vorzusegen (1122). Allein Otto fehnte fich ju hoherer Ausbildung nach Baris, bamale ber Kronfit alles menschlichen Wiffens. Go feste Leopold einen Bicar über Reuburg, und fandte ben Sohn nach jener Beltstadt. Seine Berte, feine Wirtsamfeit beweifen, bag er auf biefer Sochschule eine grundliche theologifche und philosophische Bilbung erlangt. Er brachte es in ber lateinischen Sprache jur Fertigfeit, und verstand auch die griechische. Er ward Meifter ber freien Runfte und Doctor ber Theologie. Auf ber Rudreise nach Deutschland hielt er fich einige Tage im Ciftercienferflofter Morimund, im Sprengel von Langres, auf, entschloß fich in biefen Orben zu treten, und empfing 1126 bas Orbensfleib bafelbft, legte im nachften Jahre Brofes ab, ging bann noch einmal nach Paris, und verließ bie Universität 1128. Durch feine hervorragenden Kenntniffe und Frommigfeit erwarb er fich fo allgemeine Berehrung und Liebe, bag er fich 1131 gezwungen fah, bie Burbe eines - Abtes ju Morimund ju übernehmen, bie er bis jum Tobe Beinrich I. von. Freifingen befleibete. Der Buftanb biefes Bisthums war ein flaglicher. Die Befitpungen ber Rirche, fagt ein Zeitgenoffe, find verwüßtet, bie Ginfunfte geschmalert, Die bischöffichen Schlöffer bem Berfalle nah, Die Rloftergemeinben verringert, in ben Klöftern ift teine Bucht, feine Gottesfurcht, feine Re-Bohl mochte fich ba bie Rirche Freifingen nach einem Manne febnen , ber bie schlechte Berwaltung ber Ginfunfte regle und ordne , bie Rlofter reformire und bie gefuntene Rirchenzucht wieder aufrichte. Go mablte man ben abwesenden Otto jum Bischof. Er weigerte fich zwar, seine Abtei ju verlaffen, aber Papft Innoceng II. befahl ihm die Annahme ber neuen Burbe. Und fo bestieg er ben Bischofftuhl Freifings, ju einer Beit, Die, bufter und ungludoschwanger, in seiner Bruft feine frobe Buversicht hervorrief. Um 20. Dai 1139 mit ber faiferlichen Belehnung verschen, war feine vorzüglichste Sorge auf Hebung ber gesunkenen Disciplin, Ordnung ber materiellen Berhaltniffe und Berftellung eines regen wiffenschaftlichen Lebens Das veröbete Benedictinerstift Schaftlarn ftand ichon 1140 burch feine Bemuhungen im vorigen Glange ba, nun Bramonftratenfern überwiefen. Seinen Unterthanen jum fruheren Bohlftande ju verhelfen, bewirkte er bei Conrab bie Beftatigung aller Brivilegien ber Rirche Freifing, und namentlich ber Grafichaft Rabober im Benetianischen mit anliegenben Bebieten, bie Raifer Otto II. bem Bischof Abraham rechtmäßig ertheilt Der Bfalggraf Dtto von Wittelsbach legte feine richterliche Gewalt

über die Freifingschen Ministerialen nieber, und Otto übernahm fie felbft. Die früheren Freisingschen Bischöfe hatten bas Recht, Rirchen und Rlofter au grunden und in felbe Briefter ju fegen, im gangen Umfang ber Diocefe, anch in jene Rirden und Rlofter, Die, obwohl einem anbern Sprengel angeborig , boch innerhalb ber Grengen bes Bisthums lagen. Bezüglich letterer hatte fich ber Erzbischof von Salzburg biefes Recht allmalig angemaßt. Dito forberte es jest jurud, und erlangte es. Danach manbelte er (1141) bas Benebictinerftift Innichen im Bufterthal in ein Chorherrnftift um. Er reformirte bas Rlofter Reuftift, und ftellte bie Rlofter Schlebborf und Schlierfee wieder her. Letteres mar unter Aribo geftiftet, von ben hunnen verwüstet, und seiner Guter beraubt bis 1141 nur von Beit ju Beit von einigen Beltgeiftlichen bewohnt. Seine Aufmerkfamkeit fortwährend auf bie Rlofter bes Bisthums richtenb, bestätigte er ben Conventualen von Schenern ihre Besitzungen am Behnt zu Scheuern und Berbling im Landgericht Aibling. Bum Beile feiner Seele nach Rath und Beiftimmung ber Bralaten feiner Rirche schenkte er bem obern Frauenmunfter ju Regensburg ben Behnt zu Langenpreifingen. Ungeachtet ber vielen Unruhen in Baiern, bie fein Biothum hart trafen, mit Brand, Plunderung und Bermuftung, vergaß Otto niemals ihm als ficherer Bort vorzustehen, seine Rirche mit Bort und That ju schirmen , und überall ale Dufter eines eifrigen Scelenbirten voranguleuchten. 3m Jahre 1143 ichloß er jum Bortheil ber Didcefe einen Gutertauschvertrag mit dem Abte von Weihenstephan. pfantete Dorf Chingen, gelegen unter ber Befte Ottenburg, und eine unbestimmte Bahl von Belngelanden ju Beltruns zwischen Claufen und Briren lofte er um 300 Mart Silber ein. Die Befte Dttenburg felbft restaurirte er. 3m nachsten Jahre (1145) that er aus unbefannten Grunben eine Reife nach Biterbo ju Bapft Eugen III. 3m Juni 1146 finden wir ihn auf ber vom Erzbischof von Salzburg veranstalteten Brovinzialspnode zu Reichenhall, woselbft er Beuge ber Bublication ber Stiftung ber regulirten Augustiner Chorberren zu Sedau mar.

Unterbeffen, und zwar gegen Anfang bes Jahres 1145, war bie Runbe von ber Eroberung Ebeffa's nach Europa gefommen. Diese betrübenbe Rachricht und bie flagenden Briefe, in benen bie Roth und Gefahr der heilis gen Statten mit glubenber Begeifterung geschilbert ftanben, blieben nicht ohne Wirfung. Der heilige Bernhard trat ale Rreugprediger auf, und bie abenblanbifden Chriften veranftalteten großere Ruftungen, maffneten fich unter glanzendern Soffnungen ale jur Zeit ber erften Rreugfahrer. gemeine Aufregung ber Christenheit follte an Otto nicht vorübergeben, ohne auch ihm fich mitzutheilen. Er ließ fich auf bem Reichstage zu Regensburg, im Rebruar 1147, in die Reihe ber für ben Sciland tampfenden Schaaren Von Moosburg fagte er feinem Bisthume, beffen Berhaltniffe er noch, soviel es bie Beit erlaubte, geordnet und befestigt hatte, auf ein paar Jahre Lebewohl, sich nach Frankfurt auf die Bersammlung der Fürsten bes Reichs begebend. Um Pfingften brach bas beutsche Kreuzbeer, bas allein an geharnischten Rittern 70,000 gablte, nach Ungarn auf. Um biefelbe Zeit sammelte fich bas frangofische Kreugheer zu Des, und ging burch Deutschland nach Ungarn. Schon ebe fie nach Affen famen, erlitten bie

beiben Beere großen Berluft burch bie hinterlift ber Griechen. Rach ihrem Auge burch Rleinaffen wurden die Deutschen burch ben Berrath ber griechis ichen Begweiser in ben Schluchten bes Taurus burch bie Turten geschlagen (26. October 1147). Die Frangofen erlitten eine Rieberlage in ben Gebirgen von Laobicea. Spater vereinigten fich beibe Seere und belagerten Da-Sier war ce, wo Raifer Conrab einem gepangerten Turten mit Einem Sieb ben Ropf, bie linte Schulter und ben halben Dberforper abge-Die Stabt ward jeboch nicht erobert. hauen haben foll. Deutsche wie Franzosen fehrten balb barauf (1149) in ihre Heimat gurud. Die Rreus fahrt endigte ruhmlos und ungludlich. Raifer Conrad, ber Baiernherzog und Otto ichifften fich im Marg 1149 ju Ptolemais ein, fuhren Die balmas tifche Rufte herauf, betraten bei Bola in Iftrien ben beutschen Boben, ritten mit wenigen Rittern über Aquileja nach Calgburg, und hielten bafelbft am 22. Mai einen fehr fläglichen Ginzug. Bon hier begab fich ber Raifer, in beffen Befolge unfer Bifchof, auf ben Tag nach Regensburg, woselbft fie am Rach beffen Beenbigung fehrte Otto in feine Dioceje 29. Mai erschienen. Im folgenden Jahre mohnte er ber von bem Metropoliten Eberhard von Salzburg nach Regensburg berufenen Synobe bei. 3m Fruhjahr 1151 begab er fich mit feinem Bruder, bem beutschen Raifer, theile gur Berichtis gung einer ftreitigen Bifchofemahl in Utrecht, theile anderer wichtiger Reichegeschäfte halber, in die ganber am Rhein und von ba in die Rieberlande. In Utrecht erhielten die beiden Brüder die betrübende Rachricht, daß in Baiern Unruhen ausgebrochen. Alsbald brachen fie auf. Die Grafen aus bem Saufe Schenern-Bittelsbach, fo wie ber größte Theil ber baierfchen Ritterschaft waren bem welfschen Stamme überaus geneigt, und in gleichem Grabe feinbselig gegen bie Babenberger. Bei biefer Befinnung mußte es ihnen fehr ungelegen fein, gerabe einen Babenberger auf bem bifcoflichen Stuhle Freifings ju wiffen. Des Bifchofe Bemuhungen, ihnen bie voateis lichen Rechte über bie abligen Dienstleute feiner Rirche zu entziehen , und bas Belingen feines Blanes hatten fie langft mit beimlichem Grolle erfüllt. Run benütten bie Sohne ber Pfalggrafen bie Abwesenheit ber beiben Bruber Conrad und Otto, und erregten Unruhen, wobei bie Guter bes Bisthums verheert murben. Raifer Conrad that ben Pfalzgrafen und beffen Sohne in die Reichsacht, und zwang ihn zur Unterwerfung und Auslieferung feines alteren Sohnes Otto, bes nachmaligen Bergogs von Baiern, ale Beißel. Der alte Pfalzgraf Dtto fohnte fich balb nachher ganglich mit bem Raifer und unferm Bischof aus. 2m 15. Februar 1152 nahte fich aber ber Tob bem Lager bes erften beutschen Konigs aus bem Saufe ber Sobenftaufen, und am 8. Mary ward Friedrich I. ju Machen gefront, wobei Bifchof Otto Ende Juni begab er fich auf ben Landtag nach Regensburg. 3m April 1153 finden wir ihn auf dem Softage ju Bamberg, und im Juli wieber zu Freifingen. Un bem erften Romerzuge Friedrich I. nahm er feinen Rach feiner Rudfehr brachte ber Raifer ben Streit zwijchen Seinrich Theil. bem Löwen und bes Bischofs Bruber, heinrich XL Jasomirgott, herzog in Baiern, ju Ende. Er trennte bie baier. Markgrafichaft Defterreich von Baiern, erhob es zu einem Berzogthum, und verlieh baffelbe erblich in mannlicher und weiblicher Linie an Beinrich XI. An biefem wichtigen Acte batte Otto Theil.

1

Eines ber mubevollsten Jahre im Leben unferes Bifchofs mar bas 3abr Bon allen Seiten fturmten Geschäfte auf ibn ein. Ehre und Schmach boten sich bie Sand. Biel Ungemach mußte bas Rlofter Tegernfee von ber roben Billfur feiner Bogte erbulben; ichon fruber batte Graf Engelbert von Bafferburg ben Monden Bein und anderes But geraubt. auch Unterthanen bes Bischofe von Briren vergriffen fich an ben Gutern bes Rlofters. Denen gesellte fich ber Bfalggraf Dtto von Wittelsbach bei : einmal hatte er schon ben Abt Conrad I. burch Beschlagnahme ber zu einer Reise nach Rom bestimmten Mittel verlett, jest begehrte er ten Behnt von gewiffen Gutern. Der Abt weigerte fich beffen, und fuchte Sulfe beim Bi-Als ber Spruch wiber ben Pfalggrafen ergangen, war biefer von Buth und Rache fo übermannt, baß er ben Bijchof mahrend bes Bottesbienstes mighanbelte und mit Schmähungen überhäufte. Der apostolische Stuhl fah fich burch folch' Bergreifen an ber Person bes Dberhirten gezwungen, burch Unbrohung bes Rirchenbannes Genugihuung ju erwirfen. Juni beffelben Jahres wohnte Otto ber Bermahlung bes Raifers ju Burg-Trube für ihn mar auch bas Jahr 1157. Beinrich I., Bergog von Defterreich, erlaubte fich mehrere Gingriffe in Die bischöflichen Gerechts fame über bie Buter, welche Freisingen in Defterreich, Steiermart und Rarnthen befaß, und es entftand zwischen beiben Brubern bittere gebbe. 3mar bewirfte ber Raifer im Januar 1158 einen Bergleich, ber Streit wurde aber erft unter Otto's Rachfolger volltommen beigelegt. Inzwischen ftarb bie Mutter ber Bruber, am 28. September 1157. Fur bie Bahrung ber Rechte seiner Rirche auf's Gifrigfte beforgt, gerieth Otto auch mit bem Bischof Bartwig von Regensburg in einen Bwift, beiberfeitige Grenzen betreffenb. Endlich mablten fie ben Metropoliten Eberhard von Salzburg und Gotthart Abt von Abmont zu Schiederichtern, welche am 25. Dai 1157 zu Sochenau nach gehöriger Untersuchung ber Sache bestimmten, an ber ftreitigen Grenze follte Regensburg bie norbliche, Freifingen bie öftliche Seite bes 3farfluffes befigen, ferner foute bie Rirche Termarefirchen nebft ben auf ber Abende feite jenes zwischen Termarefirchen und Regensburg gelegenen Diftricts mohnenden Seelen und ben Rirchen ber beiben Ortschaften Bercheim ber Dios cefe Freifingen und bas andere bem Bisthum Regensburg zugewiefen werben. Anderer Art war ber Streit Otto's mit heinrich bem Lowen, bem neuen Bergoge von Baiern. Das Reichenhaller Galg bilbete bamale einen ber einträglichften Sandelsgegenftande, Schwaben, Belvetier, Franken, Rheinlanber und felbft bie Sachsen bezogen es, und holten es felbft an Ort und Die Straße von Reichenhall nach Rosenheim, von ba über die Isar nach Augeburg mar mit ben Gefahrten Diefer Bolfer bebectt. Bei Dbers foring hatten bie Bifchofe von Freifingen eine Brude erbaut, eine Munge und Bollftatte errichtet, und von bem biefe Strafe passirenben Auhrwerfe Straffenzoll und Brudengelb erhoben. Beinrich erfannte bie Bortheile, Die ihm baburch entgingen, und er ließ baber in größter Saft in bem eine Stunde oberhalb Foring gelegenen alten Dorfe Munchen (Munichinga) eine Brude über ble Isar schlagen, die Straße von Ascheim an nach dem eben erwähnten Orte führen, überfiel bann bei nachtlicher Beile bie Foringer Brude, und zerftorte fie nebft bem Orte. Dtto rief bes Raifers Gulfe an, und bie Sache

ward bahin vermittelt, daß ber Herzog zu Munchen und ber Bischof zu Freisfingen ihre eigenen Munzstätten haben, die zu Föring dagegen nicht mehr eriftiren solle. Beiden stehe das Recht zu, ihre Munzstätten zu verpachten und zu verlegen, der Herzog muffe den britten Theil bes aus der Munze und dem Brückenzoll fließenden Gewinnes an Freisingen abtreten, und den Schlags

fchat ale bischöfliches Leben beziehen.

In der sichern Erwartung seiner baldigen Auflösung, zog es Otto noch einmal nach Morimund. Bald nach seiner Anfunft daselbst erfrankte er, und gab am 23. September 1158 seinen Beift in die Bande seines Schöpfers In bemfelben Jahre warb bie Cathebrale ju Freisingen eine Beute ber Klammen, und ebenso Reuburg, wo Otto ben erften Unterricht genoffen. Batte er fein Bisthum als eine halbe Bildniß betreten, verließ er es nun als einen blühenben Garten. Man nannte es einen Ebelftein im golbenen Ringe bes romischen Reiche. Trop bes Ungemache einer unruhigen Beit, bes Schredens verheerender Burgerfriege, lebten Bohlftand, Sittenreinheit, Mächtig wirfte Industrie und Wiffenschaften von Reuem im gande auf. fein eigenes Beispiel, wie er felbft bes Bisthums größte Bierbe mar. Schule an ber Cathebrale ju Freifingen war in folcher Bluthe, ber bortige Clerus so ausgezeichnet burch rechtliches Benehmen und Ehrbarkeit, mit einer folch' trefflichen Disciplin begabt, und fo erfahren in Runften und Wiffenschaften, daß der berühmte Zeitgenoffe Radewich, Domberr zu Freisingen, ihn mit vollem Ernfte fur ben beften und gelehrteften im gangen beutschen Raiferreiche erflart. Freifingen hieß bamale nur "ber gelehrte Berg", ber befte Commentar über Otto's Bemuben um Forberung ber Runfte und Biffenschaften. Mit Recht durfte Radewich über fein Sinscheiden betrübt ausrufen:

> Plangat hunc Germania planctu generali, Magis tu Frisinga, orba viro tali, Cui tot privilegia dono speciali, Jugi querimonia debes lamentari, Hujus in te studio studium vigebat: Grata disceptatio plures acuebat.

Talem nemo plangere potest satis multum.

Mahrend unter Heinrich zuerst ein Bicedom erscheint, umgab sich Otto mit ben Hofbeamteten eines Küchenmeisters, Schahmeisters und Rammerers. Er mußte noch die baiersche Landeshoheit anerkennen. Erst Bischof Emich ogelang es (1300), sich von der Abvocatur und Jurisdictione territoriali ber Herzöge loszukausen, und 1319 wurde bas Bisthum vom Kaiser Lud-

mig IV. ausbrudlich jum Comitat erhoben.

Unter vielen Sorgen und Arbeiten für bas Seil seiner ihm anvertrauten Diocese und unter vielen Unruhen fturmischer Zeiten schrieb Otto eine Chronif von Erschaffung ber Welt bis zum Jahre 1146 in acht Buchern. Er begann sie 1139 und vollendete sie 1146. Ferner versaste er eine Geschichte bes Raisers Friedrich I. in zwei bis zum Jahre 1152 reichenden Buchern. Ueber ben Werth und die Eigenthümlichkeit beider Werke bedarf es hier keiner Worte mehr. Am grundlichsten sind sie von Theodor Wiedemann gewürdigt worden. Die Chronik setze ber um bas Jahr

1209 au St. Blaffen im Schwarzwalbe lebenbe Benebictinerabt Otto vom Jahre 1146 bis 1209 in 52 Capiteln fort; bas Werf über Friedrich I. ber Canonicus Rabewich bis jum Jahre 1160. Gin Unbefannter führte es noch weiter bis jum Jahre 1170. Db Dtto eine Geschichte bes Saufes Defterreich verfaßt, ift noch immer unentschieden. Daß philosophische Schriften von ihm verloren gegangen, fteht außer allem 3meifel. Die bei Barthius (Adversariorum commentariorum lib. LX) und bei 21 me= loveen (Epigrammata et poemata vetera) fich befindenden Bebichte eines gewiffen Otho baben Grafe und Gumpofch mit vollem Unrecht unferem Blichof augeeignet, wie Wiebemann fachlich nachgewiefen. Dagegen bat Da 8 mann bas beutsche Gebicht bes zwolften Jahrhunderts " Graclius" für Otto von Freisingen in Anspruch genommen und bas Recht bagu faft unwiderleglich nachgewiesen. Die Weltgeschichte erschien mit ber Friedrich L querft zu Wien 1514; bann von Johann Cuspinian zu Strafburg 1515; von Bithou ju Bafel 1569; von Urftiffus ju Frankfurt 1585; eine andere Ansgabe ebenda 1600; Urftifius jum zweiten Dal 1670, anberer Ausgaben nicht zu gebenten, bie alle zusammen ben Anforderungen einer ftrengen Rritif nicht genugen. Die bei weitem befte Ausgabe ber Beltgeschichte ift in Uffermann's Ausgabe bes hermanus Contractus, S. Blas. 1790-1792, Die Chronif ist ferner aufgenommen in Tiffier's Bibliotheca Patrum Cisterciens. Tom. VIII. Par. 1699; die Thaten Barbaroffa's in Muratori's Scriptor. rer. Italic. Tom. VI. Mediol. 1725. Berpichen Sammlung beutscher Geschichtsquellen wird erwartet, baß fie jene wichtigen und unschätbaren Berte zu allgemeiner Befriedigung behandele.

23. Albert I. (Albrecht, Abelbert) foll aus bem Beschlechte ber Grafen von Sigmaring in Schwaben entsproffen fein. Da aber alle Guter, Die er bem Bisthum geschenft, in Baiern, in ben Gerichten Erbing, Dachau, Moodburg und Rrangberg gelegen, fo burfte er mit größerer Bahricheinlichfeit baierscher herfunft fein. Er war vor seiner Wahl jum Bischofe Dompropft in Freifingen , und von Otto bem Großen felbft jum Rachfolger ge-Ihn traf bas erwähnte Unglud, bag eine Feuersbrunft bie gange Stadt und bie Bebaube bes Domberge in Afche legte, alle Gloden, Rirchengerathe und Beiligthumer vernichtete. Die Bewohner Freifinge mußten in den nächstgelegenen Orten Obbach suchen und ihren Unterhalt von bem Bohlthatigfeitegefühl Frember abhangig machen. Albert legte fogleich Sand an's Werf, um junachst bie Domfirche wieber aufzubauen. faum begonnen, gerfrorte ein Betterftrahl ben Reubau. Der Bifchof ermubete aber nicht, und arbeitete felbft wie ein Tagelohner. Der Raifer und mehrere beutsche Kurften leifteten Beifteuer, und herrlicher benn je erstanben Domfirche, bifchöfliche Refibeng und die Wohnungen ber Domberren. Ebenfo ruftig ging es mit dem Bieberaufbau ber Stadt, Die nun beffere Saufer benn zuvor aufwies. Dabei half Albert, wie und wo er helfen konnte. Cathebrale mar 1161 vollendet. Mit bem Raifer lebte ber Biichof in gutem Ginverftandnis. Er erfreute fich seiner Freigebigfeit, und empfing unter anbern bebeutende Buter ju Budaga wie Die Bestätigung ber Graffchaft Rabober. Erftere Berrichaft gab Albert zu Leben. 3m Jahre 1165 befant er fich auf ber Verfammlung ber beutschen Bifchofe ju Burgburg, um bort

Friedrich's Gegenpapst mit anzuerkennen. Er verweigerte dies aber unter bem Borwande der Abwesenheit seines Metropoliten, und ließ sich von Alerander III. nicht abwendig machen. Rach der Entsepung Heinrich's des Löwen sprachen ihm die Reichsstände das Recht der Wiederherstellung der Zolkfätte zu Föring zu. Allein weder Pfalzgraf Otto VI. von Wittelsbach, der Baiernherzog, noch seine Rachfolger beachteten diesen Reichsbeschluß. Im Uedrigen war Albert namentlich ein Freund der Rioster. Sein Todessiahr ist schwansend zwischen 1182 und 1185.

24. Otto II., jungfter Sohn bes Grafen Dietpold von Berg in Schwaben, vorher Domherr ju Magbeburg, mard auf Empfehlung bes Rais fere jum Bijchof ermablt. Er zeichnete fich burch guten Banbel und Liebe au ben Armen aus. Rirchen und Rlofter forberte er nach Rraften. nach Einigen am britten Rreuzzuge Theil genommen haben; boch wird dies von Unbern bestritten. Im Jahre 1217 foll eine furchtbare Feuersbrunft Freifingen neuerdings eingeafchert haben. Wenn es inbeffen mahr ift , baß ber Bischof noch in bemfelben Jahre ben angerichteten Schaben gut machte, find bie Berichte von jenem Unglud unendlich übertrieben. Dit Defterreich hatte Otto megen bes bem Bisthum entzogenen Schloffes Conrabsheim und ber Berrichaft Baibhofen harten Streit, erhielt aber beibe gurud. Schloß Wartenberg in Rrain bemolirte er, ba bas Saus Ortenberg es gewaltsam an fich ju bringen gebachte, und er es nicht zu behaupten vermochte. In berfelben Proving faufte er bie Billen Coftech und Baum. garten, fechehuntert Sufen Land ju Blab in Myrien, in Bungen. haufen bei Mainburg ein Gut, welches er jum Absteigequartier bestimmte, wenn er ober feine Nachfolger nach Regensburg reisen wurden. Bom Grafen von Ruit faufte er Guter ju Biche bei Sullenftein. Auch traf er bie Bestimmung, bag erlebigte Lehnsguter nicht wieber ju Leben gegeben werben burften. Beeintrachtigungen von Baiern mußte er mit bem Schwerte abwehren, bis endlich Ronig Philipp ju Gunften bes Bisthums entschieb. Er ftarb am 17. Mara 1220.

25. Gerold, aus bem abligen Geschlechte von Richoltesborf ober Reichersborf, vorher Domherr zu Freisingen, zeigte fich anfänglich als Eiferer für die Kirche und Wohlthater der Armen. Dann aber fiel er in Ueppigskeit und Berschwendung, brachte das ganze Bisthum in Gefahr, und ward beshalb am 29. Juli 1230 abgeset, und wieder unter die Zahl der Doms

berren gurudgewiesen. Er ftarb im Darg bes nachften Jahres.

26. Conrad I., Freiherr von Tog und Hohenburg, brachte mehrere veräußerte und verpfändete Guter an das Bisthum, gerieth aber darüber auch mit Baiern in solchen Iwiespalt, daß er flüchtig werden mußte. Im Rampse bes Herzogs Otto von Baiern mit Herzog Friedrich dem Streitbaren von Desterreich gerieth Courad in Gefangenschaft, welche indeß nur turz währte. Wegen seiner Anhänglichseit an Raiser Friedrich II. zog er sich zweimal den Bann zu, den aber der Papst zurüfnahm, als Conrad ihn persönlich um Loesprechung bat. Im Jahre 1244 brachte er durch Rauf vom Pfalzgrafen Rapoto den Ort Euting (Ettingen, Utingen) an das Hochstift. Ein Graf Conrad von Reuendurg (Niwendurch) überließ 1245 alle seine Güter in Baiern und Desterreich der Kirche Freisingen, vorbehaltlich der Rugnießung

für fich und bie Seinigen. Im Jahre 1249 faufte ber Bifchof bie Berr-Schaft Barmifd, nebft bem Schloffe galtenftein, ben Gubfee (lacus Ibse), und alle bazu gehörigen Guter und Rechte. Sahold von Reubeck schenfte einen Sof ju Gulbing, einen ju Bilhalmingen, und liegenbe Brunde ju Rottenbach. Bifchof Bruno von Briren trat ben Rirchenfat ber Gotteshäuser in ber Gegend von Innching ab. Konig Ottofar von Bohmen vergutete ben Schaben, ben ber Ronig von Ungarn ben Gutern bes Sochstifte zugefügt hatte. Trop erfolgter Aussohnung mit bem Baiernberjog Otto, mußte Conrad von Reuem bei bem Bapfte über Bedrudungen und Eingriffe flagen. Da gutliches Abmahnen nicht fruchtete, ward Otto ercommunicirt. Er ftarb im Bann 1252. Co febr übrigens ber Bifchof bemuht mar, bie von feinem Borwefer verschwendeten Guter wieder ju gewinnen, und dieselben aus eigenen Mitteln vermehrte, haßte ihn bas Domcapis tel, ba er mit Strenge eingeschlichene Migbrauche abstellte. Dies ift mohl ber Grund, warum er fich wenig in Freisingen aufhielt. Er fegnete bas Beitliche zu München am 18. Januar 1258, warb aber zu Freifingen beige-In feine Regierungezeit fallt bie Grundung bee Rloftere Kurften felb.

27. Conrad II., Bilbaraf aus bem Befchlechte ber Bittele bacher-Domherr zu Freifingen, fuhr in dem Streben feines Borwefers, veräußerte Besthungen gurud zu erhalten, fort. Ronig Ottofar von Bohmen ertheilte ibm und seinen Rachfolgern 1260 bie Berechtigung, in allen bem Sochftift angehörigen und in Desterreich, Steiermart und Rrain gelegenen Befigungen nach eblen und unedlen Metallen und Salz zu graben, und ben Ertrag als Eigenthum zu behandeln, welche Befugniß Raifer Rubolf 1277 beftätigte. Ein Streit Conrad's mit bem Bischofe von Lavant enbete bamit, baß Freis fingen bie Pfarrfirche St. Beter bei Lungau jugesprochen murbe. Bom Grafen Mainhard von Eprol fam bas Schloß Sabereberg im Inngau an bas Bisthum (1266). Ein wuthenber Rampf entbrannte 1269 amifchen bem Bischof Leo von Regensburg und bem unsern, so baß fich beibe mit bewaffneter Sand angriffen und mit Feuer und Schwert ihre gegenseitigen Befigungen verheerten, bis 1271 ber Bergog in Baiern als Schiederichter ben Frieden herftellte und ben Bifchof von Regensburg jum Erfas alles angerichteten Schadens verpflichtete. In bemfelben Jahre theilte Conrad Dunchen, burch Heinrich ben Lowen zur Stadt erhoben, in zwei Barochien. Jahre 1278 Schenkte Raifer Rubolf allen in Defterreich gelegenen Freifingfchen Butern Bollfreiheit, bem Bifchof Jagbfreiheit felbst auf faiferlichem Sonft beftatigte Rubolf in hergebrachter Beife alle Grund und Boben. übrigen Rechte bes Bisthums. Stete für bas Befte feines Rirchensprengels beforgt, hochverbient burch Gute und Wohlthatigfeitefinn gegen Rirchen und Rlofter, punttlich in der Erfüllung seiner Amtspflichten, verschied Conrad II. am 29. April 1279 an einem Schlagfluß.

28. Friedrich, entweder ein Graf von Montalban oder von Schlanbereberg, vorher Dompropft zu Freisingen, hat dem Bisihum nichts erworben, aber auch nichts verdorben, hat sehr fleißig gespart, aber vielsach in Anspruch genommen weniger hinterlassen als man vermuthete. Er ftarb

ebenfalls am Schlagfluß ben 8. December 1282.

29. Emicho (Enicho), Bilbgraf aus bem Gefchlechte ber Bittelsbacher. Bermanbter Conrad II., ein gelehrter Berr, ber ale Propft von St. Andreas fich gegen fein Stift und Die Domfirche wohlthatig erwiesen, marb gegen feinen machtig unterftutten Mitbewerber, Beinrich von Rlingenberg, Raifer Rubolf's Cangler, ben 24. Januar 1283 ermahlt. feiner ichon im Leben Otto I. gebacht. Er erfaufte 1294 von bem Grafen Berthold von Efchenlohe bie Graffchaft Bartenfirchen . Berbenfels; im Jahre 1300 vom Bergog Rubolf von Baiern beffen Burg ju Tolz (Tol-leng) sammt bem Martte, brei Dublen unb anbern naheliegenben Gutern, wie ben großen und fleinen Behnt ju Ronigeborf fur 972 Mart Silber, boch ftellte fich Rubolf ben Borbehalt bes Rudfaufe innerhalb gebn Sahren. Bon ben Bergogen Otto und Stephan von Rieberbaiern brachte Emicho (1301) Dorf und Burg Bu eft orf (Zuolstorf) mit ber Gerichtebarfeit und anberen Gerechtsamen fur hunbert Pfund Regensburger Pfennige ju Freifingen; boch gestattete er auch hier ben Rudfauf binnen feche Jahren. Sahre 1306 taufte er einige Befitungen in Lueg, Rlingenfele und Dberbairisch borf, wogegen er 1308 Mehreres zu Garmisch und Farchant, sowie alles Besithum von Au bis zum sogenannten Schlofe berg vertaufte. 3m Rriege awischen Raifer Abolf von Raffau und bem Bergoge Albrecht von Defterreich ftanb ber Bifchof auf Seite bes Letteren, bem er Gelb vorftredte. Er betheiligte fich auch an verschiedenen Bugen beffelben, und wohnte noch turg vor feinem Lobe bem gurftentage ju Speier bei. Willens bie nachlässige Berwaltung seiner Beamten in Desterreich zu untersuchen, ftarb er zu Wien am 28. Juli 1311. Sein Leichnam warb in ber Cathebrale Freifingens beigefest.

30. Gottfried, wahrscheinlich ein Herr von Greisenberg, vorher Dompbechant zu Freisingen, übernahm in schlimmer Zeit die bischöfliche Regierung. Große Theurung aller Lebensmittel bruckte das Land, die weltlichen Großen und Beamten schalteten nach Emicho's Tod mit dem Kirchengute wie mit ihrem Eigenthum, und um diesem Uebel zu steuern und zu dem Besth seiner Guter zu kommen, mußie er schwere Gelbsummen erlegen. Er baute das Borhaus an der Domkirche mit zwei Altaren, und verwendete viel Fleiß auf Berbesserung der Stiftsbibliothek. Fortwährend franklich starb er schon am

27. August 1314.

31. Conrad III. Sentlinger, Sohn einer Patricierfamilie zu München, Doctor bes canonischen Rechts und Dombechant zu Freisingen, hatte gleich im Beginne seiner Regierung verschiedene Gewaltthätigseiten ber Stiftssgroßen zu erleiden. Eine seiner ersten Anordnungen war die Absassung eines Berzeichnisses (liber Rationum), das alle Pfarreien enthielt, welche der Bischof zu vergeben hatte, alle Lehengüter, Renten und Gefälle der Freisingsschen Herrschaften, alle Activs und Passungen, Einnahmen und Aussgaben, Burghuten, Einfünste der Pfleger, alle Collegiatstisser, Erzdiaconate und Dechanteien, alle Pfarrs und Filialtirchen und Capellen mit ihren Leisstungen an den Bischof, die Erdämter (Marschall, Kämmerer, Schenk, Truchsses), die Zehnten, Bücher, Silbergeräthe, Wassen, Kriegsvorräthe u. a. m. Er kauste eine Menge Besitzungen und Güter, vollendete (1319) die Besestisgung des Schlosses Lad (Bischossa) in Krain, und erweiterte die Restdenz

in Freisingen. Ein bleibendes Andenken hat sich Conrad durch die Brunbung und Erbauung des schönen Collegiatstiftes und der Kirche St. Johann, zwischen Dom und Schloß, gesetzt. Er flarb, wie man glaubt von einem

feiner Diener vergiftet, ben 12. April 1322.

32. Johann I. (Johannes) von Guttingen, vorher Bifchof ju Bamberg (f. Bamberg, 22.), warb von dem Papfte nach Freisingen geschickt, weil man in Rom bie vom Domcapitel als Anhanger bes übel angeschriebes nen Lubwigs von Baiern getroffene Bahl Lubwigs von Chamftein verwarf. Er traf 1324 in Freifingen ein, ftarb aber ichon nach funf Bochen, und zwar im April. Meichelbed meint, bas Tobesjahr mußte auf 1323 gefest werben; benn habe ber Papft Ludwig von Chamftein verworfen , so habe er nach ber Braris ber Kirche sogleich einen andern Bischof er-Bare nun Johann vom Mary bis April Bischof gewesen, so fei im Januar 1324 Freisingen noch ohne Oberhirten. Run aber berichte Rainalb ausführlich, baß Johann XXII. am 7. Januar 1324 eine Bulle an ben Bifchof von Freifingen erlaffen, worin er ihm befehle, Die Richtanerfennung Ludwige bee Baiern ale romischen Raiser zu verfündigen. Dieser Bifchof muffe taher Conrad IV. und Johann I. bereits geftorben fein. Dies ift jedoch ein vollkommener Irrthum. Monat und Todesjahr Johann L find vollständig nach bem Freisingschen Traditionsbuche und ber Geschichte Beinrich II. von Bamberg bewährt. Johann ift richtig lange vorber, ebe er fich nach Freifingen verfügte, jum Bifchofe bafelbft ernannt worben, und von biefer Zeit an fonnte ber Papft "an ben Bifchof von Freifingen" fchreiben, ohne baß biefer fich in feinen neuen Sprengel bereits begeben. Auch haben wir vom 25. November 1323 ein Breve, worin Johann Bifchof von Bamberg und besignirter Bischof von Freisingen jugleich genannt wirb. muß jebe andere "Meinung" schwinden.

33. Conrad IV. von Klingenberg aus Schwaben erhielt das Bisthum wie sein Borgänger durch papstlichen Beschl, und zog es, wie Johann I., baher vor, sich nicht sogleich nach Freisingen zu begeben, sondern die zur Beisegung der Unruhen im Reiche außerhalb Landes zu leben. Er dot zwar Alles auf, die Domherren sur sich zu gewinnen, allein diese verlangten seine Aussöhnung mit dem Kaiser, wenn sie ihn als Bischof anerkennen sollten. Auf den Gütern in Desterreich dagegen legte man ihm nichts in den Weg. Im Jahre 1329 kam er zum ersten Male nach Freisingen, und es scheint eine Aussöhnung mit dem Domcapitel ersolgt zu sein, das nichtsdestowenisger treu dei Ludwig dem Baier stand, dessen Aufenthalt zu Freising im Jahre 1336 dem Bisthume sehr zum Nachtheile gereichte, da seine Soldner raubten und plünderten. Conrad zog sich bald wieder nach der österreichischen Herrsschaft Ulmerseld zurück, wo er 1337 gestorben und im Kloster Lilienseld besgraben worden sein soll. Anderwärts ist das Jahr 1340 als das seines Todes bezeichnet. In seine Regierungszeit fällt die Gründung des Klosters

Ettal, von Raifer Ludwig 1330 gestiftet.

34. Johann II., vorher Bischof von Berben (f. Berben), wie seine beis ben Borweser vom Bapfte eingesett, ift nie nach Freisingen gekommen, sons bern lebte und ftarb 1349 an der Seite des Bapftes zu Avignon. Ludwig Graf von Schaumburg, Dompropft, abministrirte inzwischen das Bisthum.

35. Albert II., Graf von Hochberg, vorher Domherr zu Cosinig und Strafburg, und Canzler Raiser Ludwig's, als welcher er Sendungen an viele Fürsten ausrichtete, verdankte sein Bisthum ebenfalls dem papstlichen Gebot. Er soll ruhmvoll regiert haben, obschon wir keine erheblichen Handlungen, die er als Freisingscher Oberhirt verrichtet, kennen. Er starb am 25. April 1359 zu Stein am Rhein im Bisthum Cosinis, und ward zu Rottenburg am Neckar in der St. Morisfirche, die sein Bater erbaut, beisgeset.

36. Paul, aus bem Geschlechte ber Grafen von Harrach, Canzler ber Herzoge von Desterreich, ward vom Bapste aus seinem Bisthume Gurk (f. Gurk) nach Freisingen berufen. Er brachte auf bem Wege bes Friedens manche bem Bisthum entriffene Rechte und Besthungen zurud, und ftarb

am 31. Juli 1377.

37. Ceopold, aus dem adligen Geschlechte von Sturmberg, wahrscheinslich ebenfalls vom Papste eingesett, zeigte sich gleich anfänglich sehr freigebig gegen die Kirche, und gewann die Bürgerschaft zu Freisingen durch Bestätigung ihrer Privilegien, seien sie geschrieben oder ungeschrieben, durch Recht oder Gewohnheit hergebracht. Die große Jahl der vorhandenen Armen beswog den menschenfreundlichen Bischof zur Gründung des Spitales zum heisligen Geist. Das von seinem Vorsahr verpfändete Innch ing löste er wiesder ein. Leider war es dem Bisthum nicht beschieden, unter seinem milben und beglückenden Hirtenstade lange zu sein. Als er am 5. August 1381 zu Lack in Krain über die steinerne Brücke ging, gleitete er aus, siel in den Fluß hinab und ertrank. Sein Leichnam wurde im Kloster der Clarissinnen zu Lack beigesett.

38. Berthold von Bahingen (Bechingen), Cangler ber Bergoge von Defterreich und Propft ju St. Stephan in Wien , hatte fich fcon vor feiner Berufung jum Bischof Berbienfte erworben, baburch, bag er zwei ber beruhmteften Lehrer von Paris, Seinrich von Langenstein und Seinrich von Dota, an die Universitat ju Bien berief, und ben Sahresgehalt aller Lehrer ber Hochschule erhöhte. Er erwarb 1391 bas Beingut Gigleberg und bie zur Berrichaft Ulmerfeld gehörigen Buter am Sandhof, Steinbach an ber Leithen und bas in ber Schar tauflich, auch etliche Lehen und Behn-Er führte mertwürdig viele Bauten aus, und ließ fich's fehr angelegen fein, die beschädigten und jum Theil verfallenen Schlöffer ju hollenburg bem er ben Ramen Bertholbstein gab -, Enzeredorf, Baibhofen, Lad, Bels, Klingenfels, Rottenfels und Priefed ju repariren und, wie auch Freifingen, ftarter zu befestigen, wozu ihn bas bamalige Wieberauftauchen bes Faustrechts burch die schlechte Regierung bes Raisers Wenceslaus veranlaßt haben mag. Bei Bapft Bonifacius IX. ftand Berthold in großem Ansehn, fo baß er ihn zur Erfüllung ber Buniche ber Berzoge von Defterreich zum Erzbischof von Salzburg befördert haben wurde, wenn nicht bas bortige Capitel fur die Freiheit feines Bahlrechts fo fehr gestritten hatte, bag er endlich bem neuerwählten Bifchof Cberhard, ber auch von Innoceng VII. bestätigt wurde, weichen mußte. Bei biefer Belegenheit verpfandete Bertholb Dberwels und Innching um 14,000 ungarifche Ducaten. Wenn er ben Rrummftab mit Milbe führte, verftand er boch bas Schwert zu gebrauchen.

So hatte Schedel aus Mahren bie Stadt Laa an ber Grenze zwischen Defterreich und Dahren mit feinem Raubgefindel überfallen, fie genommen, und von ta aus bie Lanbichaft geplundert und verheert. Diefen Raubereien Ginhalt zu thun, fammelte Bergog Leopold fein Rriegevolt in Defterreich und Steiermart, und schickte ben Bijchof gegen Schedel. Bertholb fturmte Laa. Allein im rechten Augenblide ohne nachbrudliche Sulfe tonnte er bie Stabt nicht erobern. Er legte feine Bolfer in Die umliegenden Orte zur Bewachung ber Stadt, und ging nach Wien gurud. Daburch ermuthigt, vertrieb Schedel bie Desterreicher aus ihren Befagungen, und ber Bergog mußte Schedel burch Beld zum Abzug bewegen. Inzwischen befesten bie Berzoge von Baiern-Dunchen die Burg in Freifingen, wohl aber nur beswegen, bamit Lubwig von Ingolftabt , zwischen welchen bie Zwistigfeiten ichon lange mabrten, teinen Ueberfall auf die Stadt magen follte. Berthold verweilte noch ein paar Jahre in Desterreich, überwarf sich endlich mit bem Herzog Leopold, so baß er nach Freifingen gurudfehrte. Er ftarb am 7. September 1410 gu Rlofter Reuburg in Defterreich. Die prachtvolle Inful im Rlofter Melt in Defterreich ftammt von ihm her. Er hatte fie jum Gefchent feiner Cathebrale beftimmt, Bermanbte von ihm verfauften fie aber fur 4,200 Ducaten.

Rach seinem hintritte mahlte bas Domcapitel ben Domscholafter und Bropft ju Moosburg, Degenhard von Beir. Er mußte jedoch

39. Conrad V. von Hebenstreit, vorher Bischof von Gurf, ben Papst Johann XXIII. am 11. Mai 1411 einsetze, weichen. Degenhard bes gnügte sich mit einer Jahrebrente. Conrad aber schlug seine Residenz zu Lack in Krain auf, und hier ward er noch im ersten Jahre seines Episcopats von seinem Kammerdiener beraubt und ermordet. Der Mörder drückte dem Leichnam bas blutbesteckte Messer in die Hand und entsloh, so daß man den Bischof als Selbstmörder in ungeweihter Stätte beerdigte. Erst achtzehn Jahre später kam der Mord an den Tag, und nun wurden Conrad's Gebeine mit großer Pracht in die Kirche zu Altenlack übertragen. Daß mehrere seiner Diener die Missethat begangen haben sollten, halte ich für unwahrscheinlich.

40. Hermann, natürlicher Sohn eines Grafen von Gilly, hatte zwar noch nicht bas canonische Alter erreicht, ward aber bennoch vom Papste zum Bischof eingesetzt, wofür er zehntausend Gulben bezahlte, und zur Erlangung bieser Summe seinem Bater bas Schloß zu Lad verpfändete. Er hat seiner Rirche nicht unwürdig vorgestanden, und sollte im Mai 1421 auf Berordnung bes heiligen Baters das Bisthum Trient übernehmen, als er wenige Wochen später an der Operation eines Leibesschadens starb. Er ist nie nach Trient gesommen, und baher auch nicht unter den Bischöfen Trients zu finden.

41. Micodemus, aus bem berühmten Geschlechte della Scala von Berona, ward vom Papste zum Freisingschen Bischof ernannt, während bas Domcapitel Johann Grünwalber, Generalvicar zu Freisingen, ben natürlichen Sohn Herzogs Johann von Baiern, wählte, ber aber weber bie papstliche Bestätigung noch die kaiserliche Belehnung erlangen konnte. Nicobennus löste die verpfändeten Güter und Schlösser bes Hochstifts größtentheils ein, und bezahlte anderweitige Schulden. Großen Schaden sügte ihm Herzgog Ludwig von Baiern-Ingolstadt zu, boch ersette dieser alles, als er Bann

und Reichsacht auf fich gelaten. Seinen Mitbewerber Grunwalber entfeste Nicobemus in Berwerfung bes Papftes und bes Concils ju Bafel aller Wurden und Memter, ale Felir V. benfelben jum Cardinal creirte. Das Bafeler Concil nahm fich Grunmalber's an, berief ihn auch gur erledigten Dompropftei von Freifingen, allein ber Bischof tummerte fich nicht im minbesten um die Beschluffe jener Kirchenversammlung, und Grunwalber fand feine Sulfe, seine Unspruche geltend ju machen. Im Jahre 1443 unternahm Ricobemus eine Reise nach Wien, wo er brei schone Statuen von Gilber, ber Mutter Maria, des heiligen Corbinian und des heilis gen Siegmund, fur feine Cathebrale anfertigen ließ. Sier erfranfte er ploglich und ftarb am 13. August. Er ward bei ben Augustinern, benen er bei Lebzeiten viele Wohlthaten ermiefen, begraben. 3hm gebuhrt bas Lob eines eblen Kirchenfürsten, ber für ben Banbel ber Welt- und Rlos ftergeiftlichen ftete wachsames Auge gehabt, und großen Wohlthaters feiner Diocese. Aeneas Sylvius nennt ihn "virum praestantissimum et maximae probitatis Dominum." Die Berathungen, welche er mit Raifer Fried. rich III. und beffen Cangler, Casvar Schlid, mit dem Bischof Sylvester von Chiemfee und Aeneas Sylvius gepflogen hat, find fpater von bem Benedictiner Bernhard Bezius von Molf im Rlofter St. Emmeram in Regensburg aufgefunden und 1723 bem Drud übergeben worben.

Nach seinem Tobe herrschte in Freisingen große Berwirrung. Das Domcapitel hielt mit bem Herzoge von Baiern an bem durch das Baseler Concil erwählten Papst Felix V. fest, und wählte abermals Johann Grunwalber zum Bischose, tropbem dieser von Eugen IV. in den Bann gethan war. Seine Wahl bestätigte selbst der Erzbischof von Salzburg.

Eugen bagegen ernannte

42. Keinrich II., aus dem gräflichen Hause von Schlid, Propst zu Bunzlau in Böhmen, einen Bruder Caspar Schlid's, des Canzlers von brei Raisern. Heinrich lebte auf den Stiftsgütern in Desterreich, während Grünswalder von Freisingen Bests nahm und ohne Weihe bischösliche Kunctionen verrichtete. Auch ließ er durch seine Pfleger das Schloß Oberwels in Steiersmarf einnehmen, Raiser Friedrich vertrieb sie aber daraus. Heinrich ward indessen der getheilten Zustände mude und resignirte deshalb am 15. Januar 1448 das Bisthum in die Hände des Paustes. Er begnügte sich mit einer Rente von tausend Gulben und der Herrschaft Oberwels. Grünwalder legte seine Cardinalswürde ab, unterwarf sich dem rechtmäßigen Papst, und ward nun unter dem Namen

43. Johann III. als legaler Bischof anerkannt. Er war ein vortreffslicher Theologe und von umfassender Gelehrsamkeit. Er löste die verpfanstete Herrschaft Baibhofen ein, versette aber die Herrschaften Burgsthain, Ulmerfeld und Innching. Er hatte sich eine Verbesserung seiner Clerifer vorgenommen, als ihn am 2. December 1452 zu Wien ber Tod ganz plöglich ereilte.

44. Johann IV., mit seinem Familiennamen Tulbed, ein geborner Munchner, Doctor ber geistlichen Rechte, Domherr zu Freisingen, Propft zu St. Beit, und Stadtpfarrer zu Munchen zu gleicher Zeit, fand bei seinem Regierungsantritt alle Raffen leer, und mußte beshalb, wollte er bie papstliche

27 Google

Beftatigung erlangen, Die Berrichaft Burgrhain, Die fein Borwefer bereits nach furger Beit eingeloft, von Reuem um viertaufend Gulben verpfan-Unter ihm fant im Jahre 1464 eine merhvurdige Berfammlung gu Freifingen ftatt. Der Raiser befahl ihm namlich alle bie Juden nach Freis fingen zu berufen, Die ihm fein Gefandter Doctor Martin Maier bezeichnen wurde, und vor bem fie fich wegen Buchere verantworten follten. gufolge tamen Maffen von Ifraeliten aus bem gangen Reiche berbei. Welchen Erfolg jeboch bies Jubenverhor gehabt, ift unbefannt. 3m Jahre 1468 begann ber Bau ber Frauenfirche in Munchen und bes Munfters in Moodburg. Da fich Tulbed mit einem fehr fleinen Sofftaat begnügte und eingeschränft lebte, konnte er balb eine verpfandete Besigung nach ber andern einlosen, worunter Ulmerfelb. Doch fonnte er es nicht verhindern, bag ibm bie Domanen Guttenworth abbrangen. Er trieb gewaltig auf gute Bucht in Rirchen und Rloftern, und führte, gefchatt von allen Fürften bes Reiche, eine burchaus lobliche Regierung. In Betracht feines hoben Altere refignirte er 1473 ju Bunften seines Canglers, bes Domberrn Sirtus von Tannberg, jog nach Munchen, und ging bort am 9. Mai 1476 zur ewigen Seine Brabstätte fand er in ber Frauenfirche baselbft.

45. Sixtus von Tannberg, Doctor bes canonischen Rechts, Domherr in Freisingen, Cangler seines Borwesers, Bropft von Ifen und Pfarrer in Laufen, mar ichon jum Bischof von Gurt gewählt, mußte indeß auf biefe Burbe verzichten, ba ihm ber Raifer entgegen. In ber Besitzergreifung bes Stuhles von Freifingen fant er teinerlei Sinternig. Mit Genehmigung einer besonders berufenen Synobe errichtete er 1476 für bas Bisthum ein eigenes Fest zur feierlichen Begehung bes Gebachtniffes ber unbeflecten Empfananif Maria, und verwirflichte bamit einen Bunfch feines Bormefers, wie auch mit ber Stiftung einer Pradicatur am Dom. Gbenso ging er in Reformation ber Rirchen und Rlofter auf bem Pfate feines Borfahren weiter. Im Jahre 1478 war er nahe baran, bas Erzbisthum Salzburg zu erhalten. In bemfelben Jahre lofte er Sollenburg, bas mahrend ber Rriegelaufe in Feinbeshand gefommen, vom Raiser aber wieber erobert worben, von bemfelben gegen 2500 Gulben ein. 3m Jahre 1483 machte er im Auftrage bes Papftes, bem er als Gefandter bes Reichs in ber Turfenfrage perfonlich vorgestellt worben, ben Friedenöstifter zwischen ben Domherren und Burgern au Augeburg. Bei feiner Rudfunft erfuhr er ben Berluft von Engere. borf burch bie Ungarn, die mit bem Raifer in Streit lagen. Dbichon bei bem Bergog Albrecht in Oberbaiern gut angeschrieben, gerieth er bennoch in Zwietracht mit ihm, ale jener fich vornahm, bie Collegiatftifter Immunfter und Schlierfee nach Munchen ju verlegen. Sirtus erschien beswegen auf bem Reichstage zu Worms, brachte auch eine Klage burch feinen Befandten Georg Barbinger bei bem romischen Sofe vor. Er ftarb aber vor Ausgang ber Cache auf ber Rudreise von Worms zu Frankenthal am 14. Juli 1495. Tropbem er viele Schulben bes Sochstifts getilgt und eine Menge Grundftude fur baffelbe erkauft, hinterließ er boch noch 30,000 Ducaten.

46. Aupert, britter Sohn bes Pfalzgrafen Philipp zu heibelberg, warb am 14. Mai 1481 geboren, und in frühem Knabenalter mit einer Prabenbe am Dom zu Freifingen ausgestattet. Jest nahmen bie Domherren

keinen Anstand, ben vierzehnsährigen Knaben zum Bischof zu erwählen, und er nahm im December 1496 von dem Bisthume Beste. Man hatte jedoch andere Plane mit ihm vor, nämlich eine Berheirathung mit der Tochter Georgs des Reichen von Landschut, und der römische Hof genehmigte am 3. December 1497 seine Abdankung zu Gunsten seines Bruders Philipp. Inzwischen erfolgte die Verschung der Collegiatstifter Immünster und Schlierse mit Bewilligung Alexander VI., gegen welche sich Sixtus so sehr gesträudt. Rupert starb nach einer unruhigen Regierung — seine Verechestichung veranlagte den Landschuter Erbsolgekrieg — am 19. Juli 1504.

47. Philipp, bes Borigen Bruber, vorher Domherr ju Freifingen, Mainz und Augeburg, marb aus Mangel bes erforberlichen Alters, er gablte nur neunzehn Jahre, erft im fechften Jahre seiner Regierung, 1507, geweiht. Im Jahre 1499 erfaufte er vom Grafen Beinrich von Sarbed bas Schloß Daffenhaufen fammt zugehörigen Nedern und Wiefen für 3000 rheis nifche Gulben. 216 bie Bauern in Illyrien, Rarnthen, Steiermark und Rrain gegen die Fürsten, Abligen und die Geiftlichen revoltirten, begab fich Philipp perfonlich babin, und brachte feine Unterthanen burch Borftellungen und Berfprechungen jur Rube. Damale faufte er auch mehrere Guter und Gerechtsame ju Dorfader. 3m Jahre 1517 mablte man ihn jum 216. ministrator von Raumburg. 216 bie lutherische Lehre auftauchte, verfunbiate er fur alle abtrunnigen Briefter bie Strafe ber öffentlichen Degrabation, und verhinderte wirklich bas Umfichgreifen ber Reuerungen. Die Lankhoferfchen Guter zu Bietlbach faufte Philipp 1530. Dagegen verlor bas Biethum in bem Rriege zwischen bem Kaiser und Benedig Die Graffchaft Cabober für immer. In völlig ruhigen und unangefochtenen Befit berfelben hat es überhaupt niemals gelangen konnen. Die Resibenz in Freisingen ließ der Bischof von 1534 bis 1537 auf das Brachtvollste ausbauen und erweitern. Gottesfürchtig und friedliebend, und babei ftreng in Beobachtung bes Rechten, mohlthatig gegen bie Urmen und bie Beiftlichkeit, ein eifriger Bertheibiger bes fatholischen Blaubens, boch auch ein Feind ber sittlichen Unordnungen bes Clerus, ftarb Philipp am 5. Januar 1541.

48. Keinrich III., der Vorigen Bruder, geboren ben 15. Februar 1487, seit dem 27. August 1540 Coadjutor seines Bruders Philipp, und vorher schon Bischof zu Worms und Propst zu Elwangen, nahm am 4. October 1541 den Stuhl zu Freisingen ein. Er baute in seiner Hauptstadt eine Kirche zu Ehren der Mutter Gottes, die 1545 vollendet ward, und führte ein frommes und eingezogenes Leben, in welchem ihn nur die Gräuel des schmalkalbischen Krieges frörten, in welchem Freisingen viel zu leiden hatte. Heinrich starb am 31. December 1551 zu Lauterberg, und ward zu Worms

beerdigt (f. Worme).

49. Les Lojch von Hilfershausen, Sohn bes herzoglichen Hofcanzlers Augustin Losch zu Munchen, vorher Domherr zu Freisingen und Baffau, Propst von Moosburg und Isen, wurde am 15. Februar 1552 zum Bischose gewählt und am 11. Mai papstlich bestätigt. Er war ein Freund und Schüger der Wiffenschaften, selbst in mehreren Sprachen geubt, und bei ben beutschen Fürsten gut angesehen. Die Kriege gegen die Türken und die Reuerer hatten auch die Freisingsche Rentkammer geleert, so daß er kein Geld,

Beftätigung erlangen, Die Berrichaft Burgrhain, Die fein Borwefer bereite nach furger Beit eingeloft, von Reuem um viertaufent Gulben verpfan-Unter ihm fant im Jahre 1464 eine merfwurdige Berfammlung gu Freifingen ftatt. Der Raifer befahl ihm namlich alle bie Juben nach Freifingen zu berufen, bie ihm fein Gefandter Doctor Martin Maier bezeichnen murbe, und vor bem fie fich megen Buchers verantworten follten. aufolge tamen Daffen von Ifraeliten aus bem gangen Reiche herbei. Welchen Erfolg jeboch bies Jubenverhor gehabt, ift unbefannt. Im Jahre 1468 begann ber Bau ber Frauenfirche in Munchen und bes Munftere in Moodburg. Da fich Tulbed mit einem fehr fleinen Sofftaat begnügte und eingeschränft lebte, fonnte er balb eine verpfandete Befigung nach ber andern einlosen, worunter Ulmerfeld. Doch tonnte er es nicht verhindern, daß ihm bie Domanen Guttenwörth abbrangen. Er trieb gewaltig auf gute Bucht in Kirchen und Klöftern, und führte, geschäht von allen Fürften bes Reichs, eine burchaus löbliche Regierung. In Betracht seines hohen Alters refignirte er 1473 ju Bunften feines Canglers, bes Domherrn Sirtus von Tannberg , jog nach Munchen , und ging bort am 9. Mai 1476 zur ewigen Seine Grabstätte fant er in ber Frauenfirche baselbft.

45. Sixtus von Tannberg, Doctor bes canonischen Rechts, Domherr in Freifingen, Cangler feines Borwefers, Propft von Ifen und Pfarrer in Laufen, mar ichon jum Bischof von Gurt gewählt, mußte indeß auf biefe Burbe verzichten, ba ihm ber Raifer entgegen. In ber Befigergreifung bes Stuhles von Freisingen fant er keinerlei Sinbernig. Mit Genehmigung einer besonders berufenen Synobe errichtete er 1476 fur bas Bisthum ein eigenes Fest zur feierlichen Begehung bes Gebachtniffes ber unbestedten Empfangniß Maria, und verwirflichte bamit einen Bunfch feines Bormefers, wie auch mit ber Stiftung einer Prabicatur am Dom. Ebenfo ging er in Reformation ber Rirchen und Rlofter auf bem Pfate feines Borfahren weiter. Im Jahre 1478 war er nahe baran, bas Erzbisthum Salzburg zu erhalten. In bemfelben Jahre lofte er Sollenburg, bas mahrend ber Rriegelaufe in Feindeshand gefommen, vom Raifer aber wieder erobert worden, von bemfelben gegen 2500 Gulben ein. 3m Jahre 1483 machte er im Auftrage bes Papftes, bem er ale Gesandter bes Reiche in ber Turkenfrage perfonlich vorgestellt worben, ben Friedensstifter zwischen ben Domherren und Burgern ju Mugsburg. Bei feiner Rudfunft erfuhr er ben Berluft von Engers. borf burch bie Ungarn, bie mit bem Raifer in Streit lagen. Dbichon bei bem Bergog Albrecht in Oberbaiern gut angeschrieben, gerieth er bennoch in Zwietracht mit ihm, ale jener fich vornahm, Die Collegiatftifter Ilmmunfter und Schlierfee nach Munchen ju verlegen. Sirtus erschien beswegen auf bem Reichstage ju Borins, brachte auch eine Klage burch feinen Befandten Georg Barbinger bei bem romischen Sofe vor. Er ftarb aber vor Ausgang ber Cache auf ber Rudreise von Worms zu Frankenthal am 14. Juli 1495. Tropbem er viele Schulben bes Sochstifts getilgt und eine Menge Grundftude für baffelbe erfauft, hinterließ er boch noch 30,000 Ducaten.

46. Aupert, britter Sohn bes Pfalzgrafen Philipp zu heibelberg, warb am 14. Mai 1481 geboren, und in frühem Knabenalter mit einer Prabenbe am Dom zu Freifingen ausgestattet. Jest nahmen bie Domberren

keinen Anstand, ben vierzehnschrigen Knaben zum Bischof zu erwählen, und er nahm im December 1496 von dem Bisthume Bests. Man hatte jedoch andere Plane mit ihm vor, nämlich eine Verheirathung mit der Tochter Georgs des Reichen von Landshut, und der römische Hof genehmigte am 3. December 1497 seine Abdankung zu Gunsten seines Bruders Philipp. Inzwischen erfolgte die Versehung der Collegiatstifter Immünster und Schlierse mit Bewilligung Alexander VI., gegen welche sich Sixus so sehre gesträubt. Rupert starb nach einer unruhigen Regierung — seine Vereheslichung veranlaste den Landshuter Erbfolgekrieg — am 19. Juli 1504.

47. Philipp, bes Borigen Bruber, vorher Domherr ju Freifingen, Mainz und Augsburg, warb aus Mangel bes erforberlichen Alters, er gablte nur neunzehn Jahre, erft im fechften Jahre feiner Regierung, 1507, geweiht. Im Jahre 1499 erfaufte er vom Grafen Seinrich von Sarbed bas Schloß Daffenhaufen fammt zugehörigen Nedern und Wiefen fur 3000 rheis nische Gulben. 216 bie Bauern in Illyrien, Karuthen, Steiermark und Rrain gegen die Furften, Abligen und die Geiftlichen revoltirten, begab fich Bhilipp perfonlich bahin, und brachte feine Unterthanen burch Borftellungen und Berfprechungen zur Rube. Damals faufte er auch mehrere Guter und Gerechtsame zu Dorfader. Im Jahre 1517 mahlte man ihn zum Abminiftrator von Raumburg. 216 bie lutherifche Lehre auftauchte, verfunbigte er für alle abtrunnigen Priefter bie Strafe ber öffentlichen Degrabation, und verhinderte wirklich bas Umfichgreifen ber Reuerungen. Die Lanthoferichen Guter zu Rietlbach faufte Phillipp 1530. Dagegen verlor bas Biethum in bem Rriege zwischen bem Kaifer und Benedig Die Grafichaft Ca. bober für immer. In völlig ruhigen und unangefochtenen Besit terfelben .hat es überhaupt niemals gelangen konnen. Die Refibeng in Freifingen ließ ber Bischof von 1534 bis 1537 auf bas Prachtvollste ausbauen und erweis Bottesfürchtig und friedliebend, und babei ftreng in Beobachtung bes Rechten, wohlthätig gegen bie Urmen und bie Beiftlichkeit, ein eifriger Bertheibiger bes fatholischen Glaubens, boch auch ein Feind ber fittlichen Unordnungen bee Clerus, ftarb Philipp am 5. Januar 1541.

48. Geinrich III., ber Vorigen Bruber, geboren ben 15. Februar 1487, seit bem 27. August 1540 Coabjutor seines Brubers Philipp, und vorher schon Bischof zu Worms und Propst zu Elwangen, nahm am 4. October 1541 ben Stuhl zu Freisingen ein. Er baute in seiner Hauptstadt eine Kirche zu Ehren ber Mutter Gottes, die 1545 vollendet ward, und führte ein frommes und eingezogenes Leben, in welchem ihn nur die Gräuel des schmalkaldischen Krieges störten, in welchem Freisingen viel zu leiden hatte. Heinrich starb am 31. December 1551 zu Lauterberg, und ward zu Worms

beerbigt (f. Worme).

49. Leo Loich von hilfershausen, Sohn bes herzoglichen hofcanzlers Augustin Loich zu Munchen, vorher Domherr zu Freisingen und Baffau, Propst von Moosburg und Isen, wurde am 15. Februar 1552 zum Bischofe gemählt und am 11. Mai papstlich bestätigt. Er war ein Freund und Schüger der Wiffenschaften, selbst in mehreren Sprachen geübt, und bei den beutschen Fürsten gut angesehen. Die Kriege gegen die Türken und die Reuerer hatten auch die Freisingsche Rentkammer geleert, so daß er kein Geld,

27\*Google

boch genug Schulden vorsand. Durch Sparsamkeit und weise haushaltung wußte sich Leo zu helsen, so daß er Mittel genug besaß, die zerstörten Schlösser Enzersdorf und Innching wieder aufzubauen. Im Jahre 1557 schloß er mit den Bischösen von Eichstädt, Augsburg, Würzdurg, Bamberg, Regensburg, Paffau, und mit den Städten Nürnderg und Augsburg das sogenannte Landsbergsche Schuthundniß. Er wird so gerühmt, daß es zu bedauern ift, wie wenig von seinem Leben bekannt geworden. Er starb am 8. April 1559.

50. Morit, Freiherr von Sandigell, ift berjenige Bischof, mit welchem wir und von bem Bisthum Freifingen trennen, ba die Geschichte seines Rachfolgers ichon bas flebzehnte Jahrhundert erfaßt. Morig, vorher Domherr au Freifingen, mar ein gelehrter und thatiger Mann. Er brachte jum Sochftift von Barmund Biberebacher ju Finfing bas Chloß, Felber, Balber, Rischrecht und andere Gerechtsame in Westach (1561), und von bem Bruber bes verftorbenen Bifchofs Leo, Wilhelm Lofch, ein großes Gartengrundftud vor bem Ziegelthore in Freifingen (1562). Die abnehmenden Rrafte bewogen ihn, im October 1566 ju Bunften bes bairifchen Bringen Ernft, Sohn Bergog Albrecht's V., ju refigniren, und eine bestimmte jahrliche Rente au beziehen. Willens, ein Brivathaus in ber Stadt einzunehmen und feine Tage bort zu beschliegen, ftarb er einen Tag vor ber beabsichtigten Raumung bes bischöflichen Balaftes im Babe am Schlagfluffe, ben 26. Februar 1567 im Alter von 52 Jahren. Außer ben von ihm erworbenen Grundftuden bat er noch über hunderttausend Thaler Schulden des Bisthums bezahlt, und in einem 1563 ausgebrannten Domthurme acht neue Gloden, beren Besammtgewicht über anderthalbhundert Centner betrug, berftellen laffen.

## Fulda.

(Befürftete Reiche-Abtei.)

Zanae icon hatte ber heilige Bonifacius, ber große Apostel ber Deutschen, ben Bunich gehegt, ein Klofter gang abgeschloffen von ber Welt in ber Einobe ju grunden, als einer von ben Monchen ju Friglar ber Erfulfung biefes Buniches burch bie Bitte begegnete, fich einem ftrengen, gang ber Entsagung geweihten Leben hingeben ju burfen. Diefer Monch bie Sturm (Sturmius, auch Sturmiv), ftammte aus Roricum, und war burch ben heiligen Wigbert, erften Abt bee Rloftere Friglar, in ber driftlichen Religion unterrichtet und gebilbet worben. Diefen Monch fanbte Bonifacius mit zwei Gefährten in die Ginsamfeit bes Buchenwalbes ber Seffen, um bort in ber Einobe einen paffenben Ort fur bie Diener Bottes ju fuchen. Sturm ließ fich mit ihnen in Berofelb nieber (736). Als er aber Winfried Die Lage bes Ortes schilderte, misfiel Diesem bie Bahl, weil er ihm bei ben häufigen Streifereien ber benachbarten Sachsen zu wenig gefichert schien. Er trug ihm auf, einen abgelegenern und gefichertern Ort zu suchen, und fo eniftand bas in ber Folge berühmte Rlofter Fulba, von bem Bluffe, an bem es lag, fo benannt (744). Sturm bezog es mit fleben Benoffen, und warb ihr erfter Abt. Der Boben, auf bem bas Rlofter ftand, eine Schenfung Carlmann's, betrug viertaufend Schritte im Umfang. Bonifacius empfahl es 751 bem Bapfte Bacharias, und biefer nahm es in feinen unmittele baren Schup. Carl ber Große ertheilte bem Stifte 774 bie Immunitat von ben foniglichen Berichten, unterjagte ben öffentlichen Richtern jebe Gine mifchung, und raumte bem Abte und feinen Rachfolgern die Gerichtsbarfeit In biefe Immunitat mar alles Besigthum bes Stifts einbegriffen. Bur Ginführung einer bestimmten Lebensweise reifte Sturm nach Rom und besuchte Monte Cassino, um Die bortigen Benedictiner = Rloftereinrichtungen fennen zu lernen, bie bann bas Mufter fur Fulba murben. Der Befit ber In ber Beit ber hochften Blute nahm er einen Abtei erweiterte fich fcnell. Alacheninhalt von 48 Beviertmeiten ein. Die Abtei gablte acht Stabte, mehrere Schlöffer, neun Bropfteien, brei Collegiatstifter, acht Rlofter, einige Rleden und über 40 Dorfer, nebft vielen Muhlen und Sofen.

Unmittelbarfeit erwarben bie Aebte ben Brimat burch Germanien und Galslien, und ben Reichsfürstenstand. Sie übten bie Münzgerechtigfeit in ben Städten Fulda, Hamelburg, Bache, Herberstein und Salzungen aus, und hatten ihre Canzler, Marschälle, Kämmerer, Truchsesse und Schenfen. Das Erzcanzleramt bei ber Kaiferin gehört so wenig wie die bischöfliche Würde

unserem Zeitabschnitte an.

Unter Sturm wuchs die Zahl ber im Kloster und in benachbarten Gebauben, cellae genannt, wohnenden Monche bald auf vierhundert an, und tie
von ihm errichtete Schule kam ebenfalls in kurzer Zeit zu großer Aufnahme.
Sturm verwandte seine Kräfte ganz besonders zur Bekehrung der Heffen und
Bestphalen, und bemühte sich, das Evangelium bei denselben immer fester
zu gründen. Er starb in Fulda am 17. December 779, und ward im
Jahre 1139 heilig gesprochen. Man schreibt ihm einige Schriften über
das Monchswesen zu, die Mabillon, Analect. Tom. IV. herausgegeben hat.

2. Saugolf (Gangolf), 780 bis 800, erwarb beträchtliche Befigungen in ber Mainger Martung, im Gau Egelin in Thuringen, im Elfaß, in ben Bauen Bogfeld und Grabfeld, im Selmgau, im Gau von Labenburg am Redar, im Maingau, Rahgau, Riesgau, Saalgau, im Speiergau, Tauber- und Wormsgau. Bipin und Carl bem Großen erhielt Fulba beträchtliche Schenfungen; von Ersterem die Billen Solzfirchen, Lauingen, Tiningen und Dtingen im Riesgau, Umftabt im Daingau, Begfurt im Grabfelb; von Letterem bie Stabte Sameln in Sachsen und Samelburg an ber Saale, Rloster Holztirchen, die Villen Rogborf, Sunfeld, Thurnheim, Geifa, Reichenbach, und die Saline Westera. Ebenso legte er in Fulba ben Grund zu einer Bibliothef, zu beren Bermehrung bie Monche burch Abschriften firchlicher und flafnicher Werfe beitrugen. Baugolf selbst schrieb die Bucolica des Virgil ab. Er grundete bei Samelburg eine kleine Rloftergemeinschaft, ben Baugolfemunfter, legte im Jahre 800 feine Burbe nieber, jog fich borthin jurud, und ftarb baselbft 802.

Rach feiner Abbanfung mahlten bie Monche

3. Ratgar (Ratharius). Er zeigte sich nur wenige Jahre bes Bertrauens würdig, das die Conventualen in ihn geseth hatten, und es scheint, als ob nur Furcht seine Absichten eine Zeit lang zurückehalten hätte. Denn als im Jahre 807 eine Seuche die Zahl der Monche von vierhundert auf hundert und fünfzig reducirte, und diese noch unter dem niederschlagenden Einsdrucke des an ihnen vorübergegangenen lebels ftanden, schaffte Ratgar auf einmal die bestehenden Einrichtungen ab. Er minderte die firchlichen Berrichtungen, hob die den Studien gewidmeten Stunden auf, und hielt dagegen die Monche zur Handarbeit bei den von ihm unternommenen Bauten auf eine solche Weise an, daß ihre Kräfte gänzlich erschöpft wurden, und Rehrere, einer solchen Beschäftigung körperlich unfähig, unterlagen. Der Kaiser vernahm die Beschwerden der Mönche, und sendete im Jahre 809 von Nachen aus, wo er sich aushielt, den Erzbischof Richolf von Mainz, um den Thatbestand zu untersuchen. Er weihte während seiner Anwesenheit die vom Abte auf einem Berge bei Fulda neu erbaute Kirche ein; was er an den

Raiser berichtete, ist uns nicht bekannt geworden, boch mag er fur die glangenden Bauten des Abtes eingenommen nur Gunftiges vermelbet haben, benn Ratgar erhielt im folgenden Jahre auf fein Befuch von Carl bem Großen bie Erlaubnif, auf allen bereits erworbenen und noch ju erwerbenben Befinungen von Jedermann ben Behnten erheben zu burfen, damit er bie Mittel befige, Die errichteten Gebaube ju vollenben, Die noch erforberlichen auffuhren ju laffen, und Gaftfreundschaft üben ju tonnen. Sierdurch in feiner Sandlungeweise gestärft, unternahm er einen neuen Bau, auf bem Johanneeberge, ben gleichfalle feine Monche ausführen mußten. Der fortgefeste Drud erzeugte wiederholt Unruhen; Die Monche fendeten endlich zwolf aus ihrer Mitte an den Sof Carl's bes Großen, und ließen ihm ihre Beschwer-Much ber Abt reifte babin, um fich gegen bie Den ichriftlich überreichen. Anflage zu verantworten. Rach jener Beschwerbe hatte Ratgar, ftatt bas Undenken bes heiligen Bonifacius gebuhrend zu ehren, die in Fulba getroffenen Einrichtungen verworfen, unter bem Borwande, fie seien ichon von einer Synobe verbammt worden; ebenso tabelte er die Lebensweise ber fruberen Aebte und anderer Rlofter. Um Beit fur feine Bauten ju gewinnen, hatte er in ber Liturgie viel geandert, die frühere Ordnung ber Bigilien und bes Chorgesanges aufgehoben, Die Festtage ber Beiligen verringert, Die an jedem Sonntage und an den Festtagen übliche Brocession mit ben Litancien abge-Den Brieftern wurde nicht mehr gestattet, öftere Deffe ju lefen, und feine Beit gegonnt, fich hiezu vorzubereiten; Bilbung und Gitten murben nicht berudfichtigt, sonbern Lafterhafte und Unwurdige ju Prieftern ge-Einige waren ohne Prufung aufgenommen worden und ftorten ben Krieden bes Klofters; Undere wurden ihres Reichthums wegen zum Gintritt überrebet, und gingen aus Trauer über ihre Trennung vom zeitlichen Befit au Grunde; mit Gewalt jogar hatte man Manche in den Monchestand ge-Un ber Regel anderte der Abt, mas ihm beliebte, Die Gulogie ließ er por bem Benuffe ber taglichen Speifen nicht mehr vertheilen, Die jur Fuhrung bes Saushalts erforderlichen Dienste nicht mehr von Brubern, wie es fich gehörte, fondern von Laien und Leibeigenen beforgen. Er anderte bie von Sturm eingeführte Rleidung, und verfürzte die Monche an ihrer Rab-Statt ber alten Bestimmung, nach welcher die Monche unter Decas nen und einem Brapositus stanten, traf er andere nur Berwirrung und Mergerniß verursachende Gintheilungen. Alle weltlichen Beschäfte, Ertheilungen von Lehen und bergleichen nahm er im Kloster selbst vor, und führte dadurch alle leibenschaftlichen Scenen, welche bei folden Belegenheiten vorfallen, in bie Mauern bes Klofters ein. Den Brudern erlaubte er nicht mehr, gewiffe Stunden ber Meditation und bem Studium zu widmen, sondern erweitette Die Arbeitoftunden und erschöpfte ihre Rrafte burch endlose Sandarbeiten. Brembe murben nicht mehr gaftlich aufgenommen, Krante, Schwächliche und Gealterte, wenn fie fich jur Aufnahme in bas Klofter melbeten, mit Barte gurudgewiesen. Um emporenoften aber murben von ben bereite Aufgenommenen die Kranfen, Greise und Schwächlichen behandelt: man qualte fie burch Entziehung ber Nahrung, fie mußten bie nothige Rleibung entbehren, Unbilden jeder Art erdulden; ben Blinden verstattete ber Abt nicht, fich eines Stodes zu bedienen, ben Lahmen entzog er ben Betichemel, ohne ben fie ihre

Rnie jum Gebet nicht beugen tonnten, er fließ Rrante, Greife und Schmachliche aus bem Rlofter, und ließ fie ohne ben Troft ber Sacramente fterben. Die faiferliche Entscheibung auf biefe Beschwerbe ift unbefannt. Bir mijfen blos, bag neuerbings Unruhen entftanden, und Carl ber Große fich genothigt fah, ben Ergbischof von Daing mit ben Bischofen von Mugsburg, Borms und Burgburg ju fenden , welchen es gelang , bie Ruhe wieber ber-Sinterher ward Ratgar's Benehmen bas frubere. Es wird ihm ein neuer Bau, ber bes Rlofters Celle im Tullifelb, mit bem er wieberholt feine Monche qualte, jugeschrieben. Dies verurfachte neue Unruhen und Anklagen, welche im Jahre 817 Die Entfepung Ratgar's gur Folge hatten. Unter ihm erhielt Rulba besonders im Wormegau und Saalgau Befigungen; auch in antern Gauen, auf welche fich ber Befit ber Abtei noch nicht ausgebehnt hatte, wußte Ratgar Biter zu erwerben, wie in ben Bauen von Alefelb, Baringen, Folffelb, im Gollache und Barte gau, im Mortinggau (Ortenau am Rhein); von Satamar, Grafen von Benua, mar ihm ein Landgut in Italien geschenft worden.

Rach seiner Entfernung fehrten bie Bertriebenen nach Fulba gurud, und bie alte Otonung warb wieder eingeführt. 3wei Monche leiteten bas Klo-

fter, bis nach langerem Schwanken ber Priefter

4. Eigil (Megil) im Jahre 819 jum Abt erwählt marb. Er fuchte bie neue Burde seines gebrechlichen Korpers halber abzulehnen, nahm fle aber boch auf Andringen ber Monche an. Der Raifer bestätigte fie und ließ fich ihn perfonlich vorstellen. Unter feiner Berwaltung waren Alle eines Sinnes und eines Bergens. Fulbas Schulen blubten in erneutem Glange. Eigil's ichonfte Sandlung aber war unftreitig, bag er mit Bitten in ben Raifer brang, ben früheren Abt, ber ihn einft felbft vertrieben hatte, aus bem Erile zurudzurufen. Der Raifer gab nach, und Ratgac verlebte noch breigehn Jahre in bem von ihm gegrundeten St. Marienflofter. Gigil blieb fich in feiner handlungsweise bis an fein Ende gleich, in die schone Bemeinschaft awischen ihm und feinen Brubern trat nie eine Störung ein. Unter ihm erhielt Kulda Schenfungen im Grabfeld, in den Gauen Tullifeld, Balbhazzi, Konigehunter, im Saalgau, Bormegau und Auch traf er jene Menberung in ber Ginrichtung ber Klofter-Warngau. schulen, welche bas zu lachen im Jahre 817 versammelte Concil in allen Rloftern bes franklichen Reiche burchzuführen befahl. In Folge beffen murben in ben Klöftern bie Schulen fur ben Unterricht ber Laien und Weltgeift. lichen von ben Schulen für ben Unterricht ber zum Moncholeben Bestimmten Die Schulen ber Ersteren, scholae exteriores, auch scholae canonicae genannt, wurden in die Gebäude außerhalb ter Claufur verlegt; bie letteren, scholae interiores, scholae claustri, bestanden innerhalb bes Rloftere fort. Unter Eigil's Berwaltung faut auch die Aufnahme bes Monches Gottschalf mit bem Beinamen Kulgentius, ber in Folge feiner hartnäckig vertheidigten und von der Synode zu Quiercy verdammten Lehre von ber Brabestination 869 im Rerfer ftarb. Roch vollendete Gigil einen von Ratgar begonnenen Kirchenbau an ber Offfeite bes Klosters. bie Errichtung eines neuen Rlofters war er bedacht, obgleich Alter und Krantheit ichwer auf ihn brudten. Er erlebte jeboch bie Beenbigung nicht.

Als einzelne Theile fich schon über die Erbe erhoben, schloß er fein fegenstriches Leben im Jahre 822. Er schrieb bas Leben bes ersten Abtes Sturm, welche vita fich bei Mabillon, Act. SS. Bened. Tom. III. P. 2. befindet.

5. Arabanus (Rabanus) Maurus wurde zu Mainz geboren und fammte aus ber Familie ber Magnentier, einem alten in Franken vielverbreiteten Geschlechte. Das Jahr seiner Geburt wird verschieben angegeben, boch hat Mabillon's Angabe, 776, die größte Bahrfcheinlichfeit fur fich. Rach ber Sitte jener Zeit wurde er ale puer oblatus von feinen Eltern in bas Rlofter Fulba gebracht, und begann unter Baugolf's Leitung seine Stubien baselbft. Satto, spater Abt ju Rulba, Freculf, fpater Bifchof von Lificur, Sabmo, fpater Bifchof von Salberftabt, maren unter anderen feine Mitschuler. Bie fehr ihn Abt Baugolf ichapte, zeigt fich baraus, baß er ihm im Jahre 799 bie Weihe ale Diacon ertheilen ließ, eine Weihe, welche Monche bamals nur ausnahmsweise empfingen, und welcher eigentlich vor bem funf und zwanzigsten Jahre Riemand theilhaftig werben sollte. Baugolf's Rachfolger-Ratgar, anfänglich für bie Bilbung ber Monche eifrig bemüht, schickte Hraban zu Alcuin nach Toure, wo bieser zwar nur ein Jahr verweilte, in biefer Beit aber in bie innigfte Begiehung zu feinem Lehrer trat, ber ihm ten Ramen Maurus gab, ben ein Lieblingoschuler bes heiligen Be-Rach feiner Rudfehr von Tours übernahm er mit Camuel, fpater Bijchof von Worms, Die Leitung ber Schulen zu Kulba. Amte wirfte er bis jum Jahre 807, wo eine Seuche ben größten Theil ber jungeren Monche hinwegraffte, und die Anaben, welche im Rlofter erzogen wurden, entflohen. Um bieselbe Beit anderten fich, wie schon erzählt, Die Befinnungen bes Abtes Ratgar und fein Betragen gegen bie Monche. ließ bas Lehramt eingehen, und beraubte auch Braban feiner Bucher. unter bem neuen Abt Gigil erlangte er feine Burbe als Magifter wieber, und Kuldas Schulen bluhten in erneutem Glanze. Seit Eigil's Tob nun felbft Abt, forgte er vor Allem fur die Berbreitung und Befestigung ber driftlichen Lehre. Die Leitung ber Schule übergab er bem Monche Canbibus. ben Unterricht für die Clerifer behielt er. Auf das Bolf suchte er durch So-3m August bes Jahres 829 befand sich Hras milien belehrend zu wirfen. ban auf bem vom Raifer Lubwig ju Worms versammelten Reichstage, und balb nachher besuchte ihn ber Raifer zu Fulba. Db er an ben Greigniffen bes Jahres 830 gu Compiegne und zu Rimwegen perfonlichen Untheil genommen habe, lagt fich nicht ermitteln. Doch hielt er ftete treu gum Raifer. Als Ludwig auf ber Reise nach Ingelheim im Mai 831 im Rlofter Prum abftleg, erichien unfer Abt perfonlich vor ihm, um bie Genehmigung zu einem Gutertausche mit bem Abt Marquard von Brum zu erlangen. Um feine Anhänglichkeit zu belohnen, schenkte ihm bann ber Raiser mahrend seines Aufenthaltes ju Ingelheim gehn Sufen ju Alesheim im Wormsgau. Im Juli beffelben Jahres legten Graban und Bun, Abt von Berefelb, ben Grund zu einer neuen Rirche bes beiligen Bigbert zu Berefelt, mo bie Gulbaer Monche fich zuerft niedergelaffen hatten. Im Februar 835 erschien Maurus auf ber vom Raifer nach Diebenhofen berufenen Berfammlung von Bifchofen und Aebten, um unter andern Angelegenheiten auch bie Berge-

hungen einiger Geistlichen gegen ihn, bes Reiches Oberhaupt, zu untersuchen. Im Juni 838 sehen wir ihn auf bem Reichstage zu Nimwegen, um unrechtmäßig bem Kloster Fulda entzogene Grundstude wieder zu erlanzen, was ihm glückte. Um sich ben Abt geneigt zu machen, schenkte Ludzwig, der König von Baiern, die dem Gaugrasen Boppo entzogenen Villen Geismar und Borsch; Hraban dagegen trat an den Grasen zweihundert Husen Landes ab, und der Kaiser bestätigte die Schenkung seines Sohenes, die ihren Zweck versehlte. Kurz vor seinem Tode vergabte der Kaiser an das Kloster noch seine Besitzungen in Urespringen und die Villa Salzungen and en schenkener Anhänger Lothar's, dessen Study dann auch den seinigen nach sich zog, da die Mönche in Kulda meist von der Partei König Ludwig's waren. Er dankte im April des Jahres 842 zu Gunsten

feines Schülers und Freundes hatto ab.

Rhein.

Was die Beschaffenheit Fuldas unter ihm betrifft, so erweiterte sich ber nicht geringe Guterbefit beffelben befonders in ben Bauen Grabfelb. Bogfeld, Tullifeld, im Wormsgau, Saalgau, Safelgau und Rheingau. Tropbem mar bas Klofter noch nicht im Stande, fur alle Bedürfniffe feiner Monche zu forgen, beren Bahl unter Graban nach ten Ginen 250, nach Undern 270 betrug. 3m Jahre 836 ftellte er bem Kaifer por, wie fehr die Stiftsgenoffen an Dangel hinreichender Rleidung litten, und daß er gur Abhulfe zollfreien Ginfauf von Rleidungeftuden im gangen Reiche gestatten mochte, welche Bitte Ludwig genehmigte. Mit bem gunehmenden Guterbesite mehrten fich auch bie Laften bes Alofters. Fromme befreite es baber vom Heerbanne, boch hat man fich nicht immer baran gefehrt. Den von Gigil unvollendet gelaffenen Rlofterbau beenbigte Braban. Er ließ auf ben meiften Juldafchen Befigungen Rirchen errichten, und ba, wo fich Rirchen befanden, Die Guter nicht mehr burch Meier (villici), sondern burch Briefter verwalten. Außerdem entstanden burch ibn mehr als dreißig Capellen. Er vollendete auch den Bau am Petersberge bei Fulda, und errichtete in Celle im Tullifeld ein Kloster, wenn barunter nicht der Ausbau ober Erweiterung ber Ratgar'ichen Stiftung ju verfteben. Fuldas Schule brachte er in den besten Ruf, Die Bibliothet vermehrte er bedeutend, und für Förderung der firchlichen Kunft war er nicht minder thätig. Dabei vergaß er nicht fur die Rothleibenben ju forgen, wie benn unter ihm bereits ein Spital für franfe Bilger bestand.

Rach seiner Abbanfung begab sich Hraban zu seinem Freunde Haymo, Bischof von Halberstadt, wo er sich im Kloster des heiligen Wigbert an ber Bode den Studien widmete. Unbestimmt ist, wie lange er sich hier aufge-halten, gegen 844 aber kehrte er auf den Petersberg bei Kulda zuruck. Im nächsten Jahre erwarb er sich die Gunst des Königs Lutwig von Neuem, und dies trug dazu bei, daß er nach dem Tode Otgar's von Mainz im Juni 847 auf den erzbischösslichen Stuhl daselbst erhoben ward (f. Mainz). In dieser Würde starb er am 4. Februar 856 auf seiner Villa Winkel am

Bas seine reiche schriftstellerische Thatigkeit anbetrifft, so war es ihm hauptsächlich barum zu thun, durch seine Werke die Quellen einer Vielen

unzugänglichen Literatur zu eröffnen, bas Befte ber frubern Beit zu fammeln und für eine allgemeine Berbreitung geistiger Bildung, bei großer Armuth an Buchern, ju forgen. Daß er neben feiner ungemeinen Belefenheit ber griechischen und hebraischen Sprache fundig gewesen, lagt fich zwar nicht Daraus beweisen, wohl aber bie hohe Bildungsftufe erkennen, auf ber er geftanben. Ceine Schriften befinden fich größtentheils in ber Ausgabe, welche ber Brovft Colvenerius von Douan zu Coln 1627 in feche Foliobanden herausgab. Mehrere berselben sind in verschiedenen größeren Werfen gerftreut, wie bei Baluge, Dartene u. A., Runftmann veröffentlichte aus ber Enhuberschen Sammlung zu einer neuen Ausgabe ber Werfe Braban's zuerft eine Epistola ad Hattonem, Erganzungen zum Commentar bes Matthaus, die Praefatio in Danielem, zwei Epistolae ad Hincmarum contra Goteschalki errorem, eine Epistola ad Lotharium, das Bruchftud eines Briefes an ben Monch Isambert, und Prologus in Jesaiam wie Praefatio in Joannem; einige Werfe find noch ungebrudt. Wir nennen besondere :

De laudibus sanctae crucis; bei Wimpfeling in aedibus Thomae Anshelmi, Pforzheim 1503, 1505, Augsburg 1595 ed.

Velser; bei Colvener Tom. I.

De institutione clericorum; impressit Thomas Anshelmus Badensis mense Augusto V. Cal. Sept. anno MDV. ed. Colon. 1532. ed. Lazius Antverp. 1560. ed. Hittorpius collectio divinorum officiorum, Colon. 1568. Romae 1591, 1624., ed. bibl. patr. Paris. 1654 Tom. X., bei Colvener Tom. VI.

De computo; ed. Baluzius Miscell. Luccae 1761 Tom. II.

Den Commentar jum Matthäus bei Colvener V.

Die Somilien bei Colvener V.

Die Auslegung bes Bentateuche, zuerft Coln 1532, bei Colvener II.

Die Auslegung über Josua bei Martene collectio ampliss. Tom. IX.

Den Commentar über bie Bücher Richter und Ruth bei Colsvener III.

Den Commentar über die Bucher ter Ronige bei Colvener III.

Die Auslegung ber Machabaer bei Colvener IV.

Seine Schrift über die Ehrfurcht ber Sohne gegen die Bater und ber Untergebenen gegen die Könige, zuerst bei Baluzius de Marca concordia sacerd. et imperii Tom. II. Bambergae 1788.

Eine ahnliche Schrift, unter bem Titel de vitiis et virtutibus bei Lajius: Fragmenta quaedam Caroli Magni, Antverp. 1560.

Den Commentar über Efther und Jubith, bei Colves ner III.

Das Collectarium zu ben Briefen bes Baulus, bei Colsvener V.

Den Commentar über die Weisheit Salomonis und Jesus Sirach, bei Colvener III.

Die Auslegung bes Beremias, bei Colvener IV.

Die Bufordnung, bei Colvener IV.

Das Buch de universo, eine Art Universal-Encyclopabie, bei Colvener I.

Bon der Pradestination, herausgegeben von Ughelli und Sirmond, opera Tom. II. cf. Italia sacra Tom. III.

Tractatus de anima, bei Colvener VI.

Die Gebichte Hraban's hat zuerft Christoph Brower mit benen bes Fortunatus zu Mainz 1617 herausgegeben, wieder abgebrucht bei Colevener VI.

Bon feinen Briefen haben fich nur einzelne Fragmente bei ben Dag-

beburger Centuriatoren erhalten.

Bu ben ungebrucken Schriften Hraban's gehört seine Auslegung bes Propheten Daniel in zwei und breißig Capiteln; eine Sammelung Homilien, die auf den Bunsch Lothar's angelegt wurde; ein Commentar zu Resaias in achtzehn Buchern; eine Auslegung des Johannes in vierzehn Capiteln, und eine Erklärung biblischer

Ramen, bem Raifer Lothar gewibmet.

- 6. hatte I., 812 bis 856, ftand ber Abtei mit Burbe vor, und vermehrte beren Besitzungen burch Guterschenfungen, Die er (842) im Grab. feld ,, in villa Machasbah, in villa Fridirichesrot et in Vuaccanheimeromarcu, inter Horobachorum marcum et Lembirbachorum marcum", im Tullifeld "in villa Vueitaha", im Saalgau "in villa Tulba, in villa Matolfeshus, in villa Urdorf, et in altera villa quae vocatur Nutilinga" et hielt; 845 im Grabfeld "in villis Hohheim, Vuestheim et Geruvineshusun; 848 im Weringau in der Billa Altendorf; 850 im heffengau "in villis Affaltra, Giliha, Buochela. Fiermenni, Scrouffi et Mehilina"; 853 im Saalgau ,in Urdorf et in Adalfrideshusun"; 856 im Grabfelb "in vico Rodahusun, in Ostheim, et in villa Helmricheshusun", im Saalgau die Billa "Rechendorp", im Wormsgau "in villa Apfloa", verschiebener einzelner Grundstude und vortheilhafter Bertau-Auch bie Orte Eiterfeld und Wilmers. fcungen nicht zu gebenfen. haufen brachte er zum Gift.
- 7. Thioto, 856 bis 869, wegen seiner Klugheit und Frömmigkeit gerühmt, erwarb Güter 857 im Tulliselb "in villa Wolfmunteshusun", im Grabselb "in villa Juchisa"; 858 im Tulliselb "in villa Vuestheim"; 859 im Saalgau "in villa Bonlanten"; ebenda 863 "in villa Urdorp et Scuntra"; 864 im Grabselb "in villa Hohheim"; ebenda 865 "in villa Suinfurt", 866 "in villa Ishereshusen, Herolfesteti et Adalolfesleibi"; im Tulliselb "in Sundheim"; 867 im Saalgau "in villa Kizziche", im Grabselb in der Willa "Ascaha et Hohireod (Hoherot)", und mehrere andere minder ansehnliche Schenfungen.

8. Sighard, 870 bis 891, erhielt von Ludwig II. 871 ben Ort "Harterateshuson" (Hartertshaufen) mit allem Zubehör geschenkt; 874 eine ganze Reihe Besitzungen und Gerechtsame im Grabfeld, ebenda

876 Güter "in villa Vualdberingen et in villa Hostheim"; vom Könige 880 ben Ort Bergen im Moselgau mit allem Zubehör, und vom Presbyter Adalold verschiedene Erbgüter im Folffeld; von Carolus Crassus 885 Grundküde in der Betterau nebst der Billa Berskadt; von einer frommen Matrone 887 Güter im Badengau, "in loco Juglenhusen"; vom Presbyter Martin sein Erbeigenthum "in loco qui dicitur Buridah et Einharteshuson" im Grabseld; vom König Arnuls 889 die Kirche "Dechidestein cum universis eius attinentiis" im Bormsgau; in demselben Jahre Güter im Berinsgau "in villa Binusfeld", und verschiedenes Andere.

9. Hugo, 891 bis 915, ebenfalls für das Beste seines Stifts bedacht, obwohl oft in seinen lobenswerthen Bestrebungen gefährdet, erwarb von dem Edlen Bosso, was diesem König Arnulf im hafelgau und in der Wet-terau an liegenden Gründen, häusern, Garten, Teichen u. dgl. geschenkt. Conrad I. vergabte ihm verschiedene Pradien im Grabfelb (912), und einen hof zu Tribur. Bur Abrundung und Verbesserung des stiftischen Bestiebes hat Hugo sehr viele Tausche bewerkstelligt. Melstabt in der Wet-

terau ift von ihm ebenfalls erworben.

10. Helmfrid (Gelinfrid), vorher Bropft zu Holzfirchen, war nur ein

Jahr und funf Monate Abt, und ftarb im December 916.

11. haichs 917 bis 923, brachte Güter im Grabfeld "in locis Cella, Selterod, Egilereshusun et Luhhesen" zum Stift; Heinrich I. vergabte ihm Eigenthum "in locis Soresdorf et Tafta" ebenfalls im Grabfelbe (922).

12. Gildebert (Heribert) 923 bis 927, spater Erzbischof von Mainz

(f. Maing), erwarb einige Befigungen im Saalgau.

13. Hadamar 927 bis 956, stellte nach einem Brande das Kloster glanzvoller denn zuvor her, und vermehrte die Besitzungen des Stifts durch neue Erwerbungen in der Wetterau, im Grabfelb, Wormsgau und anderwarts, trafauch mehrere vortheilhafte Guteraustausche.

14. hatto II. 956 bis 968, spater Erzbischof von Mainz (fiehe

daselbst).

15. Werner (Wernher, Werinharius), ein Anverwandter des Bischoss Ulrich von Augsburg, 975 vom Papste Benedict VII. mit dem Titel eines Cardinals geschmuckt, baute zu Brustloho ein Kloster, das später Collegiatsirche wurde, brachte in Folge der Gunst, die er von Kaiser Otto II. ges noß, neue Güter, Zehnten und Gerechtsame zum Stift, und erward ihm den Primat durch Germanien und Gallien. Er begleitete Otto nach Apulten und Calabrien wider die Saracenen, und kam in einem Treffen gegen die seiben 982 um. Des mit dem Erzstift Magbeburg getroffenen Tauschscontractes, am 22. October 973 bestätigt, werden wir bei Magdeburg gesbenken.

Rach ihm laffen Ginige irrig ben Abt Erfanbalb folgen.

16. Grando I. (Branthous, Brenhag) 983 bis 991.

- Rach ihm folgt bei Etlichen irrig Bobbo.

17. Hatto III. 991 bis 997, erwarb von Raifer Otto III. verschiedene Beneficien.

18. Erkandald 997 bis 1011, erfreute fich ebenfalls ber Gunft Otto III. und feines Rachfolgers Heinrich (f. Mainz).

19. Brando II. 1011 bis 1014 (f. Salberftabt).

20. Bobbo (Poppo) aus dem Kloster Laurisheim, 1014 bis 1018, erhielt von Raiser Heinrich II. auf Fürditte seiner Gemahlin die Güter gesschenkt, die er "in Lupenzo in pago Turingiae" besaß, sammt allem Zubehör (1015), und von einem Edlen ein Pradium im Grabfeld,

Baraha genannt.

21. Pichard, vorher Abt zu Amorbach, 1018 bis 1039, wird als ein gelehrter, fleißiger und tugendhafter Abt gerühmt. Kaiser Heinrich II. schenkte ihm im Jahre 1024 Stadt und Grafschaft Stockftadt (Stockenstat) im Maingau, nachdem er ihm bereits 1019 die Münze, Zolle und Marktgerechtigkeit für den ganzen Umfang des Stifts bewilligt; Constad'II. im nächsten Jahre die Grafschaft "Nederne in pago Renicgowe", und 1035 seine Herrschaft "in loco Birkehe". Richard versewigte sein Andenken außerdem durch die Erbauung des St. Andreas-Kloskers bei Fulda.

22. Sigward 1039 bis 1043, erhielt von Beinrich III. bie gange Grafichaft Melftabt in ber Wetterau, mit allem Zubehör und allen

Berechtigfeiten.

Rach ihm laffen Mehrere irrthumlich Biberab folgen. 23. Rohing, vorher Ergpriefter zu Mainz, 1043 bis 1047.

24. Egbert (Ecbert, Edbert), vorher Abt zu Tegernsee, 1047 bis 1058, vermehrte bie Besithungen bes Stifts burch freiwillige Schenfungen.

25. Sigfried, ein Freiherr von Epftein, verwaltete bie Abtei faum ein Jahr, als er feines Unfehns und eremplarifchen Lebens wegen jum Erzbischof

von Mainz erwählt ward (f. bafelbft).

26. Widerad, ebenfalls ein Freiherr von Epstein, bekannt namentlich burch seinen Rangstreit mit Hezelo, Bischof von Hilbesheim (f. baselbst), in Folge bessen er im Jahre 1063 zu Goslar ein wahres Blutbad anrichtete, hatte bie Abtei bis zu seinem Tobe im Juli bes Jahres 1075 inne, und er-

marb Mehreres burch Schenfungen.

27. Authard (Ruzelin), vorher Monch im Kloster Hersfeld, burch Heinrich IV. zur Abtei befördert, und Anhänger besselben gegen Gregor VII., 1075 bis 1096. Er erhielt einige Schenfungen in der Wetterau und anderwärts, gründete im Eichsfelde "in loco Aptesrode" ein neues Benedictinerkloster zu Ehren des heiligen Bincentius (1077), restaurirte das Kloster auf dem Petersberge bei Fulda (1092), und verbesserte das von Eigil gestistete St. Marienkloster.

28. Gottfried 1096 bis 1109, hat nichts gethan, mas feinen Ramen

benfmurbig machen fonnte.

29. Wolfhelm, vorher Monch ju Fulba, 1109 bis 1114.

30. Ertolf (Ehrlof, Herlof, Herlof), vorher Abt zu Marbach, burch ben Raifer nach Fulba befördert, belobt als ein milber, gottesfürchtiger und gelehrter Mann, befleibete die neue Burbe bis 1122. Er erwarb im Jahre 1114 von mehreren Eblen verschiedene Grundstüde, 1116 vom Grafen Boppo von Henneberg beffen Territorium in Salzungen, 1118 von

Ermendlb von Slitefe ein Brabium in Seimenrobe, und fonft noch lie-

genbe Grunde und Beneficien.

31. Alrich von Remnaten, schon vor Erlolf zum Abt bestimmt, ward 1127 wegen unordentlichen Wandels seines Amts entsest. Er foll 1134 gestorben fein.

32. Geinrich I. aus berfelben Familie wie fein Borganger, 1127 bis 1133, regierte fein Stift mit Klugheit, und vermehrte es burch mancherlei

Schenfungen geiftlicher und weltlicher Personen.

33. Serthous I. (Bertoch, Berthold), Sohn Otto's Freiherrn von Schildsfee, genannt Goris, vorher Propft zu Fulda, ftarb schon im zweiten Jahre seiner Würde, im Juli 1134. Er stand bei bem Kaiser Lothar in großem Ansehn.

34. Conrad I. 1134 bis 1140, vorher Propft zu Fulba, forgte nach Rraften für bas Befte feines Stifts. Er war im Jahre 1139 auf ber zwei-

ten Lateran-Synode, auf welcher Sturm heilig gesprochen murbe.

35. Aleholf ward burch einen ungerechtfertigten Spruch Papft Eu-

gen III. 1148 zur Abbanfung genöthigt.

- 36. Augger I., gegen ben Willen Eugen III. erwählt, hatte bas Schickfal feines Borgangers, er mußte noch in bemfelben Jahre, im October 1148 abbanken.
- 37. Geinrich II., vorher und zugleich Abt zu Hersfeld, durch den Wilslen bes Papftes nach Fulba befördert, ftand biefer Abtei bis Ende bes Jahrres 1149 vor.
- 38. Marquard vertheibigte bie Besitzungen bes Stifts mit Nachbruck gegen rauberische Einfälle benachbarter Großen und bie Anmaßungen einisger Ministerialen, zu welchem Zwecke er bas Schloß Biberstein erbaute, warb vom Kaiser mehrsach in Angelegenheiten bes Reichs verwendet, besserte Kirchen und Klöster, grundete ein neues Hospital, und resignirte, der Ruhe in Zurückgezogenheit bedürftig, 1165, starb aber noch im Juli bessels ben Jahres. Er erhob 1162 das Dorf Kulda zu einer Stadt, umgab sie mit Mauern, begründete die Landeshoheit und das Lehnspstem, und erward bem Stifte auch mehrere neue Güter.
- 39. Gernot (Gernand), vorher Abt des Klosters Camberg an der Rocher, wird mit Unrecht von Einigen nicht unter die Fuldaschen Aebte gerechnet, weil er gleich nach Antritt seiner neuen Burde starb. Er hat aber die papstliche Confirmation erlangt, und kann baher, auch ohne eine Regierungshandlung, nicht ausgeschlossen werden.

40. Germann I., vorher Monch im Rlofter Herbfeld, von Friedrich I. 1165 jum Abt erhoben, blieb bis zu feinem im April 1168 erfolgten Tode

ein treuer Unhanger beffelben.

41. Burchard (Burfhard), ebenfalls von Hersfeld, ward wie sein Borganger vom Raiser eingesetzt, bem er eifrig anhing. Rurz vor seinem Tobe im Jahre 1176 verkaufte er Stadt und Amt Kreuzberg in Thuringen sammt Hattenhausen und Hilbewardshausen an den Landgrafen Ludwig von Thuringen. Bon seinem Ministerialen Bobbo von Sunneburn erhielt er mehrere Allodien geschenkt.

42. Rugger II., vorher Propft bes St. Marienflofters, machte fich

burch die Errichtung zweier Frauenhospitaler und die Bereicherung ber Milliathet newhient. Barb ober ichen im Mai 1477

Bibliothek verdient, ftarb aber schon im Mai 1177.

43. Conrad II., 1177 bis 1192, ftand in eben so großer Gunft bei bem Kaiser wie bei dem Papste Alexander III. Er ist es, der im Jahre 1184 für sich und seine Nachfolger den Reichsfürstenstand und das Recht eines gewissen personlichen Vorstges erwarb. Er hat seine Abtei in einer schwierigen Zeit durch fünfzehn Jahre stets lobenswürdig regiert.

44. Heinrich III., aus dem Abelsgeschlecht der Kronenberge, vorher

Propft des St. Johannesklosters, 1192 bis 1216.

45. gartmann, Bropft bee St. Beterefloftere, ftarb furz nach ber papftlichen Confirmation, im April 1216.

46. Cuno, Abt zu Ellwangen, ward von Raiser Friedrich II. nach

Bulda befordert, woselbst er von 1216 bis 1222 lebte und regierte.

- 47. Conrad III. von Malcoz führte mit dem Bischof Hermann zu Burzdurg (s. daselbst) wegen der von ihm besestigten Stadt Hamelburg und eines Grundstückes ohnweit Fulda Krieg. Im Jahre 1233 verkaufte er etliche Höse und Güter zu Roßborf und Mardorf an das Franciscanershospital zu Marburg. Dagegen erwarb er Mehreres von Gerlach von Hasselftein (1239), von Rudolf "notarius Fuldensis" (1241), von Tragebod von Biberstein und Conrad "miles" (1241), von Dietrich "Scultetus in Huneseld" (1244). Seiner zerrütteten Gesundheit und hohen Alters wegen resignirte er im Jahre 1247, worauf Fulda mit papstlicher Genehmigung vom Erzbischof von Mainz administrirt ward.
- 48. Heinrich IV. von Erthal, 1249 bis 1261, regierte in Klugheit und Frommigfeit. Brudenau und Bache find von ihm mit Mauern, Graben und Wallen umgeben worben.
- 49. Berthous II. von Leipolz, Propft des St. Betersklosters, 1261 bis 1271, lebte in Feindseligkeiten mit etlichen seiner Lehnsleute und Ministerialen, deren Anmaßungen er mit kräftiger Hand zurüchwies. Es bildete sich aber eine förmliche Verschwörung gegen ihn, und am 15. April 1271 ward er das Opfer derselben. Un diesem Tage drangen Heinrich und Albert von Ebersberg, Albert von Brandau, Conrad von Rostorf, Eberhard von Spala, Gyso von Schenkenwald, Conrad und Berthold von Luplen, angeführt von Gyso von Steinau, in die von dem Abte gegründete St. Jascobscapelle, wo er eben die Messe abhielt, und ermordeten ihn auf die graussamste Beise. Papst Gregor X. schleuberte den Bannsluch über die Mörder, und erklärte Berthous der Märtyrerpalme würdig.
- 50. Berthous III. von Madenzell, vorher Propft im Kloster St. Ansbreas, rustete eine Erpedition gegen bie abligen Morder seines Vorwesers und beren Anhang aus, überlieserte sie ber verdienten Strafe, und resignirte bann im Jahre 1272, worauf die Abtei eine Zeit lang von Mainz abminisstrict ward.
- 51. Serthous IV.. von Bienbach, Dechant ber Abtei Fulba, 1274 bis 1286, hatte wie seine Borganger mancherlei Kampfe mit etlichen seiner Basfallen zu bestehen, so baß er es vorzog, seine Burbe niederzulegen. Balb nachher starb er.

52. Marquard II. von Bidenbach, vorher Dechant zu Fulba, hatte ebenfalls Krieg gegen einige Basallen zu führen, bie ihn aus Rache im Juni 1288 burch ein Baar Hanbschuhe, bie man ihm überreichte, vergifteten.

53. heinrich V., ein Graf von Wilnau, 1288 bis 1313, erhielt in ben Unruhen zwischen bem Raiser Abolf und bem Landgrafen Albrecht von Thuringen sammt bessen Sohnen Stadt und Amt Salzungen, so wie die herrschaften Gerstungen und Frankenstein und Erlein von Ersterem (1292), und ertheilte sie ihren früheren Besitern, ben herren von Frankenstein zu Lehen. Die Schlösser Wilde aund Walbenburg erwarb er ebenfalls. Bon Conrad, Dechant der Kirche zu Aschaffenburg, erhielt das Stift eine Curie in Schlierbach geschenkt (1307), und Kaiser heinrich VII. überließ ihm (1310) die Steuer von allen Juden, die sich auf Fuldasschem Gebiet seshaft gemacht. Auch zwei edle Matronen bedachten die Abtei mit Gütern.

54. Cberhard von Rotenstein ftarb bereits zu Unfang bes Jah-

res 1315.

55. Geinrich VI. von Hohenberg, vorher Dechant ber Propfici Holze fir chen, regierte die Abtei fast achtundbreißig Jahre, bis Ende August 1353 in lobenswürdiger Beise. Ludwig IV. schenkte ihm (1323) ben sogenannsten Roten berg, wo ehebem eine Burg gestanden, mit allen Pertinentien

und Berechtigfeiten.

56. Keinrich VII. von Kralud, vorher Propft zu Allendorf, 1353 bis 1372. Er verkaufte Stadt und Schloß Salzungen nebst dem Schlosse Lichtenberg an die Landgrafen Gebrüder Friedrich, Balthasar und Wilhelm von Thuringen (1366) für 6000 Mark Silber und 1800 Pfund Heller. Was weiter aus diesem Besit geworden, werden wir unter Mainz ersehen. Die Schlösser Viber stein und Wildest verpfändete Heinrich. Er war ein ungludlicher Fürst.

57. Conrad IV., ein Graf von Hanau, vorher Propft zu Holzkirchen, ward im Jahre 1382 von abligen Berschworenen zu Spangenberg in

Beffen ermorbet.

58. Friedrich von Romrod führte seine ungludliche und bem Stift

nachtheilige Regierung von 1383 bis 1395.

59. Johann I. von Merlau, 1395 bis 1440, führte eine friegerische Regierung im Rampfe mit seinen Basallen und dem Bischofe von Würzsburg. Er verkaufte die Herrschaft Gerstungen an den Landgrasen Balthasar von Thuringen (1402).

60. Germann II. von Buchenau, feines Bormefers Coabiutor, 1440

bis 1449.

61. Beinhard, ein Graf von Wilnau, vorher Bropft zu Fulda, lebte in Streitigkeiten mit bem Landgrafen Ludwig von Heffen, entsagte 1472 feis

ner Wurde und ftarb im Jahre 1476.

62. Johann II., Sohn bes Grafen Wilhelm von Henneberg, seines Borwesers Coadjutor, regierte zum Bortheil seines Stifts, bessen zerrüttete Berhältnisse, in gestilichen wie weltlichen Dingen, er mannigsach in Ordnung brachte, von 1472 bis 1507.

63. Hartmann II., Sohn Albrecht IV., Burggrafen von Kirchberg, ein sehr gelehrter Herr, warb 1484 Rector ber Academie zu Erfurt, widmete

fich bann bem geiftlichen Stande, ward 1487 Canonicus zu Mainz, im Jahre 1490 Doctor beiber Rechte, 1501 Brafibial-Affeffor bes faiferlichen Rammergerichts zu Rurnberg und furmainzicher Rath, auf ben Bunfch feis nes Borwesers Johann 1507 Coabjutor von Fulba, auch 1513 Abt zu Hersfeld, welche Abtei er Kulba incorporirte, und als Johann II. am 20. Mai 1513 bas Zeitliche fegnete, vom Capitel zu beffen Rachfolger einftimmig erwählt. In Diefer Burbe ftarb er 1529 ju Daing im brei und fechzigsten Lebensjahre, und ward unter ben bortigen Canonifern begraben.

64. Johann III., Gohn Bilhelm VII., Grafen von henneberg, 1501 geboren, ftubirte ju Maing, marb Domberr bafelbft wie ju Coin, Strafburg und Bamberg, 1521 Coabjutor ju Fulba, und feit bem Tobe Sartmann's wirklicher Fürstabt. Er mußte von ben unrubigen Bauern viel ausstehen, welche ihn vom Stift verjagten, bis ihn Landgraf Philipp von Beffen unter gewiffen Bedingungen wieber einsette, Gein Bunich mar, auch die Abtei in ein Bisthum verwandelt zu feben, boch erreichte er benfel-

ben nicht. Er starb am 4. Mai 1541.

65. Philipp, Schent von Schweinsberg, 1541 bis 1550.

66. Wolfgang Dietrich von Guftafeim, porber Brouft bes St. Johannesflosters bei Fulda, 1550 bis 1558.

67. Wolfgang, Schuppar von Milchling, Coabiutor feines Borwefers,

1558 bis 1567.

- 68. Georg, Schent von Schweinsberg, vorher Bropft bes St. Anbreadfloftere, ftarb furge Beit nach Untritt feiner Regierung, am 25. Februar 1568.
- 69. Wilhelm gartmann von Rlaur verschied bereits am 22. Januar 1570.
- 70. Salthafar von Dermbach, Dechant zu Fulda, erhielt von Papft Bius V. die Confirmation mit ber ernften Ermahnung, auf Bertreibung ber Lutheraner aus seinem Stift bebacht ju fein. Diesem nachzukommen, berief er 1572 einige Jesuiten von Burgburg, und raumte benfelben bas leergestandene Franciscanerflofter ju Fulba ein, bie bann ein Gymnafium baselbft errichteten, und fich mit Flacius Illyricus in öffentliche Disputation einließen. Beil aber Balthafar mit allgugroßem Gifer fur bie tatholifche Rirche agitirte, machte er fich bei ben meift lutherischen Stanben verhaßt. Man beschulbigte ihn noch anberer Dinge, und ploglich mußte er fliehen und fich 1576 seines Umte begeben, murbe auch, ber papftlichen Intercessionen ungeachtet, erft im Jahre 1602 restituirt. Inzwischen übers trug Raifer Rubolf bem Großmeifter bes Deutschen Orbens bie Regierung bee Stifte. 2m 16. December 1602 hielt Balthafar feinen feierlichen Einzug in Fulda, von Papft Clemens VIII. begludwunscht. 3m nachften Jahre führte er zu Samelburg, 1604 in Kulba bie tatholische Religion wieber ein, und ftarb am 15. Marz 1606.

Er ift ber lette Fürstabt, beffen wir hier zu gebenten haben.

### XVII.

## Gurk.

(Bisthum.)

Gurt war ehemals nur ein Markisteden in Karnthen, mit einem Ronnenklofter, welches hemma, verwitwete Grafin von Friefach in Rarnthen, bie unter bie Beiligen gerechnet worben, 1042 ftiftete, und babei jum Unterhalte von zwanzig Beiftlichen, welche ben Gottesbienft fur die Ronnen ju beforgen hatten, Guter widmete. Rach ihrem Tobe vermachte fie bas Rlofter bem Erzstift Salzburg. Der Erzbischof Bebhard aber hob bie Ronnen wegen Lauigkeit in ber Beobachtung ihrer Orbensregel auf, bat auf ber Rirchenversammlung zu Rom im Jahre 1070, auf welcher er personlich augegen war, Bapft Alexander II. um bie Genehmigung ber Errichtung eines Bisthums zu Gurt, die ihm nicht versagt wurde, und nun septe er die gebachten Beiftlichen als gemeinschaftlich nach einer Regel lebenbe Chorherren ober Canonifer an bie Stelle ber Ronnen, und ertheilte ihnen auch beren Seitbem nämlich die Landbifchofe fur Die Slaven in Rarnthen eingegangen waren, was ohngefahr ju Enbe bes neunten Jahrhunderts geschehen, hatte die fehr ausgedehnte Diocese von Salzburg teine Gulfebischöfe mehr gehabt. Bevolferung, Ortschaften und Pfarreien muchsen jedoch immer mehr, und erschwerten Ginem Bischof bie Regierung. Ein Bischof, ber in einem eigenen, wenn auch fleinen Sprengel felbftftanbig, und beswegen weniger verfucht mare, in einem anderen ihm gur Bermaltung überlaffenen eigenmachtig ju handeln, schien geeigneter ju fein ale ein Landbischof ober bloger Beibbifchof, ober ale ein Ergpriefter, ber feine bifchoflichen Berrichtungen vornehmen fonnte und nicht binlangliches Unsehn befaß. benn bem neuen Bisthume Gurf eine nur fleine eigene, aus wenigen Pfarren bestehenbe Diocefe jugemeffen, aber bamit bas Generalvicariat ober bie ftellvertretende bischöfliche Regierung in ber gangen Salzburger Diocefe, fomit auch in Steiermark, so weit biese Proving jum Salzburger Sprengel Unter biefem Gurfer Benegehörte, namlich bis an bie Drau verbunben. ralvicariat ftand Steiermark beinahe anberthalbhunbert Jahre, nämlich bis gur Errichtung bes Bisthums Sedau. In ber Stiftungsurfunde feste Bebharb feft, daß ber Bischof von Gurt von ben bortigen Canonifern in Beisein

bes Metropoliten frei gewählt werben follte. Diese Bablfreiheit machte Salzburg bem Capitel einmal ftreitig, und ber Bapft fprach fich ju Gunften bes Eriftifts aus. Es ift aber fpater megen bes jus praesentandi wieber awischen Defterreich und Salgburg gestritten worden, weil ber Bifchof von Burt öfterreichischer Landfaß, und baneben bem Erzbischofe zu Salzburg ben Eib ber Treue und Hulbigung fcmoren mußte; boch haben fich Raifer Ferbinand I. und ber Salzburger Metropolit endlich so verglichen, bag bei einer Bacang Desterreich zwei Bischöfe nacheinander, und Salzburg jedesmal ben brittfolgenben benominiren folle. Uebrigens lebten bie Bifchofe von Gurf gang abgesonbert von ihrem Capitel. Bene, bie auch Bralaten und Fürften bes heiligen romischen Reichs feit Romanus I., refibirten in einem Schloffe bes ihnen gehörigen, eine halbe Stunde von Burt entfernten Stabtchens Strafburg, ber Dompropft und bie Canonifer ju Gurt felbft. Auch bie Einfunfte bes Stifts maren amischen beiben getheilt. Dem Bischof gehörte Schloß Mich, Dechantei Altmart, Mart, Schloß Grobas, Salbed, Bodenftein u. a., ber Dompropftei hingegen Gliebnis, Manneberg, und etliche minder namhafte Besteungen. Jeber Domherr mußte bem Bischof jahrlich einen Ducaten entrichten. Roch verbient bemerft zu werben, bag in ber Ausftattungeurfunde bes Ritterorbens gum beiligen Georg vom 22. April 1471 ein geiftliches Dberhaupt bestimmt wurde, bas ber jebesmalige Bijchof von Gurf fein follte; Babft Sixtus IV. aber theilte biefe Burbe 1480 bem Bifchofe von Reuftabt gu.

Ueber bie Reihenfolge ber Bischöfe sind die Scribenten nicht einig. 3ch finde vier verschiedene Listen, und zwar:

| <b>A.</b>         | В.                | С.               | D.                |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1. Gunther.       |                   |                  |                   |
| 2. Hilbebold.     | 2. Heinrich I.    | 2. Hildebold.    |                   |
| 3. Řomanus I.     |                   | <u> </u>         | -                 |
| 4. Seinrich I.    | 4. Romanus II.    | 4. Heinrich I.   | 4. Hermann.       |
| 5. Romanus II.    | 5. Dietrich I.    | 5. Řoman II.     | `-                |
| 6. Dietrich.      | 6. hermann.       | 6. Werner.       |                   |
| 7. Werner.        | 7. Dietrich.      | 7. Heinrich II.  |                   |
| 8. Echart.        | 8. Werner.        | 8. Ülrich.       |                   |
| 9. Walter.        | 9. Otto.          | 9. Heinrich III. | 9. Paul I.        |
| 10. Otto.         | 10. Heinrich II.  | 10. Ülrich II.   | 10. Heinrich III. |
| 11. Heinrich II.  | 11. Udalscalf.    | 11. Paul I.      | 11. Johann I.     |
| 12. Ulrich.       | 12. Wenceslaus.   | 12. Heinrich IV. | 12. Hartwig.      |
| 13. Paul I.       | 13. Ulrich I.     | 13. Dietrich.    | 13. Hermann.      |
| 14. Heinrich III. | 14. Dietrich II.  | 14. Johann I.    | 14. Heinrich IV.  |
| 15. Hartwig.      | 15. Johann I.     | 15. Hartwig.     | 15. Paul II.      |
| 16. hermann.      | 16. Hertindus.    | 16. Hermann.     | 16. Johann II.    |
| 17. Heinrich IV.  | 17. Heinrich III. | 17. Seinrich V.  | 17. Georg.        |
| 18. Gerold.       | 18. Gerold.       | 18. Paul II.     | 18. Emft.         |
| 19. Laurentius.   | 19. Laurentius.   | 19. Johann II.   | 19. Laurentius L. |
| 20. Georg.        | 20. Conrad.       | 20. Georg.       | 20. Johann III.   |

| 21. Conrab.    | 21. Ulrich II.  | 21. Conrad.     | 21. Laurentius II. |
|----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 22. Ernft.     | 22. Paul.       | 22. Emft.       | 22. Raimund.       |
| 23. Johann I.  | 23. Johann II.  | 23. Johann III. | 23. Johann III.    |
| 24. Johann II. | 24. Johann III. | 24. Laurentius. | 24. Conrad.        |
| 25. Sirtus.    | 25. Johann IV.  | 25. Leonharb.   | 25. Leonhard.      |

Bom feche und zwanzigsten Bischofe ab herrscht fast burchgängig Ueber- einstimmung.

- 1. Sunther von Krapfelb, vermuthlich einer ber Canonifer zu Gurf, bekleidete seit 1071 zuerft die bischöfliche Burbe, in welcher ihn Kaifer heinerich IV. 1072 zu Regensburg bestätigte. Er bekleidete seine Burbe bis 1085. Bas er zur Beförderung der Seelsorge gethan, ift von ihm so wenig wie von seinem Rachfolger
- 2. Hildebold, 1085 bis 1132, aufgezeichnet. Dieser hatte ansehnsliche Guter für sein Bisthum erworben, war aber beswegen von Engelbert, Herzog von Karnthen, ber aus dem Anwuchs ber Besitzungen bes Bisthums eine Schwächung ber herzoglichen Autorität fürchtete, mit den Wassen angezeissen, und so ploblich überfallen worden, daß er nur mit Mühe nach Friessach sliehen und zur Vertheibigung der Stadt und des Schlosses baselbst Anstalt machen konnte. In dieser Roth wandte er sich an den Markgrasen Leopold III. von Desterreich, der ihm auch schleunigst Truppen schieste, die in aller Stille eintressend, die Feinde unvermuthet übersielen und mit hülse ber Belagerten wegschlugen, so daß Stadt und Bischof befreit waren.

Ihm folgte nach seinem Tobe

- 3. Komanus I., ein thatiger Mann, ber bis zu feinem Tobe 1167 bem Bisthum und Generalvicariat vorstand, und fich und feinen Rachfolgern bie Reich & fürften murbe erwarb.
- 4. Heinrich I., vorher seit zwanzig Jahren Abt bes Benedictinerklossters St. Beter in Salzburg, 1167 bis 1174, stiftete im letten Jahre seines Lebens die Rarthause zu Geirach im Kirchensprengel von Aquileja, und weihte sie zu Ehren des heiligen Morit.
- 5. Komanus II., vorher Dompropst zu Gurk, war wie sein Borganger aus freier Wahl bes Capitels hervorgegangen. Doch erklärte ber Papst schon 1179, daß die Erwählung eines Bischofs von Gurk durch die dasigen Domherren lediglich keineswegs als Regel für die Zukunft gelten solle, vielmehr stehe dem Erzbischof von Salzdurg das Recht zu, drei Subjecte dem Capitel zur Wahl vorzuschlagen. Tropdem erwählten die Domherren nach Romanus II. Tode im Jahre 1180 ohne Dazwischenkunst des Metropoliten den Archidiacon Hermann von Ortendurg. Erzbischof Conrad verwarf jedoch die Wahl, und seste ohne Weiteres
- 6. Dietrich von Kolnit (Rollonitsch), vorher Dompropft von Gurt, als Bischof ein, ber 1193 Rranklichkeit halber resignirte.

Run bestimmte ber Ergbischof jum Rachfolger

7. Werner, Bropft gu Rlofter-Reuburg bei Bien, ber bis zu seinem 1195 erfolgten Tobe feine Burbe behauptete.

Ihm folgten

- 8. Edhart, geftorben 1200.
- 9. Walter, gestorben 1209.
- 10. Otto L., Domherr ju Salzburg, ber schon 1210, ehe er inveftirt worden, ftarb, und zwar im Rufe ber Beiligkeit.
- 11. Heinrich II., gestorben 1217. Mit ihm hören bie Gurfer Bischöfe auf Generalvicare von Steiermark zu fein (f. Secau), und nur der District von St. Florian blieb einige Jahre unter Gurt, bis er mit bem Lavanter Sprengel verbunden wurde.
- 12. Ulrich I., ein geborner Graf von Ortenburg, bis 1250. Er wird wegen seiner Amtoführung sehr gerühmt. In bem hartnädigen Streite bes Bischofs Ecbert von Bamberg mit bem Herzoge Bernhard von Karnthen, wegen ber Bambergichen Guter und Rechte baselbft, leiftete Ulrich Ersterem bewaffneten Beistand.
  - 13. Paul I. 1250 bis 1265.
  - 14. Geinrich III. 1265 bis 1279.
- 15. Johann I. 1279 bis 1284, vorher Bischof von Chiemsee, ftand Raiser Rudolf I. wider Ottokar von Böhmen bei.
  - 16. Bartwig regierte nur ein Jahr.
  - 17. Germann 1285 bis 1318.
  - 18. Heinrich IV. 1318 bis 1340.
- 19. Paul II. 1340 bis 1359, bann Bischof zu Freisingen (fiehe baselbft).
- 20. Johann II. Schalbesmann, öfterreichischer Hofcanzler, 1359 bis 1376.
- 21. Johann III. Maierhofer, vorher Propft bei St. Stephan in Wien, 1376 bis 1414.
  - 22. Ernft Amer, öfterreichischer Cangler, 1414 bis 1433.
  - 23. Corenz I., vorher Bischof zu Lavant, 1433 bis 1457.
  - 24. Alrich II., öfterreichischer Cangler, 1457 bis 1470.
- 25. Corens II. Freiberger, vorher Propft zu Gurf, warb gegen bas ausbrudliche Recht bes Erzbischofs von Salzburg 1470 vom Papste Paul II. eingeset, und ber schon ernannte Sixtus Tannberger mußte zurucktreten. Lorenz bekleibete seine Wurde bis 1490.
- 26. Raimund de Petrandi, vorher Dompropft zu Salzburg, woselbst er sich in sofern ein Verdienst erworben, als er die Propstei von allen Schulben befreit hat, war 1490 bis 1505 Bischof. Er trug auch die Würde eines Cardinals.
- 27. Matthäus Langius, 1505 bis 1519, bann Erzbifchof zu Salz-burg (f. bafelbft).

28. Sieronymus Balbi, geboren zu Benedig, etwa zwischen 1460 und 1470, ein Schüler bes berühmten humaniften Bomponius Latus zu Rom. ber feiner Reigung fur bie alte Literatur bie erfte Richtung gegeben zu haben icheint, tam im Jahre 1485 nach Baris, und wurde einige Jahre nachber ale gehrer ber humaniora bei bortiger Universität angestellt. Balb barauf begab er fich nach Babua, und ward von ba 1497 als Lehrer bes faiferlichen Rechts nach Wien berufen. In gleicher Eigenschaft ging er 1499 nach Brag, wo ihn ber Ronig Labislaus von Ungarn 1512 jum Erzieher feines Sohnes und feiner Tochter verlangte, und feinen breifahrigen Fleiß mit einer Propftel in Bregburg belohnte. 3m Ramen feines Berrn verrichtete er mehrere politische Diffionen in Wien, Augeburg, Aachen und anderen Orten, wo feine Beredtfamfeit mehr als einmal fiegte, ba er mit ihr tiefe Einsicht in die Geschäfte verband. Im ersten Theile seiner Werke finden fich brei Reben, bie er vor Raifer Carl V. und bem Reichstage ju Worms 1521, vor Habrian VI. 1522 ju Rom, und ebendaselbst nicht lange barauf vor Clemens VII. hielt. Alle brei Reben hatten gur Sauptabsicht, Raiser und Bapft zur Theilnahme an bem Turtenfriege feines Berrn, bes Ronigs von Ungarn, ju bewegen, mas ihm auch bei bem Erften gelang. Erzherzog Ferbinand von Desterreich, feine Berbienfte anertennenb, beforberte ihn 1522 auf ben Stuhl bes erlebigten Bisthums Gurf, bas er feit 1519 bereits abministrirte. Roch in eben bem Jahre ging er als Abgeord. neter bes Erzherzogs nach Rom, und balb barauf wieber bahin, wo er fich geraume Beit aufhielt, und Die Bertrautheit Clemens VII. genoß. hohem Alter begleitete er noch als geheimer Rath Raifer Carl V. nach Bologna, wohnte beffen Rronung bei, und schrieb bei biefer Beranlaffung fein merhvürdiges Buch: de coronatione. Seitdem lebte er im Stillen, und ftarb mahrscheinlich 1535, ober wie Andere wollen 1540. Er war für sein Beitalter ein mertwurdiger Dann, ber, überaus thatig, auch fur die miffenschaftliche Cultur beffelben einen nicht unerheblichen Ginfluß ausübte, und als freimuthiger Denker Beift und Leben um fich her verbreitete. wiederholt gebrudten Schriften geben Aufschluffe über ben Beift jener Beit, und haben noch jest Werth. Er unterhielt einen lebhaften Briefwechsel mit Kurften, Staatsmannern und Gelehrten. In feinen Dialogen herrscht Big, Gewandtheit und Geschmad. Seine vorzüglicheren Schriften erschies nen 1791 in zwei Banben zu Wien.

## Wie lange

- 29. Anton be Honos, ein Spanier, das Bisthum verwaltete, ift burchaus nicht zu bestimmen.
- 30. Urban, ein Mann von großer Berebtsamfeit, bei Ferbinand und seinem Sohne Marimilian II. so beliebt, baß sie ihn zu ihrem Rathe macheten und mit der Burbe eines Hose und Pfalzgrasen beehrten, erhielt im Jahre 1563 auch die Berwesung des Wiener Bisthums, die er 1568 wieder niederlegte, und sich in seine Residenz zurückbegab. Einige Jahre später ward er zugleich Statthalter der Steiermark, als welcher er die Ersbauung des seit 1573 in's Leben getretenen Zesuiten. Collegiums zu Gräz

eifrig betrieb. In bemfelben Jahre aber noch warb er aus biefem Leben abgerufen.

Mit ihm verabschieben wir uns von bem Bisthum Gurt, auf welches wir, wie auf Chiemsee, Lavant und Sedau, unter Salzburg auch ba bin und wieder zurucksommen werden, wo nicht schon an den betreffenden Orten barauf hingewiesen.

#### XVIII.

# Halberstadt.

(Bisthum.)

Die vorhandenen Rachrichten über die Gründung des Bisthums Halberftadt find schwankend und unzuverlässig. So viel aber läßt sich behaupten, daß sein Ursprung nicht in die Jahre 770, 777, 780 oder 781 zu verlegen ist, und Karl der Große frühestens nach dem allgemeinen sächsischen Krieden, 803 zu Salza geschlossen, diese neue kirchliche Schöpfung aussprach. Er bestimmte ihre Grenzen, die Elbe, Saale, Unstrut, der Graben bei Gröne, die Höhe des Baldes Hert, die Octer, Schunter, Dasanek, Drutbeke, Alera, Jsunna, der die Hardungaer und Bittingaer scheidende Bruch, die Ohre, Milla, Pretesine, und wiederum die Elbe; er bezeichnete Selizgenst abt, das heutige Osterwiek, zum Sitz des Bisthums; allein erst Ludwig der Fromme rief es 814 in's Dasein, verlegte seinen Sig nach Halberstadt, und stellte es unter Mainz. Alle dem entgegenstehenden Angaben sind unbedingt zu verwerfen.

Bum erften Bifchof berief Lubwig 814

Hilbegrin I. (Hilbigrin, Hilbegrim), aus Dodum in Friesland gebürtig. Er stammt aus eblem Geschlecht: sein Bater hieß Thiatgrin, seine Mutter Liasburga, Ludger, erster Bischof von Münster, war sein alterer Bruder. In Swasma unweit Utrecht genoß er den Unterricht des Bischoss Gregor, wurde dann ein Schüler Alcuin's, stücktete bei dem Einfalle Wittestind's in Friesland mit seinem Bruder 783 nach Rom, und begad sich von dort in das Benedictinerkloster Monte Cassino. Als sein Bruder von Karl dem Großen berusen ward, in Friesland und Westsachsen das Evangelium zu predigen, folgte er ihm in der Eigenschaft eines Diaconus, welchen Namen er noch 796 führt. Wir sinden ihn zum Destern im Kloster Werden Namen er noch 796 führt. Wir sinden ihn zum Destern im Kloster Werden nach der Ruhr, das er und sein Bruder stifteten, bis ihn der Kaiser zu Ansang des neunten Jahrhunderts zum Bischof von Chalons erhob, welche Würde er noch im Jahre 809 besteidete. Und von hier hat ihn Ludwig jedensfalls erst nach Halberstadt berusen. Die ihm ertheilte Bestätigung des Bissthums soll also lauten:

In honore Domini DEI et Salvatoris nostri JESU Christi. LUDOVICUS divina ordinante providentia Romanorum Augustus. Si Sacerdotum ac servorum Dei petitiones, quae nobis de necessitatibus innotuerunt, ad effectum perducimus, non solum imperialem exercemus consuetudinem, verum et ad beatae retributionis mercedem talia nobis facta credimus pro-Quapropter notum sit omnium fidelium nostrorum industriae, praesentium videlicet et futurorum, quia Hildegrinus Catholanensis, Ecclesiae Halberstadensis Episcopus Venerabilis, quae est constructa in honorem CHristi suique Protomartyris Stephani, super Fluvium Holtemma in pago Hartingowe, cujus parochia piissimi patris nostri Caroli Imperatoris Augusti statuta et determinata est his pagis, Darlingowe et Northuringowe, et Belckesheim, Hartingowe, Suavia et Hassigowe, veniens ad nos detulit nobis immunitates sancti genitoris nostri, pie semper memorandi, in quibus continebatur, quomodo ipsam sedem sub plenissima defensione et immunitatis tuitione habuisset. Pro firmitatis namque studio petivit nos idem praefatus Episcopus, ut ei denuo similia pro mercedis nostrae augmento concedere et confirmare debeamus. Cujus petitioni pro divino amore assensimus, et ita in omnibus, quae juste et rationabiliter petiit, per hanc nostram auctoritatem studuimus confirmare. Praecipientes ergo jubemus, ut nullus judex publicus, neque quislibet ex judiciaria potestate, seu aliquis ex fidelibus S. Dei Ecclesiae, aut nostris in Ecclesiam, aut loca, vel agros, sive reliquas possessiones, quas moderno tempore juste et rationabiliter possidere videntur, in quibuslibet pagis et territoriis sitas, vel quicquid deinceps etiam propter amorem divinum collatum est, ad causas audiendas vel feuda exigenda, aut mansiones vel paratas faciendas, aut homines ipsius Ecclesiae tam ingenuos quam servos, injuste distringendos, aut ullas redibitiones vel villicatus occasiones requirendas, ullo unquam tempore ingredi vel exactare praesumat. super etiam praescriptorum incolas omnes pagorum praefatae Ecclesiae decimas suas fideliter persolvere pro divino amore jubemus, et donamus, ut omnibus temporibus in alimoniam pauperum et stipendia servorum Dei, ibidem Deo famulantium proficiant in augmentum, quatenus ipsis servis Dei, qui ibidem Deo famulari videntur, pro nobis et Conjuge proleque nostra, et pro stabilitate totius imperii nostri, a Deo nobis concessi, atque conservandi, jugiter Domini misericordiam exorare delectet. Praedictam vero parochiam illius circumquaque per diversos pagos sitam, nemo fidelium nostrorum ei exinde aliquid abstrahere aut prohibere praesumat, quin ei liceat, per hanc nostram auctoritatem verbum praedicationis Domino auxiliante exercere, et ministerium suum plene peragere, et ut auctoritas haec nostris futurisque temporibus Domino protegente valeat, inconvulsa manera,

manu propria subscripsimus et annuli nostri impressione signari jussimus. Datum 4 Non. Sept. Anno incarnationis Dominicae DCCCXIV. Ind. 8. Anno 1. Imperii nostri. Actum in Aquisgrani palatio in Dei nomine feliciter Amen.

Gegen bie Echtheit dieser Urfunde, von ber ein Driginal nicht vorhanden, find bie gerechteften Bebenten erhoben worben. Man hat erftlich auf die Berschiedenheit ber Sanbschriften und Abbrude hingewiesen. fight Ludovicus und Ludevicus; quas und quae - protomartyris; Belckesheim, Bellkesheim und Belinesheim; confirmare debeamus und deberemus; ac nostris in ecclesia und aut nostris in ecclesia; in ecclesias und in ecclesia mit in ecclesiam; videtur und videntur; injuste distinguendos und distringendos; insuper etiam und et; feuda und feoda; in Dei nomine feliciter Amen und fideliter, ober auch gang ohne Bum Andern ift hervorgehoben worden, bag bie Urfunden Aldverbium. Lubwig's bes Frommen nie bie Unfangeformel in honore Domini, fonbern ftets in nomine Domini tragen; bag er sonft nie ben Titel Ludovicus Romanorum Augustus führt, vielmehr stete HLudovicus Imperator Augustus geschrieben wird. Ferner ift auf bas ganz Ungewöhnliche hingewiesen, daß Hilbegrin nicht nach seiner Nation, sonbern nach seiner voris gen bischöflichen Burbe bezeichnet wirb, und auch die Schlufformel anders lautet, wie in ben übrigen Diplomen bes Raifers. Unbefummert um bie fonftigen Unftoge, tann gar nicht in Zweifel gerathen, bag bie obige Urfunde ber Form nach unecht und auch interpolirt ift, ihrem wesentlichen Inhalte aber nach als richtig angenommen werben muß. Der Grund bavon ift barin ju suchen, bag man überall, wo ber Inhalt verloren gegangener Saupturfunden noch im Bedachtniß fortlebte, biefe burch Unfertigung neuer au erseten, und ohne fritische Beobachtung ber Form boch unter Rachahmung berfelben bie Thatbestanbe zu mahren fich bemuhte. obige fruhestens zu Ende bes zehnten Jahrhunderts angesertigt, ba Otto III. querft den Titel Romanorum — Augustus führt. Wenn Gatterer in seinem Abrif ber Diplomatif meint, Seinrich II. habe querft Romanorum Imperator Augustus geschrieben, so muffen wir bies als einen Irrthum erklaren, nicht weil man bei Schaten von 997 ab Urfunden mit biefer Eingangsformel abgedruckt findet (macht er boch fo oft feinen Unterschieb in echten und unechten), sondern weil ich felbst vollkommen gut erhaltene Dis plome Otto III. vom Jahre 998 mit ber fraglichen Bezeichnung in ben Sanden gehabt habe.

Im Jahre 816 finden wir Hilbegrin auf ber von Ludwig nach Aachen zum Iwede einer Berbesserung der Kirchenzucht berusenen Synode. Gewiß war der Bischof bemüht, sein-Bisthum zu mehren und den christlichen Glauben immer weiter zu verbreiten, immer mehr zu besessigen, allein sichere Nacherichten über ihn sind bis zu seinem Tode nicht anzurressen. Es ist unmöglich, daß er Beringer, den Urahn der anhaltischen Fürsten, getauft, und ebenso eine haltlose Fabel, daß er Wittesind zum christlichen Glauben gebracht. Es ist ganz unglaublich, daß er 27 oder gar 35 steinerne Kirchen in seinem Bisthume erbaut habe, da man gar nicht begreifen kann, aus

welchen Mitteln. Gewiß ift, daß er am 19. Juni 827 ftarb, und im

Rlofter Werben begraben murbe.

2. Thiatgrin (Thiatgrim, Tiagrin, Thietgrim, Tiagrins), des Borigen Bruderssohn, von Ludwig dem Frommen 827 zum Bischof ernannt, war vorher Mönch im Kloster Corvey. Mit dem Ruhme jene Tugenden besessen zu haben, die das Leben der Kirchenväter verherrlichen, trat er am 8. Februar 840 vom Weltschauplaße ab, und ward im Kloster Werden beerdigt.

Rach ihm bestellte Lubwig

3. Saimo (Hanmo, Benmo, Aimo, Hemmo, Heumo, Heiminus), ber burch bie Berühmtheit feines Ramens eine lange Reihe feiner Rachfolger überglangt. Er war ein Angelfachse von Geburt und Bermanbter bes Beba "Venerabilis". Seine Bilbung erlangte er unter Alcuin, mar Lehrer an ben Rlofterschulen ju gulba, Corven und Berefelb, befleibete aber niemals bort bie Abtemurbe. Er wirfte überaus eifrig fur Chriftenthum und Biffenschaft, wobei ihm fein Freund Brabanus Daurus nah und fem rathend jur Seite ftand. Unter feiner Regierung, ber es übrigens weber an inneren Unruhen noch an hungerenoth fehlte, ward ber Bau bes Domes m Salberstadt fortgefest, wobei er eine Bibliothet anlegte, bie leiber im Jahre 1179 verbrannte. Bu Ehren bes heiligen Wiperb ftiftete er ein Klofter, und richtete es in ben Jahren 841 bis 849 an ben Ufern ber Bobe auf, mo fpater Quedlinburg feine Mauern erhob. Benedictiner aus Berefeld bezogen Sonft finden wir ihn 840 auf dem Reichstage zu Ingelheim, und 848 auf ber Rirchenversammlung ju Maing, wo Gottichalt, ber Monch von Kulba, wegen seiner Brabeftinationslehre verbammt warb. Er farb am 27. Mara 853, und ward im alten Dom ju Balberftabt beigefest, nachmals aber in ben jegigen Dom zur Rechten bes Altars in's Sanctuarium gebracht. Seiner Beifteswerte, bie feinen Ramen ber Rachwelt unvergeflich gemacht, ist eine ziemliche Anzahl, als: De christianarum rerum memoria lib. X. (Colon. 1531. 1553. 1573. Lugd. 1650. Helmst. 1671.) De varietate librorum s. de amore coelestis patriae lib. III. (Colon. 1531.) Tract. de corpore et sanguine Domini. (d'Acher spicil. Tom. XII. p. 27.) Explanatio in Psalmos et in Cantica V. Testamenti. (Antverp. 1553. Colon. 1553. Friburgi 1553. Paris. 1553.) Commentarius in Esaiam. (Col. 1521. 1531. Par. 1531.) Comment. in XII Prophet. minor. et in Cant. Canticor. (Col. 1529. 1533. 1573.) divi Pauli Epistolas expositio. (Argent. 1519. Colon. 1529. 1531. Hagenovae 1529. Sine loco 1529.) Comment. in Apocal. Johannis. (Col. 1529. 1531. Par. 1535. 1540.) Comment. in Evangel. dominicalia. (Col. 1531.) Homiliae in Evangel. dominic. per tot. ann. (Col. 1530. 1531. 1534.) Homiliae in Evangel. de tempore et de sanctis. (Col. 1536. Par. 1554.) Enchiridion seu Epitome Histor. Eccles. Eusebii. (Hagenovae 1531.) Dieser Auszug ift erwiesen nach ber nicht fonberlichen lateinischen Uebersepung bes Ruffinus gemacht.

4. Hildegrin II., des erften Hilbegrin Schwestersohn, vorher Monch im Rlofter Werden, weihte den unter ihm vollendeten Dom zu halberstadt am 9. November 857 zu Ehren Gottes und bes heiligen Stephan ein. 3m

Jahre 867 befand er fich auf bem Reichstage zu Frankfurt, 868 auf ber Spnobe zu Worms, 873 auf bem Reichstage zu Coln, 888 auf ber Rirchensversammlung zu Rainz, und am 21. December dieses Jahres starb er, seine Ruhestätte bei seinen Berwandten in der Stiftstirche zu Werden erhaltend.

5. Aigulf (Agiulf, Evilpus, Ewilpus, Enilpus, Ejulf, Egolf, Eriulp, Emund) ift ein Bischof, über ben nicht bas Geringste mit Gewißheit berichstet werben kann. Wahrscheinlich starb er im Juni 894.

So ausgebehnt übrigens bis zu seiner Zeit ber Halberstäbter Kirchensprengel war, indem er auch das Gebiet der nachmaligen Erze und Bisthümer Magdeburg, Merseburg, Zeiz, einen ansehnlichen Theil der Mark, einen Landstrich des Lüneburgschen bis zur Aller, und das Land jenseit des Untersharzes dis zur Unstrut in sich begriff, so war doch das Domstift selbst nur unbedeutend, die Stiftsgebäude klein, der Dom selbst unansehnlich, die Stiftseinfunfte hauptsächlich auf den Zehnten beschränkt, und die Berfassung klösterlich. Die Stiftsmitglieder hatten einen gemeinsamen Schlase und Speisesaal, kleideten sich und lebten wie Mönche. Ihrer waren nur wenige, etwa zehn, und unter ihnen noch kein Propst, Dechant, oder sonstige Würden.

Undere gestalteten sich schon bie Berhaltniffe, seit Aigulf's Rach-

folger

- 6. Siegmund I. vom Raifer Arnulf aus bem Rlofter Sirfau jum bischöflichen Stuhl berufen murbe. Wir sehen ihn bereits im Mai 895 auf bem Concil zu Tribur, und 902 abermale baselbft, wo er so gludlich war, am 7. August bas fur sein Capitel fo wichtige Recht ber freien Bischofsmahl von bem römischen Könige Ludwig III. urfundlich jugesichert zu erhals ten (nicht 895 und auch nicht 909, wie von Unbern angegeben). Den fachfischen Bringen Seinrich, bem man ben Beinamen ber Bogelfteller fpaterhin beigelegt, that Siegmund nach ben Sigungen ber Mainger Rirchenverfammlung vom Sahre 888 in ben Bann (912), weil er fich mit Sateburgis, einer jungen Wittme, bie ben Schleier genommen, Tochter bes Merfeburgichen Grafen Ermin, vermahlt hatte. Raifer Conrad I. fuchte ju vermitteln, ber Bifchof bestand aber auf Trennung ber Che, obgleich in berfelben bereits ein Sohn erzeugt. Die Scheibung erfolgte, und hateburgis ging in's Rlofter jurud. Eigenthumlich ift von Siegmund, bag er fich weigerte, auch nur bas Beringfte von ben Stifteeinfunften ju verbrauchen , und feinen Unterhalt burch Abschreiben, Malen und Sandarbeiten erwarb. Er ftarb am 14. Januar 924, und fand feine Grabstätte im Dom.
- 7. Bernhard, aus dem Geschlechte der eblen Herren in Hadmersleben, Caplan Siegmund I., ward zwar von König Heinrich zum Bischof eingessest, jedoch mit Justimmung des Capitels. Er zersiel mit dem Kaiser Otto, da er sich der Errichtung des Erzbisthums Magdeburg widersette, die freilich auf Kosten des Bisthums Halberstadt erfolgen sollte. Bernhard gerieth darüber in eine kurze Haft, als er gerade dei Otto in Quedlindurg war, und bessen Bitten kein Gehör lieh: allein der Bischof that den Kaiser in den Bann, und bewies sich so unerschütterlich, daß Letzterer ihm bussertig gelobte, die Errichtung eines Erzstistes Magdeburg auszugeben. Wie unter

Bernhard's Regierung mehrere Rlöfter entstehen, war er selbst auch barauf bebacht, seines Namens Gebächmis durch geistliche Stiftungen zu verewigen. So bestimmte er 961 sein väterliches Erbe zu Hadmersleben zur Errichtung eines Klosters für Benedictinernonnen, das er sammt allen dazu gehörigen Bersonen der Gerichtsbarkeit des Bisthums unterwarf, und die Wahl einer Aebtissen von der Genehmigung des sedesmaligen Bischoss abhängig machte. In Halberstadt selbst errichtete er das sogenannte Pfortenkloster. Da der Dom am 31. März 965 einstürzte, befahl er sogleich den Wiederausdau einer neuen, ansehnlichen und umfänglichen Stiftskirche. Er schloß sein Leben am 3. Kebruar 968.

8. Sildeward (Hilbiwarb, Silliwarb), ein Graf von Berle, wegen bes Sochverrathe feines Batere gegen Otto I. alles Bermogene beraubt, fah fich genothigt, ben geiftlichen Stand zu ergreifen, und begab fich nach St. Gallen. Raifer Otto vergalt ihm aber nicht weiter feines Baters Berbrechen, sondern machte ihn zu feinem Caplan, flieg burch seine Fürsprache bis jum Dompropft in Salberstadt, und ward auf Empfehlung feines Botwefere am 30. Marg 968 ju beffen Rachfolger erwählt. Er wiberfeste fich nicht, wie Bernhard, ber Errichtung bes Erzstifts Magbeburg, sonbern erflarte laut auf ber Synobe ju Ravenna, es fei unverftanbig bas zu hindern, was jum Beften vieles Bolfes biene. Er trat von feinem Bisthum bas ganze Gebiet zwischen ber Ohre, Elbe, Saale und Bobe bis Unfeburg, Banzleben und Salbensleben, wie auch ben Strich Landes zwischen bem Billerbach (Willerbizi), bem falzigen See, Saale, Unftrut und Selme bis Erfteres bilbete bas Erzbisthum Magbeburg, letterer bas Balhaufen ab. Bisthum Merfeburg. Bu einiger Entschädigung ftellte ihm Otto bie Befigungen feines Batere wieber ju, und vergabte ihm außerbem ben gangen Behnten im Saggau, ben ber Raifer fur bas Moripflofter in Dagbeburg vom Rlofter Birfchfelb eingetauscht hatte. Bon neu entftehenben Rloftern bes Bisthums nennen wir Tantmarsfelbe an ber Selfe unweit Barggerobe (971), Bedlingen (980) im Unhaltschen, Berbftebt im Dans. felbschen (986), und bas Marientlofter bei Queblinburg (987): erftere waren Monches, lettere Ronnenflofter nach ber Regel bes heiligen Benebictus. 3m Jahre 982 half Silbeward bie Wenben aus ber Altmark schlagen, und als ber Erzbischof von Magbeburg im Juli 983 jum Reichstag nach Berona reifte, vermaltete unfer Bifchof bas Erzstift. Mittlerweile hatten fich bie Berhaltniffe bes Bisthums Salberftabt infofern geanbert, als ber Bifchof von Merfeburg (981) einen Theil feines Sprengele aufgegeben, blos Steubig, Cothen, Burgen, Gilenburg, Begau, Lobnig und Duben behalten, bas Uebrige an Salberftabt, Beig und Deißen vertheilt (f. Merfe-3m Jahre 988 bestätigte Otto III. bem Silbeward bie von Otto II. 974 gestattete Ausübung bes Dartts, Bolls, Mung- und Bannrechtes ber Salberftabtichen Rirche, 991 am 16. Detober fand bie feierliche Ginweihung bes nun vollenbeten neuen Domes fatt, 994 erfreute fich ber Bifchof einer ansehnlichen Schenfung Dito's für sein Rlofter Sabmereleben, und im nachften Jahre grundete Silbeward bas Benedictinerflofter Stotterlingen. Um 25. Rovember 996, im 73. Lebensjahre, fchloß er feine Mugen für immer, und ward im Krenzgang bes Doms begraben.

Da fich bas Capitel über einen Rachfolger nicht einigen konnte, feste

Otto feinen Sofcaplan

9. Arnulf (Arnold) jum Bifchof ein, ber anfänglich Monch im Rlofter Kulba gemefen. Er begann große Bauten in Salberftabt , und ertheilte biefem Orte 998 bie Rechte einer Stadt. 3m Jahre 997 beschenfte ihn ber Raifer mit feche bamale bedeutenben Balbungen : Safel, Suy, Falftein, Affe, Elm und Rordwald, auch die hohe und niedere Jagd baselbft. Als Grenze bieser Forften wurde die Schunter, Offendorf, Fallerdleben, bie Aller und Oder angenommen. hiezu fügte Otto balb barauf noch zwolfhundert Sufen Landes in ber Rabe Salberstadts. Beinrich II. fchenfte ibm 1003 bie Stadt Ilfenburg mit allem Bubebor, und entichabigte ibn für bie Bieberaufrichtung bes Bisthums Merfeburg burch hunbert Sufen Landes und verschiedene Behnten. 3m Jahre 1005 baute Armulf bem Dom gegenüber bie Canonicatfirche ju Ehren ber Jungfrau Maria, nahm die Stiftsberren in die Bruberfchaft bes Domftifts auf, wies ihnen ben Rang unmittelbar nach ben Domcapitularen an, und ertheilte ihnen bas Borrecht, Guter bes beiligen Stephan erwerben zu burfen. Auch bei 3lfenburg legte er ein Rlofter an, und besette es mit Monchen aus bem Rlofter Kulba. In ben Jahren 1006 und 1007 befand er fich auf ben Synoben au Frankfurt am Main, wo er lebhaft für bie Errichtung bes Bisthums Bamberg sprach. Im Jahre 1012 seste Bapft Benedict VIII. Die Grenzen ber Sprengel von Magbeburg, Salberftabt und Merfeburg, worüber man bisher nie einig war, bestimmt feft. Die Grenzen bes Bisthums Salber-ftabt follten mitternachtwarts bis jum Ausfluß ber Prisatine (Bife) geben, bie Ohre herauf bis an die Elbe (Wolmirftedt), Riendorf und burch bie Beibe amifchen Salbensleben und Mebenbed (unterhalb Denftebt) bis aur Bereinigung ber Bever und bes Baches Alpha (von Drafenftebt fommenb unweit hundsburg in bie Bever fallend). Dann bie Alpha herauf nach bem fogenannten Friedrichswege (ber Beerftraße von Drafenftebt nach Bange leben) und ber Scera (Sorre), bie Sorre hinauf nach Bledenborf bei Egeln an ber Bobe, und bie Bobe hinab zur Saale. Bon ber Saale bis an bas burch Bogenborf laufende Baffer, auf Cridftidde nach ber Saale und Rorbetha ju, bis jur Bereinigung ber Unftrut mit ber Saale, bie Unftrut herauf gur Belme bis an bie Bfalg Balbaufen, vom Balbaufer Graben in ben Barg hinein gum Urfprung ber Bipper nach bem Krobenbed, von bort gu ben fieben Eichen nach bem Beibenftiege, bis zum Fluffe Calvera, Die Calvera hinab bis an Die Oder, ben gangen Fluß entlang bis an Die Aller, biefe hinauf bis jum Bufammenfluß mit ber Ione, biefe gleichfalls hinauf nach Stodem, bem Bidenftein, bis jur Grenze bes Dorfe Bittinge, von bort nach ber Linde bei Orborp, von biefer jum Urfprung ber Rabau, biefe hinab jur Jeze in ber Altmark (Jeone), und enblich biese hinab bis wieber jum Ausfluffe ber Prisatine in Die Elbe. Dan fieht, bag bas Bisthum trop ber erlittenen Einbuße einen noch bebeutenben Umfang hatte. 1018 erhielt ber Bijchof vom Raifer abermals mehrere Grundflude geschenft. Endlich waren auch die Bauten vollendet, die Urnulf unternommen, Salberftabt ein mehr ftabtisches und regelmäßigeres Unsehn zu verleihen, und Die Boche vor Beihnachten 1020 hielt er mit ber Beiftlichkeit und Burger-

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

schaft einen seierlichen Umzug um die von ihm errichteten Ringmauern. Am 7. September 1023 segnete er das Zeitliche, und ward im hohen Chore des Doms begraben. Er war ein gerader, gottesfürchtiger Mann, der sich um sein Bisthum hoch verdient gemacht, und die Schäden, welche seinbliche Einställe, die Best und ein Erdbeben dem Stift bereiteten, nach Krästen zu tilgen suchte. Wir haben von ihm eine Epistel an den Bischof Heinrich von Würzburg wegen der Errichtung des Bisthums Bamberg, welche, ausgezeichnet durch ihre sließende, damals seltene Schreibart, uns bedauern läßt, daß wir nicht weitere literarische Densmale von ihm besthen. Sie ist abgedruckt in Baluzii Miscell. collect. vet. monument. lib. IV., und bei Leuck feld, in dessen Antiq. Halberst. 669—674.

Das Capitel mablte nun ben Dompropft hermann, ber 1032 Erz-

bischof von hamburg-Bremen ward, ber Kaifer aber feste

10. Grands (Brantho, Branthous, Branthog, Bronhag, Branhag, Brantoch, Brandago, Brandagus, Brancogus) ein, vorher Abt zu Fulda, wegen Bernachlässigung der klösterlichen Zucht dort entset (s. Fulda), dam Monch in Issendurg. Troß hungersnoth und Best, die im Bisthum wütheten, verwaltete er dasselbe mit großer Strenge. Endlich suchte er sich durch eine Wallfahrt nach dem gelobten Lande (1025) dem Andlick des schlimmsten Elends zu entziehen. Als er wieder zurücksehrte, erfreute ein milderes Gesschick die Stiftslande. Im Jahre 1030 gründete er auf dem abendlichen hügel vor Halberstadt, wo die Burg Hartingau gestanden, das Ishannisstift als Bildungsanstalt für angehende Geistliche, und auf der Mitternachtssseite das St. Bonisazsifift, wohin er das Morisksofter zu Hecklingen verlegt haben soll. Der Pest, der er einst entstoh, erlag er am 27. August 1036.

11. Burdjard I., Raifer Conrad II. Sofcaplan und Cangler, ging awar nicht aus ber Bahl bes Cavitels, aber boch mit Buftimmung beffelben burch ben Willen feines herrn jum Bifchof hervor. Einige halten ihn fur einen Grafen von Nappurg, Andere für einen Grafen von Rochburg, ober für einen Grafen von Bobburg, noch Undere für einen Gobn bes Marfarafen Aggo von Efte. Er hatte gwar wie feine Borganger feinen gewöhnlichen Sit in Salberstadt, mit besonderer Borliebe verweilte er jeboch in feiner Curie im Sugwalbe. Sier baute er auch eine Capelle ju Ehren ber Mutter Maria und bes heiligen Sixtus, und machte fomit ben Unfang jum Rlofter Buiseburg. Der Reichthum bes Domftifts mehrte fich fortwährenb, bie Domcapitularen gaben jest bas gemeinsame flofterliche Leben auf, und Burchard erbaute ihnen in der von der übrigen Stadt durch eine Mauer abgesonberten Burg vier und zwanzig Curien, für fich und feine Rachfolger bagegen ben Beterehof. Bollenbet mogen biefe Bauten um 1052 fein. bie Guter betrifft, bie er bem Bisthum erwarb, fo herrscht barüber viel Ungewißheit. 216 im Jahre 1040 ber alte Brengftreit mit bem Ergftift Dagbeburg fich erneuerte, ließ fich ber friedfertige Sunfried auf Bureben Raifer Beinrich III. und ben Rath anderer Bifchofe und Furften bewegen, zwei und amangig Rirchen mit ben bagu gehörigen Dorfern nebft einigen Beinten und Bofen in ben Dorfern Reundorf und Uplingen an Salberftabt abzutreten, und bamit Burchard alle Beschwerben und Rlagen einstelle, gab er von bem Erzstift noch gehn Sufen Lantes bazu. Im Jahre 1052 fchentte

ber Kaiser dem Bisthum die Grafschaft Luthers im Rordthüring au und Darling au. Bu gedenken ist ferner der Schenkung des Ortes Abolderstetin, und der Eintauschung der Abtei Drübed im Harting au
in der Grafschaft Bernhard's gegen das Freigut Kissenbrügge (1058).
Am 18. October, dem Tag seiner Gedurt und seiner Erhebung zum Bischof,
im Jahre 1059 verließ Burchard I. das Irdische. Daß er dem Kloster Hirschseld widerrechtlich verschiedene Zehnten entrissen, kein geistliches noch
weltliches Gericht ihn zur Herausgabe vermocht, und der Abt Meginher ihn
daher im Sterben vor dem Richterstuhl Gottes anzuslagen gelobt hätte, worüber Burchard von verzweiselter Gewissensangst erfaßt worden, und seine
Capitularen in der Todesstunde gedeten, den begangenen Raub an Hirschseld
wieder gut zu machen, ist nichts weiter als eine Uedertreibung Lambert's von
Alschafsendurg, der dem Bischose mißgünstig war; und mehrere Chronisten
haben ihm diese Entstellung eines ganz gewöhnlichen Zwistes, bei welchem
Jeder in seinem Recht zu sein wähnte, auf Treu und Glauben nacherzählt.

12. Burchard II. wird von Mehreren mit Unrecht Bernhard, Bugo, Bufo genannt und aus burgerlichem Beschlecht bergeleitet. Er war ein Graf von Wolbenberg und Schwestersohn bes Erzbischofs Anno II. von Coln. Borber Domberr ju Goslar, brachte er es burch feine Bewandtheit babin, bag ihn Seinrich IV. im Januar 1060 jum Bijchof von Salberftabt beforberte. Gleich im nachsten Jahre, am 18. April, entstand in Salberftabt eine fich fo weit verbreitende Feuersbrunft, bag ber Dom nebft ben babei befindlichen Cavellen St. Boul und St. Johann (nicht bas Johannisstift) und bie Salfte ber Stadt in Afche gelegt warb. Im Jahre 1061 fchidte ihn ber Raiser nach Rom, Die Streitigkeiten zwischen ben Begenpapften Alexander II. und Honorius beizulegen, wobei er aber gegen seine Instruction handelte und wider Berhoffen Aller Alexander II. begunftigte. bezeigte fich ihm bafur erfenntlich, indem er ihm in einer Bulle vom Jahre 1062 ben Titel eines Filii spiritualis ber romischen Rirche und zugleich bas Recht ertheilte, sich an hohen Festtagen ("in natali Domini, in festo S. Stephani Protomartyris et S. Johannis Evangelistae, in Epiphania Domini, in purificatione et assumtione et nativitate S. Mariae, in Coena Domini, in S. Sabbatho, in die resurrectionis, in ascensione Domini, in Pentecostes festo, in festo S. Johannis Baptistae, in Festo S. Johannis et Pauli, in inventione corporis S. Stephani, in Festo S. Sixti et S. Michaelis, et omnium Sanctorum, in nativitate Apostolorum Petri et Pauli et Andreae, in dedicatione Ecclesiarum, in faciendis ordinibus") eines Balliums zu bebienen, ein Rreuz vor fich hertragen ju laffen, bei feierlichen Umgangen auf einem weißen geschmudten Roffe ju reiten, auch die Mitra bei Deffen auffegen zu durfen. Diefe Auszeichnungen ftanben nur ben Erzbischöfen von Mainz und Coln zu, und gestattete ber Bapft in biefer Bulle auch ben Halberstädtschen Domcapitularen, welche Breebyter und Diaconen maren, bei ben Meffen und obigen Festtagen die Mitra ju tragen. Im Jahre 1063 befand fich Burchard mit ju Goslar, wo bei Begehung bes Pfingftfestes der Rangstreit bes Bifchofs von Silbesheim und bes Abtes ju Fulba ein Blutbad in ber Rirche anrichtete (f. Silbeobeim). Im Jahre 1067 that er einen Bug gegen bie Wenden in ber Laufis. Den Reubau bes Domes vollendete er 1071, zur Einweihung bef. felben am 13. Juni hatten fich ber Erzbischof von hamburg und bie Bischofe von Berben, Donabrud, Branbenburg und Briren eingefunden. Broben friegerischer Tapferfeit, ale in bem Buge gegen die Benben, zeigte Burchard in ben Sandeln mit Beinrich IV., indem er nicht blos ber Erfte gemefen, ber namentlich bie fachfischen Bischöfe gegen ihn aufgewiegelt (1073), sonbern auch die wirflichen Feindseligfeiten burch Eroberung und Berftorung bes ohnweit Salberftabt gelegenen Sa loffes Beimburg angefangen, und im folgenden Jahre ohnerachtet eines getroffenen Bergleiche große Bewaltthatigfeit gegen Schloß Bargburg und Infaffen verüben laffen. Durch bie Schlacht bei Ragelftadt in Thuringen , am 9. Juni 1075, buste er nebft feinem Better, bem Erzbischof von Magbeburg, sehr ein, worauf ihr Land permuftet, und fie nach freiwilliger Ergebung (am 25. October zu Spier an ber Belbe im Sonbershaufenschen) bes Raifers Wefangene murben. Raifer bestellte an Burchard's Stelle jur einstweiligen Berwaltung bes Bisthums ben Domherrn Bemego, ein geborner Graf von Sangerhaufen. Der Bifchof foute barauf mit bes Raifere Schwester, ber Bemahlin Ronig Salomo's von Ungarn, babin wie in ein Eril geben, aus welchem zu entmeichen ibm nach bem schwesterlichen Berfprechen niemals gelingen follte, er fant inbeffen ichon unterwegs Belegenheit jur Flucht, und fam 1076 wieber nach Salberstadt, mo er bem Raifer neuerbings viel zu schaffen machte und feinem Begner Rubolf anhing. Dbichon er 1078 in ber Schlacht bei Delrichstadt in Kranten wieder ben Rurgern jog, ruftete er fich boch abermale, und lich fich burch Rubolf's ungludliches Enbe nicht abschreden, bes neuen Begenfaifere, hermann von Lugelburg's Partei ju ergreifen. schenfte ihm 1083 Guter in ben Dorfern Bathisleve im Schwabgau in ber Graffchaft Otto's von Ballenftebt, Defereleve (Rlein-Dichereleben) und Bifafenbory (Besefendorf im Magbeburgichen). Mitten unter ben Rriegeunruhen vollzog Burchard feine Stiftung bes Rloftere Suifeburg. In ber Fundations - Urfunde nennt er fich "von Gottes Gnaben", ber erfte Halberftabtiche Bischof, ber fich biefes Brableat beilegt. In ben folgenden Jahren fuhr er mit Feindseligkeiten gegen Beinrich IV. fort, und obschon ber fogenannte Anoblauchefonig hermann in Erfahrung feiner Schwäche vom Schauplat abtrat, suchte er boch ben braunschweigschen Markgrafen Ecbert gur Annahme ber Raiferwurde zu bereben. Diefer, ber fich mit Beinrich IV. verbunden hatte, forderte ben Bifchof auf, mit dem Raifer Frieden ju machen. Da Burchard hievon jedoch nichts wiffen wollte, fiel Ecbert in ber Faftenzeit 1088 in bas Salberstädtiche und verheerte Alles vor fich her. In biefer Roth bat ber Bijchof um einen Waffenstillftand und eine Busammenfunft in Boslar ju gemeinsamer Berathung. Ecbert erschien auch baselbft, batte aber schon vorher bie bafigen Burger fur ben Raifer eingenommen und gegen feine Wibersacher, besonders Burchard, ergrimmt. Bon Rorperschwache niebergebrudt, bag er fich in einem Stuhle tragen, und auf feinen letten Rriegsgugen auf Wagen ober Schlitten fahren laffen mußte, traf ber Bifchof am Balmfonntag in Goslar ein, und bot Alles auf, die Anwefenden neuerdings gegen Beinrich IV. ju entflammen. Diese Agitation bewirkte in ber Stadt einen Tumult. Das aufgehette muthenbe Bolf brach gewaltsam in

Burcharb's Wohnung ein, warf mit Steinen, Bolg und Gifenftuden nach ibm, bis ihm Einer eine Lange in ben Leib rannte, beren eberne Spipe que rudblieb. Seine Leute entriffen ihn endlich ben Morbern und brachten ihn nach Ilsenburg, wo er nachften Tages am 11. April 1088 seine Augen fcbloß. Er ftarb im 61. Lebensjahre, nachbem er breigehn Felbzuge gegen Beinrich IV. mitgemacht und fich bis an fein Ende als entschiedener Berfechter bes hierarchischen Suftems Gregor VII. bewiesen hatte. Roch ift zu bemerten, bag er in Salberstadt bas Collegium Canonicorum ju St. Bault und die Armenhäuser St. Ludgeri und Alerii fliftete. Bon ungemeiner Liebe war er gegen bie Rinder befeelt. Wo er fich zeigte auf ben Stragen, umringten ihn biefe freudig und riefen jubelnb : unfer Bifchof Buto (Abfurgung von Burchard) ift ba, unfer Bischof Buto tommt! Sie folgten ihm auf ben bischöflichen Sof, und hier theilte er freigebig Dbft und Beld unter fie aus. Und fehrte er von Goslar heim, befchentte er bie ichon Sarrenden mit ben beliebten, fostbaren rothen beringten Schuhen. Daher flammt bas Liebchen, bas fich weit durch die deutschen Gauen fortyflangte:

> Bufo von Halberstadt, Bringe doch dem Kindlein was! Was soll ich ihm benn bringen? Rothe Schuh mit Ringen, Rothe Schuh mit Gold besett Sollst du dem Kindlein bringen!

Buto von Halverstadt, Brent doch usem Kinde wat. Wat soll ick ehm denn brengen? En Hottepiätken un raude Schoh, Un en holtenen Wagen dato. Heida, Holla futt!

In Westfalen singt man bas Lieb :

Wagen un Schoh fin futt, Piätsen is versoppen, Kindsen is int Water sallen, Klabushe! Klabushe!

Geschichteunfunde hat die verderbte Sangart von einer "Muhtuh" erzeugt. Endlich ist wichtig, daß er zuerst einen Lehnshof zu halberstadt errichtete, und somit einen erheblichen Schritt weiter zur Entwicklung der Landeshoheit that, die indessen noch keineswegs unter ihm schon völlig ausgebildet war, wie Etliche annehmen.

13. Dietmar, vorher Scholaster an ber Liebfrauenkirche zu Halberstadt, gelangte durch die kaiserliche Bartel am 26. Januar 1089 auf den bischöfelichen Stuhl, den er aber blos sechzehn Tage inne hatte. Er starb am 10. Kebruar an Gift, und um dem Bolke glauben zu machen, daß er verunglückt sei, stürzte man seinen Leichnam die Treppe hinad. Sein Bermögen vermachte er dem Liebfrauenstift, worin er auch begraben ward. Er hat den Ruhm eines gelehrten Mannes, wird indes irrig zum Berkasser einer der Welt unbekannten Chronik gemacht.

Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Digi 29. Dig

Rach ihm maren gleichzeitig zwei Bischofe:

14. Herrand und 15. Friedrich I.

Den Erstern wählte die Partei des Papstes, den Andern die des Kaissers. Herrand war vorher Abr zu Issendurg, um welches er sich durch Errichtung einer Schule und Bibliothef daselbst großes Berdienst erworben, sonst jedoch ist sein Leben sehr in Dunkel gehült. Während Kriedrich in Halberstadt residirte, verfügte er sich nach Italien, wo ihn Papst Urban II. zum Bischof weihte und den Ramen Stephan beilegte. Unfähig, seinen Gegner zu verdrängen, ging er nach seiner Rücksunst in das Kloster Reinshardsborn, wo er Sermones über den Brief des Apostels Jacobus schrieb. Im Jahre 1097 ging er einige Zeit nach Magdeburg, kam wieder nach Reinhardsborn zurück, und starb dort 1103. (E. auch Zeizs Raumburg, Walram.)

Bon Friedrich's Abkunft wissen wir ebenfalls nichts. Er hielt sich bis 1105, in welchem Jahre ihn die papstliche Synode zu Nordhausen (29. Marz) suspendirte. Mit der Hoffnung auf fünftige Verzeihung unternahm er nach dem Wunsche des Papstes eine Wallfahrt nach dem gelobten Lande, starb

aber bald nach feiner Rudfebr.

16. Reinhard, ein Sohn bes Grafen Poppo von Blankenburg, hatte feine Bildung auf ber Parifer Universität erlangt, war Domherr ju Salberftadt geworden, bann Dompropft, und nun (1107) burch Bahl bes Capis Mus besonderer Borliebe für den Augustinerorden stiftete er biefem 1108 ein Rlofter bei der Rirche ju Ofterwick, 1112 ein Rlofter in Samereleben. Das Rlofter Raltenborn im Salberftabter Evrengel hat er nicht felbst gestiftet, fonbern nur bestätigt, geweiht und mit Auguftinern besett. Da er fich gegen Seinrich V. erklarte und auf bem von jenem berufenen Reichstage zu Erfurt (Beihnachten 1112) nicht erschien, überzog ber Raifer bas Bisthum mit Krieg und verwüftete Halberftabt (1113) fammt ben umliegenden Dorfern und bem bifchoflichen Schloffe Sorenburg. Reinhard konnte fich nicht behaupten, flehte um Onate, und erlangte fie. Als aber Heinrich in Oberbeutschland in Kriegshandel verwickelt war, benunte ber Bijchof biefen Zeitpunft, fich wieder enger mit ben fachfischen gurften gegen ihn zu verbinden. In Folge beffen vermuftete jener bas Biethum jum zweiten Male (1115), bis es zur Schlacht am Belfsholze fam, wo Reinhard perfonlich mit ber größten Tapferfeit focht und Biel jum Sieg ber Seinigen beitrug. Auf ber Mittagefeite bes Belfeholges ließ er eine Capelle erbauen, um Seelemmeffen fur bie erschlagenen Sachsen barin zu lefen. Er befand fich bann bei ber Belagerung von Queblinburg und Raumburg (1116), und ftarb am 2. Marg 1122. Die Klöfter hatten an ihm einen freigebigen herrn, boch ebenso strengen Beauffichtiger ihrer Bucht.

17. Otto, aus bem Geschlechte ber Herren von Kubis, Domherr zu Magbeburg, wurde bem Bisthum vom Kaiser ausgebrungen. Die Domsherren klagten barüber bei bem papstlichen Stuhle, und Bapst Honorius resmovirte Otto 1129, seste ihn jedoch auf Lothar's Ansuchen 1131 wieder ein. Als er barauf (1135) seinen Bruder Burchard dem Kloster Ilsenburg zum Abt aufdringen wollte, verklagte ihn das Domcapitel, und Innocenz II.

sette ihn zum andern Dale ab. Er ging in bas Rlofter Kaltenborn, und

ftarb mahrscheinlich bort um 1142.

18. Ruvolf I., von Cothen in Anhalt, boch aus unbefanntem Geschlecht gebürtig, vorher Bicedom der Stiftsfirche zu Halberstadt und Propst des St. Johannesklosters, wegen seiner Friedsertigkeit, seines frommen Wandels und seiner Gelehrsamkeit bei Geistlichkeit und Volk beliebt, ward am 2. Marz 1136 erwählt. Er erweiterte die Liebfrauenkirche in Halberstadt und legte eine Heerstraße über Gebrüche und Moor nach dem Kloster Hammersleben, den sogenannten neuen Damm an. Er soll über Verbesserung der Kirchen und eine Erklärung der Pialmen geschrieben haben, es ist aber davon nichts zum Vorschein gekommen. Er starb den 6. October 1149, und ward seinen Wunsche gemäß in der Liebfrauenkirche begraben.

Bon seinen Bracteaten ift solgender eine der größten Munzseltenheiten: Der Bischof in pontificalibus in ganzer Figur stehend unter einem links und rechts gethurmten Bogen, in der Rechten den Hirtenftab, in der Linken einen Balmzweig. Umschrift: RODOLPH. EPS. I. H. Gin Eremplar

bievon befaß ber Bibliothefar Schonemann in Wolfenbuttel.

19. Altrich, ein Graf von Blankenburg ober Reinstein, bisher Propst bes Liebfrauenstifts, bestieg entweder noch 1149 ober im solgenden Jahr durch Wahl des Capitels den bischössichen Stuhl. Rachdem er 1150 die Weihe empfangen, hielt er eine Synode zu Gatersleben; 1151 besand er sich zu Bürzdurg, und hatte einen Streit mit dem Bischos von Verden wegen der Grenze in der alten Mark, den der Papst zu Gunsten des Letzteren entschied. Um diese Zeit daute er auch das Schloß Langenstein. Im Jahre 1152 erschien er auf dem Reichstage zu Merseburg, 1153 hält er abermals eine Synode zu Gatersleben. Als Kaiser Friedrich I. auf den Roncalischen Feldern einen Reichstag hielt, und den Bischof Ulrich vermiste, that er ihn in die Reichsacht. Ulrich scheint sich indes nicht um die kaisersliche Gnade bemüht zu haben, wie ihn andererseits die Ungnade in seinen geistlichen Verrichtungen nicht hinderte. Doch dürste dies und nichts Anderes der Grund gewesen sein, warum er 1158 eine Reise nach Palästina antrat.

Seine Abwesenheit benutte ber Gegenpapst Bictor IV., ihn ohne Anklage, Untersuchung und Rechtsspruch abzuseten und 1160 bas Bis-

thum an

Gero, Dompropst zu Halberstadt (ein Herr von Schermfe) zu übertragen, ben Erzbischof Hartwig I. von Bremen weihte. Er soll diese Erhebung einer gegen Alexander III. gerichteten Schrift: de Antichristo verdanken. Daß ber Erzbischof von Magdeburg bie Oberleitung des Bisthums erzhalten habe, will man aus Munzen schließen. Es sinden sich beren nämlich zweierlei Art, die eine mit der Umschrift:

WICHMANNVS. ARCHIEPISCOPVS. HALBER.

und die andere mit:

WICHMANNVS. ARCHIEPISCOPVS. DEH.

Das HALBER. beutet man Halberstadensis, DEH. aber sehr gewagt Director Episcopatus Halberstadensis.

Bapft Bictor überfandte Gero ein Pallium, ber fich 1161 nach Italien

begab, und ale Friedrich I. Mailand eroberte, die Bebeine bes beiligen Bervaffus und Protafius von bort mit nach Salberftabt nahm. 3m Auguft 1163 feben wir ihn bei bem Kaifer in Worms. Endlich aber hatte ber Friede ju Benedig (1. August 1177) und bie Aussohnung Barbaroffa's mit Allerander III. auch fur Salberftadt jur Folge, bag Gero jurudtrat, und Ulrich, ber fich bis babin in Stalien aufgehalten, in ben rechtmaßigen Befis wieder einzog. Rach ben Befchluffen bes britten Lateran - Concile (1179) burfte Bero mit Beibehaltung bes bischöflichen Titels an allen Orten, nur nicht in Salberstadt priesterliche Berrichtungen vornehmen. Er war übrigens ein schlechter Bermalter, ber bem Bisthume manche Besitzung entfrem-Det, fo bag Ulrich mit beren Wiederbeschaffung viel Muhe erhielt. Ramentlich hatte fich Herzog Beinrich ber Lowe Berschiedenes angemaßt, zu beffen Reftitution er nicht bewogen werben tonnte. Bieruber entspann fich ein Rrieg, in welchem Markgraf Otto von Meißen und Albrecht ber Bar ben Bischof Doch ebe es zu einem entscheibenben Treffen fam, vermittelte Erzbischof Wichmann von Magbeburg einen Frieden, der nicht lange dauerte, ba Beinrich bie Schlöffer ju Boren burg und auf bem Soppelnberge, von Ulrich erft angelegt, gerftorte. Beibe Barteien rufteten fich, boch brachte Bichmann einen Baffenftillftand zuwege, und ber Bifchof ftellte feine Burg auf bem Soppelnberge wieder her. Raum war bies geschehen, bebrobte fie Beinrich von Reuein. Aber Bergog Bernhard von Anhalt, Salberftabte Berbunbeter, guchtigte ben Feind empfindlich, und Ulrich iprach ben Bann über Beinrich ben Lowen aus, von bem er ihn nach fußfälliger Demuthigung befreite. 216 bie faiferliche Ungnabe indeg über ihn erging, fiel Ulrich in sein Gebiet ein. Er berechnete nicht die Folgen. Es war am Mauritius= tage 1179, ale bie Salberftabter in ihre Mauern gurudgeworfen murben. In ber Bermirrung bes Rudjugs brangen bie verfolgenben Braunschweiger nach. Die Blunderung begann, balb mirbelten flammen aus ben Saufern empor, bie Reuerglut walate fich von Strafe au Strafe, bis endlich alle Bebaube, alle Rirchen und Rlöfter ihren Untergang barin fanben. Braunschweiger in ben Petershof fturmten, stand auch dieser bereits in Flammen, und mitten barin ein Mann in filberweißem Saar, mit verfengtem Gemande, die schon brennenden Reliquien bes heiligen Stephan in ben Sanden emporhaltend. Es war ber Bischof. Die Feinde bemachtigten fich seiner. 218 Beinrich ihn in Braunschweig ale Gefangenen fab, ruhrte ihn fein Unblid bis zu Thranen, und feine Gemablin vermochte ibn, ibn in Luneburg por fich ju laffen. Er machte ihm zwar Bormurfe über bie Feindfeligfeiten, verzieh ihm jedoch und stellte ihn auf freien Fuß, nachdem Ulrich ihm mehrere Lehne übereignet hatte, beren Abtretung er eiblich befraftigen mußte. Seinem Buniche gemäß brachte ihn ber Bergog nach Suieburg, ba Salberftabt ale Branbstätte feinen Aufenthalt bot. Sier marfen ihn Alter und Rummer auf bas Rrantenlager, bas ihn jedoch nicht hinderte, feinen Dompropft Romarus nach Regensburg jur Unterzeichnung ber Beschluffe gegen Beinrich zu fenden. Bapft und Raifer fprachen ihn von ben gegen ben Berjog eingegangenen eiblichen Berbindlichfeiten, weil im Stanbe ber Unfreiheit geleiftet, los. Rurge Beit hierauf ftarb er in feiner flofterlichen Ginfamfeit, und zwar am 30. Juli 1180.

Bon ben Rumismatikern werben folgenbe feiner Bracteaten als höchst felten bezeichnet:

- 1. Der heilige Stephanus mit dem Nimbus und der Bischof nebeneinander. Ersterer schlägt ein Buch auf dem Pulvet auf, worüber von oben herab eine segnende Hand mit zwei ausgestreckten Fingern. Der Bischof, im Ornat, halt im linken Arm den Krumnstad. Mit seiner Rechten scheint er einen Schwur abzulegen. Umschrift: OVDALRICVS E. S. STE-PHANVS.
  - 2. Wie 1, nur ftatt ber fegnenden Sand ein herabschwebender Bogel.
- 3. Der Bischof in pontificalibus fnieet zur rechten Seite, in ber Rechten halt er ben Krummstab. Gegenüber sitt Stephanus mit ber Glorie, in ber Linfen ein Evangelienbuch. Hinter seinem Rucken ein S. Umber: STEPHAN. OVDALRICVS.
- 4. Rechts der Bischof in pontificalibus, die Rechte emporhaltend, in der Linken den Stad. Hinter ihm: SC. STEPA. Links St. Stephan mit der Glorie, die Rechte emporhebent wie jum Segen, in der Linken einen Palmyweig. An der Seite: OVDAL.

5. (Tweiseitiger Bracteat.) a. St. Stephanus mit dem Rimbus und beiden aufgehobenen handen. Beischrift: STEPHANVS. b. Ein vie cetiges Gebaude, oben auf in der Mitte ein Ropf. Umschrift: MONETA NO. IN HALBER. †.

Als ungleich seltener noch wird ein Bracteat Gero's bezeichnet, ber ben Stiftspatron in halber Figur zwischen zwei durch einen Bogen verbundenen Thurmköpfen, in der Rechten ben Krumnstab, in der Linken ben Kreuzstab, darstellt. Umschrift: SCS STE GERO EPISCOPVS. +. Dagegen sollen die bei Leuckseld beschriebenen Münzen mehrsach vorhanden sein.

20. Dietrich (Theodorich), ein herr von Rrofigt, vorher Bropft bes Liebfrauenstifts, ward von ben wenigen Domherren, Die fich nach Ginafcherung ber Stadt wieder zusammen gefunden, am 3. August 1180 zum Bischof gewählt, und empfing am vierten Tage barauf burch ben Raiser personlich bie Regalien, ber ihn auch in ben Befig ber Burg Lichtenberg feste, beren Befanung vorbem bie Stadt Goslar haufig bedrangte. Er begann fogleich ben Wiederaufbau Salberstadts, insonderheit bes Doms. 216 Erzbischof Wichmann Reuhalbenoleben belagerte (1181), leiftete er ihm Beiftanb, eroberte Blankenburg, und empfing bie Lehnsherrlichkeit über Reinftein. Bei ber Berftudelung ber Lanber bes geachteten und geschlagenen Bergogs Beinrich ging er ebenfalls nicht leer aus, obschon man nicht urtundlich nachweisen fann, welche Barcellen ibm zufielen. 3m Jahre 1186 ftiftete er bas Bramonftratenfer . Monchoflofter St. Thomas auf der Nordseite Salberstadte, bas aber nie recht in Aufnahme fam. 218 Beinrich ber Lowe aus ber Berbannung nach Deutschland gurudfehrte, betheiligte fich Dietrich an ber fruchtlosen Belagerung Braunschweigs (Juni 1191). Er ftarb im December 1193, war ein treuer Anhanger Friedrich I., ein Beforberer von Rirchen und Rloftern, und ift in ber Reihe ber Salberstädtichen Bischofe barum befonders mertwurdig, als er, neben mancher neuen Erwerbung, die Landeshoheit des Bisthums vollendete.

Die unter seiner Regierung geprägten Munzen (Bracteaten) gehören jest zu ben Seltenheiten. Auf ber großen Wolfenbuttler Auction, bie im

Upril und Dai 1787 ftattfand, famen folgenbe vor:

1. Der Bischof zur Rechten unter einem breifach gethürmten Stuhle, ben Stiftspatron zur Linken. Dieser halt in der Linken ein Buch, Jener in der Rechten den Krummstab, in der Linken ebenfalls ein Buch. Umschrift: Sc. S. Stephanus Theodericus.

2. Der Bischof fist auf einem zu beiben Seiten gethürmten Stuhle, in ber Rechten ben Stab, in ber Linken ein aufgeschlagenes Buch. Umschrift:

Theodericus Dei Gra. Epc. H.

3. Der Bischof in halber Figur, in ber Rechten ben Stab, in ber Lin-

fen einen Rreugstab, mit ber vorigen Umschrift.

4. Der Bischof auf einem Bogenstuhl, in ber Rechten ben Krummstab, und in ber Linken ein mit acht Buckeln auf beiben verfehrt gezeichneten Seisten beschlagenes offenes Buch, mit ber innern Beischrift: TEODERICVS.

5. Der Bifchof mit bem Rrummftab in ber Rechten, in ber Linken ein großes eröffnetes Buch. An ber rechten Seite ein als ein S gezogener

Conorfel.

6. Der Bischof sißend auf einem zu beiden Seiten mit köwenköpfen verzierten Stuhle, in der Rechten den Stad, in der Linken ein mit fünf Buckeln beschlagenes geziertes Buch. Umschrift: THEODERICVS DEI GRA. EP.

7. Der Bischof in vollem Ornat sitend, in ber Rechten ein Stud von einem Kreuze, in der Linken vom Krummstabe. Auf dem Stuhle rechts eine Lilie, links ein gethurmter Posten. Umschrift: TEODERI DEI GRA. E.

8. Der Bischof zur Rechten in zierlichem Ornat mit aufgehobener linker Sand. Dabei STEPHAN., mit ber Rechten ertheilt er ben Segen, zwi-

ichen beiben ein aufgerichtetes Rreug. Umfchrift fehlt.

21. Gardolf (Barbulf, auch Gerold, Barthold und Berthold genannt), ein herr von Sarbed, vorher Dombechant, bemubte fich bie Bunden ju beis len, welche bie Fehden mit Beinrich bem Lowen bem Bisthum geschlagen hatten, bie verpfändeten Rirchenguter wieber einzulosen und neue zu erwer-Als ber Carbinalpriefter Johannes 1195 nach Deutschland fam und im Reichshofe Belnhaufen bas Kreuz predigte, war er einer ber erften, ber fich jur Meerfahrt nach bem gelobten ganbe mit bem Rreuze Simon's und Bubd bezeichnen ließ. Bor feiner Abreife ftellte er jeboch bas von Beinrich bem Lowen gerftorte Schloß Sorenburg wieber ber, und umgog es mit Mauern und Wallen, als ftarfe Schutzwehr gegen Braunschweig. ohne Bahricheinlichkeit ift die Bermuthung, baf er auch ben Darien. Magbalenenhof in Salberstadt erbaut habe. Bon Balastina fam er nach Ueberftehung mancher Gefahr 1197 gurud, und gwar gur rechten Beit, ba ber Tob bes Raifers Heinrich VI. neuen 3miespalt im Reiche ber-Garbolf wollte burchaus feiner Partei angehören, und um feine Reutralität zu behaupten, wußte er feinen anbern Ausweg als bie Unternehmung einer neuen Wallfahrt. Er schütte ein gethanes Belubbe vor und begab fich nach Tours in Frankreich jum Grabe bes heiligen Martin. fem zu Ehren baute er eine Rirche in Salberftabt, an beren Bollenbung ibn

ieboch ber Tod hinderte. Rath und Gemeine führten fie aus. Im Jahre 1199 ließ fich Garbolf bewegen, auf bem Reichstage zu Magbeburg bei bem Ronige Philipp zu erscheinen, bem er in's Feldlager vor Braunschweig folgte. Da nun die Bürger biefer Stadt fich bes Königs Willen nicht ergaben, und mehrere Furften von ihm abfielen, bezog er auf bes Bifchofe Rath ein Lager Litt aber bas Stift schon burch die Durchzuge und ben Aufenthalt ber Beere Philipp's, fo mar bies noch mehr ber Ball beim Ginbruch ber Truppen Dito's, seines Gegners, welchen anzuerkennen ber Bapft allen Bijchöfen unter Androhung bes Bannes befahl. In biefer Bebrangniß befchloß Garbolf felbst nach Rom ju reifen. Der papftliche Legat rieth ihm indeffen, die Antwort abzuwarten, die auf feine Borstellungen erfolgen Mittlerweile zog fich ber Bischof, von Gram und Sorgen niebergebeugt, in das Rlofter Raltenborn jurud, wo er alsbald in ein Fieber verfiel, bas fein Leben nach wenigen Tagen, am 21. August 1201 aufzehrte. Im hochsten Brade friedliebend und fur bas Beste seines Stifts beforgt, hat er bie Buneigung bes gangen Lanbes erworben. Dagegen mar er ju schwach, bie Rirchenzucht aufrecht zu erhalten, und es schlich fich unter seiner Regierung bei ben Geiftlichen mancher Migbrauch ein. Much entzogen fich jest bie Domherren ber Seelforge und nahmen Stellvertreter.

Bon Garbolf's Bracteaten find bie beiben folgenden fehr gefucht:

1. St. Stephan auf einem Stuhle mit Löwenköpfen und Klauen fitend, zwischen zwei Kirchen und eine über seinem Haupte; in der Rechten ein kurzzes Kreuz, in der Linken ein Buch und einen Bahnzweig. Umschrift: S. CVS. STEPHANVS GARDOLLP.

2. St. Stephan auf einem Bogenstuhle mit zierlichem Gehäuse, auf welchem über seinem Haupte ein kleiner Thurm. Umschrift: STEPHANV PROTOMARTIR. I. H.

Ihm folgte

١

ţ

ľ

ľ

,

Ĺ

ī

:

į

Ī

22. Conrad, ein Berr von Rrofigt, Reffe bes Bifchofe Dietrich, bisber Dompropft. Er ließ sich fehr milb an, und einige feiner Bafallen, bie fich in bem fortbauernben Kronftreit zwischen Philipp und Otto für Lepteren erflarten, mahrend ber Bifchof Erfterem anbing, glaubten bas Land ungeftraft burch Brand und Beraubung verheeren zu burfen, insbesondere bie Berren von Schwanebed. Conrad machte fich aber auf, eroberte ihre Burg Bald barnach fors und verwandelte fie in einen Trummerhaufen (1202). berte ihn ber papstliche Legat in Coln auf, binnen sieben Tagen vor ihm zu erscheinen und fich wegen seiner Gesinnung zu rechtfertigen. Die Labuna war umsonst, und so traf ihn bie Excommunication. Seinen Feinden nicht in die Banbe zu gerathen, hielt er es für flüglich, eine Wallfahrt nach bem gelobten Lande anzutreten. Der bischöfliche Schat enthielt freilich nichte, aber ber Magbeburgiche Dombechant Albert von Bofenrobe lieh ihm zu ben Rosten ber Reise (Mai 1202) 550 Mart Silber. In Böhmen unterftütten ihn der Ronig Ottofar und beffen Bruber ber Markgraf von Mahren, weis terhin ber Herzog von Desterreich, ber Erzbischof von Salzburg, ber Patriarch von Aquileja und bie Burger Benedigs. Mittlerweile festen fich bic Ans hanger Otto's im Stift in Befit ber Burgen Gatereleben und Lauenburg; Otto's Bölfer verheerten das Land, und Philipp's Söldner, welche Die unter seiner Regierung geprägten Mungen (Bracteaten) gehören jest zu ben Seltenheiten. Auf ber großen Wolfenbuttler Auction, die im

April und Mai 1787 stattfand, kamen folgende vor:

1. Der Bischof zur Rechten unter einem breisach gethürmten Stuhle, ben Stiftspatron zur Linken. Dieser halt in ber Linken ein Buch, Iener in ber Rechten ben Krummstab, in der Linken ebenfalls ein Buch. Umschrift: Sc. S. Stephanus Theodericus.

2. Der Bischof fitt auf einem zu beiben Seiten gethürmten Stuhle, in ber Rechten ben Stab, in ber Linken ein aufgeschlagenes Buch. Umschrift:

Theodericus Dei Gra. Epc. H.

3. Der Bischof in halber Figur, in ber Rechten ben Stab, in ber Lin-

fen einen Kreuzstab, mit ber vorigen Umschrift.

4. Der Bischof auf einem Bogenstuhl, in ber Rechten ben Krummstab, und in ber Linken ein mit acht Buckeln auf beiben verkehrt gezeichneten Seisten beschlagenes offenes Buch, mit ber innern Beischrift: TEODERICVS.

5. Der Bischof mit bem Krummftab in ber Rechten, in ber Linken ein großes eröffnetes Buch. An ber rechten Seite ein als ein S gezogener

Schnörfel.

- 6. Der Bischof sigend auf einem zu beiden Seiten mit Löwenköpfen verzierten Stuble, in der Rechten den Stab, in der Linken ein mit funf Buckeln beschlagenes geziertes Buch. Umschrift: THEODERICVS DEI GRA. EP.
- 7. Der Bischof in vollem Ornat sitend, in ber Rechten ein Stud von einem Rreuze, in der Linken vom Krummstabe. Auf dem Stuhle rechts eine Lilie, links ein gethurmter Posten. Umschrift: TEODERI DEI GRA. E.

8. Der Bischof zur Rechten in zierlichem Ornat mit aufgehobener linker hand. Dabei STEPHAN., mit der Rechten ertheilt er den Segen, zwi-

ichen beiben ein aufgerichtetes Rreug. Umidrift fehlt.

21. Gardolf (Barbulf, auch Gerold, Barthold und Berthold genannt). ein herr von Sarbed, vorher Dombechant, bemubte fich bie Bunben gu beilen, welche die Fehden mit Beinrich bem Lowen bem Bisthum geschlagen hatten, die verpfandeten Rirchenguter wieder einzulofen und neue zu erwer-218 ber Carbinalpriefter Johannes 1195 nach Deutschland fam und im Reichshofe Gelnhausen bas Rreug predigte, war er einer ber erften, ber fich zur Meerfahrt nach bem gelobten Lanbe mit bem Rreuze Simon's und Bor feiner Abreife ftellte er jeboch bas von Beinrich Juda bezeichnen ließ. bem Lowen gerftorte Schloß horenburg wieber ber, und umzog es mit Mauern und Ballen, als ftarte Schutivehr gegen Braunschweig. ohne Bahricheinlichkeit ift bie Bermuthung, bag er auch ben Marien. Dagbalenenhof in Salberftabt erbaut habe. Bon Balaftina fam er nach Ueberftehung mancher Befahr 1197 jurud, und zwar zur rechten Beit, ba ber Tob bes Kaifers Beinrich VI. neuen 3wiespalt im Reiche ber-Garbolf wollte burchaus feiner Partei angehören, und um feine Reutralität zu behaupten, mußte er feinen anbern Ausweg als bie Unternehmung einer neuen Ballfahrt. Er ichutte ein gethanes Belubbe vor und begab fich nach Tours in Frankreich jum Grabe bes heiligen Martin. fem zu Ehren baute er eine Rirche in Halberstadt, an beren Bollendung ibn

jeboch ber Tob hinderte. Rath und Gemeine führten fie aus. Im Jahre 1199 ließ fich Garbolf bewegen, auf bem Reichstage ju Magbeburg bei bem Ronige Philipp ju erscheinen, bem er in's Felblager vor Braunschweig folgte. Da nun die Burger biefer Stadt fich bes Königs Willen nicht ergaben, und mehrere Fürsten von ihm abfielen, bezog er auf bes Bischofs Rath ein Lager Litt aber bas Stift ichon burch bie Durchzuge und ben Aufenthalt ber Beere Philipp's, fo mar bies noch mehr ber Kall beim Ginbruch ber Truppen Dito's, feines Begners, welchen anzuerfennen ber Papft allen Bischöfen unter Undrohung bes Bannes befahl. In biefer Bebrangniß beschloß Barbolf felbft nach Rom ju reifen. Der papftliche Legat rieth ihm indeffen, bie Antwort abzumarten, bie auf feine Borftellungen erfolgen Mittlerweile jog fich ber Bischof, von Gram und Sorgen niebergebeugt, in das Rlofter Raltenborn jurud, mo er alsbald in ein Fieber verfiel, bas fein Leben nach wenigen Tagen, am 21. August 1201 aufzehrte. Im höchsten Grade friedliebend und für das Beste seines Stifts besorgt, hat er bie Zuneigung bes gangen ganbes erworben. Dagegen war er ju fcwach, bie Rirchengucht aufrecht zu erhalten, und es schlich fich unter feiner Regierung bei ben Beiftlichen mancher Digbrauch ein. Auch entzogen fich jest bie Domherren ber Seelsorge und nahmen Stellvertreter.

Bon Garbolf's Bracteaten find bie beiben folgenden fehr gesucht:

1. St. Stephan auf einem Stuhle mit Löwenköpfen und Klauen fitend, zwischen zwei Kirchen und eine über seinem Haupte; in der Rechten ein kurzes Kreuz, in der Linken ein Buch und einen Palmzweig. Umschrift: S. CVS. STEPHANVS GARDOLLP.

2. St. Stephan auf einem Bogenstuhle mit zierlichem Gehäuse, auf welchem über seinem Haupte ein kleiner Thurm. Umschrift: STEPHANV PROTOMARTIR. I. H.

Ihm folgte

22. Conrad, ein herr von Rrofigt, Reffe bes Bijchofe Dietrich, bis-Er ließ fich fehr milb an, und einige feiner Bafallen, bie her Dompropst. fich in bem fortbauernben Kronftreit gwifchen Philipp und Otto fur Letteren erflarten, mabrent ber Bifchof Erfterem anbing, glaubten bas Land ungeftraft burch Brand und Beraubung verheeren zu burfen, insbesondere bie herren von Schwanebed. Conrad machte fich aber auf, eroberte ihre Burg und verwandelte fie in einen Trummerhaufen (1202). Bald barnach forberte ihn ber papftliche Legat in Coln auf, binnen fieben Tagen vor ihm ju ericbeinen und fich wegen feiner Befinnung zu rechtfertigen. war umsonst, und so traf ihn die Excommunication. Seinen Keinden nicht in die Sande zu gerathen, hielt er es für flüglich, eine Wallfahrt nach bem gelobten ganbe anzutreten. Der bischöfliche Schat enthielt freilich nichts, aber ber Magbeburgiche Dombechant Albert von Bofenrobe lieh ihm zu ben Roften ber Reise (Mai 1202) 550 Mark Silber. In Bohmen unterftutten ihn der König Ottofar und beffen Bruber ber Martgraf von Mahren, weis terhin ber Bergog von Desterreich, ber Erzbischof von Salzburg, ber Batriarch von Aquileja und bie Burger Benedige. Mittlerweile festen fich bie Anhanger Otto's im Stift in Befit ber Burgen Batereleben und Lauenburg; Otto's Bolfer verheerten bas Land, und Philipp's Solbner, welche

iene hinausjagten, schonten es ebenfalls nicht. Der papftliche Legat und ber Erzbischof von Mainz bemuhten fich, einen andern Bischof einzuführen, ihr Borhaben scheiterte jedoch an ber Festigseit bes Capitels und bem Biberftanbe ber Salberfiatter Burgerschaft. Unterbeffen mar Conrad unter ben Eroberern Conftantinopele (Juli 1203), im October in Tyrus, und in Accon sprachen ihn die dort anwesenden Cardinale vom Banne los, ben Bapft bavon benachrichtigenb. Da ber Bischof von Tprus fich nach Griechenland begeben wollte, übertrug er unferm Conrad Die Abministration feines Bisthums. Um 3. April 1204 ging er wieder ju Schiffe, geleitet vom Ronig Amalrich von Jerusalem, ben Tempelherren und ben Burgern von Turus und Accon, von Beiftlichen und Laien. In Benedig begrußten ihn fein Dechant Burcharb, mehrere Stiftevafallen und Abgefandte bee Ronigs Bhilipp. Der Doge geleitete ihn am Bfingsttage in feierlichem Aufzuge in Die St. Marcusfirche, und Conrad hielt ein Sochamt. Der Bapft hingegen bedrängte ihn, fich von Philipp abzuwenden. Er erwiederte indeffen, in Rom felbft erscheinend, er habe Philipp einen Gib geleiftet, und ben fonne er Da traf auch ein Schreiben bes ganzen bei Constantinopel versammelten Sceres, bes Ronigs von Berufalem und aller Rirchen bes gelobten Landes bei Innocenz III. ein, in welchem Conrad hoch gepriesen und seiner Huld empfohlen ward. Dieses stimmte den Papft bermaßen um, baß er ihn am Beter-Baulstage mit feinem eigenen Defgewand befleibete, mit ber eigenen Inful gierte, ihm einen Plat unter ben Carbinalen anwies, ben Friedensfuß und avostolischen Segen ertheilte. Dun jog ber Bischof von bannen. Seine Kirche fcmudte er mit ben in Griechenland gesammelten Beiligthumern und Koftbarteiten. Rachften Jahres (1206) brachte er bas Schloß Dichereleben, bas Erzbischof Lubolf von Magbeburg ibm ents riffen, an bas Stift jurud. Er erweiterte ben Dom, und zerftorte bas Raubichloß Gilbleben. Als nach ber Ermorbung Philipp's Dito bas Bisthum mit Feindseligkeiten bebrobte, unterwarf sich ber Bischof. Doch mube ber Unruhen refignirte er 1209, ging in's Kloster Sittichenbach, und nahm ben Bernhardiner Drben an. Indeß administriete er 1217 Raumburg, und schrieb sich bis an das Ende seiner Tage: Dei gratia Episcopus et in Sichem monachus. Er ftarb am 21. Juli 1225 in Sittichenbach, und marb auch bort begraben.

Ob die von Leuckfeld ihm zugeschriebenen Blechmunzen wirklich in seinem Auftrage geprägt worden sind, ist sehr die Frage.

23. Friedrich II., Graf von Kirchberg, und zwar aus ber Linie Derer, bie bei Sonbershausen ihr Stammhaus hatten, wird von Meibom und Lepser für einen Grafen von Sommerschenburg gehalten, weil es in einer übrigens unechten Urfunde von ihm heißt: "ecclesiae episcopo et Comiti de Sumerscenborc." Dies ist jedoch schon darum falsch, weil das Geschlecht der Grasen von Sommerschenburg bereits 1178 ausgestorben. Auch haben wir Urfunden von 1224 und später geschen, worin er deutlich Graf von Kirchberg genannt wird. Die Wahrheit ist die, daß den Bischöfen von Halberstadt gestattet war, sich den Titel "Graf zu Sommerschenburg" beizulegen. Friedrich studirte zu Coln, Paris und Nom, und erscheint als Doms

herr zu halberstadt in Urfunden zuerft 1190, bann 1198 und 1204. Capitel mahlte ihn nach der Resignation seines Borwesers einstimmig jum Bifchof. Er wohnte ben Reichstagen zu Braunschweig und Burgburg bei, gog fich aber burch feine Anhanglichfeit an Deto IV. bie Ungnade bes Bapftes au, fo daß diefer feine Bestätigung verweigerte, und ihn mit Jenem in ben Bann that, ber ihn jedoch in seinen bischöflichen Berrichtungen nicht hin-Uebrigens ichonten Dtto's Rriegevolfer Die Stiftelande feineswegs, tichteten im Gegentheil im Jahre 1212 fcbredliche Bermuftung barin an. Drei Jahre barauf fagte fich Friedrich von ihm los, und begab fich zu feinem Begner Friedrich II. auf ben Reichstag nach Wurzburg (September 1215). Um Diefe Zeit ließ er bas Siegesbenkmal am Belfsholze zwischen Gerbstabt und Sandersleben niederreißen, weil es aberglaubische Berehrung jum Göpenbild umgeschaffen (Jodute). Er begann an berselben Stelle ben Bau eines Klosters. Der Tob Otto IV. schaffte endlich auch Salberstadt Rube, Best und Theurung aber hießen die neuen Frinde. Db der Bischof zu dem 1218 veranstalteten Rreuzzuge mitgewirft habe, ift die Frage. Im Jahre 1220 erneuerte er bem St. Johannesflofter in halberstadt alle durch die lette Einascherung ber Stadt verlornen Brivilegien, und weihte in Beifein mehrerer Bijchofe ben neuerstandenen Dom ein. 3m Jahre 1233 brachte er burch Tausch von bem Rlofter Remnade Die Stadt Gruningen (Groningen) an das Bisthum. Den Dominicanern errichtete er in Salberstadt 1231 ein Kloster; 1235 stiftete er bas Hospital zum heiligen Beift. Ueberhaupt hat er bem Bisthum zu vielerlei Schenfungen verholfen und bie Rlo-Allein das Wichtigfte ift, daß er gegen die Rante, Gewalt, ben Uebermuth und bie Sabsucht, womit die Schirmogte die Rirchen seines Landes dructen, energisch auftrat, eine Radicalreform anstellte, und damit alle von ihrem bisherigen Joche befreite. Doch hatte er fortbauernd mit bem unzufriedenen Abel zu fampfen. Er ftarb 1236.

I

ţ

ţ

ţ

l

ţ

24. Ludolf I., ein Graf von Schlaben, war vorher fein Monch oder Abt ju Ilfenburg, fein Domherr von Sildesheim, und auch niemals Propft ju Goslar, mohl aber ericheint er 1228 ale Domherr ju Salberftabt, und 1234 als Propft-zu Walbeck. Seine Belehrsamfeit und Gewandtheit in Beschäften soll ihn dem Capitel empfohlen haben. Er betheiligte fich an bem Kriege zwischen ben Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg und bem Markgrafen heinrich von Deißen über den Befit von Köpenick und Mittelwalbe, befeste Sabmereleben, belagerte Die Burg Alvensleben, und nahm ben Markgrafen Dito gefangen, ale biefer jum Entfat herbeicilte. Er ließ ihn nach Schloß Langenstein abführen, und nothigte ihn, 1600 Mark Silber Lofegeld zu erlegen und die Burg und Graffchaft Alvens. leben an das Bisthum abzutreten (1238). Im Jahr 1240 ward aber der Rrieg vom Markgrafen von Meißen erneuert, bei welchem Ludolf in eine halbjährige Gefangenschaft zu Brandenburg gerieth, aus welcher er sich nur baburch befreien konnte, bag er obiges Lofegelb und die Grafschaft Alvens. leben herausgab. Er vereinigte das Bonifaciusstift vor Halberstadt mit der Moristirche in Salberstadt, und ift von ihm außerdem nichts von Bebeutung "Unde be Bischop", beißt es in der niedersächsischen Chronif bei Abel, "wart van der Benckenisse so frangt, dat he in dem Jare sterff.",

namlich 1249. Diefe Angabe ift jeboch ebenfo unrichtig, wie bie in ber

Binningstedtschen Chronif, 1240. Er ftarb vielmehr 1241.

25. Meinhard, ein herr von Rranichfeld (nicht Dransfelb, Cransfelb, Rransfelber, ober gar "Fürfte von Kransvelbe", wie Reibom, Reofanius, Crangius, Winningftebt und bie niederfachfische Chronit bei Abel haben), anfänglich Monch in bem 1127 gestifteten Rlofter Waltenried am harz, bann Dompropft zu Salberftabt, ftand in bem ungludlichen Rriege, ben ber Ergbischof von Magbeburg mit ben Martgrafen von Branbenburg und bem Beriog von Braunschweig, Dtto bem Rinde, führte, Erfterem bei (1244), ward mit bem Grafen Seinrich von Blankenburg in Fehden wegen ber Schirmpogtei über Suiseburg verwidelt, erhielt aber ben bem Bisthume babei burd Raub und Brand jugefügten Schaben vom Abt von Suifeburg erfest, vertaufchte feine Burg Sadenftebt gegen bie Burg Emeres le ben, welche ber Truchfeß Johann von Alvensleben inne hatte, und farb im Sahre 1253 (nicht 1255 ober 1259). Rach Binningstedt's Chronif "hat er viel in S. Theologia geschrieben, sonberlich aber ein Compendium und Bermahnung, die heilige Bibel zu lesen ad Jacobum de Isenaco, melde hinter viel Bibeln gebrudt. "

26. Ludolf II., Cohn bes Grafen Beinrich von Schlaben, Reffe bes erften Lutolf, im Rlofter St. Georgenberg bei Boslar auferzogen, gelangte in febr jungen Sahren (er gablte erft zwanzig und einige) jum Bisthum. Benige Bochen nach feinem Untritt (1253) übertrug ihm hermann I., Abt von Corven, mie ichon unter Corven (33.) berührt, Die geiftliche Gerichtes barfeit über feine Buter in Dorf und Statt Broningen, Rroppenftebt, Ummenborf und andere bagu gehörige Dörfer, womit gu Rropvenftedt bie Mungaerechtigfeit und Bierfteuer verbunden mar. In bemfelben Jahre belehnte er aber auch ben Marfgrafen von Brandenburg mit ber Grafschaft Seehaufen und ber Burg Alvensleben für 3400 Mart Silber, bie er nicht aum Boiten bes mit Schulben belafteten Stifte, fonbern au feinem Privatnugen verwendete. Und weil er fonft mancherlei Berichwendung und leichtsinnige Schritte beging, erhob bas Domcavitel bei Alerander IV. eine Klage, ber ihn tarauf 1257 absette. Es ift aber falfch, wenn berichtet wird, bag er burch Simonic jum bischöflichen Stuhl gelangt fei. blieb Stiftsmitglieb, nannte fich quondam Episcopus Halberstadensis, mas er nicht geburft hatte, mare er ber Bestechung überwiesen, und scheint noch lange gelebt ju haben. Wenigstens erfcheint er noch in einer Urfunde pon 1289 ale Beuge.

27. bolrad, ein herr von Kranichfeld, Bermanbter Meinhard's, nicht beffen Bruber, war vorher Domherr zu Salberstadt (mit nichten zu Magdeburg) und Propft zu Balbed. Rach einer von und selbst eingesehenen Originalurfunde, batirt anno secundo Pontificatus nostri (1258), stellt fich bas Sahr feines Regierungsantrittes flar heraus, und frühere Angaben muffen als irrig bezeichnet werben. Er foll ein frommer und milbthatiger Berr gewesen fein, wohlgeneigt ben Beiftlichen und Rloftern. Die verschulbete Lage bes Bisthums nothigte ihn, mancherlei ju verpfanden und ju veraußern. Bon besonderer Wichtigfeit ift, bag ihm Otto, Graf von Astanien, Begeleben verpfandete (1288), bas nach bem Ausfterben biefer Grafen bem Stift verblieb. 3m Jahre 1289 war Volrab auf dem Reichstage zu Erfurt. Sonst ist nichts Erhebliches von ihm anzumerken. Er starb 1297.

28. Hermann, ein Graf von Blankenburg (nicht Regenstein ober Reinftein), Domherr zu Halberstadt und Propst bes Bonifaciusstifts, 1297 erwählt, gerieth wegen etlicher Eigenmächtigkeiten bes Grafen Otto von Aschersleben mit Bernhard von Anhalt Bernburg 1301 in Krieg, bessen Ländergebiet er furchtbar verheerte, bis Heinrich von Anhalt nach einigen Wochen ben Frieden vermittelte. Die Schulben des Stifts nöthigten ihn, Emer bleben (Ermöleben) 1305 an den Grasen Heinrich von Regenstein zu verpfänden. Er stiftete in Halberstadt das Servitensloster, zu Duedlindurg ein Barfüßersloster, und ftarb im Jahre 1308.

29. Albrecht I., Fürft von Anhalt, Sohn Bernhard I. ju Bernburg, war vorher Dompropft zu Salberftadt, als welcher er bas Ronnenklofter Abereleben auf einem Borwerfe bei Wegeleben ftiftete. Ale Bischof grundete er 1312 ju Salberftadt ein Ciftercienfer- Nonnenflofter. fiedt's Chronif, Die übrigens nebenbei bemerkt auf jeder Seite von Unrichtigfeiten wimmelt, ruhmt von ihm, bag er ein frommer und rechtschaffener herr gewesen, ber seinem Umte mit aller Treue und Sorgfalt vorgestanben, und es ungern gesehen, baß sich bie Domherren ber curae animarum ganglich entschlagen und fie lediglich ben Bicaren überlaffen, weshalb er ihnen gleich im erften Jahre feiner Regierung (1308) Die Rirchen St. Martini und St. Mauritii genommen, jene bem Johannis, Diefe bem Bonifaciusstifte attribuirt, für bie neue Muhwaltung jenem bas jus patronatus und ben Behnten ju holzemmen Ditfurt, biesem ben Behnten ju Sulten (- zwei langft verschwundene Orte -) und vierzig Gulben jahrlich von Sedlingen geschenft hatte. Daß er fich guter Bucht und Ordnung im Biethum befleißigte, bafur fpricht auch ein Erlag von 1316, worin er befiehlt, daß alle Rnaben ber St. Martinsparochie die Domichule besuchen follten, und bie Schuler nicht langer aus einer Unftalt in bie andere laufen In bemfelben Jahre trat er bie beiben Orte Friedeburg und Reber an bas Erzstift Magbeburg ab. Das Bichtigfte jedoch ift , baß er Afchereleben und Bebiet jum Bisthum brachte, und zwar nicht 1312, nicht 1316 ober 1319, noch in einem spätern Jahre, sondern laut archivalischen Rachrichten im Jahre 1315. Fürft Otto II. von Anhalt, der bis 1320 lebte, mithin funf Jahre nach ber Beit, ba ihn Bedmann fterben laßt, verpfanbete namlich jene Stadt an Albrecht, worauf fie weber feine Wittwe noch ein anderer ber anhaltischen Fürsten einlöfte. Dies ift ber ein= fache Bergang einer Thatsache, worüber bie confuseften und weitschweifigsten Dinge gebrudt worben find. Es entftanben nach Otto's Tobe allerdings blutige und langwierige Streitigfeiten wegen jener Pfanbschaft, boch blieb Halberftabt im Befige berfelben. Albrecht ftarb 1324.

Ueber die Wahl seines Nachfolgers gerieth das Capitel in Uneinigkeit. Einige gaben ihre Stimmen dem Canonicus Ludwig von Neuendorf, ber das Bisthum Brandenburg erhielt (f. baselbst), Einige Gisico Grasfen von Holkein, den der Papst ex jure devolutionis zum Bischof ernannte, der aber nicht zum Besit des Stifts gelangte, vielmehr nach Rom

ging, bott ben Titel eines Episcopus Halberstadensis führte, und auch

baselbst ftarb. Die meiften Stimmen vereinigten fich endlich auf

30. Albrecht II., Bergog von Braunschweig, ben ber Raifer Rom guwider bestätigte und ber Erzbischof von Mainz weihte. Der Bapft that ibn barauf in ben Bann. Albrecht hingegen erflatte bem Capitel, es folle nich baran nicht fehren, er werbe fur allen etwa baraus erwachsenben Schaten Und in ber That hat er fich gegen vier Bapfte behauptet. bei Untritt feiner Regierung erhob Kurft Bernhard von Unbalt Unfprude auf bie Ding- ober Berichtsftuble ju Afchereleben, Bebbereleben, Eilmarbeeborp (Gilvereborp, ein verschwundenes Dorf bei Groningen) bis an den Ort Freveli, ber zwischen Wegeleben und Groß. Quennatt lag, boch jest nicht mehr eriftirt; ferner auf Schlog und Stadt 21 fcberes leben mit allen Gerechtigfeiten, auf Saus und Stabt Begeleben, auf die Schlöffer Webesborp und Schneitlingen, und bas Am Bornide. Dies Alles, fcmur er, mare fein, mogegen Salberftabt behauptete, daß es ihm durch den Tob des Kurften Otto beimgefallen. Anbalt fuchte fein vermeintliches Recht burch Raub und Brand geltend zu machen, bis endlich (1325) Heinrich III., Graf von Blankenburg, von beiben Their len jum Schiedsmann aufgerufen murbe, ber fich fur Salberftabt aussprach, fo lange Unhalt feine Rechte nicht beffer benn bermalen nachweisen konne. Unhalt beruhigte fich babei nicht, appellirte an ben Raifer, griff inbeg auch gleichzeitig zu ben Baffen, und verband fich mit ben benachbarten Serren wider Albrecht II., ber nun genug mit bem Schwerte zu thun befam. berfelben Beit fielen bie Brafen von Regenstein aus ihrem Schloffe Emeres leben in bas Stift. Der Bifchof eroberte bie Burg, und erftach mit eige ner Sand einen ber Grafen. Er bemachtigte fich ferner bes Schloffes Ga. tereleben, bas bem Stift gehörte, aber verfest worben mar. Und ta 1326 bie von den Regensteinern und ben Grafen von Mansfeld bart bebrangte Stadt Queblinburg ihn ju Gulfe rief, eilte er herbei und gerftorn bie ihr jum Rachtheil erbaute Guntetenburg. Bubaus fpricht in feinem Leben Albrecht's von zwanzig Feldzugen, die er gethan, und zwar gegen Buntefenburg, Emereleben, Batereleben, Bevelingen, Saimburg, Derneburg (Derenburg), Falfenstein, Dahl, Lauenburg, Gereborf, Ronnenberg, Sevefenberg, Besnem, Warmeborf, Gröningen, Ganfefurt, Duerfurt, im Mansfelbischen, wieder gegen Derneburg und Rrottorp. Bum Stift brachte er bie Stadt Ermeleben und bie Burg Faltenstein mit ben bazu geborigen Ortschaften, burch Bermachtniß bes Grafen Burchard von Astanien (1332), bann Queblinburg mit allen bagu gehörigen Gutern, Schlöffern, Dorfern, ber Erbvogtei und allen Behnten, Sevefenberg, Lauenburg, Gereborf, Dahl (Thal), Bolpingerobe, Bevelingen (Weverlingen), Schlanftebt und Krottorp. Batereleben ift schon genannt. In welche Jahre biese Erwerbungen alle fallen, ift nicht au erschen. Beil aber gemelbet wirb, bag Barmeborf und Groningen in seinem Rrieg wiber Meißen angegriffen worben, hat man gefolgert, baß jene vorher in feinen Befig gefommen. Das verpfandete Dichersleben lofte er 1339 für 3600 Mart Stenbalichen Silbers ein. Bahrent bie Fehben mit Anhalt, für welches fich ber Knifer ausgesprochen batte,

fortbauerten, ftand er feinem Bruder Beinrich, Bifchof von Silbesheim (fiebe baselbft), wiber beffen Begner Erich bei. Daran nicht genug, verschwor sich auch bas Capitel, aufgewiegelt burch ben Dombechanten Jacob Schnellhart, ben er aus dem Richts emporgezogen und mit Wohlthaten überhauft hatte, gegen ihn (1336). Auf feine Rlagen bei bem Ergbischofe von Maing, schickte biefer "Albertus de Gotha" nebft brei anderen Bevollmächtigten nach Salberftadt, mit bem Befchl, ben Dombechanten abzuschen, ben Dom, bie St. Bauld- und Marienfirche ju fchließen. Die aufgebeste Bürgerichaft verbinberte aber Die erzbischöflichen Commiffare an ber Ausführung bes Letteren, foling fie tobt, und nothigte ben Bifchof gur Flucht. Die Unruhen mahrten bis zur Kaftenzeit 1337, wo Bergog Otto von Braunfchweig bie Rube ver-Darnach hob Albrecht bas Interbict, bas er über bie Stadt verbangt hatte, auf, und hielt im April feinen feierlichen Ginzug, von Reuem bie Sulbigung ber Stadt entgegennehmend. Seftiger benn zuvor ward 1340 ber Rrieg mit Unhalt fortgefest. Unterftust von feinen Brubern und bem Grafen von Bernigerobe fiel ber Bischof in bie Graffchaft Mandfelb ein. Die Grafen von Regenstein und Mansfeld hingegen fielen in bas Biethum, raubten und mordeten, schonten weber Rirchen noch Klöfter, und wagten fogar einen Handftreich gegen Salberftabt. Im Jahre 1347 band auch ber Darfgraf von Meißen, Friedrich, mit Albrecht an, und zwar in ber ausgefprochenen Absicht, bem 1346 vom Bapfte ernannten Gegenbischof Albrecht, Graf zu Manefeld, zum Befit bes Stifte zu verhelfen. Albrecht II. erlitt eine Niederlage, erichien bann ftarter benn vorher, und guchtigte bie Regenfteiner, Mansfelber, Unhaltiner und Meigner gang energifch. machte allem Kriege 1350 ein Enbe und zwischen ben Regensteinern und bem Bisthum fogar Freundschaft, ba fie letterem ihre Guter ju Sareleben Albrecht's gleichnamiger Gegenbischof ftarb 1356, worauf Innocebirten. ceng VI. Ludwig, ein Markgraf von Dleißen, ernannte, ber jeboch erft 1358 gur Regierung fam, ba Albrecht bis baben lebte, und feineswegs resignirte, wie Abel irrig berichtet. Er ward zu Braunschweig begraben.

31. Ludwig, ein Gunftling bes Raifers Rarl IV., trachtete zuerft nach Biebererlangung ber noch in ben Sanden ber Grafen von Manefelb befindlichen Schlöffer. Da biefe fich nicht gutwillig gur Berausgabe verftanben, überzog er fie mit Bulfe feines Brubers Friedrich mit Rrieg, verwuftete ihr Land und belagerte Gibleben (1362). Rachften Jahres aber verglichen fie Die Brafen traten urfunblich alle Stiftshäufer ab, empfingen über Eisleben, Bolleben und Bolfftadt bie Leben, und bie Bogtei bes Rlofters Wimmelburg, erlegten ben bem Rlofter Sittichenbach jugefügten Schaben mit breitausend Schod Grofchen, und festen bis zur Berwirflichung biefes Baftes Schraplau jum Unterpfand. Weil auch im Laufe ber Zeit Die Balberftabtifche Dunge immer ichlechter, an Silber ftete geringer, an Rupfer und anderem Jusat beständig reicher geworden mar, fo baß sie in ben benache barten ganbern feinen Abfat mehr fant, mithin Sandel und Banbel ber Stifteunterthanen ganglich barnieberlag, ber bischöfliche Schat aber zu einer Bebung biefes lebelftanbes ju unvermögent, trat Lubwig in beinselben Sahre bas Mungrecht an bas Domcapitel, Rath und Gemeine von Salberftabt ab. Das barüber ausgefertigte Diplom lautet nach bem Original also:

"We Lobewich von ber Gnade Gobbes geforen, unde gestebeget von bem Stohle to Rome tho bem Bischopbom tho Salberstadt, befennen openbare an buffen Breve, alle ben be en fen eber horen, bat we mit gubem vorbebachtem Dube herrn Burcharbes von Bruchterbe . Dom-Brooft tho der Ruwenburch, unde andern unsern hemelicken Rade, bebben volenkomeliden ghewegen unde erachtet groten trepliden unverwindliden Schaben unfes unde bes gangen ganbes, wente be Munte tho Halberstadt also gar bose unde vernichtet was mit Flenschatte ober Rupe unde ewiger Gulbe, be bar uthging, be unfe vorfahren unde me tho Erven verleyben habben Graven, Beren, Bapen, Ribbern, Anapen, Gobbeshusen unde Borgheren, bat me mone Rut baraf en habben, noch bi maneghen Jare nener lepe bulpe unde Rut une baraf enfam, noh allen unien Rafomelinghe baraf fomen mochten. Unde be Munte uns unde allen unfen Natomelinghen unde unfeme Godbeshufe nummer ewigliden fonte tho nut mer fomen, also we unde be unse bat erfesen fonden. Da mas be Schlach von were also schnobe worden, bat nen foverschop in unse Lande unde Stadt tho Salberstadt engvam, noch fomen mochte, barvon we tho voren unde alle unfc Nafomelinghe unde unfe Gobeshuß unde bat gange Land, Bapen unde Laven, groten unverwintliden Schaben nomen hebben, unde nemen muften, en were bat unfe Cavittel, unde unfe Borghere tho Salberstadt und bartho bebulpen hebben gheweit, bat we be gulbe ewig unde tho Erven unde jahrlicher Bulbe lediget unde loft hebben. Da fo hebben fe uns ghehulpen over ben Flepschat unde vor bat, bat we baran unbe inne habben, bat we bat bebben abefort ovenbarliden in unfer unde unfes Bobbeshufes Rut, in ber lofinghe tho heffebe, unde an bem Ghebuwe unfer unde unfes Bobbeshufes Schlot tho Dicheraleve, Crottorpe, Langhensten, Baterslev, Lowenborg unde tho Ajchersleve, wente be vorgenanten Glote alfo jere tho fallen unde tho brolen weren, bat we se nich fonden noch en mochten beholden hebben, were und be vorgenannte Sulve von ber porgenannten Weringhe nicht gheworden. Darunme fo hebben we anghesen unde ghewogen, mit ben Unfen eine grote mone Rut unfes Bobbeshufes unde bes gangen Landes, unde bat be werenghe nicht enfonden, noch en mochten webber tho fed fulven tomen, unde bestenblid mefen, we entleten be vorgenante Munte unfeme Ergenanten Cavittel an bem Dome tho Salberftabt (bem biffe vorgenante Munte is abestebeget von bem Romischen Konige), unbe bem Rabe, Borgermeifter, Innunge-Meeftern, unbe ber gangen Mennheit ber Stadt tho Salberftabt, bee hebbe we mit Bolbort, Witschop unde guben Rade unde Willen unfes erghenanten Capittele unde Radce ber Stabt tho Salberftabt unde bes gangen ghemenen Lanbes, bemfelben Capittel unbe ber Stabt tho Salberftabt be vorgenante Munte unde were ewigliden ghelaten hebben, und las ten in diefen Breveledbig, vry undelog. Undewollen unde schüllen we unde alle unfe Ratomelinghe des rechte were Befen ahne jenever Sande inval ebber

Argelift, unbe we nah alle unfe Rafomelinghe nicht barinne behalben, also bat et enn ewig were blieven ich al unverbroden. Bu fe fed bes thofammenbe verennen Capittel und Borger vorgenant, eber be fe bar tho fetten, baran fculle we nah alle unfe Nakomelinghe se number mer ahngehindern met worben ober met Berfen noch met nenerlegen Saden. Ber ode bat fe baran iemand anders hinderbe, ober Ere eber op Eres Münters schlag schlüghe, mit welderlen Stude ober Sade bat were, bes mochten bat vorgenante Capittel unde Borger fed thosomebe er weren geiftlich unde weltlich, bat schulle we unde willen unde alle unse Rahkomelinghe en helpen feren und weren, geiftlich und weltlich, met alle unfer Macht, wenn unde wu bide fe bat von und unde all unfe Rahkomelinghe eichen unde bedürfen, an jenever hande vortoch unde weddersprace. Bere od bat ere Duntmefter nicht also enthalte Bitte unde Bichte, alze fe eber be fe barthu fatten, overengveine, bem mogen unse ergenante Capittel und Borger waren unde halden, wu bes overen fomen fenn, baran schullen se weber und unde alle unse Rafomelinghe aller hulpe unde were ewigliden, be we baran hebben ebber hebben mochten, unde benamen ber Sulve bes Rechten, bat bar fprickt: bat te menne vertyginghe nicht en macht hebbe: Alle biffe vorgenanten Stude, gemenigliden unde juvelof besonder lowe wer vorgenante Lobewich abeforen unde ftetiget von bem Stole tho Rome tho bem Stichte tho Salberftadt vor und unde vor alle unse Rahkomelinghe in guten Truwen ewigliden ftebe, gang unde vest tho halbene unserm vorgenanten Capittel und Borgern ber Stadt tho Salberstadt an jenerlepe Sindernis ober Unfal. Unde hebben bes tho epnem Orfunde unfe grote Inghesegel met unfes Capittele Inghesegel an biffen Bref ghehenget. Unde we Albrecht teden, unde bas gange Capittel tho bem Dome the Halberftabt befennen unde bethugen, bat alle biffe vorgenanten Stude gemeynliden unbe juweld befunder mit all unfer witschop, volbort unde Rabe geschen fon, und henghen baran unfes Capittele Inghesegel by unfes herrn von Balberftabt Inghefegel. Deffen Dingf find Thagen de Erbare Lube, herr Burcherd von Bouchterbe, Dom Probst tho ber Nuwenburg, herr Rerften Wigleve. Berr Bilgrim von Enbe, Canonide tho Salberftabt. Unde Capellane Herr Herrmann von allerheiligen Canonide tho unfer lieven Broven. Herr Hinrid Sonnenborne, Canonide tho S. Baule. Berr Clawes Bigenbach, Soverichter, unte Ber Begolt von Dige, Deffe Bref is ghegeven na Gottes ort brittenn hundert Jar, in bem bre und festegesten Jare. in funte Bartolomaus avenbe.

L. S.
Ludovici
Ep. Halb.

L. S.
Capituli
Halb.

Bon dieser Zeit an haben denn auch Domcapitel und Rath das Mungrecht praetieirt. Im nachsten Jahre verpfandete Lubwig bem Rathe ju Afcheroleben die Juden und bas Judenborf fammt ben baraus erfpriegenden

 $\underset{\text{Digitized by }}{\textbf{30}} Google$ 

Gefallen und Frohnzinsen; 1365 lofte er bas verpfandete Schloß horens burg ein. Im Jahre 1366 brang ihn Karl IV. ben Bambergern zum Bischof auf (s. Bamberg und Magbeburg).

- 32. Albrecht III. wird allgemein für den Sohn eines Bauern aus Ridmersdorf im Magdeburgschen gehalten. Es ift indeffen sehr mahrscheinlich, bag er aus bem anhaltischen Geschlechte berer von Berg abstammt. widmete fich fruhzeitig ben Wiffenschaften, marb zu Brag Magifter ber freien Runfte, ju Baris Doctor ber Rechte, befleibete hier ein offentliches Lehramt, foll Mehreres geschrieben haben, und wird unter bie gelehrteften Leute feiner Beit gerechnet. Bon Baris ging er nach Rom, wo er fich bie Gunft bes Bapftes Urban V., biefes hohen Bonners ber Belehrten, erwarb, ber ihn nach bem Abgange Lubwig's, ungeachtet ber Brotestationen bes Domcapitels jum Bifchof von Salberftabt einsette. Gleich im nachften Jahre (1367) wurde er in ben Krieg bes Bergoge Magnus von Braunschweig, ber mit bem Erzbischofe von Magbeburg, bem Fürsten Bolbemar von Anhalt, ben Grafen von Mansfeld, Barby und vielen Golen verbundet, gegen ben Bischof von Silbesheim verwidelt, und von biefem mit jenem am 3. Ceptember amifchen Dinkler und Farmsen gefchlagen und gefangen. Beibe mußten fich mit 13,000 Mart Silber lofen. Und weil Bifchof Gerhard von Silbesheim ein ausgezeichneter Redner, Albrecht III. hingegen ein scharfer Logifer war, so pflegte man bamale icherzweise zu fagen, Die Logif mare von ber Rhetorif überwunden worden ("Victa est Logica a Rhetorica"), ober wie Gerbant (Winningstadius) fagt: "bas Befet vom Befchwat, " und Sagittarius: "ber Rant vom Rlang." Er hat die Schloffer Derenburg, Batereleben und Settftabt wieber eingeloft, allein es ift nicht nachzuweisen, in welchem Jahre. Das verpfandete Groningen brachte er 1371 gurud, und ichlug bort feine Refibeng auf. Besborf taufte er bem berzoge von Braunschweig 1372 für taufend Mark ab, verpfandete es aber bald an Afcheroleben, und bann (1388) un die herren von hoim, die es über hundert Jahre befeffen. Im Jahre 1375 schloß er mit den Fürsten von Unhalt, ben Grafen von Mansfeld und Regenstein ein Bunbnig zu gegenseitis ger Sauberung bes Landes von abligen Raubern, ein Bunbnig, bem 1385 noch mehrere Kurften und Stabte beitraten. Er verschied am 8. Juli 1390 mit bem Ruhme eines milben Regenten.
  - 33. Ernft, Sohn bes Grafen Dietrich von Hohenstein in Thuringen, hat sich unter allen Bischösen Halberstadts ben schlimmsten Rachruf erworben. "He was eyn bose Tyrande sinen armen Lüden, "heißt es von ihm in der niedersächsischen Chronif, "he bede all sin Ding ernstlisen, boslisen, de Bapen vorachtede he, de weren öme so nicht gude noch, mit sinen Raderen den Kursten sted he nummer in Freden." Er war vorher Domherr zu Gosslar (nicht Friglar), und hatte nach seiner Wahl einige Schwierigkeiten, die päpstliche Consirmation zu erlangen. Bon vornherein kummerte er sich wenig um die geistlichen Verrichtungen, überließ diese vielmehr seinem Weisbischof. Es ist aber ein Irrthum, daß er der Erste gewesen, der einen Suffragan ernannt, und die Domherren sich in Junuhmachung dieses Beispiels Vicare gehalten. Dies sand schon längst statt. Ernst lebte in beständiger Feind-

schaft mit ben Herzögen zu Braunschweig und anberen Großen. Und weil feine Rriegshandel viel Geld kofteten, verfette er 1393 bem Rathe ju Salberftabt bie Stabt. Gerichtebarfeit, 1394 Schloß Bettftabt an bie Grafen von Mansfeld für 4411 Gulben. Dagegen ift unmahr, bag er bas Schloß, wie spater bie Stadt verfauft hatte. 3m Jahre 1396 verpfanbete er ben Stadten Afchereleben und Quedlinburg bie Stadtgerichte. barfeit bafelbft. Da nun bas Stift unter ben immermabrenben Rebben außerordentlich litt, machte ihm ber Dompropft ernfte Borftellungen. füchtig ließ ihn ber Bischof bafür eines Tages mahrend einer Brocession ergreifen, auf ein Pferd binden und nach Gröningen schleppen. ihm ein Seil um ben Sals geschlungen, und von ber Tiefe eines Rellers aus, in ben er geworfen, ber Ropf abgeriffen. Auf ben Bericht bes Capis tele hievon fprach zwar ber Bapft ben Bannfluch über Ernft aus, er lachte aber barüber, und feste fein Regiment ju Groningen und Begeleben fort. Rach Salberftabt fam er nie wieder. Er ftarb zu Wegeleben 1399 an einer bosartigen Rrantheit. Auf Die erfte Rachricht von feinem Tobe glaubten bie Capitularen, es mare einer ber bofen Schliche Ernft's, fie nach Wegeleben zu loden und bort umzubringen. Er-hatte einft offen gesprochen : fann ich euch gen Gröningen ober Wegeleben erlangen, will ich euch alfo thun wie eurem Bropft gefchehen. Endlich magte einer ber Domherren, fich perfonlich zu überzeugen, und nun herrschte allgemeiner Jubel. Man legte seine Leiche in einen bleiernen Sarg und hing ihn außerhalb ber Mauern Wegelebens mit eisernen Retten auf. Erft 1406, als ihn Gregor XII. absolvirte, warb er im Dom ju halberstadt unter bie Erbe gebracht.

34. Rudolf II., Furft zu Unhalt, Sohn Beinrich IV. zu Bernburg, wurde gleich nach ber Ercommunication feines Borgangers vom Papfte eingefest, konnte aber, wie aus bem Leben Ernft's zu erfehen, vorläufig nicht jum völligen Befit bes Stifts gelangen, mußte auch viel Unfechtung von ben Sohensteinern erbulben, bie ihn fogar in Zwietracht mit ben Salberftabtern brachten, welche 1401 bie gange Beiftlichfeit aus ber Stadt getrieben haben follen. Diefe Unruhen waren noch nicht beigelegt, als ber Erzbischof von Magbeburg feinen Bruber Bernhard von Unhalt ber Genoffenschaft mit ben rauberischen Ebelleuten auf ten Schlöffern Falkenftein und Stedlenberg beschuldigte, und in Berein mit dem Bischofe von Merseburg und ben Gras fen von Schwarzburg, Mansfelb, Querfurt und hobenftein 1403 vor Rienburg erschien und die Belagerung begann. Bernhard von Anhalt verband fich mit feinem Bruber bem Bischof, ben Bergogen von Sachsen und Brafen von Regenstein, und ber Rrieg mare ernftlich ausgebrochen, hatte ber Erzbischof bie Belagerung Rienburgs nicht aufgegeben. Um fo nache brudlicher brachen bie gegenseitigen Feindseligfeiten 1405 aus. Sengen, Brennen und Morben mutheten im Magbeburgichen , Salberftabtifchen und Unhaltischen. Diese elenden Buftande bereiteten Rudolf nach Gerbank's Erzählung so viel Gram, bag er erfrankte und 1406 am 28. Rovember ftarb. Er mag bas Wohl feiner Rirche ernstlich gewollt haben, boch wird es bei ben unaufhörlichen Troublen (- "bat Land mas jamerlicen vorheret4 fagt bie niederfachfische Chronif -) babei fein Bewenben gehabt baben, und die Bisitationen und Körberungen von Rirchen und Rlöstern in

Digitiz 30 & Google

ber Einbilbung ober Confusion Winningfledt's beruhen, ber baran einen zu großen Ueberfluß besitzt.

35. Beinrich, ein Freiherr von Barberg, beffen Stammhaus bei Helmstädt lag, vorher Domherr zu halberstadt, ward zu Anfange des Jahres 1407 erwählt. Er verglich fich auf Mittlung ber Stabte Quedlinburg und Afchereleben mit bem Rathe ju Salberftadt, daß sowohl bie Geiftlichkeit ale bie Burgerschaft in ben gehörigen Schranten verbleiben folle, und baß bei Entstehung eines neuen Conflictes ein Schiedsgericht, gebildet aus zwei Capitularen, zwei Rathoherren Salberstatte, und auf Erfordern noch zwei Rathoherren von Duedlinburg und Afcheroleben, benselben beizulegen hatte. Ronnte bies nicht unter fich einig werben, habe ber Bifchof zu enticheiben. Darnach jog bie Beiftlichkeit wieber in die Stadt, welche fie feit 1401 verlaffen und mit bem Interdict belegt. Rur Die Barfuper waren bamale geblieben, welche bie gange Beit burch bem Clerus jum Trop ben Gottesbienft beforgt hatten. Bon bem Erzbischofe von Magdeburg forderte Beinrich umfonft Entschädigung für die mahrend bes Rrieges mit Unhalt im Stift angerichteten Berwuftungen. Er ift übrigens ber erfte Bischof, ber bie Ralande Bruderschaft in Gröningen confirmirte und ihr vierzig Tage Ablaß mit einer Carena beilegte. Die barüber ausgestellte Urfunde lautet :

In nomine Domini Amen. Hinricus DEI et Apostolicae sedis gratia electus et confirmatus Episcopus Halberstadensis. Omni-bus Christi fidelibus salutem in Domino sempiternam. Cum fidelium mentium ratio legaliter id exposcat, ut ex non immerito annuantur, quorum usu actuque Omnipotentis Dei ejusque intemeratae genitricis, omniumque coelestium virtutum laus et gloria, nec non fidelium salus et praemia cumulantur. quod affectibus cordintimis nobis supplicantibus discretis viris Decano, Camerario, universis et singulis fratribus Kalendarum in Groningen ut eandem fraternitatem confirmare dignaremur, id ipsum non negamus, imo verius ipsam secundum tenorem Regulae fraternitatis praedictae generalem, quoad omnes et singulas observantiarum ipsius clausulas alterius operatas et praecipue in his, quae DEI sunt, utputa Vigiliarum decantatione, Missarum in salutem vivorum et mortuorum celebratione, animarum commemoratione et commendatione, eleemosynarum largitione, caritativa refectione, amotis tamen inordinata crapularum ingurgitatione, offensa contentione, scurrilitate, detrectione et aliis, quae ad rem non pertinent, et decorem Clericorum. Quando et quotiens visum fuerit fratribus expedire, invocato DEI nomine ratificamus, approbamus, concedimus, et auctoritate nostra ordinamus, et praesentibus confirmamus, Volentes autem dictis fratribus Kalendarum gratiam indulgere specialem, si interdictum Ecclesiasticum fuerit, per nos aut nostrum officialem seu Archidiaconos quodcunque fulminatum, quod tune divinorum solempnia licite cantando celebrare valeant, excommunicatis et interdictis penitus exclusis. Et si quis hominum ausu sacrilego huic fra-

ternitati et meae confirmationi quomodo libet contraire praesumpserit, ipso facto anathemate sententiae et districti judicii ultioni, auctoritate nostri pastoralis officii, volumus subjacere. Et ut hujus conversationis commendabilis non simus expertes et singulis suae actionis temporibus celebrior habeatur, divi operis fructum propensius exegui cupientes, omnibus dictarum Kalendarum fratribus nec non ipsarum celebrationem singulis temporibus, pro ut ipsis cooperata fuerit, gratia spiritualis septiformis devote in existentibus aut fraternitati benefacientibus vere enim poenitentibus confessis et contritis, de omnipotentis DEI misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum nec non beati Stephani protomartyris patroni nostri meritis confisi, XL dies indulgentiarum cum una Karena de injunctis sibi poenitentiis, misericorditer in Domino relaxamus. Volentes has indulgentias singulis praefatarum Kalendarum actionibus in augmentum devotionis fidelium sollerter publicari. In quorum omnium testimonium sigillum nostrum praesentibus est appensum. Datum Anno MCCCCVIII. Dominica die qua cantatur Reminiscere.

Im Allgemeinen rühmt Winningstebt von bem Bischofe, bag er ein frommer Mann gewesen, zu bem Jeder in den bojen Zeiten gute Hoffnung gehabt. "Er ging gern in die Kirche, betete und gab den Armen." Doch hat er den bosen "Zeiten" nicht abhelsen konnen. Er starb am 24. Decems ber 1410.

İ

,

Ļ

36. Albrecht IV., ein Graf von Wernigerobe, bestieg im Januar 1411 ben bischöflichen Ctubl. "Er war," berichtet Gerbant, "ein frommer, gotteefurchtiger, geiftlicher und gelehrter Mann, ber in dem Rlofter himmels pforte von Jugend auf in aller Bucht und Ehrbarfeit erzogen." Schon giems lich bejahrt, hatte er gern in Frieden regiert. Allein bie Eblen von Schwichelt unternahmen von ber harzburg aus Streifereien in bas Bisthum wie in bas Ergftift Magbeburg, und erschlugen babei ben Grafen von Egeln und Otto von Warberg, ben Bruber bes verftorbenen Bischofe. Diefe Frevel mußten geftraft werden. Albrecht verband fich daher mit dem Ergs bischofe von Magbeburg, ben Bergogen von Braunschweig und andern Fürften, Grafen und Städten, und am 14. September (1411) belagerten fie bie Barzburg, zogen aber am 9. October unverrichteter Cache ab. 2m 4. Marz bes folgenden Jahres erschienen sie wieder, und diesmal gelang ihnen die Berftorung ber Burg. Die von Schwichelt erhielten freien Abzug, und fatteten ihren Dant bafur burch wiederholte Ginfalle in bas Land ab. Concil ju Coftnit besuchte ber Bischof Alters halber nicht, ließ fich indeß bort vertreten. Er residirte meistentheils in Gröningen, und ftarb am 11. September 1419 (nicht 1418).

37. Johannes, ein herr von hoim, Domherr zu halberstadt bisher, wurde gleich zu Anfang seines Regiments in einen Krieg verwickelt, bessen wir bei hilbesheim gedenken werden, den aber die von Abel veröffentlichte Sachsen-Chronit folgendermaßen erzählt:

"1419. De Stichtenoten (- Stiftegenoffen -) van hilbeffem be

worden sülff Heren, wente ör Bischop Johannes lach an dem Budadel, so makeden se sich vele Ferde mit eren Naberen, so hirna beschreven is. Se hoven dat erst an mit dem Graven van Regensterne, dem togen se in dat Land, unde nemen dar ern grot hop Ovedes, Perde, Swyne unde Rogge. De Grave to Regenstern frech to Hülpe alle de Graven vor dem Harte, unde Bischop Johann to Halverstad, unde sageden na, so hadden sick de Sticktsnoten legert an dat grote Broud (— Bruch —) in dem Afsedorger Richtsnoten legert an dat grote Broud (— Bruch —) in dem Afsedorger Richtsnoten so Halverstad over den Hessendam, de Graven van Wernigsde kemen over den Horneborgerdam, unde beringeden de Stichtenoten so, te nemen se de Flucht, unde lepten dat Oved stan, unde kemen eyn Depl over den Ouker (— Ockerstuß —), eyn Depl worden vangen."

"1420. De Stichtes Man to Silbeffem be worden gral up be Salverstedischen, bat se habben hulven bem Graven to Regenstebn, bat se an ben groten Broude verloren, unde sproken se an um ben Schaben, hir aff erhoff fid echt eyn Rrich, be Stichtes Man voreben eynen sulvern Bulff unbe einen fulveren Boys (- Fuchs -), be scholben bat Salverftebische Lant worfte roven (- wufte rauben -), unde de Halverstedischen voreben einen sulverm Beghenbod, be scholte ben Bulff unde ben Boys ftoten. Birup togen te Stichtes Man vor Ofterwid unde wolben bar be Kovae halen; be Salver ftebischen be habben sid binnen Ofterwid vorsammet, be togen uth ben Sid tenoten in de Mote, by bem Torppe to Rulingerode, bar erhoff fic enn Smit, bat bar bot bleff Besete van Frebe, unde twe van Salber worden vangen, t van Swichelbe nemen be Blucht. Do ftotte (- fließ -) be Zeghenbed ben Bulff unde ben Bong to ber Erden, bat schach in ber Befen (- Boche -) vor ben Balm (- Balmarum -). Bertog Bernt be berichtebe ben Baven-Rrich to Brunswick, bebe feven Jar habbe gestan, fo bat pb (- Jeber -) to Brunswick uth bem Bann fam. Alse be Baven-Rich wart bericht bynen Brunswid, bo rebben fe uth ber Stab, unbe hoven an eynen nigen Rrich, bat Hertog Bernd unde fin Sone Dtto, unde or Beber Wilhelm, mit bem Stiffte van Hilbessem unwillich worden, so bat pt Stiffte to Hilbeffem, bat Land to Luneborch, unde bat Land to Brunswid, wat jamerlifen vorherdet, unde warb genomet be grote Stichtes . Rrich, unde in bem Krige wart mannich ebbeln Man gevangen, bat ftob twe Jar, bo wart bat geenbigt mit einem Stribe."

Inzwischen, und zwar 1420, wurde zu Halberstadt ber Grund zu neuen, bald ausbrechenden Unruhen gelegt, indem der Bürgermeister Ammen, borf einen Kramer, den sogenannten langen Matthias wegen seines friede störenden Wesenden sammt seinem Anhange aus der Stadt verwies, auf Kürditte Anderer aber die Ausweisung kurz nachher wieder zurücknahm. Der lange Matthias that jedoch einen Schwur, daß er dem Bürgermeister etwas einbrocken wolle, "worüber ihm der Magen platen müste." Er wiegelte insgeheim den Böbel auf, und am 22. November 1423 erhob sich unter dem Borwande, daß der Rath das Gemeinbeste beeinträchtige, eine Rebellion-Bier Rathsmitglieder und mehrere Bornehme wurden in die Gesängnisse geworfen, viele Häuser geplündert, wohlhabende Einwohner gebrandschaft. Biele Bürger stüchteten aus der Stadt. Der Bischof, der in Gröningen

refibirte, hatte kaum Rachricht hievon, als er in höchster Gile aufbrach, und in ber Frube bes 24. Rovembers vor Salberftabt erfchien, in ber Abficht, ben Aufstand in Gute au bampfen. Er fand bie Thore verschloffen , und mußte von ben Bachtern bie ftartften Schimpfreben horen. Am Abend biefes Tages aber führte man bie gefangenen Rathsherren, Bolfmar von Lobect, henning Abesleben, Buffo Bertram und heinrich Zacharias auf ben Markt unter ben Roland, und hieb ihnen ohne Beiteres bie Ropfe ab. Darauf proclamirte ber Bobel, am 13. Januar 1424, ben langen Matthias und feinen Spieggefellen Berner Reinede (nicht Binnede) ju oberften Burgermeiftern, welche bie übrigen Rathoftellen mit ihren Greaturen befegten, und die wiberspenftigen Burger mit Gelbbugen bis zu hundert Gulben be-Der Bischof publicirte ein Manifest, worin er feinen gerechten Born über jene Borgange befundete. Die Berwandten ber Ermorbeten und bie geflüchteten Batricier brachten ihre Rlage bei bem Raifer wie bei ben Sanfeftabten an, und biefe maren bie erften, welche eine Deputation an ben langen Matthias ichidten , baß er fich feiner Auflehnung begeben mochte. und schnöbe wies er fie ab. Go verband fich benn ber Bischof von Salberfabt mit bem Erzbischofe von Magbeburg, bem Bergoge von Braunschweig und ben Stabten Magbeburg, Braunschweig, Goslar, Norbhausen, Quedlinburg, Afchereleben, Salle, Sannover, Silbesheim und Belmftabt, welche fünfzehnhundert Mann ftellten, Die am 19. Juli 1425 Die Stadt umfchlof-Bunachft forberte man bie Burger auf, Die Rebellenhäupter auszuliefern. Da bies indeg in ber gesetten Frist nicht geschah und geschehen konnte, feuerten bie Belagerer eines ihrer ichmeren Gefchute von Magbeburg ab. Die Rugel faufte weit über bie Stadt hinmeg, und that Riemand ein Leib. Rach bem zweiten Schuffe fchlug eine Rugel an ber Liebfrauenfirche nieber, und biefe bewirfte folche Berwirrung, bag ber lange Matthias mit feinem Sohne in Bauerfleidung verhüllt bie Flucht nach Blankenburg ergriff, unterwegs aber erfannt und in's Lager transportirt warb. Seinen Bruber Sans und Werner Reinede jogen bie muthigeren Burger, beren Erlofungeftunde nabte, aus ihren Berfteden in ber Stabt, um fie in bas bischöfliche Sauptquartier zwischen Wehrstädt und Groß - Quenftadt zu bringen. Hier schlug man ben Bieren bie Ropfe ab. Die enthaupteten Rathsherren hingegen wurden wieber ausgegraben und unter großer Feierlichfeit in ber St. Martinstirche in ber Gruft vor bem Hauptaltar beerbigt. Den übrigen Aufruhrern und ber Stadt erfannte ber Bifchof Gnabe fur Recht; boch mußte namentlich bie Bogtei, ale vorzugeweise gravirt, 3000 Gulben erlegen, bem Domcapitel ein Saus im Weftenborf abtreten, ben Geplunderten Schabenerfas leiften, eine ewige Spenbe fur bie Urmen entrichten, und einen Fond gu Seelenmeffen fur bie unschulbigen Opfer bes Aufruhre ftiften. germeister Ammendorf mar entweber nicht mehr am Leben, ale bie Revolte begann, ober er gehort zu ben Beflüchteten. Sonderbar genug find die Berichte ber Zeitgenoffen barüber unflar und uneinig. Bas Abel's Sachfen-Chronif fagt, "be lange Matthis unde be Amentorppen worben webber toppet", ift sicherlich falfch.

Rach dem Chronicon Ascaniense hatte Johannes in bemselben Jahre (1425) einen Span mit den Markgrafen von Brandenburg, die den Affebur-

gern und bem Bropft zu Sabmereleben Leute, Gelb und Bferbe geraubt, und ben Erfat verweigerten. Die Feindseligfeiten mahrten beswegen einige Da mehrere Ebelleute, namentlich die herren von Beltheim und Schwichelt, bas Raubwesen in ber unverschämteften Beise betrieben, Frieben, freien Sanbel und Wandel ununterbrochen gefährbeten, machte ber Bijchof von Salberftabt mit bem von Silbesheim, ben Bergogen von Braunschweig, Martgrafen von Meigen, Furften von Anhalt, Grafen von Stollberg, Manefeld und Schwarzburg, und fechzig Stadten 1428 einen Bund gur Befampfung ber abligen Rauberbanben. 3m Jahre 1430 berief Johann feine Stante nach Begeleben zur Berathung ob ber Suffiten, boch haben bie letteren niemale bie Grengen Salberftabte überfchritten. 3m Uebrigen ift nichts Erhebliches aus ber ferneren Regierung bes Bischofs zu berichten. Wenn Spangenberg melbet, er habe Bettstädt und Kalfenftein verfett, was ihm Abel glaubig nachschreibt, fo ift bies eine jener vielen Unrichtigfeiten und Bermirrungen, Die seine geschichtlichen Arbeiten werthlos machen. Die Grafen von Manefeld find urfundlich feit 1394 in ununterbrochenem Befige hettstädts geblieben, und ber Bifchof fonnte es beshalb nicht Richtig bagegen ift, bag er bie Bestimmung getroffen, bas verpfanden. Domeapitel burfe funftig nur ablige ober graduirte Berfonen unter fich aufnehmen, was Papft Eugen IV. 1446 bestätigte. 3m Allgemeinen giebt bas Chronicon Halberstadiense tem Bischof bas Zeugniß, er sei "nicht allein ein fleißiger Inspector und Aufseher über bie Beiftlichen, sonbern auch über bie Kreiheit und Kirchenguter gemefen, bag biefelbe unter feinem Regiment nicht gebrochen noch verringert worben, fonbern vollenkömmlich geblieben. Darum haben auch feine eigne Freunde von ihm nichts bekommen konnen, bamit Riemand sagen mochte, er nehme es ber Kirche, und gebe es seinen Und foll er gesagt haben, ich weiß wohl, bag geiftliche Guter benen Laien nicht gebeiben, fie find ihnen wie Reuer im Raften, freffen und gehren ihre eignen Guter mit auf, wie Roft bas Gifen."

Die meisten Scribenten setzen feinen Tod in bas Jahr 1435, einige 1433 und 1436. Rach ber Inschrift auf bem Leichensteine im Dome ju

Saiberftadt aber ift Johannes am 8. April 1437 verftorben.

38. Gurchard III., ein Freiherr von Warberg, bei Spangenberg vorher Dompropft zu Magbeburg, in Wahrheit Domherr zu Halberstadt und Propst zu Walbee, "ein frommer geistlicher Mann", ber aber während seiner ganzen Regierung in Dornen und Disteln saß, wie sich Winningstedt ausbrückt. Gleich in den ersten Tagen seines Regiments besam er Händel, da Graf Heinrich von Regenstein das Bisthum wie das Erzstist Magdeburg durch mancherlei Streisereien beunruhigte. Ihn zur Ordnung zu bringen, sammelte er eine Mannschaft von tausend zu Kuß und achthundert zu Pferd, dat bei den Grafen von Stollberg und Schwarzburg um freien Durchzug, und brach am 26. November (1437) auf. Allein zwischen Usterungen und Rottiberode in der goldenen Aue übersielen ihn schändlicher Weise die Grasen von Stollberg, Schwarzburg und Hohenstein von hinten, überwältigten ihn, tödteten viele seiner Leute, nahmen die angeschensten gefangen, und hätten sich beinahe auch des Bischofs bemächtigt, der einen Schuß in die Hüsterwielt, wovan er zeitlebens lahm ging. Ueber die Maßen seig benahmen

fich bie Dueblinburger und Afchereleber, ohne beren allzueiliges Sasenpanier ber Bifchof obgesiegt haben murbe. Die Grafen forberten fur Die Auslofung ber Gefangenen 30,000 Golbgulben, bie fie enblich auf 16,000 ermaßigten, wozu Afchereleben allein 4000 beitragen mußte. Gein Theil gu erschwingen, verfeste Burchard verschiebene Behnten. Gehr confus find bie Chroniften über ben Conflict, in ben er hinterher mit ben Grafen von Mandfelb Settflabte halber gerieth. Die Cache ift bie, bag Burcharb biefe Ctabt um bie Bfanbfumme von 4411 rheinischen Bulben wieber einlofen wollte. Die Mansfelber liquidirten aber noch ihre angeblichen Meliorationen und Dies überftieg bes Bifchofe Rrafte, und er vertrug fich fonftigen Unfoften. babin, bag obige Pfanbsumme als getilgt zu betrachten, Settstädt bingegen lebensweise an Mansfeld übergebe. Allein biefer Batt war ihm fein Ernft. Er ermuthigte bie Hettstädter jum Biberftande gegen bie Mansfelber, und unterftutte fie barin mit Truppen. Run riefen bie Grafen ben Rurfurften von Sachsen ju Bulfe, und nahmen Settftabt mit Bewalt ein. belagerte Letterer Afchereleben, und ber Blichof fah fich gezwungen, ben Frieben zu erfaufen. Auf einem Tage zu Gisleben (1439) fam bann ein neuer Bergleich zu Stande, fraft beffen Mansfeld im Lehnsbesit Bettstädts blieb, bie Berichtsbarkeit aber bas Stift behielt. Auf einem Tage ju Salle (1441) ward biefer Bertrag bestätigt. Im Jahre 1440 fchloß er mit bem Ergbifdhofe von Magbeburg und bem Bifchofe von Silbesheim einen Bund auf gwanzig Sahre, baß alle in biefer Beit zwischen ihnen etwa entftehenden Bwiftigfeiten nicht burch Waffen, fonbern lebiglich burch ein Schiebsgericht abgethan werben follten. Wieberfehrenbe Beft und Theurung haben banach feine landesväterliche Sorge vielfach in Anspruch genommen, auch brang er auf gute Kirchenzucht, befahl ben Beiftlichen bie Abschaffung ihrer Concubinen, reformirte die Rlofter, und waltete in beständiger Thatigfeit jum Bebeihen bes Stifts, im Erfolg freilich nicht fehr gludlich, bis er am 14. 3anuar 1458 entschlief.

Ihm folgte aus ber Bahl bes Capitels

39. Gebhard, ein Herr von Hoim. Er wird von bem Berfaffer bes Chronicon Halberstadiense als ein Mann geschildert, ber keinen Ueberfluß an Gelehrsamkeit besessen, in schläfriger Frommigkeit bahin gelebt, seine kirchlichen Berrichtungen burch ben Beihbischof, seine Regierungsgeschäfte burch die Vögte und Beamten verrichten ließ, und in allen Dingen lässiger als irgend einer seiner Borganger war. Darum verspottete man ihn öffentslich und sang:

Bischop Gevert van ber Bobe, fin Roß bestribet he unnobe, sin Staff iß fort un flicht, tom Bischop beent he nicht.

Bei solcher Lässigfeit wurden Herr und Unterthanen einander mude, zumal als Best, Theurung und Feuersbrünste im Lande wütheten, der Bischof aber nach nichts frug, sondern unbekümmert in seinem Schlosse zu Grösningen lebte. Dazu fielen die Grafen von Hohenstein, Schwarzburg und henneberg mehr als einmal in's Stift, und trieben den Landleuten die Heers den weg. Die Halberstädter Bürgerschaft wurde übermuthig gegen das

Domcapitel, und mehrere Bralaten verließen 1468 bie Stadt, um übler Behandlung zu entgeben. Erft im Juli 1469 that ber Rath Schritte, bas bie Canonifer fich zur Rudfehr bewogen fanben. Die allgemeinen Landplagen, welche bie Bevolferung lichteten und ben Rothstand erhöhten, veranlagten Gebhard 1474 jur Stiftung ber großen Processio Corporis Christi, mas aber ungleich bringender gemefen mare, bem fpigbubifchen Treiben bes Abels ju fteuern, bas ichien ihm feinen Rummer ju bereiten. Im Sommer 1475 waren Graf Sans von Sohenstein zu Selbrungen und ber Graf von Schwarzburg frech genug, Aicherdleben am hellen Tage gu überfallen. Es ift baher fein Bunder, bag bie Stabte Salberftabt, Dueb. linburg und Afchersleben ben Bergog Friedrich von Braunschweig zu ihrem Schusherrn annahmen, ber ihnen freilich ebenfalls wenig half. Aebtiffin von Duedlinburg fich mit bem Grafen von Querfurt überwarf, rudte biefer mit turfachfischen Boltern vor bie Stadt, beren Thore bie Bur gerschaft freiwillig öffnete, um bas Unbeil nicht zu verschlimmern. Diefe Bolfer los ju werben, trat ber Bifchof bie Bogtei über Queblinburg an ben Grafen von Querfurt ab, und verpflichtete fich, auch 15,000 Gulben Rriegekoften zu bezahlen, die die Abtei in Raten aufbringen mußte. Manche Be legenheit jur Mehrung und Bereicherung bes Bisthums blieb unbenutt. So bot ihm Unton Abt von Berben bie Stadt Belmftabt jum Berfat fur eine geringe Summe an. Da fragt Gebhard : Barum willft bu bie Stadt von beinem Rlofter bringen? Antwortet biefer: bie Belmftabter wollen feine Monchstinder langer fein! Erwiedert ber Bischof: ei, ba werben fie gewiß auch feine Pfaffentinder fein wollen! Go reifte ber Abt nach Bol fenbuttel, und verpfandete Belmftabt an ben Bergog Wilhelm von Braum schweig. Endlich hielt es Gebhard boch für beffer, ju refigniren. 3m Jahre 1480 trat er bas Bisthum an ben Erzbischof Ernft von Magbeburg ab. Er reservirte fich eine Benfion von 500 Bulben, und Schloß Wegeleben für fich und feine Erben auf ewige Zeit. hier ftarb er 1484, und ward in Suifeburg begraben.

Das Bisthum Halberstadt blieb nun bis zum Jahre 1566 mit bem Erzstift Magbeburg vereint, bas will sagen bis zu bem Zeitpunft, wo unser Interesse für das Stift erlischt. Die Geschichte ber Abministratoren bes Bisthums ist daher zugleich bie ber Erzbischöfe von Magbeburg, und haben wir bort an seinem Orte wieder anzuknupsen, wo wir hier enden.

## havelberg.

(Bisthum.)

Pas Bisthum Havelberg ist im Jahre 946 von Kaiser Otto I. zu Ehren bes Heilandes und der heiligen Jungfrau Maria gestiftet und anfänglich Mainz, seit 968 aber dem Erzstift Magbeburg untergeben worden.

Die Stiftungeurfunde lautet :

In nomine sancte et individue Trinitatis. Oddo divina favente Clementia Rex. Quoniam cultui Christiano amplificande fidei dignum est, ut adhibeamus operam solum illum pre oculis habentes, qui nullum bonum inremuneratum dimittit, consultu et inductu dilecti Nobis Venerabilis Presulis Marini, Legati Ecclesie Romane, et Friderici Archiepiscopi, et aliòrum Episcoporum, et fratris nostri Brunonis, nec non Geronis, dilecti ducis et Marchionis nostri, in castro Havelberg in Marchia illius sito, in honorem Domini Salvatoris Jesu Christi et beate Marie, genitricis eius, episcopalem constituimus sedem, preficientes ei Venerabilem et religiosum presulem Oudonem, conferentes et donantes de nostra proprietate ei et Ecclesie Cathedrali, ibidem ab eo constituende, medietatem castri et civitatis Havelberg, et medietatem omnium villarum illuc attinentium, et castrum et civitas sita est in provincia Nieletizi. Donamus etiam eidem et sue ecclesie in eadem provincia Nizem civitatem cum omnibus utilitatibus suis. In Provincia Zemzizi duas villas in Malinga Buni et Orogaviz et dimidium silve, que dicitur Porci cum villis in ea cultis et colendis. In Provincia Liezizi Marienborch castrum cum his adiacentibus villis Priecipini, Rozmoc, Cotini, Virskroiz, Niecurim, Milcuni, Malizi, Rabbuni, Podesal, Ludinj. In provincia Mintga XXX mansos in his villis Minteshusini, Hagerstedi, Aerthuni, Ajaestoum. In villa que dicitur Robelj VI mansos. In provincia chorize Plot civitatem totam cum burcwardo. In provincia Desseri Wizoka civitatem cum omni burcwardo. Pochlustim civitatem cum omni burcwardo. Decimam tributi.

que solvitur nobis de Radewer. Decimam etiam tributi, que nobis debetur de inferiori Marchia. Praeterea determinavimus prenominate sedis parochie decimas istarum provinciarum infra suos limites consistentium Zemzizi, Liezizi, Nielitizi, Desseri, Linagga, Murizzi, Tholenz, Ploth, Mizerez, Brotwin, Wanzlo, Wostze. Terminum vero eidem parochie constituimus ab ortu fluvii, qui dicitur Pene, ad orientem, ubi idem fluvius intrat mare. Ab ortu vero fluminis, quod dicitur Eldia, ad occidentem, ubi idem flumen influit in Albiam, Ab aquilone mare Rugianorum, A meridie Strumma fluvius et finis predictarum provinciarum. Decernimus itaque et regali nostra auctoritate sancimus, ut nullus Archiepiscoporum aut episcoporum infra prescriptos terminos aliquod ius sibi usurpare presumat, sed omnia dicto Episcopo Havelbergensi et eius successoribus Episcopali iure subiaceant, tam in decimis dandis, quam in aliis, que ad Christianam legem spectant. Et ut hec nostra traditio et donatio inconvulsa firmitate per omnia succedentium temporum curricula permaneat, iussimus dicto Episcopo Oudoni hoc presens conscribi mandatum, manu nostra subtus firmatum, et sigilli nostri impressione roboratum.

Signum Domini Oddonis



serenissimi Regis.

Ego Bruno cancellarius ad vicem Friderici Archicapellani recognovi.

Data VII<sup>o</sup>. id. Maij Anno incarn. domin. DXDXLVI. Indict. II. Anno vero regni domini Oddonis Invictissimi Regis X<sup>o</sup>. Actum Magdeburgi. In nomine Domini feliciter Amen.

Bum erften Bifchof marb verordnet

Mo, ber nach Einigen bis 968 gelebt haben soll, worauf ein zweiter, ber Rachwelt unbekannter Bischof gesolgt wäre. Allein im Jahre 983 wurden die Wenden von Neuem aufrührerisch, thaten neue Einfälle in die Lande Havelberg und Brandenburg, plünderten, verwüsteten und mordeten, und man vermuthet weit richtiger, daß Udo dabei um's Leben gesommen, zumal Havelberg von 983 bis 991 ohne Bischof ist.

Dann folgt

- 2. Sitderich (Gulberich), 991 bis 1009.
- 3. Erich, 1009 bis 1027.

Rach ihm ift ber bischöfliche Stuhl in Folge neuer Einfalle und Bers heerungen ber Benben bis 1045 unbesent.

- 4. Gottfchalk, 1045 bis 1085.
- 5. Wichmann (Winandus), 1086 bis 1096.

6. Sezilo, 1096 bis 1111.

- 7. Bernhard, 1111 bis 1118.
- 8. Sepmo, 1118 bis 1120.
- 9. Gumbert, 1120 bis 1126.
- 10. Anselm gelangte im Jahre 1126 noch jum Bisthum, war aber fein Marfgraf von Brandenburg und weber Sohn noch Bruder Albrecht's bes Baren. Seine Berfunft ift völlig buntel. Um meiften hat Die Bermuthung fur fich, bag er ein Graf von Stade gewesen. 218 im Jahre 1135 Befandte bes griechischen Raisers zu Lothar auf ben Reichstag in Merfeburg famen, um mit ihm ein Freundschaftebundniß zu errichten und Bulfe gegen Roger, ben König ber Sicilier, nachzusuchen, schidte Lothar bie Befandten in Begleitung Anselm's und bes Propftes Elbert ju Goblar jurud, um in Conftantinopel bie Unterhandlung fortzusegen. Anfelm blieb ein Jahr am griechischen Sofe, und unterrichtete fich in ber Beit über die morgenlandische Bemerkenswerth ift bas Colloquium, bas er auf Berlangen bes griechischen Raisers mit bem gelehrten Erzbischof von Ricomedien hielt, ben er fo in bie Enge trieb, bag er fich auf ein Generalconcil ber morgen- unb abenblandischen Kirche berief. (V. d'Acherii Spicilegium T. XIII.) Im Jahre 1136 fam er nach Godlar gurud, vernahm aber leiber hier, bag bie Wenden wiederholt in fein Biethum gedrungen, fich der Stadt Savelberg bemächtigt und bie Domfirche zerftort hatten. Gine zweite politische Miffion übertrug ihm Conrad III. 1141, wo es galt, bie Streitigfeiten wegen bes Schloffes Eresburg mit andern Reichsfürsten abzuthun. Ueberhaupt war er meistentheils am faiferlichen Sofe Lothar's wie Conrad III., wozu ber traurige Zustand bes Bisthums bie vornehmste Beranlaffung bot. Jahre 1148 vertauschte er ben Sirtenftab mit bem Schwerte zu einem Rreugzuge gegen bie Wenden. Balb barauf ging er für einige Zeit an ben papfts lichen Sof, und zwar im Auftrage bes Kaifers; zum andern Dale 1150 in firchlichen Angelegenheiten. Bur Belohnung fur alle treuen Dienste beforberte ihn Friedrich I. 1154 jum Erzbischof von Ravenna, wo er mahrscheinlich 1158 gestorben ift. Außer seinem Opus contra Graecos haben wir von ihm Liber de ordine canonicorum regularium S. Augustini, in Pezii Thes. Anect. T. IV. P. II. p. 73 bis 109 zu finden, bann einige Legenben und viele Briefe.

11. Walo, 1155 bis 1160. Ihm ichenfte Albrecht ber Bar bie Dorfer Bittenmoor, Rogas, Burgftall, Rloben (Clotone), bas halbe Dorf Loffe gur Unterhaltung eines Hospitals, Drufebau, und

Dalchow als bischöfliches Tafelgut.

12. Aupert, auch Hugbert genannt, vorher Dompropft zu Havelberg, 1160 bis 1176.

13. Cambert (Ellembert), 1176 bis 1191.

14. Sibod (Segebaldus), ein herr von Stendal, vorher Dechant bes Stifts, 1191 bis 1219. Er erhielt im Jahre 1209 von Albrecht IL, Markgrafen von Brandenburg, ben Ort Then e (Theenhof) mit dem Zehntercht über vier hufen, und Behrendorf bei Rengirichlage.

15. Wilhelm, vorher Domherr zu havelberg, hat zwar Wittstod nicht erbaut, wie es irgendwo irrig heißt, aber doch bahin ausgebaut und aus-

gebehnt, wo es heute fteht. Das Schloß bafelbst war geraume Zeit bie Resibenz seiner Rachfolger. Er hatte bas Bisthum inne 1219 bis 1245.

16. Heinrich I., ein Herr von ber Schulenburg, vorher Canonicus zu Goslar, 1245 bis 1270. Er hat die Stendalsche Stadtversaffung in Wittsftod eingeführt und ein Buch: De castitate spirituali et fide Catholica hinterlassen.

17. Seinrich II., 1270 bis 1290, erhielt von ben Markgrafen Otto

und Albrecht von Brandenburg bas Dorf Babis gefchenkt (1277).

18. Hermann, ber irrthumlich Conrad I. von Brandenburg Sohn, von Andern beffen Bruder genannt wird, ftarb vor ber Inauguration 1291.

19. Johann I., 1291 bis 1304, vertauscht bie Dorfer Dalchow, Drufebau und bie Salfte von Loffe an bie Markgrasen von Brandenburg gegen bas Dorf Gumthow in ber Priegnit und eine baare Summe von achthundert Mark Stendalschen Silbers (1294).

20. Arnold, 1305 bis 1312.

21. Johann II., 1312 bis 1319, hat ben Beinamen Felix empfangen, weil fich bas Bisthum in seiner fiebenjährigen Regierung sehr erholte. Marfgraf Walbemar schenfte ihm furz vor seinem Tobe (1319) bas Schloß Lenzen sammt etlichen Dörfern, welche bie Eblen von Putlig zu Lehn trugen.

22. Reiner (bei Andern Seinrich), vorher Dompropft zu Savel-

berg, 1319 bis 1324.

23. Dietrich I., mit seinem Geschlechtsnamen Rothe, 1325 bis 1340, vorbem Blebanus in ber alten Stadt Brandenburg, erfaufte von ben Grafen Gunther, Ulrich, Abolf und Buffo von Lindow die Gerechtsame über Dof.

fow für zweihundert Mark brandenburgischen Silbers.

- 24. Surchard I., ein Herr von Barbeleben, 1340 bis 1360. 3hn beschenfte ber falsche Walbemar Dienstag nach Pauli Bekehrung 1349 mit bem Lande Klies. Er war ein Feind ber baierschen Markgrafen und vornehmlich bemuht, ihnen die Priegnis zu entziehen, wie er benn 1354 ben Herzog Albrecht von Medlenburg formlich mit der Herzschaft Butlis belehnte.
  - 25. Surchard II., ein Graf von Lindau und Ruppin, 1360 bis 1370.
- 26. Dietrich II., Mann (ober Mahn), vorher Domherr zu Havelberg, Markgraf Otto's von Brandenburg Rath und baierscher Canzler. Er gerieth wegen des Landes Kliet mit dem Erzbischofe von Magdeburg in schwere Handel. Dieser, von Kaiser Carl IV. begünstigt, nahm das Ländchen gewaltsam in Besit. Der Bischof suchte Huste in Rom, und griff, als diese nicht zureichte, zum Schwert. Sandau und mehrere Dörfer wurden durch seine Leute niedergebrannt, und nur mit Mühe konnte der Kaiser einen Bassenstillstand auf fünf Jahre vermitteln. Durch den endlichen Bergleich blies den Schönhausen und Fisch des dem Bisthum. Roch ist zu merken, daß er der Stadt Havelberg das Jus repræssentationis inter descendentes verlieh, und den Eheleuten verstattete, die Hälfte der Güter der vorangehens den zu erben. Er stadt am 12. August 1385.

27. Johann III., ein herr von Bepelit, 1385 bis 1400.

28. Otto I., ein herr von Rohr, 1400 bis 1427.

29. Friedrich, Licentiatus Decretorum, gründete die Dombibliothek zu Havelberg, und regierte von 1427 bis 1436.

30. Johann IV. von Beuft (nicht Buft), 1436 bis 1438.

31. Conrad, ein Herr von Lintorf, ein milber und freundlicher Mann, schenkte ber Stadt Wittstod, ber er besonders gewogen, im Jahre 1438 das Dorf Rockftedt sammt Pertinenzien. Bon den Mönchen des Klosters Amelunxborn kaufte er 1445 das Dorf Dranse mit Zubehör im Medlendurgschen. Die Erbschaftsordnung seines Borgängers Dietrich II. vom Jahre 1374 bestätigte und verbesserte er 1453. Da er aber die Ballsahrten nach Wilsnack zum sogenannten segnenden Wunderblute, die seit 1383 im Gange waren, nicht blos gestattete, vielmehr noch bestärste, gerieth er mit dem Erzbischose von Magdeburg, der die Berehrung der blutbessechen Hosstien, die man nach einem Brande in Wilsnack gefunden, für Superstition erklärte und baher abgeschasst wissen wollte, in so hestigen Streit, daß es sast zum

Rrieg zwischen Beiben gefommen mare. Er ftarb 1460.

32. Wedigo, Gans ebler herr ju Butlig, mar ein tuchtiger Solbat, ber faft nie ben harnisch ablegte, und guter Rebner. Er hat namentlich mit ben Bergogen von Medlenburg viel Streit gehabt wegen ber Grengen, ba benn balb biefe, balb er obsiegten und Giner bem Undern bie Dorfer plunberte und nieberbrannte. Ginft, nachbem ber Bergog von Medlenburg im Bisthum fengend und brennend umbergezogen, ließ er den Bifchof hohnisch jum Rampf herausforbern. 216 Webigo fich nicht ftellen wollte, fagte Jener: "Da schauts, wo blift nu be Rofter van be Wilsnad?" Der Rufter blieb ihm jeboch nichts schuldig, sondern rachte fich gleich hinterher durch neue Einfälle, bei benen er weder Rirchen noch Alöfter schonte, sondern erschrecklich wirthschaftete. Auch mit ben Burgern von Wittftod gerieth er in Streit, wobei es jum Blutvergießen fam. Kurfurft Johann brachte 1482 eine Ausfohnung zwischen bem Bischof und ber Stadt zuwege, boch verlor fie barüber thre Mühlen, ihre Brivilegien und Freiheiten, und ihre Gilben und Gewertsverbruberungen wurden aufgehoben. Im Jahre 1477 befand er fich in ber gehbe zwischen Brandenburg und Johann U. Herzog zu Sagan wegen Glogau und Croffen, und nahmen ihn bie berzoglichen Reiter bei Frankfurt gefangen, von wo fle ihn nach Sprottau in Bewahrfam brachten, aus bem er fich mit taufend Ducaten lofte. Spater machte er fich um bie Briegnis verbient, indem er, bem Rauben und Morden bes Abels zu fleuern, funfzehn Raubschlöffer baselbst von Grund aus zerftorte und bie namhafteften Berbrecher enthaupten ließ. Er ftarb am 22. Januar 1487.

33. Suffo I. von Alvensleben wurde gegen ben Willen bes Domcapitels vom Kurfürsten Johann eingesett. Er war Doctor beiber Rechte und ein sehr gelehrter Herr. Gleich im ersten Jahre seiner Regierung gab er ber Stadt Wittstod Alles zurud, was sie burch Webigo eingebußt. Er

verschieb am 12. October 1493.

34. Otto II., ein Berr von Konigsmart, Doctor beiber Rechte, vorher

Dompropft ju Savelberg, ftarb am 21. August 1501.

35. Iohann V. von Schlabernborf, Doctor beiber Rechte, vorher Propst bes Domes zu Havelberg, wird als ein vorzüglicher Geistlicher gerühmt, ber die Bibel fleißig studirt und seine horas canonicas selbst abge-

wartet bat. In beständiger Ausübung bes Gebotes ber Bohlthatigfeit

gegen bie Urmen fegnete er bas Beitliche am 10. Auguft 1520.

Rach ihm mablte bas Capitel Georg von Blumenthal (f. Lebus Der Rurfurft Joachim verwarf aber bie papftlich bestätigte und Ratebura). Wahl und ernannte

36. Kieronymus Schulg, Bifchof von Brandenburg (f. bafelbft), ju Johann V. Rachfolger. Der furfürstliche Geheimrath und Dompropft gu Brandenburg Buffo von Alvensleben (geboren 1468) abminiftrirte fur Sie ronymus bas Bisthum, und folgte ihm nach feinem Absterben (29. Dctober 1523) als

37. Buffo II. Diefer blieb, nachdem bie lutherische Reformation 1539 in ber Marf eingeführt worben, bem alten Glauben treu, und ftarb 1548.

Sofort wurden von bem Rurfurften bie bischöflichen Tafelguter, Bittftod, Rechlin, Lengte, Plattenburg, Wilonad, Schonhaus . fen, eingenommen, mabrent er bem Domcapitel bie Bahl eines neuen Bifchofe befahl. Markgraf Friedrich II. foll postulirt worden fein. scheint aber nicht, bag er Besig genommen ober eine bischöfliche Sandlung verrichtet habe. Die Guter blieben unter furfurftlicher Bermaltung, um balb mehrentheils lanbesherrliches Eigenthum zu werben. Das Domcapitel erhielt fich mit einigem Befig bis auf die neueste Beit. Der lette fatholische Dechant fommt 1551 vor.

### gildesheim.

(Bisthum.)

Aur ben Stifter bes Bisthums Silbesheim gilt allgemein Rarl ber Große. In ben fachfischen Rriegen seine Pfalz eine Zeit lang an einem anmuthigen Orte, ba wo die Saale in die Leine fich ergießt, aufschlagend, errichtete er balb barauf auch eine Rirche zu Ehren Sanct Beters baselbft (796), und die Sachsen nannten biefen Ort nach bem lateinischen Aula ober Aulica regia Aulge, worans Elge entftanben. Mit ber Kirche verband er ein Collegiatstift, und beiben feste er feinen Caplan Bunther ale Bred. Bohl hatte er im Blan, Elze, die fonigliche Billa, zum Sig eines Bisthums ju erheben, aber erft Ludwig ber Fromme führte biefen Entschluß mit Berlegung ber Cathebrale nach Silbesheim aus, ba er fur bas minber geeignete Elze bie papstliche Bestätigung nicht erlangen fonnte. infofern muß Rarle Rachfolger fur ben eigentlichen Stifter bee Biethume Der Bau ber Stiftefirche und Wohnungen fur bie Clerifer begann im Jahre 818, und 822 jog Bunther, nun erfter Bifchof, mit feiner Geift. lichkeit nach Silbesheim.

Aus zwei, hinsichts ber Form zweiselhaften, hinsichts bes Inhalts uns verwerflichen Urfunden Ludwig's und Heinrich II., ift die früheste Beschaffenheit des Stifts zu erkennen.

Bon Ersterem wird der Umfang der Didcese folgendermaßen bestimmt:,,Ab Oriente slumen, quod dicitur Ovekera, de illo loco, ubi Scuntera incidit.",,Ovekera" ist die Oder, "Scuntera" die Schunter. "Usque ad sontem Rotanbiki", ein Flüßchen, das wir unter dem Ramen Roten da ch sennen. "Et sie usque in Sylvam, quae dicitur Aridadon", das ist der Harz. "Inde vero usque in Furbiki, de Furbike videlicet usque ad Widukindus spockian, inde quoque usque in Brisan, et sie super Inderistam, usque Lullanbrunnan." "Furdike" ist nach Lauenstein, dem wir hier über-

haupt folgen, ein Baffer inter Altenaviam et locum Büntebock dictum. auch Borbede genannt. "Widukindus spockian" ift Wittekindi ponticulus, mobei ber Ort "Brisan", und westlich bavon "Lullanbrunnan" gelegen. "De Lullanbrunnan usque Crupiliggarothe in australi parte Kaminadam. Sic vero Wigbertesdene usque ad Wigbertesbuncian, et sic per eandem Buncian usque ad sontem Eternae." "Kaminada" est Kemnade; "Wigbertesbuncia" est locus a Wigberto in sylva Herciniensi structus, haud procul Innera fluvio. Lingua Saxonica locus dictus est Wigbertsbünte. "Eterna" est rivulus, oriens inter Danhusen et Ilhusen, stringens Hachenhusen, alluens montem Osterberg, et prope Gandersheim Gandam influens. , Et sic per Eternam usque ad Occidentalem plagam Heringgahusin et usque ad australem partem, quae dicitur Bekanhusiadone." "Heringgahusin" ift bas fpatere Dorf Sarribufen, "Bekanhusiadone" (Bedenhusen) ein verschollener Ort bei harribusen. ,. Inde vero ad occidentalem partem, usque ad fontem, qui dividit Hrettingau et Flenithi et sie in stumen Audan, et sie per Audan usque Thie-dulfessim in Hrisberg, ubi Grem et Flenithi dividuntur." "Audan" ift die Aue, "Thiedulfessem" eine nicht mehr vorhandene Billa bei Bilberbed an ber Mue, "Hrisberg" ber Rideleberg. "Usque ad Kaminadanberg. In Eternam flumen, et inde Lainam flumen, et sic per Lagimani usque in illum rivum, qui interalluit Eddinggahusun et Ertisteshusun, et per rubram Lecke, in montem Salteri." Sinfichtlich ber Bezeichnung "Lagimani" fagt Lauen ftein: Ex confluentia amnis Audan et Gandae in flumen Lainam. multae olim ad utramque Lainae ripam videbantur stagnationes, frangentes pascua pingua a Grene ad Borghofen, et ad Orientem a Haishusen usque Kreinsen. Ejusmodi locus ab Imperatore dicitur Lagimani, id est campus lacustris. "Eddinggahusun" ist ein verschwuntes ner Ort bei Borghofen (Bruchhofen). "Ertisteshusun" eine Billa an ber Leine, aus welcher Erghufen entstanden. "Lecke" lacus rubicundulue, "Salteri" Seiter. "De Salteri vero usque Eringaburg, inde Hilisesgrone, et sic in Bockle. Inde vero in Merkbiki, et sic per illud Castellum, quod dicitur Wikinafeldisten." "Eringaburg" ein gerftortes Schloß am Fuße bee Selter, "Hiljsesgrone" ber Silegrund, "Bockle" ein nicht mehr vorhandener Ort am guße bes Hile, "Merkbiki" ein kleines Waffer, aus bem Hile entspringend, "Wikinafeldisten" ein Echloß, woraus Bifenfen entstanden. "Et sie m Radbiki, in Vorstan usque per Bunikanroth, et sic ad Holanberg. Sic vero super montem Fugleri, usque Wabeki, inde in Hluniam usque Burgripi." "Radbiki" ein Ringchen, bas bom Gils tommend oberhalb Efchershaufen in die Leine fich ergießt; "Vorstan" ein nicht mehr vorhandener Drt, von bem nur ber Rame Borfte fich erhalten; nahe babei lag bie ebenfalls verichwundene Billa "Bunikanroth"; "Holanberg" Solenberg, zwischen Amelungeborn und Bobenwerber gelegen ; "Fugleri" ift ber Bogler; "Wabeki" ein Bach, beffen Baffer bie Leine aufnahm; "Hlunia", Salunia ober Beli, ein Dorf, and bem

Salle entstanden; "Burgripi" eine Billa oberhalb ber Dorfer Salle und Doenfen, nun nicht mehr vorhanden. ,, Inde ad summitatem montis, qui dicitur I g a t h. Et sic per candem summitatem, usque ad Cobbanburg. A loce Cobbenburg dicto, in ille torrente usque in orientem Kukesburg." Unter "Igath" find bie Ibtberge ju verfieben, "Cobbanburg" Coppenbruge, "Kukesburg" eine gerftorte Billa östlich von Coppenbrugge zwischen Dorpe und Ofterwald. Crumbiki usque Bludan. Inde Sidenum, sicut torrens defluit, via una dividit, usque Helereisprig. Inde Helere fluvius nomine Legine. Ille vero suvius Leine in locum, qui dicitur Tigislehe." "Crumbiki" ift ein Klugchen, bas bie Aller aufnimmt, "Sidenum" ein Dorf zwischen ber Aller und ber Leine, aus welchem Gorfum entftanben, "Helereisprig" (fons fluvii Helere) bas fpatere Sallerfpring, "Legine" ift unbedingt fein Rebenarm ber Leine, fonbern biefe felbft, "Tigislehe" ift ber Drt Schlichen an ber Leine. "Inde Rulansathim. Inde Rananburg. Inde Hrokke. Inde Mesanstene. Inde Einbergossole, deinde ad Haingaburstulle, inde ad Eilwardingaburstalle." "Rulansathim" ift die Billa zwiichen Battenfen und Runenberg, Die unter bem Ramen Roleffen öfter vorfommt; "Rananburg" ift bas eben ermahnte Runenberg, "Hrokke" bas Dorf Rodling an ber Leine, "Mesanstene" Darftein zwischen Rodling und Linden nahe an ter Leine, "Einbergossole" ein gerftortes Dorf in ber Rabe von "Bonovere", "Haingaburstalle" (Engelborftel) ein verschwundenes Dorf zwischen Berrenhausen und Stoden nabe ber Leine. und ber Sig ber Eblen von Engelborftel, Die noch um 1324 florirten, "Eilwardingaburstalle" ein untergegangener Ort, beffen Lage bei Lauenftein nicht richtig bezeichnet zu sein scheint. "Inde ad Sandforti in Gevering a viom, per Elwardinga paludem, usque Laemaria Hornan, inde in Runteshornan, inde ad Hedenes fontem, inde in Willansole, inde in Wiggena paludem, inde in Lakeveld, inde in lacum unum ad occidentalem partem occidentalis Kiellu." "Geveringa" ift 3 ever fen; "Runteshornan" est sylva inter Hilligendorp et Jeversen villas, cui nomen a rotunditate; "Wiggena palus": inter sylvam Rundeshorn et Wizenbrock amnis Wizer fluit. fluvius pluvialibus imbribus superfusus, jacentia et plana loca implebat, praeprimis ad plagam orientalem. Haec loca restagnantia heic dicuntur palus. "Lakeveld": in praefecturis Winsen et Burgwedel, ad latus Wiggenae orientale, eo praesertim loco, quo praefecturae disterminantur, campi sunt lacustres, in praefecturem Zellensem usque procurrentes. Hos campos Ludovicus nominat Lakeveld. "In lacum unum": inter fluvium Orze, Orsanam et Cellas occidentales lacus ex Allera fluvio formatur, qui a Bui villa ad Wolthusen usque campos implet. "Occidentalis Kiellu" est oppidum situm ad Alleram flumen, austrum versus, eo loco structum, quo Fusena fluvius cum Allera se conjungit. Lingua Saxonica locus dicitur Westerzell, hodie Zelle. "De illo laeu in Tadiesleke, inde Melere, inde in Hajanblik, inde in Manurbiki, deinde Wliveresle, inde Hradebodanle, in

Stustanle, in Dolle, per Gewikessathas, Meckrikes viam, et illam viam Mespila in Grebanhag, in Exuvite fontem, inde Adekinastege." "Melere" ift das Dorf Milen in praesectura Muden, "Manurbiki" est fluvius in praefectura Mudensi, prope Beuze cum Orsana se conjungens. Ab accolis hodie vocatur Ungerbed; "Dolle": ad scaturiginem fluvioli Aschau, qui in praefectura Bargfeld prope Bedenbostel in Lachtam evadit, est villa Dalle. "Grebanhag" ift der Ort Sagen zwischen ben Dorfern Blidwedel und Sprafenzell in ber ebemalis gen Brafectur Giffhorn. ,, Inde Elmanan usque in Arumbiki, inde in Rumeschap, inde in Isundobruck, et illa Isunda in Esere, inde in Helde, inde in Drutherbiki, usque in Dudaroth, inde per viam unam ad orientalem partem in locum, qui dicitur Wegbani, in Daseneck, inde in Geftinespekkiam, inde in Exuvite fontem, inde Meunressol. Deinde in Wetanspekkiam, in flumen quod dicitur Scuntera." "Elmanan" — 31 men au, "Isundobruck" in ber Rabe ber Ife ein Balt, "Isunda" bie Billa Ifenhagen an ber Sfe, "Esere" bie 3fe, "Daseneck" ift Safenbed zwischen Tefchenborf und Blaftau, "Geftinespekkia" bie fogenannte Biffhorner-Brude bei ber Stadt Biffhorn, "Exuvite fone" ein fleines Baffer, bas in bie Ife fallt, "Meunressol" ber Ort Meinerfen an ber Oder, "Wetanspekkia" ber Ort Rienbrügge an ber Oder.

#### Beinrich's Diplom lautet vorgeblich alfo :

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. HENRICUS divina favente clementia rex, omnium fidelium nostrorum praesentium et futurorum industria noverit, qualiter fidelis noster Bernwardus Hildensemensis ecclesiae venerabilis Praesul, celsitudinem nostram adiit, miserabilem conquestus quaerimoniam, eo quod peccatis id merentibus in loco superius memorato ab antecessoribus suis collecta, suo quoque ingenio maxime et decenter elaborata cunctorum ibidem voluminum scripta vorax ignis absorbuit, in cinerem namque cuncta redegit, unde praefatus ille Pontifex regalem nostram exoravit clementiam, ut monasterium praedictum super ripam fluvii Indistra constructum, sub tuitionem nostram et muniburdium reciperemus, ipsamque parochiam Arnulfi regis et Hlothowici, ceterorumque antecessorum nostrorum confirmatione seu defensione in pago sive provincia Astfalo his liminibus vel terminis assignatam, de loco, qui dicitur Wetanspaeckye in Scuntere, inde Ovekare, sic Rotanbiki, Widukindesspeckiam ultra Indistram, Lulanbrunnati ultra Kaminedam, Wichardesdene, Wichertesbunsiam, in Aterne, inde in fontem qui dividit Hiccigau (— Hrettigau —), et Flenithi in Audan, in Hrisberg, ubi Graem (— Grene —) a Flenithi dividuntur, sic per Kaminathanberg (— Kemnabrink —) in Atherne, inde Lieine in rivum, qui currit in Achingehusim ( — Eddinggahusun, Eddihusen -) et Ardisteshusim, in Salteri (- Selter -), sic per Bunikanroth, per montem Ungleri (- Vogler -), inde Burgripi (- Kreipke -) et per summitatem Gigat (- Idt -) ad Cobbanberg, inde Eccerumbici, Fidemni (- Sorsum -), ut fons defluit, et via quaedam dividit, usque Elergisprig (- Hallerspring -), ille fluvius in Laegine, et ille usque in lacum Tigiflege (- Schlichen -), in Kananburg (- Runenberg —), Mesenstene, inde usque Geweringaweg (— Jeversen —), Willantsole, in Wikinabroc (— Wiezenbrock —), et in lacum, in occidentem Wester-Kiellu (— Westerzell —), Melere (- Milen -), inde per Gellukies-Satas, Meggriskesweg (- Wechausen -), inde Egsuthebrunnan, sic Elmenan, Arbiki et Perisinnebroc (- Isenhägerbrock -), Malere et Helde et Druchterbiki, et per viam orientalem in Wecbani, in Dasanbec, in Ewressol, et sic Wetan Spackian. Quam petitionem, quia justam esse agnovimus, neutiquam denegavimus, sed magis assensum praebuimus, maxime quia perpetuae felicitatis nostrae et regiae prosperitatis non parvum incrementum fore credimus, si ecclesias Dei et ecclesiasticas personas promovere, tueri et consolari non desistimus. Tum quod nos, nostrosque parentes in gremio ejusdem ecclesiae oriundos, et hucusque, filio Dei operante, sublimatos esse fatemur. Unde non solum Episcopum praedictum, et ecclesiam sibi commissam, sub nostram defensionem et immunitatem et tuitionem recipimus, verum etiam ab antecessoribus nostris, ceterisque fidelibus omnia eidem ecclesiae tradita, quovis locorum agnita, sive deterita fuerint, in praediis, in mancipiis, silvis et venationibus, aquis aquarumque decursibus, Abbatiis sive comitatibus, vineis, seu quibuslibet appendiciis, rite ad hanc pertinentibus, quaesitis et acquirendis omnibus ejusdem loci Episcopo subesse, et per omnia obedire volumus et Quum vero in expeditionem aut in palatium, vel in aliud servitium nostrum iter arripuerit, quorumlibet hominum suorum, cujuscunque videantur personae, potestatem habeat, nec in aliam profectionem quis eos cogere praesumat, nullusque judex publicus, seu judicaria qualiscunque persona, in hoc sibi contradicere, vel se molestare audeat. Praedictae quippe concedimus ecclesiae, ut ejusdem sedis clerici canonice et ecclesiastice eligendi Episcopum digne et convenienter inter se, sive aliunde, aequo consensu Regis, liberam habeant ac propriam vo-Sed et si qua eo loci ab antecessoribus nostris fidelibus sunt attributa, sive a modo fuerint conquirenda, pro animae nostrae remedio, Regni quoque totius nobis divinitus collati stabilitate, et pro conjugis prolisque regalis incolumitate, omni difficultate seposita, quo pace perpetua constent, nec quilibet in futurum irritare praevaleat, pactionem esse praescriptam sigilli nostri impressione signavimus, manusque propriae subscriptione confirmamus. Datum Indict. XI. Anno Dominicae Incarnat.

MXIII. Anno vero Domini Henrici secundi regnantis XI. Actum Werlae feliciter. Amen.

# Signum D. HENRIC

Rom. Regis invictissimi.

## Guntherus Cancellarius vice Erchanbaldi Archicapellani recognovi.

Die Diècese ("complexus terrarum, quibus Episcopus Hildesheimensis in rebus sacris et ecclesiasticis inde a Ludowici Pii Imperatoris tempore ad tempora usque reformatae Religionis qua Praesul et Parochus praesuit") umfaste bald zwölf Gaue, und sast jeder mehren Archibiaconate, als:

- 1. Ostphalah (Ostvalah, Astfalo, Astfala, Hastvala, Ostvalun, Ostvalia) mit ben Archidiaconaten Sarftedt, Lühnbe (Linnithe), Sohenhameln, Solichen, Schmebenftedt (Smithenstide), Hilbesheim, Rettlingen (Nitelogun) und Lengebe.
- 2. Flutiwide (Flutwide) mit ben Archibiaconaten Bienhau. fen und Sievershaufen.
  - 3. Muthiwide mit ben Archibiaconaten Duben und Leifferbe.
- 4. Scotelingen entspricht bem Bannus veteris monasterii (S. Michaelis in Hildesheim).
- 5. Gudingon (Guddingon, Gudingen) mit ben Archibiaconaten Elbagfen, Elze, Olbenborf und Ballenfen.
  - 6. Valothungon (Valedungon, Valim), unb
- 7. Aringun (Arehinge, Aringe) theilen fich in die Banne Reheben (Redun, Rethen) und Alfeld (Allvelda).
- 8. Flenithi (Flencchi, Flenide) mit den Archidiaconaten Detsfurt, Adensted und Wetteborn (Weteburne).
- 9. Ambergau (Ambraga) mit ben Bannen haringen (Hari), Holle, Bodenem und Seehusen.
- 10. Saltga (Salzgau) mit Ringelheim (Ringelmo, Ringeln) und Salzgitter.
- 11. Leri (Lier, Lera, Lere, Lering) mit Denftorf, Staheim, Bahrum, Reuenfirchen, Goslar.
- 12. Wikinafelde (Wickensen) scheint fich nicht in die Archibias conats und selbst nicht in die Diöcesangrenzen zu fügen.

Es liegt in der Ratur der Berhältniffe, daß sich die firchlichen Bezirke weber an Jahl noch Umfang gleich bleiben konnten. Sie haben in Hildes- heim oftmals Beränderungen erlitten, find bald verringert, bald vermehrt

worden. Bu Anfang bes vierzehnten Jahrhunderts finden wir die Archibiaconate hildesheim, Hohenhameln, Sarstedt, Lühnde, Elze, Alfeld, Rettlingen, Eldagsen, Wallensen, Schmesdenstedt, Goslar, Groß-Stöcheim, Seehusen (Seesen), Holle, Bockenem, Ringelheim, Denstorf, Borsum, Bahrum und Groß-Solschen. Die ersten sechzehn verlieh der Bischof, die nächsten der Dompropst, das vierte gehörte seit 1288 dem Domdechanzten. Bisweilen werden die Archibiaconen Ehren halber Groß-Archibiaconen genannt, wie einige Geistliche den Titel Archibiacon erhielten, ohne einen Bezirf zu verwalten. Wann die Archibiaconate Börste, Haringen, Solezse, Lamspringe, Oldenborf, Detfurt, Oldenstedt, Rehden, Sievershausen, Wienhausen, Burgborf, Gitter, Reuenstirchen und Wetteborn als solche sich ausgethan und wiederum geschlossen oder in andere Bezirse ausgegangen, war bisher nicht zu bezstimmen.

In welcher Beise bas unter Mainz gestellte Bisthum gewachsen, feine spatere Eintheilung, feinen Berfall, werben wir unten ersahren. Anfanglich gingen bie Bischöfe aus willfürlicher Ernennung ber Raifer

hervor, burch Seinrich II. aber empfing bas Domcapitel mit ber Immunitat Die Berechtigung ber Bischofemabl (1013). Bis jum Jahre 1010 lebten bie Capitularen in flofterlicher Gemeinschaft nach ber Regel bes beiligen Bir fennen noch die Tischordnung aus jener Zeit, bie, mas inbes zu bezweifeln, bis in's breizehnte Jahrhundert in lebung geblieben fein foll: jebenfalls bann nicht bei ben Domherren. Das Befentliche jener Tifchordnung ift bas: Rachdem von ben Rammerern brei lange Tafeln gebedt und zwei Sandtucher und Beden - nach Beschaffenheit ber Jahredzeit mit faltem ober marmem Baffer - aufgesett maren, gab ein Junfer ein breimaliges Beichen mit ber Glode. Bor bem Unfange bes Dables betete ber bischöfliche Bicar bas Benedicite. Jebem ward eine Bede vorgelegt, und jeder Stifteherr fchnitt bavon ein zwei Finger bides Stud als Almofen ab. Diese Stude legte man auf einen haufen. Ein Schuler mit ber Ruchel reichte jedem Stiftsherrn einen Becher Wein und einen Bocher Bier, mahrend bes Trinfens bas Laten in ben Sanben haltenb. Die Fleischspeis fen bestanden gewöhnlich in Braten , Lammfleifch , Magenwurft und Gulge. Bab es Schweinefleisch, murbe amischen amei Bebeden eine Schuffel Genf, und eben fo, gab es Schaffleisch, eine bergleichen mit Salg gefest. war bas gewöhnliche Bemufe. Die Ueberbleibfel erhielten Die Schuler und Rammerer. Buweilen ward jum Rachtifch Rafe verabreicht. Gin Junter las lateinische Bebete ab. Sprach ber Dechant: Solt up! hielt ber Junfer inne, und begann wieder, wenn ber Dechant "Leg" gebot. Go breimal, bis Letterer fich vernehmen ließ: "Tu autem" etc. Rachbem ber bischöfliche Bicar bas Collecte, Oremus, anima ejus et animae omnium fidelium defunctorum per piam misericordiam requiescant in pace und bas

Gratias gelesen hatte, schloß sich bas Mahl mit einem Umtrinken, wozu sich ber Dechant Wein in einer großen Schale geben ließ. Während bes Mahls fand feine Unterhaltung durch Gespräche flatt, nach bem Weggange ber Biscarien aber begaben sich die Cavitularen mitten in den Remter und sprachen

nach Belieben miteinanber. Auch frembe Domherren und Ritter fonnten, mit Erlaubniß bes Dechants, an bem Dahle Theil nehmen, boch mußten somohl Domherren als Laien mit Rücheln befleibet sein. Rach bem Tobe bes Bifchofe Dietmar, ungefahr um 1045, borte bie flofterliche Bemeinschaft Die Capitularen bezogen eigene Sofe und Wohnungen, erwarben großen Grundbefit, umgaben fich allmalig mit eigenen Beamten, und befamen Theil an ber Regierung. Bon ber Mitte bes elften Jahrhunderte an bis jum Ende bes funfzehnten betrug bie hochfte Bahl ber Brabenben funfzig, 1492 find beren blos feche und vierzig. Der Abel nahm gern Blate im Capitel ein, boch maren auch bie burgerlichen Stanbe nicht ausgeschloffen. Frömmigkeit und Gelehrsamkeit ftanden mit hoher Geburt in gleicher Wage. Erft 1576 machte bas Stift ein Statut, bag alle Domherren von vollburtigem Abel fein, Doctoren und Lehrer ber Rechte aber nicht mehr barin aufgenommen werben follten. Doch ersehen wir aus bem Berzeichnisse ber Domglieber, bag es mit biefem Statut nicht fo ftreng genommen worben ift. Die Bischöfe hießen fruhzeitig Principes, im Beginn bes breigehnten Jahrhunderts find fie faft unabhangige Reichsfürften, boch im eigenen Lande nicht fabig, ohne Capitel, Abel und Ministerialen zu regieren. Bon lanbftanbischen Corporationen ift indeg noch feine Rebe. Die Sofbienerschaft ber Bischofe wurde burch die Caplane und die befannten vier Sofamter gebildet. Bon einer Schirmvogtei über bie Silbesheimsche Rirche findet fich feine be-Möglich mare es, bag bem welfischen Sause folche Rechte ftimmte Spur. in seinen Erbichaften jugefallen maren. Es follen wenigftens bie Silbesbeimschen Bicedomini von ihm abhangig gewesen fein, und fein Bogt ben Blutbann ber Stadt Silbesheim gehabt haben. Schon 1189 mar inbeg bas Geschlecht ber alten Bicebomini ausgestorben, und wenn 1204 noch ein Bicedom Albert vorfommt, so hatte bieser bennoch schwerlich bie alte Bedeu-Dies und ber Stury Beinrich's bes Lowen wird ein folches Berhaltniß, hat es bestanben, gang aufgelöft haben.

Sonst verdient angemerkt zu werben, daß das Domftift, Gotthards., Michaelis und Andreaskloster in hildesheim frühzeitig gute Schulen aufweisen. Eine Bibliothek finden wir bei dem Domstift bereits im zehnten Jahrhundert. Bischof Bigbert legte den Grund dazu, Bernward vermehrte sie bedeutend, besoldete eine Menge Abschreiber, unterzog sich auch selbst diesser Arbeit. Der ganze Borrath an Büchern ging 1013 in einer Keuersbrunft auf. Bis zum Jahre 1362 kam dann der kriegerischen Zeiten wegen keine Bibliothek zu Stande. Bon Johann II. bis auf die Resormation wurde zwar Etliches gesammelt, eine eigentliche Dombücherei entsteht aber

erft wieber nach Luther's Beit.

Rach biesen allgemeinen Vorausschickungen gehen wir zu ben Bischöfen selbft über.

1. Gunther (Gunthar), vorher Domherr zu Rheims, seit 822 Bischof zu Hilbesheim, ftarb am 5. Juli 835. Er foll in Hilbesheim anfänglich eine Capelle, bann eine Kirche ber heiligen Cacilie erbaut haben.

2. Rembert (Frembert, Frombert, Remibert) hatte den bischöstichen Stuhl nur etliche Monate inne. Er ftarb entweder im December 835 ober,

wie Unbere wollen, im Februar 836.

- 3. Ebbo (Goo, Gpvo), predigte früher im Auftrage Ludwig's des Frommen und des Papstes Paschalis I. den Danen das Christenthum, und erhielt dann das Erzbisthum zu Rheims. Leider betheiligte er sich an dem Zwiesspalte zwischen Ludwig und dessen Sohne Lothar, wobei er des Letteren Partei ergriff, und deshalb 834 seiner Burde entsett wurde. Er begab sich darauf zu Ausgarius nach Hamburg, durch dessen Bermittlung er 836 nach Hilbesheim kam, wo er dis 848 den Bischossfestab führte, in demselben Jahre sein vormaliges Erzbisthum wieder erlangte, und am 20. März 851 (nicht schon 847 oder erst 855) starb.
- 4. Alfried (Altfried), vorher Monch zu Corven, gebürtig aus bem Colnischen, baute, ba die Cacilienkirche unbrauchbar geworden, bas Dommunster, bas er am 1. Rovember 872 weihte, gründete die Klöster Effen, Seligenstadt und Asnede, alle brei Benedictinerordens und die ersten im Stift, Brunshaufen ausgenommen, bas 852 gegründet, 856 aber nach Gandersheim verlegt ward, und bas Jungfrauenkloster Lamsspringe, das Riddag, Graf zu Winzendurg, 847 ftiftete und zu bauen begann. Biel in Reichsgeschäften gebraucht, war Alfried doch für die kirchslichen Angelegenheiten sehr thätig. Sein Tod erfolgte am 15. August 874; 875 und ber 18. September 877 mussen als irrige Angaben betrachtet werden.

Rach ihm ward Ludolf (Leutolf) von Corven berufen; er ftarb jedoch vor Erlangung ber papstlichen Confirmation, hat ben bischöflichen Stuhl teinen Augenblick inne gehabt, und wird baher mit Unrecht unter die Hilbes- heimschen Kirchenfürsten gezählt.

- 5. Marquard, vorher ebenfalls Monch zu Corven, zog mit dem Sachsfenherzog Bruno und bem Bischofe von Minden gegen die Normanner, und ward im Kampse mit ihnen am 2. Februar 880 erschlagen. Ihm wird der Bertust der in einer Art von Abhängigseit zum bischöslichen Stuhle befinds lichen Abteien Seligen ftadt und Essen Schuld gegeben.
- 6. Wigbert, wie seine beiben Borgänger Mönch zu Corvey, unter dem Namen Agius Biograph der Sandersheimer Achtissen Hathumade, Kenner der griechischen Sprache, in der Arzneisunde ersahren und Versasser mehrere medicinischen Schriften, die noch zu Anfange dieses Jahrhunderts in Hildesheim ausbewahrt wurden, begründete, wie schon im Eingange berichtet, die Dombibliothef, und bereitete, ein guter Haushalter, die Trennung der bischöslichen Guter und der des Capitels vor, indem er die Stiftsgesälle in drei Theile theilte, von denen er einen den Canonisern zudachte, über die Aussührung aber verstarb. Er erward seiner Kirche einen papstlichen Schusbrief, den ältesten, der bekannt ist. Im Jahre 895 sehen wir ihn auf der Synode zu Tribur. Sein Tod erfolgte vermuthlich im Rovember 903; die Angabe 884 ist grundsalsch.
- 7. Walbert (Walpert, Walbobert), aus bem Geschlechte ber Albertisner, gleichfalls von Corven berufen, vollführte die Theilung der Stiftsguter, wodurch die Einsehung eines Propsies nothig wurde. Er ftarb am 3. Rosvember 919.

8. Sighard (Schard, Gebhard) beschäftigte sich namentlich mit Ausschmuckung bes Domes, und verschied am 11. October 928. Unter ihm schenfte Heinrich I. bem Capitel Bofbarden, einen hof in Leithe mit funf und avanzig Mansen, und Meggewänder.

9. Diethard (Thiethard), vorher Abt zu Gerefeld, faß bis zu feinem Tobe am 13. September 944 (nicht 956). Unter ihm ftiftete Mathilbe, Gemahlin Beinrich L., bas Jungfrauenflofter Ringelheim (932), bas

in weltlichen Sachen unmittelbar bem Raifer unterworfen wurbe.

10. Othwin (Odwin), früher Mönch im Benedictinerklofter zu Reischenau (Bisthum Cofinit), bann Abt bes Klosters Bergen bei Magbeburg, bereicherte die Bibliothek, vermehrte die Kostbarkeiten und Güter ber Kirche, so daß den Domherren an sechszehn Festtagen im Jahre Wein gereicht wers ben konnte, war 962 mit dem Kaiser in Rom, brachte aus Pavia die Gebeine des heiligen Epiphanius zurück, baute diesem eine eigene Capelle am Dom, und starb am 1. December 984 (nicht 986, oder gar 993).

11. Osdag, vorher Monch im Rlofter Reichenau (Biethum Coftnis), war von ansehnlicher herfunft, ber sein vaterliches Erbe zur Bereicherung bes Stifts verwendete, indem er ihm unter anderem einen hof zu Große Algermiffen mit breißig hufen schenfte. Er ftarb am 8. November 988

(nicht 990).

12. Gerdag (Gerlach, Gerhard) brachte die Billen Klein-Algermissen und Sieprechthusen mit vierzig Hufen zum Stift, das um biese Zeit vom Grasen Erbert auch die Billa Bulten (Bultem) mit sechszig Mansen erwarb, unternahm dann eine Reise nach Rom, und ktarb auf dem Rüchwege am 7. December 992. Seine Gefährten sollen seinen Leichnam zertheilt und in zwei Kasten verpackt nach Hilbesheim gebracht haben.

13. St. Bernward (Barward, Beward), Die erfte Erfcheinung ungewöhnlicher Große in ber Silbesheimschen Geschichte, war aus vornehmen, jeboch nicht mit Bewißheit zu bestimmenbem Beschlechte entsproffen, geboren um bie Mitte bes gehnten Jahrhunderts. Geine Mutter foll eine Tochter bes fachfischen Pfalzgrafen Abelbero, fein Bruber ein Graf Tammo von Sommerichenburg, fein Dheim Bolfmar, Bijchof ju Utrecht, Ergbifchof Erfanbald von Maing auch einer von feinen Blutofreunden gewesen fein. Sein Bater wird feltsamer Beise überall nicht genannt. Es ift vermuthet worben, daß er in einer Emporung gegen Otto II. Leben und Buter verlor, eine Bermuthung, welche Tangmar, ber Biograph unferes Bifchofe, burch bie Ermahnung unterftust, Bernward's Bruber Tammo habe um bas Jahr 1001 auf Bermenbung Einiger aus ber Umgebung bes Raifers bas vaterliche fehr feste Schloß erhalten. Ware bies auch nur ein Beneficium gemefen, fo murbe ber Uebergang auf bie Sohne boch icon bamals nur aus besondern Brunden unterbrochen. Bon Ratur mit vortrefflichen Beiftesanben ausgestattet, genoß Bernward fruhzeitig ben Unterricht bes gelehrten Canonifers und Stiftenotarius Tangmar, ber ihn auf ben Bebieten menschlichen Wiffens, fo weit fie bamale geöffnet waren, beimisch machte und auch in weltlichen Beschäften übte. Dit bemselben Gifer, mit welchem er ber Theologie und Weltweisheit oblag, besteißigte er fich ber Baufunft, wovon die durch ihn errichteten Gebaude zeugen. Er verftand fich ebenfo auf bie Goldschmieberei.

Erzgießerei und Geschmeibefunft, tractirte bie Arzneifunde und ftellte chemifalliche Berfuche an. Daß er auserlefene Manuscripte abschrieb und abfcreiben ließ, jur Bermehrung ber Dombucherei, haben wir bereits erwähnt. Bon Silbesheim fam er jum Erzbifchof Willigis nach Daing, ber ibn jum Diaconus, und bald nachher jum Bresbyter machte. hierauf foll er eine Beit lang bei feinem Grofvater, bem Pfalzgrafen Abelbero zugebracht haben, nach beffen Tobe aber an ben Sof Otto II. gegangen fein , wo ihn bie Rais ferin mit besonderer Bunft aufgenommen und behandelt. Er marb Dito III. Rehrer, faiserlicher Cangler, und am 15. Januar 993 burch Willigis von Maing jum Silbesheimichen Bijchof geweiht. Sier that er fich fofort burch maßiges, ftrenggeiftliches Leben und ungemeine Bobltbatigfeit bervor. Täglich besuchte er bie verschiedenen Bertftatten, und die unter feiner Leis tung hervorgegangenen Metallarbeiten find noch jest ruhmliche Beweise feiner Bestrebungen. Er forberte jebe Runft und Wiffenschaft, und erwarb fich die bankbare Liebe ber ihm Anbefohlenen. Dhne Unweifung richtete er Ziegelbrennereien ein, und gab baburch bas wichtigfte Schusmittel gegen bie bamale fo vermuftenten Feuersbrunfte. 216 bie plunbernben Rormannen und Claven bis an die Grengen bes Bisthums brangen, fchlug er fe jurud, und ficherte bas Stift burch Anlegung von Schusburgen, wie bie beim Bufammenfluß ber Oder und Aller. Trop bes hiezu benothigten gro-Ben Roftenaufwandes brachte er burch faiserliche Freigebigfeit und eigenen Reichthum breifig ansehnliche Sofe sammt ben bagu gehörigen ganbereien gu feiner Rirche: barunter Schloß Dalebem im Ambergau mit allem Bubebor, ein Geschenf Otto III. Dem Dome schenfte er brei toftbare Relche, zwei von Etelsteinen, ben britten aus maffivem Bolb, zwanzig Pfund fcwer. Mitten im Dom ließ er eine Krone von Gold und Silber anbrin-Die Partifel des Kreuzes Jesu Chrifti, Die Otto III. den Reliquien ber Cathedrale beigefellt hatte, faßte er felbft in Gold und Juwelen ein. 3m Jahre 1000 gerieth er in Streitigfeiten mit dem Erzbischof Willigis von Mains wegen ber Diocesanrechte über bas Stift Banbersheim. Er reifte beshalb felbst nach Italien, mo er bem Raifer bei ber Belagerung Tiburs und gegen die aufruhrerischen Romer Bulfe leiftete, und von biefem wie wom Bapft in feiner Jurisbiction über Ganbersheim bestätigt marb. Rom brachte er 1001 einen Arm des heiligen Timotheus mit. In demfelben Jahre begann er zu Silbesheim ben Bau bes prachtvollen Dich a elis. floftere, Benedictiner-Ordens, bas er am 29. September 1022 in Begenwart mehrerer Bischofe weihte, und gleichzeitig eine Schule babei errichtete, bie schnell in Aufnahme fam. Die nicht blos in geographischer Sinsicht wichtige Kundationsurfunde des Klosters lautet:

In nomine sancte et individue Trinitatis. Notum esse cupio cunctis ecclesie nostre filiis immo etiam omnibus Christi fidelibus. qualiter ego BERNWARDUS humilis et indignus hujus sancte Hildenesemensis ecclesie episcopus. divina tactus gratia reatus mei superflua perhorrescens Deique gratiam concupiscens. distraxi animum in diversa quomodo eterne satisfacerem misericordie sicque remedium mee obtinerem anime. Tandem itaque portum salutis inveniens elegi et statui Christum heredem mihi.

qui esset pars et hereditas mea et requies. unde ad laudem ipsius et gloriam ejusque pie matris Mariae et ad speciale patrocinium Sancti Michaelis archangeli et omnium celestium virtutum. cepi summa cum devotione novum edificare monasterium foris murum civitatis nostre videlicet sedis ad aquilonem. Vero ego sortem nature cunctis incertam sollicite pertimescens ac ne prolixitate tanti operis mea spe in agendis divinis forte tardarer nimis aut negligerer, feci festinato et consummavi sacellum quoddam valde splendidum. prope ipsum monasterium. jactis jam ex aliqua parte fundamentis ipsius basilice. in honorem scilicet Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi. atque sancte et vivifice crucis perpetueque virginis Marie et Sanctorum quorum ibi reliquie continentur. statuique ut esset baptismale inunctionis et sepulture. non autem synodale. synodus vero ut vel in porticu agatur vel in cimiterio. Coadunatis igitur quibusdam religiosis. Christo Domino interim ibi servituris. cuncta que habui et Sancto Michaeli me daturum deliberavi. tam in auro et argento. et multiplici ornatu. quam in prediis et diversis utilitatibus huic sacello. donec idem monasterium perficeretur assignavi. Quo Dei gratia et magna mei instantia honestissime consummato. et ab humilitate mea cooperante spiritu sancto. gloriose consecrato. statim ibi secundum regulam beati patris Benedicti. monastici ordinis indidi personas. quibus consecrato in Abbatem venerabili viro Goderammo. ea ratione ipsos coadunavi. ut sicut juxta monasticam normam sunt a seculi actibus alieni. ita essent ab omni impedimento secularis servitii liberi. atque ut defuncto ipsorum abbate, si condigna inter eos fuerit persona de suis, sin infra nostri Episcopatus terminos seu aliunde concessu Domini HEIN-RICI Serenissimi Imperatoris ac meo liberam sibi eligendi patrem habeant facultatem. Pari modo ut supra predia sua sibi utilem advocatum consilio ejusdem loci Episcopi eligant. et inutilem et gravem rejiciant. ab eadem imperiali Majestate obtinui. meaque id auctoritate roboravi. Facta igitur prima solemni donatione. sicut in privilegium jam dicti Imperatoris Domini HEINRICI satis expressum est. et tam sigillo ipsius quam etiam meo potiori hoc est aureo sigillo. ab ipso videlicet cum aliis pluribus regalis munificentie munibus mihi dato. et jubente ipso bullato. quasi gemino gladio munitum. dotavi illud pro paupertatula mea consensu et conlaudatione. legitimi heredis mei. videlicet dulcissimi germani mei. Tammonis comitis. non minus quadringentis LXVI mansis. decimis X. molendinis X. ecclesiis autem XIII. cum decimatione et dimidia in Holthusen cum XVI mansis. que postea Imperatoris privilegio monasterio superaddita est. Non utique annumeratis inter has ecclesias. sancte crucis et beati Martini capellis. quas esse claustrales censui. Ipsum enim sacellum vivifice crucis. quod feci baptismale inunctionis et sepulture. sicut dudum deliberaveram consilio Ecclesie mee. in monasterium ita transtuli eique incorporavi cum personis. rebusque omnibus. et cum omni jure suo. ut predictus Abbas noster Goderammus. omnesque successores ejus. curam illam jure perpetuo habeant. et quos jusserint de fratribus divina ibi persolvant. ita duntaxat. ut de primitivo jure suo tantum retineat. quantum consilio fratrum pro temporum et rerum varietate Abbas decernat. Hic autem numerus Ecclesiarum et hic situs earum. In Dalem I. In Horen II. In Sowgon III. Remolveshusen IV. In Thimerda V. In Lancrion VI. Avenigerod VII. In Daschala VIII. In Berevelte IX. Stemme X. In Lesse XI. In Thrithide XII. In Zelde XIII. cum decimatione. In Holthusen dimidia. quam principalis Ecclesie prepositus Bodo nomine. consensu heredis sui. dedit mihi. egoque Sancto Michaeli obtuli. Et he decime ejusdem loci. in Nitelogon. decima in Lafforde. decima in Sowgon. decima in Hedelendorp. decima in Berle. decima in Egenstide. decima in Ezem. decima in Berniggerode. decima in Tholem. decima in Hundisdure. Porro iste sunt curtes ejusdem loci. in Steninge. decimalis casa cum XXX mansis et uno. in Remninge alia cum XI mansis. in Senstide cum centum familiis et vinea. In Egenstide XII mansi. in Hundisdure VI mansi. in lutea villa XXX mansi et tres. in Biscopeshusen XXXVI mansi. in Kobinyenhusen XV mansi. in Dasla XII mansi. in Hejonhusen X mansi. in Everdessem VIII. in Sualenhusen X. In Nitelogon XX mansi et unus. in Holthusen XX. in Rethen XII. Berevelte X et VIII. Betenem VIII. Remolveshusen XXX. Thimerda curtem cum LXXX mansis et vinea. Harum numerus una de XX. In his vero locis sunt predia ejusdem Ecclesie cum ceteris rebus sibi concessis. In Essem. Nitelogon. Lafforde. Suddenstide. Smidenstide. Wingon. Hedelendorp. Heredissem. Dasanhem. Bennestorp. Vorden. Winithusen. Scellenstide. Grafia. Aluzum. Bizzen. Asbike. Remleveshem. Hozingesem. Alecfurde. Thierderessem. Alacholdessem. Thinguste. Suthere. Harlissem. Hederichesem. in pago Valothungon. Berevelte. Betenem. Wallenstide. Megemcingeroth. Achem. in pago Aringun. Rethem. in pago Scotelingen. in prefectura Ducis Bernhardi Himdisdure. Hogeresen. Item in pago Astfalo Oslevesem. Hottenem. Wiringe. Hesede. Lutea villa. Biscopesroth. Trothe. In pago Merstem Haringehusen. Lemberc. Herdere. Pattenhusen. Davenstide. Kobbinghusen. Nitelrede. Walesrode. Everdissem. In pago Guddingen Midele. Sualenhusen. Osithe. in prefectura Udonis comitis. In pago Lisca Reinolveshusen. Dorstide. Landwardeshusen. Eildagesem. Evergothessem. Hermannigeroth. Wachana. Hermanneshusen. in prefectura Hermanni Comitis. In pago Loghne Thimerds. Lengede. item Lengede. Suechusen. Winithusen. Wilmershusen. Bredinbike. Witmershusen. Suen. Hese. Rodolfeshusen. Waleshusen. Wosthelmeshusen.

Dransvelt. Langlere. Winitthe. Redolfeshusen. Bergoteshusen. In pago Derningon, in prefectura Ekberti. Ramnigge. Zemmenstide. Mollenstide. Achem. item Achem. Seinstide. Thiderezingeroth. Item in pago Derningon. in prefectura Luidgeri Comitis. Sceninge. Kiffunleve. Zezingeroth. Wurungun. cum sylva. Alabure. Selzetide. In pago Northuringon Badenleve. item Badenleve. Dudulegon. Wermerstorp. Emmode. Hugendorp. Adelegerestorp. In pago Osterwalde. in prefectura Marchisi Bernhardi. Latendorp. In pago Belshem. in ipsius prefectura. Bremezhe. Eilerdestorp. Steinedal. In pago Derningon. in prefectura Luidolfi comitis. Biscopeshusen. Witildesbuttle. Mainum. Smesrode. Wilradesbuttle. Aldagesbuttle. Vurdorp. Tnipenstitle. Flegthorp. In pago Grethinge Mutha. item Mutha. in pago Muthiwide. In pago Flutwide. in prefectura Thammonis. Alenhusen. Eddinkhusen. Scelhusen. Wendelingeroth. Hardeshem. Siradeshen. Sceplice. Wuditlogon. In pago Thilithe. in prefectura Bernhardi comitis. Drespen. Lindinghusen. Hejenhusen. Winithen. Bodekesehem. Ilisun. Aldendorp. Daschala. Regelindenhuson. Bennethe. Omnes igitur predictorum locorum mansi ut predictum est non minus quadringenti LXVI. Molendinum primum juxta lucum in Hildenesheim. Aliud in lutes villa. tertium in Sualenhusen. quartum Lafforde. quintum Nithelogon. sextum Achem. septimum et octavum in Sceninge. nonum Thimerda. Decima haec vero in pago Astfalo. scilicet in ipso loco Hildenesheim. Pomerium in orientali parte ecclesie. vineam in occidentali. sylvam in septentrione. Possessiones autem diversas. que nostra lingua dicuntur wirthe. mero XXVI. in meridiana parte ecclesie. diverse locatas. Haec omnia cum eorum pertinentiis. terris videlicet cultis et incultis. mancipiis utriusque sexus. villis. pascuis et pratis. vineis. sylvis et venationibus. aquis aquarumque decursibus. molendinis. piscationibus. viis et inviis. exitibus et reditibus. quesitis et inquirendis. ceterisque omnibus. que aut hereditario jure possedi. aut seculari coemtione acquirere potui. exceptis plurimis que altari sanctè Marie in principali ecclesia contuli. scilicet in prediis. coronis. aureis calicibus. candelabris. turibulis. palliis aliisque ecclesiasticis ornamentis. totum usibus fratrum. per manus advocati mei tradidi Deo et sancto Michaheli archangelo pro animabus predictorum Seniorum meorum Imperatorum et mea omniumque successorum meorum et corum quorum patrimonia adquisivi. quatenus servitores Christi ab omni terreno servitio liberi. sub defensione ac patrociniis successorum meorum Episcoporum premuniti. in pace et misericordia quieta tempora ducant. et in salutem viventium beate contemplationi inhereant. Si quis autem. aut mei ordinis successor. aut aliqua secularis persona hoc effringere voluerit. et hec tyrannice sibi usurpare presumserit. gladio verbi Dei. a Deo et sanctis ejus. illum submoveo. et incumbente super illum omni maledictione. careat benedictione. sicque exterminatus a celo et terra partem habeat cum Juda. et cum his qui in hereditate possident sanctuarium Dei. Et ut hoc firmum et inconvulsum permaneat Dei gratiana omnis circumstans plebs exorando semper obtinere studeat. Actum in Hildenesheim. Kalendas Novembris. anno incarnationis Domini Millesimo XXII. Domini autem Bernwardi huius Ecclesie venerabillimi Pontificis ordinationis anno XXX. Indictione V. Astantibus uno Cardinalium videlicet Legato Domini Pape et undecim Episcopis. una mecum hec banni sui auctoritate roborantibus. Testes horum tota Ecclesia mea cum aliis multis fidelibus. Id est. Ekkehardus Scleswicensis Episcopus. Edelgerus Prepositus. Luidwardus Decanus. Thangmarus. Hildewardus. Swikkerus. Wikerus. Thongmarus. Thadilo. Eido. Thiebaldus. Wikkerus. Bodo. Hareth. Hapus. Wolbrecht. Bernwart. Vebbi. Wino presbyteri. Wulfarius. Vulcaradus. Wicbertus. Evirhardus. Ellia. Bodo. Wulferius. Thietmarus. Reinwardus. Ben. Osdagus Diaconi. Rothierus. Symon. Rembertus. Dede. Thietmarus Subdiaconi. Benedictus Acolitus. Hunaldus. Hildewardus. Godescalcus. Bodo. Ellia. Rotharius. Edelricus. Wulfarius. Hero. Ernust. Thongmarus Comes. Thiathmarus Advocatus. Wolbrecht. Thiethmarus. Poppa. Fridericus. Christoforus. Dede. Xyprianus. et multi alii quorum nomina scripta sunt in libro vite. Amen.

Das zu entlegene Stendal (Steinedal), eine der Erbbesitzungen Bernward's, vertauschte das Kloster an den Markgrasen Albrecht den Baren gegen bequemer gelegene Guter. Dasselbe soll mit Elversdorf (Eilerdestorp) bei Tangermunde geschehen sein. Es ließ auch der Bischof dem Kloster nach seiner eigenen Zeichnung eine eherne Saule gießen, welche das Leben, Leiben und Sterben Zesu Christi veranschaulichte, und die für ein Meisterwerf galt. Durch die Bemühungen des Fürstbischofs Franz Egon ist dieses koftbare Denknal Hilbesheimschen Alterthums vor gänzlicher Zerstörung und Beräußerung bewahrt worden. Indessen ist das Capital der Säule verloren gegangen, dadurch, daß Unwissenheit und Beschränktheit einiger Kirchenvorsteher es bei Umguß einer Glode dem Schmelzosen mit überlieserte. Die Darstellungen des Leidens und Sterbens sind daher nicht erhalten.

Im Jahre 1009 errichtete Bermward die Capelle zum heiligen Kreuz. Er beförberte auch das Jungfrauenkloster heiningen, gestiftet im Jahre 1000, und die Abtei Stederburg. Seinen Bischofssis ummauerte er, und gab damit Beranlassung zu erhöhtem Aufblühen städtischen Lebens. Leiber zerstörte 1013 ein Brand das Münster mit der Bibliothek. In dasselbe Jahr fällt die Ertheilung der Immunität und das Recht der Bischofswahl durch das Capitel, die Bestigung des Schlosses Dundburg (in pago Astvala), des Prädiums Trathe (in pago Marstiem) und die Ertheitung der Billa Ledi (in pago Gudinge) mit allem Zubehör durch

Raiser Heinrich II. Die Bollenbung bes Michaelistlofters überlebte Bernsward nur wenige Wochen, ba er am 21. Rovember 1022 verschieb.

Auf seinem Grabsteine sollen folgende von ihm selbst gefertigte Berfe gelefen worten fein :

Pars hominis Barwardus eram, nunc claudor in isto Sarcophago diro, vilis et ecce cinis.

Proh dolor. officii culmen quia non bene gessi. Sit pia pax animae. vos et amen canite.

Benno, Bischof von Meißen, schrieb ihm bas Epitaph: Hac tumuli fossa clauduntur Praesulis ossa,

Barwardi miri, mirificique viri.

Qui patriae stemma radians velut includa gemma, Acceptus Domino, complacuit populo.

Nam fuit Écclesiae condignus Episcopus ille Quem Deus Emanuel diligat et Michael.

Tandem bis senis, undeno mense Calendis, Felix hanc vitam mutat in angelicam.

Bapft Coleftin III. sprach ihn am 8. Januar 1193 heilig. Daß er Biligrim's Erhöhung jum Erzbischof von Coln prophezeit haben foll, ift bereits unter Coln, XIII. 37. berichtet.

14. St. Gotthard (Bobeharb), nach ben Ginen aus bem baierichen Grafengeschlechte von Scheiern und Anverwandter heinrich II., nach Andern niedern Standes, um 960 zu Rittenbach in Baiern geboren, in ber Schule ju Rieberaltaich gebilbet, 989 Monch ju Altheim (in Baiern), 997 Abt bafelbft, voll eifrigen Bestrebens fur fein Klofter, 1005 in Berefelb, nach Bernward's Tobe von Beinrich II. jum Bischof von Hilbesheim bestimmt und vom Capitel willig anerkannt, richtete von vornherein seine Hauptthatigfeit auf bas Rirchliche. baute im Guben bes Doms ein neues Munfter, errichtete im Often und Weften ber Stadt Befestigungen, legte 1025 ben Grund jum Moripftift, begann noch in bemfelben Jahre ben Bau eines hospitals fur driftliche Bilger mit ber Capelle jum beiligen Anbreas, vor ber Stabt Silbesheim, vollenbete 1034 eine Rirche bes heiligen Bartholomaus, und weihte überhaupt breißig jum Theil von ihm gegrundete Rirchen und Rlofter. Dit bem Erzbischof Aribo von Maing gerieth er wegen Ganderebeim in Streitigfeiten, bie Raifer Conrad II. 1027 auf einer Synobe ju Frankfurt, mo brei und awangig Bijchofe erschienen, ju Gunften Silbesheims entschieb. Doch erft 1030 gab Aribo feine Anspruche auf Ganderebeim auf. Allgemeine Dißflimmung machte fich gegen Gotthard geltenb, ale er bie Monche bes Michaelisflofters auf's Land verfette und die ihnen von Bernward gewidmeten Buter entzog, eine Sanblung, ju ber ihn ber besonders begunftigte Domherr Hilbuin verleitet haben foll. Balb (September 1033) ftellte er bie alten Berhaltniffe wieber ber. Bei einem Befuche bes ju Brisberg. holtensen (Holthusen, villa pagi Elenithi) von ihm (1029) erbauten und reichlich begabten Rloftere erfrantte er, und ftarb balb barauf am 5. Dai 1038. Auf Betrieb bes Bischofs Bernhard wurde er im September 1131

von Innocenz II. canonifirt. Die Stadt Hilbesheim führte fein Bilbniß

lange Beit im großen, fpater noch im fleinen Siegel.

15. Dietmar, aus abligem Geschlecht in Danemark gebürtig, und vorber Caplan des Kaisers Conrad II. Unter ihm brannte 1040 nebst einem großen Theile der Stadt der Dom nieder, so daß nichts als die Sakristei stehen blieb. Gutig gegen Geistlichkeit und Bolf, beeinträchtigte er bennoch das Michaeliskloster, dessen Reichthum den Reid der Capitularen erweckte. Auch entzog er dem Kloster Ganderscheim die ihm von der Hildescheimschen Kirche überwiesenen Zehnten, gab sie indes bedingungsweise wieder zurück. Er starb eines plötzlichen Todes am 14. November 1044 (nicht 1048). Der Ruf der Domschule begann unter ihm in Abnahme zu gerathen.

16. Azelin (Aselin, Aselm), vorher Caplan Heinrich III., sehr angessehen und von diesem auf ben bischöflichen Stuhl befördert, unternahm den Reubau bes Domes in großartigstem Maßtabe, vermochte ihn aber nicht auszuführen. Der Kaiser vergabte ihm außer bem Wildbann zwischen ber Innerste und Leine ein Bradium bei Poppenburg (in pago Valim) und die Curtis Huginhusen (in pago Flutwide). Er verschieb am

8. Marz 1053.

17. Sezilo (Hezelo, Echilo), ein naher Anverwandter bes fachfischen Martgrafen Edbert, vorher Propft zu Goflar, beschäftigte fich vor Allem mit ber Bollenbung bes neuen Domes, ben er am 15. Mai 1061 weihte. Er bestimmte bie Bahl ber Domberren, die nun eigene Curien hatten, ein für alle Mal auf funfzig, und wies jedem eine gleich große Prabende an, furzte jeboch ben Gottesbienst ab, und erlaubte Bracht in ben Kleibungen. Moripftift verwandelte er (1061) in ein Jungfrauenklofter, bem er feine Schwester jur Aebtiffin vorsette. Die Rabe ber Stadt wirfte aber nachtheilig auf ben Wanbel ber Ronnen, weshalb er fie nach bem Tobe seiner Schwester versete, bas Moritftift zu einem Collegium Canonicorum von zwanzig Bersonen machte und die Rirche erweiterte (1068). Die von Bernward errichtete Capelle jum beiligen Rreug erweiterte er ju einer Stiftefirche, botirte fle teichlich und besetzte fle mit funfgehn Canonifern. Ginige bem Capitel entzogene Guter brachte er zurud, bemubte fich auch um Aufrechthaltung guter Rirchengucht. 21m befannteften ift Begilo burch feinen Rang-Ale fich namlich Raifer Beinftreit mit bem Kuldaschen Abt Wiberab. rich IV. jur Feier bes Weihnachtofeftes im Jahr 1062 nach Goflar begeben hatte, und Abends vorher die Stuble fur die anwesenden hohen Beiftlichen aufgestellt murben, erhob fich amifchen ben Rammerlingen Segilo's und Die berab's ein Streit, ber mit Schmahmorten begann und mit einer Rauferei Da ber Erzbischof von Mainz Erzcanzler, ber Abt von Fulba aber Cangler bes Ronigs mar, jo nahm Letterer nach einer alten Gewohnheit in allen Berfammlungen nachft bem Erzbischofe seinen Blat ein. Diesem Berfommen gemäß wollten bie Rammetlinge bes Abts ihrem Berrn auch jest bie übliche Stelle geben, Bischof Bezilo hingegen wollte bies in seiner Didcefe nicht gestatten. Schon griff man zu ben Schwertern , ale Bergog Otto von Baiern gutrat und ben Streft ju Bunften Wiberab's beilegte. Desilo aber beschloß, bei ber nachften Belegenheit seinen Billen burchzusegen. baber im folgenden Jahre Seinrich bas Bfingftfeft im Dom ju Goflar

begehen wollte, und fich jur Besver mit ben Bifchofen und übriam Beifelichen eingefunden hatte, entstand abermals wegen Ordnung ber Stuble ein gewaltiger Tumult. Bezilo, in ber Borausficht, bag ber Abt von Fulba Gewalt gebrauchen murbe, hatte ben Marfgrafen Gebert mit einer Abtheis lung Solbaten hinter bem Altare verftedt, und als fich wieberum ber Streit unter ben Rammerern entspann, und beibe Barteien ju ben Degen griffen. fprangen jene hervor und jagten bie gulbafchen ohne große Dube mit Sto-Ben und Schlagen gur Rirche beraus. Die Bertriebenen bolten eiliaft Berftarfung und Baffen berbei, und mabrent bes Gefanges ber Domcawitularen ward mitten im Chor gefochten. Der gange Dom wiberhallte von bem Gefchrei ber Angreifenben, Bermunbeten und Sterbenben. Das Blut floß in Strömen, und Begilo feuerte Die Seinen von einem erhabenen Drte laut gur Tapferfeit an, mit bem Bemerfen, fie follten fich nicht baran febren, bag bie Rirche entheiligt wurde, er murbe fle wieder weihen. Und ber Rampf warb immer muthenber. Beinrich wollte fich eben gur Abenbtafel fegen, ale er ben Borfall vernahm. Er eilte berbei, fuchte bie Streitenben auseinander au bringen und beschwor fie bei feiner toniglichen Autorität. Allein Reiner gehorchte seinen Bitten und Befehlen, fo baß ihn fein Befolge wegen eigener Befahr bes Lebens bem Betummel ber Kampfenben entziehen und in ben Balaft bringen mußte. Endlich erlangten bie Silbesheimer bie Oberhand und verjagten bie Rulbger abermals aus ber Rirche. 216 man bie Eingange verriegelt hatte, bilbete ber Reft ber Kulbafchen Bartei auf bem Borbofe eine formliche Schlachtordnung , in ber Abficht , ihre Gegner beim Berlaffen bes Domes zu überfallen. Siezu tam es jeboch nicht, und bie einbrechende Racht machte bem Blutbab ein Enbe. Begilo fchob alle Schuld auf ben Abt und that ihn in ben Bann. Edbert rebete seinem Berwandten bei Beinrich IV. bas Wort, und wirklich mußte Wiberad bem taiferlichen und pante lichen Sofe zur Strafe große Summen entrichten. Beinrich III. beftatigte unferm Bifchof Suginhufen an ber Aller (in pago Flotwito) ...cum theloneo et moneta, cum districtu et banno, cum naulo et navigio, et omnibus utilitatibus et justitiis" (15. October 1053); unter bem 3. Rovember beffelben Jahres: "praedium quicquid noster Trenio in comitatu Christophori Comitis habuit — - - in villis Germare-· dussum, Ilisede, Dungerbicht, Suitbaldigehuissen, in pago Ostvala situm, cum omnibus suis pertinentiis", fernet, praedium quale noster Trenio in villis Duttindi, Osteruni, Wytungen, Donzuni, dictis, in pago Lera, et in comitatu Adelhardi comitis situm, judicio Scabiniorum nostrae potestati addictum, cum omnibus suis pertinentiis; " Scinrich IV. schenfte ihm laut Diplom vom 7. Juli 1057: "Comitatum quem Bruno ejusque filius, scilicet patruus noster Luidolfus; nec non et ejus filius Eckbrecht, Comites ex Imperiali donatione in beneficium habuerunt, in pagis Nortduringen, Darlingen, Valem, Salthga, Grethe, Muldeese, et in publicis Ecclesiarum parochiis Scheningen, Wethnestete, Schiphinstete, Luogenheim et Lovenschein, Stocheim, Teneresdorf, Ringilmo, Boginburstalle, Honengesbuthele, Huinkusen situm, cum omni utilitate;" nach bem Diplom vom 7. August 1068: ,, Comitatum quem Fridericus, ejusque filius Conradus comites, ex

rogali potestate in benesioium habuerunt, in illis pagis Waledungen, Aringe, Guttingen, et in his publicis ecclesiarum perochiis Alioga, Redun, Fredenon, Walenhusen situm, cum omni jure et utilitate; "laut Urtunde vom 15. August 1069: "Comitatum Christiani et Bernhardi, in pagis Valen et Herdigen situm, cum omni utilitate; "und nach der Urtunde vom 14. September desselben Jahres: "Comitatus quos Friderich, ejusque situu Cunradus comites, juata sluvios Leina et Allera ex Imperiali Donatione in benesieium habuerunt, in pagis Walestungen, Leringen, Guttingen, cum omni utilitate." Bon seiner Schwester der Nedissin erbte Hedismmte. Er starb am 4. August 1079.

18. Mo, ein Graf von Alvensleben nach ben Ginen, nach Unbern ein Braf von Gleichen, führte burch feine unerschutterliche Unbanglichkeit an Beinrich IV. große Drangfale über bas Bisthum. Silbesheim ward belagert burch Edbert II., Marfgrafen ju Sachfen, burch beffen Tob aber befreit. Der Raifer belohnte Die Unbanglichfeit bes Bifchofe bamit, bag er ihm bie um bes aufblubenben Goslars willen verlaffene fonigliche Gurtis Berla, et villas codem pertinentes, nomine Immenrothe et Ichterode cum omnibus appendiciis" (Wormatiae 1. Januar 1086) fchentte. Spater fohnte fich Ubo mit ber Rirche wieber aus, und suchte feine Reue burch Schenkungen und baburch ju beweisen, bag er feine Richten Gilita und Abelheib gur Darbringung ihrer Guter, im Gottingichen namentlich ju Sevenfee (1106) veranlagte. Wenn er von Gicho von Dorftebt bebeutenbe Guter erworben, hat er ihm boch feinesfalls bas Schloß Schlaben als Lehn eingeraumt, ba urfundlich nachgewiesen ift, bag bilbesheim um biefe Beit noch nicht in einem lebnoberrlichen ober andern Berhaltniffe aur Grafichaft Schlaben geftanben. Ubo ftarb am 28. Juni 1114.

19. Oruning (ben Cranqius in feiner Metropolis nicht kennt), worher Dechant zu Goßlar, wollte, vom Hilbesheimschen Domcapitel zum Bischof erwählt, vom Erzbischose von Mainz die Weihe nicht annehmen, behauptete aber boch ben bischöslichen Stuhl ohne Construation und Consecration vier Jahre. Er erweiterte und bereicherte das von Gotthard errichtete Bartholomausstift, sehte Augustiner-Chorherren bahin, zog sich auch selbst 1118 babin zurud, und ftarb bort 1120. Unter ihm begann der Bau bes Klosters

Riechenberg.

20. Berthold, aus bem abligen Geschlechte berer von harbessem (Harlessem), vorher Dompropft zu hilbesheim, wurde einstimmig zu Bruning's Rachsolger gewählt, und 1119 von Calirtus II. auf bem Concil zu Rheims bestätigt. Er baute 1120 bas Kloster Marienrobe bei Schloß Marienburg (vormals Bakenrobe, Begingerobe, Bartholsrobe genannt), weihte es am 30. Mai 1125 ein, und besetzte es mit Augustiner-Chorherren. Daß er bas Kloster Lamspringe geschlossen, ist ein Irrthum. Er starb am 14. März 1130.

21. Gernhard I., ein geborner Graf zu Rotenburg an ber Tauber, vorher Dompropst zu hilbesheim, wurde in Anerkennung seiner Tugenden gegen seine Reigung zum Bischof erwählt. Er wohnte 1131 bem Concil zu Rheims bei, und betrieb die Heiligsprechung Gotthard's, bem zu Ehren er

32. Google

ein Benebictiner-Rlofter baute, zu welchem er am 6. Juni 1133 ben Omnt ftein legte; vollendet warb es 1146. Es lag anfänglich vor ber Statt. tam aber mit ber Beit burch Bergrößerung Silbesheims in biefelbe. Da Rlofter Riech en berg marb unter ihm (1131) vollenbet. 3m Jahr 1143 errichtete Bernhard auf bem von ben Grafen hermann und heinrich m Affeburg ber Silbesheimschen Rirche bargebrachten Gute Dernebng (Derenburg), auf den Bunsch jener Fürsten (ingenvorum principum) a Augustinerfloster; 1151 erwirfte er von Conrad III., baß er ibm bie w fallene Abtei Ringelbeim übergab, worauf er fie fofort in ein Benedicine Monchoflofter umwandelte. Im nachften Jahre grundete er auf ben m einem Dienstmanne Beinrich's bes Lowen , Liemar , ju Bofla ber bibe beimichen Rirche überwiefenen Grunde nach Jenes Bunfch ein Rlofter. & verschönerte und bereicherte die Domfirche, theilte mit bem Capitel bie m ben Richten bes Bischofs Ubo bargebrachten Guter, überwies jenem 11h bie Opfer am Grabe Gottharb's, und erwirfte 1152 von Raifer Kriebibl Die Erlaubniß jum Abfauf ber Bogteien. Bichtig vor Allem ift fein & werbung ber Graffchaft Wingenburg, beren Gebiet fich auf brei Rich in bie Lange und Breite erftrecte, und über funf und vierzig Dorfidum Schon Bifchof Ubo hatte bie Lehnsherrlichkeit über bie alte Be enthielt. genburg empfangen, aber Graf Dietrich II., beffen Gemahlin eine Schweit Udo's, weigerte fich bieselbe anzuerkennen. Seinrich IV. ließ ihn burch im besonderen Gefandten auffordern, von bem Bischofe die Leben au erbine Dietrich hingegen beantwortete bie Aufforberung mit ber Ermorbung # Gefandten (1088, 20. Juli), eines Bermanbten bes Erzbischofs von Die ber bei Urban II. Klage führte, fo baß ber papftliche Bann über ben Guit erging. Um von biefem befreit zu werben und bie Grafichaft nicht au m lieren, verftand er fich endlich (1090), ben Bifchof um Bergeihung ju bim ihn ale Lehnsherrn zu betrachten, und zu Eliferobe (Reinhaufm) Benebictinerflofter au errichten. Dietrich hinterließ einen Sohn ba mann IV., ber fich mit Bertha von ber Bolpe verehelichte und mit bin eine Tochter Mathilbe, bie an ben Grafen Bilbelm von Daffel vermibt ward, und vier Sohne zeugte, von benen Wibrecht II. 1122 finderlos fant. Theodorich Bischof von Munfter ward, Heinrich III. 1127 ohne mannlich Erben verschied, und somit Hermann V. Die Graffchaft erhielt. nem Großvater weigerte auch er fich, ben Bischof von Silbesbeim als Ects berrn zu respectiren. Lothar II. fchidte ben Grafen Burchard von Licht Doch gani an ihn ab, um ihn mit bem Beispiele Dietrich IL zu warnen. Run ridi: nach beffen Borgange erftach er ben faiferlichen Boten (1129). Lothar mit einem Kriegscorps vor bie Wingenburg, belagerte, erfturmit, # ftorte fie, entfeste hermann aller feiner Burben und Lehnschaften, und ite antwortete die Graffchaft bem Bifchof Bernhard, ber bas Schloß wieberbei ftellte, und fich bie Beraußerung 1135 und 1149 burch papftliche Befehl Unterbeffen lebte Graf Bermann am Sofe bes Danenfonist verbieten ließ. Erich, beffen Witwe, eine Schwefter bes Erzbischofs hartwig von Breme, er ehelichte. Diefer nahm fich unter Begunftigung bes Kaifers Conrad II feines Schwagers an , fam 1150 felbft nach Silbesheim , und bewirfte, M Bifchof Bernhard Jenem die Wingenburg wieder einraumte. Doch eine

er sich seines Besites nicht lange. In Folge ber Schändung, die er dem Weibe eines seiner Dienstmannen angethan, ward er von diesem im Schlase überfallen und sammt seiner Gemahlin ermordet (1152), und nun nahm der Bischof die Grafschaft für immer ein. Nach einer Sage gad es damals im Stift einen Kobold Hödete (— ein Mann, der einen kleinen Hut, Hütchen, trägt —), der den Leuten bei ernsten und wichtigen Gelegenheiten zu erscheiznen psiegte. Dieser habe auch dem Bischose noch in der Nacht der Ermordung Hermann's verkündet, die Winzendurg sei ledig und los, was zur Bestärfung des undeweisenen und abzuweisenden Gerüchts beitrug, daß der Vischos bei sener Unthat mittelbar detheiligt gewesen sei. Seit zehn Jahren erblindet, legte Bernhard 1153 sein Amt nieder, und starb kurz nachher am 20. August desselben Jahres. Da hievon sehr adweichende Angaben eristizen, möge die nachsolgende aus dem Lateinischen vom Archivar Zeppenseldt übersette Rotariatsurkunde mitgetheilt werden, welche seine Regierungsbauer sehr genau und zweiselsfrei bestimmt.

Im Ramen Gottes, Amen.

Es fei Allen befannt, bie biefe Urfunde feben, lefen, ober lefen boren, bağ im Jahre nach ber Beburt bes Herrn Jefus Chriftus 1700, ber Romer - Bind - Bahl 8, ber Regierung Seiner Beiligfeit bes Bapftes Innocenz bes 3wölften 8, am 20. Julius, Gr. Hochwürden ber Herr Abolf Rempis, Abt bes Klofters Godehard, Benedictinerorbens in Hilbesheim, mich Enbes unterschriebenen papftlichen und faiferlichen Notar, mit ben Beugen : Johann Ufneri, Bicar beim Dom in Silbesheim, und Johann Seinrich Schmifing, Bicar beim Moritsftift vor Silbesheim, auf fein Rlofter rufen ließ, und mir munblich fagte, er ware bei ber jegigen Reparatur ber Klofterfirche Willens, bas in ber Mitte bes Chore befindliche Grab, worin weiland Bernarbus, Bifchof ju Silbesheim und Stifter bes Rlofters Gobehard ic., begraben liege, mir öffnen zu laffen, er ersuche mich mit meinen Beugen baher, bag wir alles bas, mas wir bei Eröffnung bes Grabes Mertwürdiges vorfanden, in Dbacht nahmen, aufzeichneten, barüber jum ewigen Andenken ein öffentliches Inftrument errichteten und folches ihm ausantworteten.

Als ich amtshalber mich hiezu bereit finden mußte, so habe ich mich mit meinen Zeugen am nämlichen Tage, welches der Anniversarienund Sterbetag von weiland Bernardus, Bischof zu Hildesheim ze. war, in die Kirche St. Godehard verfügt, und war um sieden Uhr bei weiland Bernardus ze. steinernem Sarge, über bessen steinernen Dede sich folgende Inschrift befand:

† Um 20. August ftarb ber herr bernhard, Bifchof, Stifter biefes Orts.

In Gegenwart ber Kloftergeistlichen 2c. und meiner ward bie Sarg-

bede weggeräumt.

Bir fanden ben Bischof Bernharb mit einer Kasel nach alter Tracht angethan, unter welcher die Hande, auf der Brust ruhend, bebedt waren. Ein Stein, ber wahrscheinlich zur Unterlage des Kopfs biente, hatte folgende Inschrift:

Im Jahre ber Menschwerbung bes herrn 1153 in ber erften Indiction farb ber herr Bern, harb seligen Anbentens, ber [ein] zwanzigke hilbesheimsche Bischof. Erbesagben bischoflichen Stuhl brei und zwanzig Jahre, zwei Monate, zehn Tage.

Der Kopf ohne Fleisch war annoch unverweiet, er sand sich auf der Beschicksselte liegend über der rechten Schulter, wohin er nach der Bermoderung des Fleisches herabgesunken war. Um den Hale hing eine Rette mit einem Kreuze, wie es schien, von Silber, dis zur Brust herab. Ein silberner Kelch, dessen Fuß verzehrt war, nebst der Batene, lagen im rechten Arm. Der Bischosskab von Holz, in der Nitte abgesault, lag in zwei Studen an der rechten Seite. Der Körper war mit Kleibung dis auf die Beine bedeckt, die Beine und Füße waren mit Sandalen, Schäste und Schuhe von Leder, angethan, die sich noch vollkommen erhalten hatten, und mit goldenen Fransen geziert waren. Die Kleidungsstüde, da, wo sie den Stein berührten, schienen theils weise verdorben, die übrigen aber besanden sich annoch handhablich, unter benselben fühlte man eine Leere dis auf die Knochen, die solibe und sest waren.

Se. Hochfürkliche Gnaben, ber Herr Fürstbischof Jobst Cb, mund, hatte in Beisein ber Herren Aebte, Jacob zu St. Michael und Abolf zu St. Gobehard, nebst ihren Klostergeistlichen, alles bies, wie man mit sagte, am gestrigen Tage in Augenschein genommen.

Ich Rotarius und die Herren Zeugen, wie auch humbert andert, sowohl geistliche als weltliche Bersonen, die zugegen waren, sahen das Grab, so wie es hier beschrieben keht, und ich Barthold Bind, trake, papstlicher und kassericher Rotar, habe zur Urkunde ber obigen Handlung und der Wahrheit dies gegenwärtige Instrument darüber errichtet, und solches mit meinen oberwähnten Zeugen unterschrieben, und mit meinem Amtssiegel bedruckt, wozu ich gerusen, gebeten und requirirt war. Geschehen und gesehen in Hildesheim, Jahr, Indiction, Papst, Monat, Tag, Ort, Zeugen, wie oben.

(L. S.) Bartholb Binbtrate.

(L. P.) Johann Ufneri.

(L. P.) Johann Beinrich Schmifing.

Bernhard heißt hier ber gwangigfte Bifchof, jebenfalls weil Brus ning ale echter Bifchof nicht betrachtet wurde.

22. Gruno, aus dem abligen Geschlechte berer von Hottelem, vorher Dechant und Propst zu Hildesheim, wandte seine Thatigseit besonders auf den Bau der Domkirche, der bischössichen Residenz und der Winzendung, wobselbst er einen gewaltigen Thurm andringen ließ. Im Begriff, eine Wallssahrt nach Jerusalem anzutreten, vermachte er dem Stifte das Dorf Hottestem, Landereien zu Eilftringe, bei dem Dorfe Rosenthal, und Solsschn; er scheint aber die Resse niemals angetreten zu haben. Er start am 18. October 1160. Unter ihm stiftete der Propst Reinald von Dassel, später Erzbischof von Coln, das Johannesspital außerhalb der Stadt Hildes,

heim, und ftellte es unter Aufficht bes Dombechanten. Ge fam aber balb in Berfall, und wurde erft vom Bischof Heribert wieder aufgerichtet, ben besbalb Einige für ben Grunder gehalten haben. Reinald's sonftiger Berbienfte

um Silbesheim ift bereits gebacht worben.

23. Germann (Heremann, Herimann), früher Propst zum heiligen Kreuz, ben Ruhm eines ausgezeichneten Redners genießend, nahm Theil an der Berbindung gegen Heinrich den Löwen, führte dadurch viel Drangsale über das Stift, welche auch die Befestigung der Stadt Hildesheim durch die Bürger bewirften (1167), und unternahm nach wiederhergestellter Ruhe eine unglückliche Ballsahrt nach Jerusalem. Sein Schiff scheiterte, die ganze Mannschaft ertrank, er allein rettete sich auf einem Bret, und bettelte sich von Sicilien bis Berusalem durch. Auf der Rücksehr ward er krank, und starb bei Parma am 4. Juli 1170. Andere haben die Todesjahre 1169, 1171 und 1174.

24. Abalog, Propft bes Domes ju Silbesheim und ju Goflar, orb. nete am 24. Marg 1179 bie Berhaltniffe bes Bifchofe gum Domcapitel, und bestimmte namentlich, bag jener ohne ben Beirath biefer bebeutenbe Ungelegenheiten nicht abmachen, bischöfliche Safelguter nicht verpfanden ober veraußern follte. Bugleich entfernte er bie Abvocaten von ben Dbebiengen ganglich, ficherte ben Archibiaconen bie Synobalrechte, versprach bie Teftamente ber Domherren und bas ihnen in andern Teftamenten Bermachte aufrecht zu erhalten, und bestimmte, bag zu Sildesheim nicht mehr als vier und amangig Schillinge aus ber Mart gefchlagen werben follten. Das auch für bas Biethum Silbesheim bebeutenbfte Ereignig war ber Stury Seinrich's bes Lowen. 3mar wurde bas Stift burch bie Buge bes Ergbischofe Phillipp von Coln fo wie bes Ronigs Beinrich arg mitgenommen, aber Abalog gewann bas Schloß Somburg (1181), bas er halb ben Grafen Lubolf unb Abolf von Daffel, halb ben Brubern Bobo und Berthold von Somburg verlich, welche aufammen bafur hundert und zwolf Mart zahlten und zwei und breißig Manfen ju Lebn auftrugen; boch war ber Befit von feinem Be-Außerbem erwarb Abalog bie Lehnsherrlichfeit über 26le (Daffel) und faft über bie gange Erbschaft bes Grafen Otto von Daffel von ber Bitwe beffelben, Salome von Bleffen; endlich ein Bfanbrecht an bem von ibm zu Leben gehenden Schloffe Sallermund, indem er den mit bem Rais fer nach bem gelobten ganbe giehenben Grafen Ludolf und Bulbrand feches nia Mart vorftredte. Auch bie Rlofter gebieben unter biefem Bifchofe, namentlich Steberburg und Lamfpringe. Die Bruter Lubolf, Soger und Burchard, Grafen von Boltingerobe an ber Oder, errichteten auf ihrem Stammift ein Benedictiner = Nonnenflofter, bas Abalog 1174 mit vielen Freiheiten verfah. Er ftarb am 20. September 1190.

25. Gerns, vorher Dombedant, nahm Theil an ber Befampfung Beinrich's bes Lowen, verlieh die ihm burch ben Tob ber Grafen und die Acht Heinrich's heimgefallenen Sallermundschen Guter mit einigen Ausnahmen an ben Grafen von Refernburg, lofte die verpfandeten Guter ein, brachte bas verfallene Beterftift zu Goslar wieder in Aufnahme, und

verschieb am 29. October 1193 (weber 1196 noch 1198).

26. Conrad I., ein Herr von Ravensburg in Franken, Canzler Heinsich VI., sicherte 1195 ber Pfarrfirche zum heil. Andreas (solche seit 1140)

ihre Güter, lofte bie Stadtvogtei, scheint sich aber sonft wenig um bas Bisthum bekümmert zu haben, ba er sich 1197 bem Areuzzuge anschloß, worauf er ben König von Cypern fronte, und 1198 die bischöfliche Burbe über

Burgburg annahm (f bafelbft).

27. Heribert (Herbert, Berbord, Harbord, Hartbert) ftammt nach Angabe ber Ginen, und zwar fammtlicher Bilbesheimicher Befchichtschreiber, aus ber Silbesheimschen Kamilie von Dalem, nach Anbern aus bem abligen Geschlechte berer von Bevelbe. Die erftere Angabe, fagt ber Archivar Zeppenfeldt, ift unrichtig, wie die Urfunden bes Collegiatftifts St. Andreas ergeben hatten. In bem Archive beffelben befand fich ein Dris ginalbocument vom 8. Rovember bes Jahrs 1214, worin ber Bifchof als Lehnsherr fund thut, daß sein Bafall Herr Bodo von Homburg mit feiner Bewilligung dem St. Anbreasstift in Silbesheim ben Behnten im Dorfe Einem mit brei Sufen Landes und einem Sofe baselbft vertauft habe. find in biefer Urfunde mehrere Beugen aufgeführt, unter welchen Rodolfus de Dalem frater episcopi et tres filii sui; Eggelbertus, Luippoldus et Rodolfus vortommen. Die Urtunde ichließt: observantibus in domino gloria, temere vero obviantibus anathema maranatha. Die lesten Borter (- für die biefer Sprache Untundigen fei es hier bemerkt -) griechisch und fprifch heißen Fluch und unfer herr tommt (um Gericht zu halten).

Die Urfunde hat zwei Siegel:

1. Das bes Bischofs hangt an einem Bergamentband, und ift von ungefärbtem Bachs; er fitt auf einem Stuhle, woran sich hundelipfe und hundspfoten besinden, in seinem Drnate, mit einsach gespitzter Mitra und ber Dalmatica angethan, den Hirtenstad, bessen Obertheil einwarts gebogen ift, in der rechten Hand und das geschlossene Evangelienbuch in der linken Hand haltend. Er hat keinen Bart, sowie auf Siegein kein Bischof zu hilbesheim mit einem Barte angetroffen wird. Die Inschrift des Siegels ift:

† Harbert. Di. gra. Hildenesheimens. episcop.

2. Das Siegel bes Bobo von Somburg.

Heribert, porher Dompropft ju Hilbesheim, "vir industrius et bonus" von Crantius genannt, wurde bei seiner politischen Parteiftellung unmöglich einhellig, sonbern auf bie Befehle Innocenz III. wohl nur von einem minbern Theile ber Beiftlichkeit und unter bem Wiberftanbe aller Laien gemählt. Da er es mit Philipp wiber Otto IV. hielt, wogegen ein großer Theil bes Clerus, die Mehrzahl ber vornehmen Berren im Stift und faft bas gange Bolf auf Seiten Dito's ftand , begann feine Regierung fehr fturmifch. Die Feinde bemachtigten fich ber Rirchenguter, und riefen bie größte Berwirrung hervor. Rachbem er aber jum ruhigen Befit feiner Burbe gelangt mar, wozu ber über bie Stadt Hilbesheim und alle feine Begner verhängte papftliche Bann wefentlich beis trug, ließ er es fich angelegen sein, die Bunden, welche die vorübergegans genen Sturme bem Stift gefchlagen hatten , zu heilen , ben Unorbnungen zu fleuern, bie geraubten Buter gurud zu erhalten, wie bie von feinem Borwefer verpfanbeten einzulofen. Ungludlich mar er in bem Rampfe gegen bie Banberebeimiche Rirche; Die Aebtiffin Dathilbe, Grafin von Bolbenberg, reifte perfonlich nach Rom, um ihre Rlagen wegen bischöflicher Uebergriffe und

ungerechtfertigter Strenge mit Erfolg anzubringen, Innocenz III. sprach bann auch 1208 ihre Unmittelbarkeit unter bem papftlichen Stuble aus, und verurtheilte die Hildesheimsche Rirche in die bedeutenden Roften. Uebris gens erfreute fich bas Beiftliche bes besten Gebeihens. Der Domherr Johannes Gallicus errichtete neben ber Andreasfliche ein Collegium Canonicorum fur awolf Mitglieder, bas Beribert im Jahr 1200 bestätigte und augleich die Anordnung traf, daß der jebesmalige Archidiaconus von Hilbesheim Bropft von St. Anbreas, und ber Dechant ber Canonei aus ber Reihe ber Domherren gewählt werben follte. Der Unbreasfirche ichenfte ber Bischof sechstehalb Sufen Landes, sammt den davon fommenden Behnten, Biefen, Rublen und Solzungen vor Berftebte (Behrftebt in ber Grafschaft Wingenburg) belegen (1210). 3m Jahre 1203 confirmirte er bas Benebictiner - Jungfrauenflofter Efcherbe, in ber Brafschaft Winzenburg, welches Lippold von Escherbe in Ermangelung manns licher Rachtommen gestiftet und ihm feine fammtlichen Guter überwiesen hatte. 3m Jahre 1204 gab Beribert ben Beiftlichen bes Johannesspitale die Ginrichtung einer Genoffenschaft regulitter herren, und 1211 berfelben Rirche Synobal- und Bfarrrechte; 1213 transferirte er bas Jungfrauenklofter zu Solle nach Derneburg, mo er es, nach Bersegung ber bortigen Augustiner - Monche, nach bem Ciftercienfer - Orben einrichtete. Solle bie Stiftung ber Grafen hermann und heinrich von Affeburg (1143) vertreten habe, ift ein Irrthum. Rachmale, und zwar 1643, find an bie Stelle ber Ronnen wiederum Monche getreten. Beribert farb ben 21. Mary 1216 (nicht 1208).

- 28. Siegfried I., früher Mönch im Kloster Fulba, wurde auf ben Wunsch Otto IV. gewählt. Er soll ein freundlicher und gütiger Mann, in politischer Hinsicht sehr gefügig gewesen sein. Er tras einige Anordnungen zum Besten bes Domcapitels, und refignirte seines hohen Alters wegen schon im Januar 1221, weiches Jahr irrthumlich von Einigen für das seines Todes gehalten worden. Er starb im November 1227.
- 29. Conrad II., ein herr von Reisenberg in ber Wetterau, ftubirte au Paris, wurde Doctor ber Theologie baselbst, bann Domscholafter ju Mainz, Dechant zu Speier, Caplan und Bonitentiar Honorius III., und nun Bifchof ju Silbesheim. Es lagt fich nicht behaupten, bag er biefem Stift aufgedrungen sei, ba er boch alle Stimmen bes Capitels für fich hatte. Rur achtete man ber alten Rechte ber Laien bei ber Bahl bes Bischofs nicht, und beswegen reclamirten namentlich die Ministerialen bei ber Reichoverfammlung, die ihre Anspruche verwarf. Run wibersetten fle fich thatlich. Der Bann zwang fie zur Rachgiebigfeit, boch hatte Conrad noch manchen Rampf mit der Ritterschaft, welche die verpfändeten und veräußerten Kirchenguter nicht herausgeben wollte. Seine Thatigkeit war mannigfaltig und außerorbentlich. Seinen Gifer fur bie Religion bewährte er als Rreugprebiger gegen bie Albigenser und Stebinger, gehorfam barin einem Aufrufe bee Bapfies Gregor IX. vom 19. Januar 1233, gegen Saracenen und Breußen, ale Giferer gegen Reger, ale Stifter und Beforberer firchlicher Infittute. Gleich in ben erften Sahren feiner Amtsführung wurde Beinrich

Minnife, Propft bes Rlofters Reuwerf ju Goblar, wegen Irrlebren gur Unterfuchung gezogen, überwiesen und feines Umtes entsett, auch, ba er nicht wiberrufen wollte, bem weltlichen Arme übergeben und jum Keuertode verut-Conrad forgte fur Die Rloftergucht, unterftugte Die bugenben Schweftern ber heiligen Maria Magbalena, und grunbete ihnen, wie ben Frangisfanern und ben Brebigermonchen ju Silbesheim Klöfter (1242). Außerbem entftanden zu feiner Beit bie Rlofter Frantenberg bei Boblar, Bien. haufen bei Belle und Bulfinghaufen bei Gige. Das Rlofter Eid. erbe murbe aber nicht von ihm, fondern bereits von heribert (1206) nach bem einfamen Orte Bovingehausen verlegt, ba es bei feiner fruheren Lage, auf ber Beerftrage von Silbesheim nach Loppenburg, rauberifchen Ueberfällen zu fehr ausgesett mar. Das geiftliche Regiment fuchte ber Bis ichof immer mehr ber Abhangiafeit vom weltlichen au entziehen, er envirfte Befreiung vom jus regalise et deportus, schränfte bie Rechte ber Hofamter burch ein Beisthum ber Kurften bes Reichs ein, lofte bas Truchsefamt und eine große Babl Bogteien ab. Auch bie Grengen ber Diocefe bewahrte er fest gegen bie Anspruche bes Erzbischofs von Maing, ber fich wenigstens einen Theil Goslars aneignen wollte, und forgte bafur, bag bie Aebtiffin von Banberebeim ihre Eremtion nicht misbrauchlicher Beise ausbehnte. In weltlicher Hinficht war feine mit Beifall ber Fürften bes Reichs gegen bie Ansprüche bes neuen Bergogs von Braunschweig und Luneburg ausgefprocene Behauptung, bas Bisthum Bilbesheim fei feiner Berrichaft, feinem Bergog, lediglich bem Bifchof unterworfen, von hochfter Bebeutung. Wenn gleich ihn als Kreugprediger und wegen der Beschwernisse ber Silbes, beimschen Rirche Friedrich II. von ben Leistungen an bas Reich befreite, war er bennoch im Dienste bes Raisers thatig, ging viermal über Die Alpen, wurde vom Papfte beauftragt, gegen alle bie ju verfahren, welche bem Rreugauge bes Raifere hinberniffe in ben Weg legen mochten, und verhangte in biefer Eigenschaft über bie Lombarben, welche bie Bereinigung Friedrich's mit feinem Sohne nicht zugeben wollten, auf ben Rath ber erften geiftlichen Bom Grafen Conrad von Lauenrobe faufte er die fleis Kurften ben Bann. nere Grafichaft am Rordwalbe für 380 Pfund, und Ausbehnung ber Lehnschaft aus ber größeren auf die Brüder des Grafen. Er baute die verfallene Burg Rofenthal von Reuein auf, fiellte überhaupt viele verfallene Bebaube wieber ber, gerftorte bas Schloß Berber bei Silbesheim und andere Abelsfige, welche ale Raubnefter baftanben, befreite bie Graffchaft Bingen, burg von unrechtmäßigen Inhabern, faufte bas Schloß Degenau bei Burgborf in ber Graffchaft Schladen, beffen Eigenthumer nach Preugen gog, unterfagte ber Altftabt Silbesheim, von ber Reuftabt Boll zu erheben, ichaffte neue Bolle burchweg ab, und forgte fur bie Sicherheit ber Strafen. Gin Lehnsverhaltniß ber Graffchaft Beine ju Bilbesheim hat er jeboch, wit Lungel meint, nicht zu Bege gebracht. 3m Jahre 1246 legte er feine Burbe nieber (nach Unbern 1245 ober 1247), begab fich in bas Brebiger, flofter ju Silbesheim, und bann in's Rlofter Schonau, wo er am 18. Des cember 1249 (ober 1250) starb.

30. Heinrich I., vorher Propft zu Heiligenstadt, wurde durch die Massertätt der Wahlberechtigten nach Hilbebheim berufen, während die Minder

beit hermann, Propft bes St. Epriacfliftes ju Braunschweig, mahlte. Beinrich empfing awar die Weihen burch ben Erzbischof von Mainz und bie faiferlichen Regalien, vermochte fich aber boch nur mit Sulfe bes Bapftes Innocena IV. gegen hermann und feine braunschweigsche Fürftenpartei in ben ganglichen Befit bee Stiftes ju bringen. Run befchäftigte er fich porzüglich mit Ginlofung verpfanbeter Stude bes Rirchenauts, worunter bie Balfte bes Schloffes Somburg, und mit Unfauf neuer Befigungen, worunter bie Salfte bes Allobium ju Empne und eine Cometie an ber Leine. Die treue und thatige Unhanglichfeit ber Silbesheimschen Burger belohnte er mit ber Erlaubniß weiterer Befestigung ber Stadt (1249) und ber Aufzeichnung ihrer Stadtrechte; fie erwarben auch in bemfelben Jahre bie ihnen laftige Benneburg in ber Rabe ber Stadt, und riffen fte nieber. 3m Jahre 1253 gab König Wilhelm bem Bergog Albrecht von Braunschweig angeblich eine Anwartschaft auf die Reichslehnguter bes Droften Gungelin von Beine, und fcon 1254 Auftrag jur Ginfepung bes Beamwarteten in bie Guter, welche Bungelin, weil er ben Gib ber Treue ju leiften verweigert, abgefprochen waren. Und bies, fagt Lungel, wird bie Beranlaffung gu bein Rriege zwischen bem Bischofe, welcher Anspruche auf bie Graffchaft machte, umd Albrecht gegeben haben, worin bie Stadt Silbesheim bem Bergoge, fich neutral zu halten versprach, und biefer einen Theil bes Silbesheimschen einnahm (f. Johann I.). heinrich ftarb am 27. Mai 1257.

31. Johann L., aus bem Geschlechte von Brafel, bereits ein alter Berr als er gewählt warb, vorher Bropft bes Moribstiftes, ein gelehrter und gewandter Mann, fuhr mit Ablofung ber Bogteien, Abtragen von Schulben, und Erwerbung neuer Guter fort. Bu biefen gehort angeblich bie Balfte bes Schloffes Degenau und Schloß und Dorf Lutter. Undere schreiben ben Rauf von Lutter erft bem Bischof Otto II. ju. Es ift nicht unwahrscheinlich vermuthet worben, daß ber Erwerb von Lutter auf eine Pfanbichaft zu beschränten fei, bagegen ber von Degenau nur ein theilweifer Biebertauf fein fann. Um bebeutenbften , berichtet gungel, und am buntelften ift bie Ers werbung bes Schloffes, ber Stadt und ber Graffchaft Beine. Der Rrieg mit Albrecht von Braunschweig, welcher mit ben alteren Rechten Silbesheims und ber angeblichen Anwartschaft Braunschweigs auf Beine zusammenhangen modete, und welchem bie Erwerbung ber Schlöffer Degenau und Lutter wohl neue Rahrung gab, bauerte fort ober begann wieberum. Die Beenbigung tennen wir nicht, wiffen aber, bag Silbesheim am 28. Juni 1258 bie Salfte ber Beineschen Guter besaß, bie von Bolfenbuttel binfichts ber anbern Salfte ben Bischof als Lehnsherrn anerkannten, und beibe Theile fich ein Berkaufsrecht hinfichts ber anbern Salfte ausbedungen, auch bag Bischof Johann auf Erwerbung bes Schloffes Beine eine große Summe verwandte, endlich baß letteres feitbem im Silbesheimschen Befite geblieben ift. Go gungel. Anbers ftellt fich ber Sachverhalt bei Lauenftein und andern Schriftftellern bar. Danach konnte Braunschweig auf bie Gater bes Grafen Gungelin von Beina 1253 noch gar feine Unwartichaft erhalten, noch weniger Ronig Wilhelm 1254 ben Auftrag jur Einsetzung bes Beanwarteten ertheilen, weil Gungelin weber in jenem noch fcon im nachften Jahre im Befit ber Grafschaft war. Die Drbnung ber Brafen ift nach Lauenftein folgenbe:

Erich.

| Gunzelin I.
| Ludolf I.
| Ludolf II.
| Bernharb I.
| Ludolf III.
| Sunzelin III.
| Ludolf III.
| Ludolf III.
| Ludolf III.
| Ludolf III.
| Ludolf III.
| Ludolf III.

Urfundlichen Rachrichten zufolge ftarb Bernhard II. finderlos 1257, und baraus geht hervor, bag er, wie Crans falfchlich angiebt, bie Grafschaft nicht 1260 an ben Bischof von Silbesheim verkaufen konnte. folgte Gunzelin III. als einziger lebender Bruder. "Diefer Gunzel, " ergablt Lauenftein, "machte ihm bei allen benachbarten Berren und Stabten einen bofen Ramen. Denn er ließ fich in feiner Jugend von unerfahrenen losen Leuten so weit verführen, daß er gut hieß, wenn felbige auf freier Beerftraße ben Krämern und Raufleuten lebige Tajchen machten, ja zuweilen verwundeten und ermorbeten. Diefes flagten bie Stabte Braunichweig, Goslar, halberftabt, hilbesheim, hannover und guncburg bem Bergog Albrecht zu Braunschweig, und baten, ben Grafen von Beina babin ju vermögen, bag er ihre Rramer, Sandwerfer und Raufleute mochte ficher burchreisen laffen. Auf folch Anhalten ber Stabte ruftete fich Bergog Albrecht in aller Gile, nahm Johann ben Bifchof ju Silbesheim ju Gulfe, und belagerten anno 1260 bas Schloß Beina. Graf Gungelinus, ber von feinem Beiftande wußte, auch nicht vermögend war, bas Saus Beina gegen ben Bergog zu erhalten, bebachte hier feinen Buftand beffer als vormals; weil er nun teine Erben hatte, faßte er eine Buverficht ju Johann, bem Bischof zu Hilbesheim, mit welchem er ehemals in Rundschaft gestanden, und ließ benfelben zu fich bitten. 216 nun Bifchof Johannes mit Bergog Albrecht's Erlaubnif jum Grafen ritt, so offenbarte ihm ber Graf sein Unvermogen, und weil er teine Erben hatte, fo eignete er bie Graffchaft Beina, nach feinem Tobe, bem Stifte Hilbesheim ju, boch fo ferne 1. Bifchof Johannes ben Herzog mit ber Belagerung hinweg bringen wurbe. 2. Und er Beit feines Lebens bie Graffchaft zu feinem Unterhalt gebrauchen follte. Mit blefem Borfchlag mar Bischof Johannes zu Silbesheim wohl zufrieden, versuchte was er konnte, und vermochte endlich ben Bergog Albrecht babin, baß er bie Belagerung vor Beina aufhob. Als barnach ber Bergog erfuhr, bag er vom Bifchof umgeführet worben, ward er zornig, und war Billene, fich wiederum zu ruften, und ben Grafen von Beina beimzusuchen.

aber ber Bergog mit ber Ruftung zu thun hatte, ftarb ber Bifchof Johannes, und bas Domcapitel zu Silbesheim ermahlte alfobalb oftgebachten Bergog Albrecht's Bruber, ben Bergog Ottonem, jum Bischof von Silbesheim; und folder Beftalt blieb bie Graffchaft Beina beim Stifte Bilbesheim." weit Lauenstein in Berufung auf Goebelii dissertatio de jure domus Brunsvicensis in Comitatum Peinensem, Heineccii antiquitates Goslarienses, und Letzneri Chronicon Hildesiense, VI. Part. MS. Damit ftimmt bas überein, was er unter bem Capitel von ber Stabt und bem Schloffe Beina fagt. In seiner Lebensbeschreibung ber Bischofe zu hilbesheim läßt er zwar zur Zeit obigen Borganges irribumlich noch Bungelin's Bruber Lubolf leben , wiberfpricht fich aber fonft nicht , und fuhrt ber Gewährsmanner noch andere an. Bie indeffen immer, fo fieht wenigftens bas bebeutenbe Factum ber Erwerbung ber Graffchaft Beine gwifchen 1258 und 1260 feft. Sie foll übrigens ichon bamals über breißig Dorfschaften umfaßt haben; Equord, Babenftebt, Dbergen und Schwichelt waren anschnliche Burgfite barin. Roch ift zu bemerten, bag Johann bem Rlofter Reuwerf in Goslar einen Sof ju Bielbe im Amte Schlaben mit vier Sufen fchenfte (1257), Die entarteten Augustiner aus bem Klofter Marienrobe (Bafenrobe) entfernte, und an ihre Stelle Ciftercienfer feste. Er ftarb am 14. September 1261.

32. Otto I., Sohn bes Herzogs Dito von Braunschweig . Limeburg. wurde vom Domcapitel ber Erhaltung ber Grafichaft Beine wegen gewählt, obwohl er erft im vierzehnten Lebensjahre ftand. Der Bapft bestätigte ibn 1264, und ber Erzbischof von Mainz ertheilte ihm 1274 bie bischöflichen Beihen. Außer einer großen Bahl von Bogteien und fleineren Grundftuden brachte er Graffchaften bei Sarftebt, Rauen, Solle, im Soltgan (funf Dörfer mit Bubebor) und beim Bris, ferner bie Grafichaft, welche fich von Sarleffem bis Banbereheim erftredte, ben vierten Theil ber Graffchaft über ben Um bergau, eine Baugraffchaft über funfzehn Dorfer, wahrscheinlich auch im Ambergau, wie die Schloffer Sube und Berber an bas Stift, vollig eigenthumlich ober in ein Abhangigfeiteverhaltniß ift Schloß Wolbenberg und bie baju gehörige Landunbestimmt. fchaft taufte er angeblich ebenfalls, boch bestreiten wir bie Richtigfeit biefer Angabe (f. Dito II.), welche auf theilweife Enverbung ber Graffchaft zu beschränken. Große Summen verwandte er auch auf die Baulichkeit ber Burgen und Hauser. Bom Raiser Rubolf erwirkte er die Aufnahme in beffen Chus (1277) und die Bestätigung der Gaugraffchaften; ebenfo marb er zu beffen Caplan ernannt. Den Sofbeamten fprach Dtto bas Recht auf ben beweglichen Rachlaß ber Bischöfe ab und verhieß bie Aufrechthaltung ber Testamente ber Geiftlichen. Ingleichen wurde bie Unveräußerlichfeit ber bifchöflichen Tafel- und Kirchenguter burch ein Statut bes Domcapitels feftgestellt, burch ein anderes 1278 bie Bezahlung ber von Otto im Intereffe bes Stifts contrabirten Schulben feinem Rachfolger im Boraus auferlegt.

Die Ausbreitung ber Macht bes Hochstifts mochte wohl die Eifersucht ber Brüder bes Bischofs erregen. Zuerst überzog ihn Johann, bann Albrecht mit Krieg; gegen biesen suchte er nun wiederum bei jenem und bem Markgrafen Albrecht von Brandenburg Hulfe, verlor indeß in diesem Kriege. ber auch mit burch ftreitige Bahl eines Embifchufs von Magbeburg veranlast war, Sarftebt und Empne, bas ganzlich verwühret warb, und ftarb vielleicht aus Schmerz über ble Berwühlung seines Lanbes am 4. Juli 1279.

33. Siegfried II., ein Graf von Querfurt, vorher Dombechant ju Magbeburg, am 18. Juli 1279 erwählt, suchte vor allen Dingen bie bert Otto's Rriege entstandenen Berheerungen ju beseitigen, bei welcher Gelegenbeit er bie brei Dorfftatten Empne, Leie und Beden gufammengeg unt in ble Stadt Gronan (grane Ane) verwandelte, vor biefer Stadt auch ein Schloß gleiches Ramens errichtete. Das jurudgegebene Sarftebt verbefferte und vergrößerte er, indem er feinen Umfang auf die Statten etlicher nabbelegener gerftorter Dorfer ausbehnte. Leiber begann ber Krieg von Renem mit Bergog Albrecht's Sohnen, und bie Befangennahme von flebzig Bilbetheimschen Bafallen und Dienstmannen im Schloffe Campen war ein fo fcwerer Schlag, bag bas Stift barunter hatte empfindlich bugen maffen, wenn es bem Bifchof nicht gelungen mare, fich mit ben Bergogen Albert unt Bilhelm gegen ihren Bruber Heinrich zu verbinben, und biefer, nachbem ein Sanbfriede ju Stande gefommen (1291), ale Friedenebruchiger verurtheite ware. Dies hatte bie Eroberung und Berftorung ber Befte Barlingsberg bei Boltingerobe burch gemeinschaftliche Unftrengung jur Folge, welche Ereigniffe ben Bifchof wiederum in ben Stand festen, bas ibm von ben beradgen Albert und heinrich entzogene Gericht Bocla wieber zu erlangen. und ibn veranlagte, bie Liebenburg (1303) ju erbauen. Die Belagerung berfelben burch bie wieber verbundenen Bergoge Beinrich und Albert wurde abgeschlagen, bem von ihnen bei Oleburg erbauten Schlosse Lowenthal fak auf Pfeilschusweite bie Bavenburg entgegen gestellt, und bann beibe gerftort. Reue Febbe entbrannte wegen ber von Bergog Otto von Luneburg an ber Leine und vom Bifchof an ber Innerfte erbauten Schlöffer Calenbera unt Ruthe. Otto und die Bergoge Beinrich und Albert, nebft ben brandenburgiden Martgrafen, ftanben bem Bifchof entgegen. Bon beiben Barteien geschahen bie größten Unftrengungen, von Seiten Siegfrieb's mit foldem Glude, bag er fogar Schutten abtragen fonnte. Endlich trat Kriebe ein : boch blieb abermals Herzog Beinrich als Reind übrig. Die von ihm angelegte Mosburg wurde gerftort, ingleichen bas Schloß Berben, beffen Inbaber fich fammt bem Grafen von Schlaben mit bem Bergoge verbunden batten , bas Schloß Wallmoben aber, um ben Angriffen von Lutter aus ju begegnen, gemeinschaftlich mit Goslar um 950 Mart erworben (1307). Der nach langem Streite geschloffene Friede gab bem Bijchof erft furge Beit por seinem Ende Rube.

Trop aller biefer Fehben, und jum Theil burch sie veranlaßt, hob ber Bischof die Macht bes Stifts. Herzog Otto trug ihm, weil er bas Schloß Hube zerftort, honovere und Lauenrobe zu Lehn auf und zahlte hundert Mark. Die Poppenburg, welche bie gleichnamigen Grafen von ben Bischöfen zu Lehn trugen, sicherte Siegfrieb, harste erward er, ebenso bie Bogtei in der Stadt, sodann aber das Schloß Westerhof mit seiner Grafschaft für 1020 Mark. Die wichtigste Erwerbung war jedenfalls die Grafschaft Dassel mit hundesrück; sie lag zwischen der Wester und Leine, und erstreckte sich gegen Often bis an die Leine und die Stadt Eine

bert, von ber Leine gegen Mittag an ben Golling, und gegen Beften an bie Holaminbeniche Grenze bis an bie Befer, gegen Mittag an Die alte Berrschaft homburg. humbebrud war ein von ben Grafen von Daffel in ben Beiten ber hunneneinfalle jum Schut gegen biefe am Golling erbautes Bergfolos, baber hunnebrud ober hundebrud. Simon, legter Graf ju Daffel, verlaufte fie, ohne Aussicht auf Erben, im Jahre 1310 an Siegfried fur 1900 Rart Gilber Silbesbeimfcher Bahrung, welche jeboch größtentheils fein Rachfolger zu gablen hatte, ber auch erft von Seinrich VII. die Belebs nung empfing. In ben wirklichen Befig ber Graffchaft tam bas Stift 1329. in welchem Jahre Simon von Daffel zu feinen Batern beimging. fich bagegen auch erwarten, fagt Lungel, bag Gelbnoth und Schulben ben Bifchof ju Beiten werben gebrucht haben und ju Beraußerungen genothigt. Ueber iene flagte er schon 1283, und hatte fich bereits bamals bie Beraußerung bifchöflicher Guter ohne Genehmigung bes Domcapitele erlaubt. Beinrich, Erabischof von Mains, foll ihn im Jahre 1305 scharf wegen Berauses rung ber Schlöffer Bolbenberg, Empne, Sube und Boppenburg getabelt und zur Einlofung angewiesen haben. Run aber eriftirte bie Burg ju Empne feit mehr benn funf und zwanzig Jahren nicht mehr, Schloß Bob benberg gehorte noch immer ben angeftammten Grafen, noch hatte Abelbrecht feine herrichaft Boppenburg nicht verfauft, und wir muffen beshalb jene vermeintliche Ruge als erfunden bezeichnen. Sie könnte fich bochftens auf Sube und ben Untheil an Wolbenberg beziehen. Bur Tilgung ber Schulben traf Siegfried mancherlei Beranstaltungen, mußte jedoch ein gut Theil unbezahlt laffen. Im Jahre 1295 erlebte er einen Tumult ber Burgerichaft Hilbesheims, welche behamptete, bag ber Official Friedrich von Abenois einem Burger habe bas Saus in Brand fteden laffen, und unter bem Schupe ber Immunitat allerlei Frevel verübt werbe. Sie brach in ben hof bes Officials ein, zerftorte fein Saus, und beging auf ber Immunitat so viel Bewaltthatigfeiten , bag bie Domherren fluchten mußten. Die Stadt wurde hierauf mit bem Interbict belegt, alle Bufuhr und Beihulfe ftreng unterfagt. Sie fügte fich aber beswegen nicht, und am 24. December fam eine Bermittlung ju Stande, welche bestimmte: Burgftabt, Kirchen- und Rirchenaut genießen ber Immunitat; bie Burgerfchaft liefert jur Buse ein emiges Bachelicht von 20 Pfund Schwere, bas zu allen funf Zeiten ber Marientage, von ber Besper an bis ad completionem secundarum vesperarum brennt, und beffen Refte ber Blebanus ju St. Andreas empfangt; ber Bifchof baut die zerftorte Wohnung bes herrn von Abenois wieder auf, und verwendet nach eigener Bestimmung funfzig Mart Silber auf biefen Bau; iabrlich werben zwei Danner von Seiten bes Rathe bestellt, zwei von Seiten ber Beiftlichkeit, welche zwischen biefer und ber Burgerichaft entstehenbe Streitigfeiten in Bute ober nach ftrengem Recht schlichtet, und Bischof und Rath forgen bafur, bag bem Spruche biefes Schiedegerichts gehorfamt werbe; biefer Bergleich wird in bie Jahrbucher ber Stadt eingetragen, und von ben Confuln (Bargermeistern) beschworen. Die bischöfliche Regierung gab mithin nach, und bie Burgerichaft, beren Berfaffung fich unter Siegfrieb überhaupt bedeutend entwickelte, hatte aus ber Affaire entschiedenen Bortheil. 3m Jahre 1298 erneuerte fie bas Statut vom Jahre 1292, wonach bie in ber Gerichtsbarkeit ber Stadt wohnenden domini militares ebenso wie die milites, servi und non-cives (Häublinge und fremde Eingemiethete) Schoß

gablen, Bacht thun und fonstige onera publica tragen follten.

Des Gottesbienftes wartete Siegfried mit Anbacht und großem Gifer ; er baute die bischöfliche Hofcapelle von Reuem, und errichtete im Jahre 1300 (bie Stiftungburfunde ift vom 7. Kebruar) baselbft ein aus vier Canonifern bestehendes Stift, spater im Schuffelforbe zubenannt. Die Ginfanfte beffelben betrugen anfänglich nur vierzig Talente Silbesheimscher Bfennige, mehrten fich aber fehr balb. 3m Jahre 1309 bewog er bas Domcapitel und bie Alofter St. Michaelis, Gobeharbi und Bartholomai, ber neuen Stiftung gebn Bufen Landes im "Sainholg" ju überlaffen, mit ber Befugniß, fie urbar ju machen. Ferner legte er ihr noch brei Sufen von Reben bei , und vermachte ihr tury vor seinem Tobe eine Gabe von wochentlich seche Bfennigen, wofür bie Canonifer alle Bochen brei Geelenmeffen fur ihn halten follten (bas Beitere unten). Die Archibiacone erreichten unter ihm bie bochfte Machtbefugniß, und unter ihm beginnt auch bas Sinfen berfelben, bem er, vergeblich, vorzubeugen suchte, wie eine Berordnung vom Sabre 1290 beweift. Sie waren nachlaffig in ber Erfüllung ihrer Amtepflichten, und meber expresse bischöfliche Borichriften, Bulaffung von Stellvertretung, noch bindenbe Bestimmungen in ben bischöflichen Bablcapitulationen, fonnten ben Berfall bes Archibiaconatsinstituts aufhalten. Ludolf Didewolt, ein wohlhabender Adermann, bereicherte bas Bisthum um eine Bfarrfirche, bie er gu Ehren bes beiligen Ricolaus in feinem Geburteort Bolgum 1277 au bauen anfing, bie unfer Bifchof 1279 querft bejette. Siegfrieb ftarb nach breißigiahriger thatiger und bewegter Regierung am 5. Dai 1310.

34. Seinrich II., ein Graf von Bolbenberg, vorher Dombechant, wie man glaubt wegen feiner friedlichen Gefinnungen jum Bifchof gewählt, hatte bald nach Untritt feiner Regierung mit ber Wiberfpenftigfeit ber Silbesheimfchen Burger ju tampfen. Diefe ju gabmen baute er hart vor ber Stadt bas Schloß Steuerwalb (1312), entgog ihr bie Beiben, grub bie Innerfte ab, und nothigte fie fo gur Unterwerfung. Der Rame Steuermalb, meint Legner, fei bem Schloffe gegeben, weil es ber Bewalt ber Burger habe Reuern follen. Allein ber Rame Sthirmolt, Sturewolt, Sturmolb, ift ichon zweihundert Jahre fruher befannt, und bebeutet ein Gehola, woselbft Beinrich jenes nach biefem benanntes Schloß Die Unterwerfung ber Burgerichaft hatte einen Bertrag gur Rolge, in welchem bas Schiederichteramt in Streitigkeiten zwischen Beiftlichkeit und Gemeinwefen auf die Domberren übertragen, und jahrlicher Gibschwur ber Rathmannen wegen Bewahrung ber Festungewerfe und Bertheis bigung ber Gerechtsame ber Rirche bedungen murbe. Much ftellte ber Bischof ben Binswucher unter ber Burgerschaft ab, welche fich jedoch 1317 gur Babl eines Schutfürften bewogen fand. Roch einen anbern Bertrag ichloß Beinrich unter Buftimmung bes Domcapitele (am St. Ulrichstage 1318) mit Bilbesheim, ber fur Die ftabtifche Berfaffung von Bichtigfeit ift. bemselben verzichteten Bischof und Capitel auf bie bamale in die Burgerschaft aufgenommenen eigenen Leute, ber Rath aber machte fich anbeischig, eiblich ju versprechen, teine gaten ober eignen Leute als Burger aufzuneh-

men (— mit dem Rachweise der freien Geburt und des ehrlichen Herkommens hatte man es nicht immer sehr genau genommen, und es schlichen sich häusig Leibeigene in die freie Bürgerschaft, die, von ihren Herren zurückgesordert, dann Beranlassung zu mancher Kehde gaben —), sie hätten sich dann erst von ihrer Herrschaft geledigt und seien wirklich frei. Außerdem solle seber neu aufzunehmende Bürger auf die Heiligen schwören, daß er ein freier Mann sei, und sich von dem Rathe darnach einen Bürgerbrief ertheilen lassen. Diesen Brief müsse der neue Bürger dem Unterküfter des Domes vorlegen, und solchen von diesem mit einem besonders dazu gesertigten Siegel, kostensfrei, besiegeln lassen, dazu indeß das Bachs selbst mitbringen. Rach zwei Jahren, vom Tage der Bestegelung ab, wollen Bischof und Capitel den betressen Bürger als solchen anerkennen. Bei einer dinnen zwei Jahren erhodenen und begründeten Einsprache sollte dagegen der Rath den Eingesprochenen ausschließlich sedoch der Lehn- und Latgüter, welches Drittel der Stadt verbleiben solle.

Bon ben friegerischen Unternehmungen bes Bischofs ift bie Berftorung bes Schloffes Sobenbuchen (- bie rauberischen Bewohner entgingen ihm -) und seine Fehde mit Bergog Otto von Lüneburg zu ermahnen, welcher fich in Folge berfelben zu ber anfänglich verweigerten Annahme ber Belehnung mit Honovere und Lauenrobe verstand. 3m Jahre 1314 brachte er von Walter Graf von Boltenberg Botenem jum Stift für 1100 Dart, beaahlte jum größten Theile bie Rauffumme fur bie Grafichaft Daffel, restaurirte bas Schloß Sunbebrud, mußte inbeg, ungeachtet eine Commiffion jur Ginlofung verpfandeter Rirchenguter niebergefest mar, bas Domcapitel eine Schapung bewilligte, und fein Reffe Dtto, Bropft bes Morisstifts, Bieles zur Unterftubung ber Kinangen that, bennoch zu neuen Berpfandungen, namentlich feines Untheils an ber Graffchaft Bolbenberg, feine Buflucht nehmen. Um gegen ihn vorgebrachte Berleumbungen ju widerlegen, reifte er an ben papftlichen Sof nach Avignon, ftarb aber turg nach feiner Ankunft am 13. Juli 1818, wurde auch bort im Rlofter St. Clara beigefest.

Papst Bonisacius VIII. hatte sich nach bem corpus juris canon. c. 34 de Praeb. in 6. für ben Fall, daß ein Bischof an seinem Hose versterben würde, die Bergebung des erledigten Bisthums vorbehalten. Johann XXII. machte aber jest keinen Gebrauch von dieser sonderbaren Gerechtsame, und das Domcapitel wählte schon am sechsten Tage nach Heinrich's Tode

35. Otto II., Sohn bes Grafen Hermann von Woldenberg, eines Bruders des verstorbenen Bischoss, den schon erwähnten Propst des Morisssistes. Um der Geldealamität des bischöflichen Schapes auszuhelsen, verwülligte ihm das Domcapitel gleich dei seinem Regierungsantritt die Einstünste des ersten Jahres von allen geistlichen Stellen im Capitel. Dennoch konnte er ansänglich neue Verpfändungen nicht vermeiben. Bald indeß kam er in eine glücklichere Lage, so daß er 1322 von Hermann und Gottschalt, Eveln von Pleß, Lin dau und Bilshausen sien für 1400 Mark fausen oder vielleicht richtiger zurücklausen konnte, ebenso das Haus zu Lutter (f. Johann I.), im Jahre 1323 das Dorf Calefelb in der Grafschaft Westerhof, den

vierten Theil ber Herrschaft Bolbenstein, bas Gericht Betta und aubere Güter. Die Herrschaft Poppen burg, die Abelbrecht von Boppen burg, ber Lette seines Hauses, schon 1315 an Heinrich II. verkauft hatt, bezahlte und übernahm er 1329, und wie er dies in Berfall gerathene Schloß restaurirte, hat er noch anderwärts tüchtige Bauwerfe aufgrühn. Das hiezu erforderliche Gelb verschaffte er sich großentheils durch Berfolgung der Raubritter, namentlich der Herren von Münchhausen und Engelhoft, die sich mit hohen Summen lösen mußten. Wichtig ist seine Münzordnus vom Jahre 1321, weil daraus hervorgeht, daß er alleiniger Herr der Rinz gewesen, und nicht, wie anderwärts behauptet worden, die Stadt gleichzig selbstständig das jus cudendase monetas besessen, da Otto den Schlagicht erhielt. Die betreffende Urfunde lautet:

We van Gobbes Gnaben, Otto, Geforene und Geftebeghebe hermen Dombefen und bat Capetel bes Stichtes to Silbenfen , Unde we Ra man ber Stat barfelves, befennit in biffeme Breve, bat we mit memme Willen und Bulborde, hebbet undereinander gebegebinghet, dat man ter Jar, van aller manne Baftnacht, alfo nu erft fumt, fcal Bemingte sclan to Hilbensen, be scolen löbich wesen, nabeme Silver, bat bur bescheben is, bes we Dite Gestebeghe, we Ratman, be Mintmein un de ber Stat Tefane hebbet, mallif en Stufe hebbet. mefter und be Weslere, fcolen gheven vor be Mart, achte und winit Achtenn Benninge und brittich Schillinghe fcolm & Schillinghe. Mark weahen. Der scal so, de Biscop is twene Schillinghe bebten. un de Muntmefter achtenn Benninge. De Benninge, be be Dim mefter van fineme Silver flent, eber bes Biscopes, bes fcal be bebin ver Benninge to ber Bare, be mach ber Muntmeffer hebben war nie er bedarf, to Bitte eder to Bichte, he en scal er aver nicht gebruke. onoch be Werken volghen laten, bat scal he uppe ben Seplaben form Ra aller Manne Baftnacht, scal man mit nigen Bennigen topen mit Olbe Benninge aver, mot man vor ere Wert wol neum De fei aver nimt, be feal fei beleghen, eber bernen laten, eber vormelle ben Beblern, be olbe Penninge pleghit to beleghenbe, un en feal it andere nerghen utgheven. Go me oc, olde Benninge weelen me vor nige, be fcal fei megen, tigen be nigen, un mat enne Schillim niger Penninge weghit, bar fcal man anberhalven Benninge to geren So be oc de Benninge belefit, eber be bet Sengher to beuet, ane k. be be Penninge werfit, benn fcal man holben por bes Landet De Wanneman oc, be Jare scotet, so scole we Ratman, tovoren, un barn alle be be Bur un Borghere fin , mit ereme scote sweren , bat fe mit nigen Benningen fopen und verfopen, van allermanne Baffnacht weit to fente Martinisbaghe. Dibe Penninge aver moten fei wol neuen vor ere Wert, fei scolen se auer beleghen, eber bernen laten, eber per westen ben Western, be albe Penninge pleghit to beleghenbe, un scolen fe anbere nerghen utghenen. We Otte geftebegbebe, eber ! Biscop is, Dombefen un Domherren, fcolen bat Bormogben, bat unk bes Abebis und ber Herren van fente Michahele, bes Abebis und M herren van fente Gobeharde, ber herren van bem Berghe, ber bem

van beme hepigen Cruce, bes Proveftes van ber Sulten, bes Broveftes van ben Guftern, ber herren van fente Anbreafe, un ber herren van fente Johannese, Anechte un Inghefinde, alle jarlifes, twischen unfer Browenbaghe ber lateren, un fente Dichahelisbaghe, fweren uppe ben Beplgen, bat fe, bit selven bon, van bere tit, manne be Benninge utgan, wente uppe sente Martinisbagh. Die felue fcolen bon, binnen biffer porfcrevenen Tit, be uppe beme Damme, uppe ber Rigenstat, un in deme Brule wonhaftigh fin. Were oc jeman be bit nicht fweren welbe, bar scolte we beme Rabe to belven, un be Rat oc, bat man bene Dit selve scal man oc halben in alle bes Stichtes Bic-De Muntmefter scal in unser Browenavenbe to Lechtmiffen, be alben Iserne uppe bat Capetelhus bringhen, un scal sei bar to flan vor unfen Domherren. Diffe Deghebingbe fcal man halben, vaft mit auben Trume, un uppe bat fe vast bliven, fo hebbe we, mit unfer, Diten, bes Beforenen un Bestebegheben, bes Capetele un ber Stat Inghefegelen biffen Bref, bes is gegheuen na Gobbes Bort, bufent un brehundert Jar, in deme er unde twintegheften Jahre, in fente Bartolomeusbaghe.

Im Jahre 1330 fchloß Otto eine Bereinigung, namentlich mit Silbesheim, jum Schut ber Rirchen und Rirchhofe. Dem Cavitel bes Unbreasstiftes bestätigte er bas Recht, Die jahrliche Ginnahme einer jeden eröffneten Prabende zu seinem gemeinen Rugen zu beziehen und zu verwenden. In Gravestory (Grasborf) in ber Graffchaft Bolbenberg ließ er eine Rirche in Die Ehre Gottes und ber Jungfrau Maria ju seiner und seiner Kamilie Seelenruhe erbauen, welche er mit einigen seiner Erbguter begabte, babei ein Beneficium ftiftete, und ben Beneficiaten ein Saus als Refibeng anwies (1330). Die fogenannte golbene Deffe fliftete er fcon ale Bropft (1315), und nahm fich thatig ber bischöflichen Sofcapelle an, zu ber er am 19. Januar 1330 ein fünftes Canonicat errichtete. Bu Bitten. burg führte er (1328) Augustiner ein, begann bagegen auch bie Pfarrfirchen ben Rloftern ju incorporiren. In Frieden mit ben Bergogen von Braunichweig und Luneburg erhoben fich feine Stifteunterthanen fcnell gu einem jest ungefannten Bohlftanbe. Er war übrigens ber erfte Bischof, ber sein Familienwappen in bas Stiftsstegel aufnahm und fich "Dei et apostolicae sedis gratia episcopus" schrieb, mahrend bei seinen Borgangern ber Busat "et apostolicae sedis" fehlt. In Betreff bes Sterbejahres Otto's variiren bie Beschichtschreiber. Dan findet bei ihnen 1330, 1331, 1334 und 1335. Die lette bekannte Urfunde von ihm ift fein am 11. Juni 1331 auf bem Schlosse Steuerwald errichtetes Testament, worin er Glaubiger und . Diener auf bas Corgfaltigfte betachte, und Petrus Schluter's, bes chemaligen Rellnere im Dichaeleflofter, Angabe im Sildesheimschen Staatsfalenber auf bas Jahr 1787, wonach er am 22. August 1331 verschieben, Die wahrscheinlichfte. Bum minbeften ift urfundlich nachgewiesen, bag er am 28. August bereits nicht mehr am Leben, wohl aber noch in ber zweiten Balfte biefes Monates. Als letter feines Gefchlechts vermachte er Alles, mas ihm von der Grafichaft Bolbenberg erbeigenthumlich gehörte, bem Biethum, wie bies icon Beinrich II. mit feinem Erbantheil gethan.

DISTANCE BY Google

36. Geinrich III., Sohn Albrecht's bee Feiften, Bergoge ju Braunfcmeig, murbe am 28. August 1331 von ber Majoritat ber Domcapitule ren gewählt, und beschwor zuerft eine vornehmlich die weltlichen Regierungsrechte und die Theilnahme bes Domcavitels baran betreffende Capitulation. und zwar vor und nach ber Bahl. Die minbere Bahl ber Domherren bagegen entschied fich fur Erich, Grafen von Schaumburg, ber fich Die apoftolifche Brovision verschaffte. Bapft Johann XXII. wollte bier feine Befugniß, einen Bischof zu ernennen, die bei bem Tobe Beinrich IL nicht geltend gemacht worden, jure postliminii ausuben. Jeber biefer beiten herren fuchte nun feine Unfpruche auf bas Bisthum burchzusegen. Beiben fehlte es nicht an Grunden, ihre Ginfegung fur canonifch zu halten. Erich forberte in einem Batente Jebermann bei Bermeibung ber Rirchenftrafen auf, ben "execratum Henricum de Brunswik pseudoepiscopum" ju verlaifen; er erfreute fich inbeffen nur ber Unhanglichfeit ber Ctabt und bee Capitels ju St. Andreas, mogegen Beinrich ben größten Theil bes Stiftsabele. ferner Die Landstädte auf feiner Seite hatte und im Befit ber Schloffer ma. Die Stadt benutte bicfe Belegenheit, Die ihr verhafte Dammvorftadt ju gerftoren, und flegte über ben Bischof, ale er wie Beinrich II. versuchen wollte, bie Innerfte abzuleiten. Der Damm war ein erhöhter Raum außerhalb ber Stadt hilbesheim, ber bei bem Steinthore anfing und fich bis jum Porisberge in gerader Linie erstrecte. Auf biefem Damme an einer viel besuchten Strafe fanden fich naturlich Leute genug jum Anbau. Die Rordfeite beifelben, welche ale Biefe benutt worden, ertheilte bas Morisftift im amolften Jahrhundert emigrirten Ginmohnern aus Flandern gegen einen jahrlichen Grundzins zur Anbauung (bie Urfunde barüber "anno dominicae incarnationis MCXCVI"). Nach bem Anbau ber Nordseite geschah in be-Folge ber ber Subseite. Und aus biefer Unlage entftand die blubenbe Berftabt gleiches Ramens, ober ber Dammfleden (oppidum Dammonis). Gie trieb ansehnlichen Sandel, und suchte ihre Guter zu mehren und zu beffern, indem fie von bem Furstbischofe Otto I. brei Sufen Landes hinter bem Steinberge zur hut und Beibe, von bem Morisstifte 1322 bie Fischerei in ten Bewäffern, bie ben Damm umgaben, gegen einen jahrlichen Grundgins acquirirte, und vom Bifchof Otto U. 1329 einen in ber Rabe belegenen Plat jur Bergrößerung bes fledens faufte. Der Bohlftand und bie Betriebfamteit feiner Bewohner, ber Stabt langft ein Dorn, mußte nun arg Durch Bewalt, Brand, Mord und Raub ging bie Dammvorftat: in ber Christnacht 1332 ju Grunde, und ift niemals in ihrem vormaligen Buftande wieder hergestellt worden. Freitags nach Balmarum (26. Darg 1333 fcbieben bie Rathe zu Goslar und Braunschweig Seinrich und tie Stadt, und fprachen biefer ben Damm gegen Bahlung von taufend Rad jum Eigenthume ju, bem Bischofe Gericht, Boll und Frohnzins vorbebaltenb (Sona Dammonis). Dieser Bergleich blieb ohne Effect, ba er mit einem nicht anerkannten Bischofe und ohne Mitwirfung bes Domcapitele stipulirt worden. Seinrich erhob bald neue Rlage, welche indes die genannten Rathe erledigten, wie benn auch ein gehnjähriger Baffenftillftanb ben weitern Feindseligfeiten amischen beiben Bischofen Einhalt that. Der Bann fdredte Beinrich nicht, auch nicht fein Unglud in tem wieder ausbrechenten

Č

Ľ

C

¢

Rriege. Enblich überwand er bie Burger, welche im Jahre 1343 burch innere Unruben megen bes Dungmefens gelitten hatten, auf ben Biefen vor Steuerwald ganglich'. Erich , bem ju Gunften Bergog Erich von Cachfen noch 1344 ju Recht befannt hatte, bag Jebermann ihm jus und heinrich abfallen moge, von bem inbeffen faft gar feine bischöflichen Sandlungen befannt find, Scheint gang ohne Macht gewesen zu fein, und so fam am Martiniabend 1346 (10. Rovember) eine anderweitige endliche Einigung zwis ichen bem Bischofe und ber Stadt unter Mitwirfung bes Domcavitels ju Stande, Die unter bem Ramen Concordia Henrici befannt ift. und herstellung des alten Buftanbes find bie hauptbedingungen; fur funftige Streitigfeiten wurden Schiederichter, zwei Domherren, zwei Rathmannen und vier Burger bestimmt. In Rudficht bes Dammes warb nach bifchöflicher Seite vorbehaltener Berrichaft und Gericht flipulirt , bag folder benen verbleiben folle, welche baran rechtliche Unfpruche hatten; bie Bauten bafelbft feien von Sola und nicht von Stein aufzuführen; die bort Bobnenben burften feinen Sanbel treiben; Die Stadt habe bas Mithutungerecht Dafelbft, fie burfe Schlagbaume bort errichten, muffe aber bafur bie Steinwege und Brude in gutem Buftanbe erhalten; bas Morisftift erhalt bie Bifcherei in ben bortigen Gewäffern gurud, und andere Buntte. Beil nun bie Burger in biefem Kriege außer bem Damme, ber Bippelburg und bem Johannisstifte bas Schloß Steuerwald sehr beschädigt hatten, nahm Beinrich Beranlaffung, eine halbe Meile von Silbesheim bas Schlog und Umthaus Marienburg zu errichten (1350). Die Grundftude, welche bem Umte Marienburg beigelegt murben, maren aber nicht alle bischöflich. Beinrich verwendete zu biefem Bwede einige Besthungen bes benachbarten Rloftere Marienrobe, jog namentlich bas Dorf Toffum an fich , boch nicht ohne bas Rlofter bafur entschädigen zu wollen. Abt und Conventualen verflagten ihn hingegen bei bem papftlichen Sofe, was neue geiftliche Cenfuren jur Folge hatte. Die Sache marb enblich unter Bermittelung bes Abtes Eggeling ju Ritbagehausen im Jahre 1355 am erften Tage in ber Faften bahin ausgeglichen, bag ber Bifchof bem Rlofter ben Erbzins ber fogenannten Bifchofemuble, bestehend in funf guber Beigen, acht gemafteten Schweis nen und acht Schillingen neuer Silbesheimicher Pfennige überließ; ferner incorporirte Beinrich bem Rlofter bie Rirchen ju Alfelb und Bodenem. Bijchofemuble ift unter Siegfried II. im Jahre 1289 errichtet worden und gehörte ben Bifchofen , welche fie auf Erbgine verlieben. Daß bie Burger von Silbesheim jum Bau ber Marienburg wochentlich gwolf Bfund Pfennige hatten fteuern muffen, ift einerfeite behauptet, andrerfeite bestritten und urfundlich nie nachgewiesen worben. Mittlerweile verftarb Seinrich's Mitbewerber Erich (1348), und Erfterer mußte es in feinen firchlichen Berhaltniffen boch gerathen finden, es beim papftlichen Sofe nicht auf's Meußerfte fommen zu laffen, vielmehr fich bemfelben zu unterwerfen und bie Confirmation zu erbitten, mas nun um fo weniger Schwierigfeit hatte. und vom Banne befreit (1354) bachte er auf Ginlofung ber verpfandeten Buter, auf Berftellung bes vermufteten Stifts. Er taufte bas Bericht Biebelah von benen von Gowifch, von Siegfried von Somburg bas Amt Bilberlab, bamale Bolbenftein genannt, und von Deiner, Grafen

von Schlaben, bem letten feines Befchlechte, beffen Grafichaft an ber Daer für 1900 Mart, worüber ibm Raifer Carl IV. 1362 "tertio Calend. Februarii" bie Belehnung ertheilte. Dagegen ließ er bie Munge, bie er 1333 ber Stadt verpfandete, ber erfte Bifchof, ber bies that, noch in Bfantfchaft, besgleichen bie Benebig, ein großer Blat vor Silbesheim, von ben amei Armen ber Innerfte eingeschloffen, bestimmt zu einer ansehnlichen Borfabt und ichon unter Siegfried II. angebaut : biefen Blat hatte Seinrich im Jahre 1353 auf gehn Jahre fur hundert und funfzig Mart lothigen Gilbers ber Stadt verfest, welchen bas Domcapitel aber 1362 lofte, welches bie Benebig fpater verafterpfandete. Den Juben, benen im Jahre 1258 Schus und Geleit aufgefündigt, fvater indes wieder Riederlaffung geftattet worben mar, fcentte Beinrich 1351 in ber Reuftabt einen Begrabnigvlat. ftarb am 6. Februar 1362 und ward im Dom vor bem Catharinenaltar be fattet. Auf feinem gang mit bidem gegoffenen Meffing betleibeten Leichenfteine, welcher bes Bifchofe Bilbnig in völligem Ornate enthielt, befant fich bie Umschrift :

Praesul. pacificus. Henricus. honoris. amicus. Est hic. prostratus. Brunsvich. de principe. natus. Post M. post tria CCC. post LX. duoq. Hunc lux VI. necat. Februi. qui in pace quiescat. Creverat ecclesia per eum. praestante Maria.

Die Grabschrift bei Lehner ist unrichtig. Heinem Rachfolger zehn Memter und Schlöffer schulbenfrei, ale: Marien burg, Binzenburg, Liebenburg, Steuerwalt, Ruthe, Peine, Schlaben, Wiebelah, Wolbenstein und Lutter; Daffel, Lindau, Westerhofen und Poppenburg lagen in Pfandschaft. Daß nicht er, sondern Otto II. der erste Bischof gewesen, der fich "Bon der Gnade Gottes und bes apostolischen Stuhles erwählter und bestätigter Bischof" geschrieben, ist bereits gesagt worden.

37. Johann II. Schabland, gegen ben Willen bes Capitele vom Papft

eingefest, resignirte 1365 (f. Augeburg).

38. Gerhard, ein Freiherr von Berg aus bem Minbenichen, und verwandt mit ber Linie, ber Albrecht III. von Salberftabt angehoren muß, Dechant ju Silbesheim und Bifchof von Berben, einstimmig ale ein Serr von arober Klugheit, Beredtsamteit und Tapferfeit gerühmt, jeboch bei ftreitiger Bahl nur burch papftlichen Rachbrud jum Bifchof von Silbesheim eingesett, fant bei feinem Regierungsantritte Marienburg, Ruthe und Bolbenftein um 400 Mart verpfanbet, weshalb eine breifahrige Schapung aus gefchrieben wurde, bie indeß ber Belbnoth noch fein Enbe machte. gerechten Grund gettelte ber Bergog Magnus von Braunschweig einen Erieg gegen ihn an, Raubereien ber wilben Ritter bes Schloffes Ballmoben bienten jum Borwand, und er verbundete fich mit bem Erzbischofe von Ragdeburg, bem Bifchofe von Salberftadt, bem Fürften Bolbemar von Unbalt, ben Grafen von Mansfeld, Barby, Querfurt und vielen Eblen. Dit Diefen überfiel Magnus 1367 bas Stift. Gerhard jog ihnen mit einem fleinen, meift aus Silbesheimfchen Burgern und einer Abtheilung Bauern befiebenben Beere entgegen. Auch Bobo von Dberg, ber Abt ju St. Michael, wer

gegenmartig, und zwar vom Ropf bis zu ben Bugen geharnischt, jo bag er auf seinem Roffe wie ein Spiegel ftrablte. Dabei trug er boch sein seibenes Scapulier, welches er am Belme befeftigt hatte. Er war überall ber Erfte in ber Schlacht und überaus tapfer. 3mifchen Dinfler und Farmien tam es am 3. September jum Treffen. Die Silbesheimschen leifteten Außerorbentliches; Die Feinde murben gang entschieben geschlagen. Bom Seere bes Magnus blieben funfzehnhundert Mann tobt auf bem Bahlplage, worunter Fürft Wolbemar von Unhalt, Graf Albrecht von Mansfeld, Graf Bolrad von Querfurt, Johann von hadmersleben, ber Lette feines Befchlechte, Johann von Oberg, Johann von Salber, Benning von Berg, bes Salberftabtischen Bischofe leiblicher Bruber, und Unbere. Der Bergog Magnus, Bifchof Albrecht III. von Salberftabt, zwei Berren von Safeborn, Benning von Weinfurt , Gumbrecht und Beinrich von Wangleben , Beinrich und Lubolf von Alvensleben, Buffo von ber Affeburg, und andere Berren vom Abel wurden zu Gefangenen gemacht. Der Bergog von Braunschweig und ber Bifchof von Salberftadt mußten fich mit 13,000 Mart Gilber lofen; Erfterer fah fich beshalb genothigt, Die Berrschaften Landsberg und Sangerhaufen an ben Landgrafen von Meißen zu verfaufen. Dhne Rangion fam Riemand bavon. Und weil Albrecht von Halberstadt ein scharfer Logifer war, pflegte man damale scherzweise zu sagen : "Victa est Logica a Rhetorica" (f. Albrecht III. von Salberftabt). Bifchof Gerhard verwandte ben burch biefen Rrieg gewonnenen Reichthum erftlich jur Stiftung bee Rarthauferfloftere vor Silbesheim, zweitens zur Berichonerung des Silbesheimschen Domes, indem er ben Thurm ber Gruft mit vergolbeten Gilberplatten bebeden ließ. Db er bem Dome auch, wie gemelbet wirb, eine neue Orgel ichenfte, muffen wir auf fich beruhen laffen. Urfundlich ift bas Borhandensein einer Orgel in ber Silbesheimschen Cathebrale erft aus bem Jahre 1412 nachzuweisen, wo das Domcapitel bezeugt, daß ber Canonicus Rarften von ganghelgen 25 Mart Silber legirt habe, bamit bie Orgel an gewiffen, namentlich bezeichneten Geften "finge." Bur Erbauung bes Rarthauferfloftere faufte er Grunbftude zwischen bem Damme und bem nicht mehr vorhandenen Dorfe Lottingeffen ; ber Bau begann im September 1367 noch, und ward 1388 vollendet. Bom Tage Philippi und Jacobi diefes Jahres ift der mit Bewilligung bes Domcapitels ertheilte Stiftungsbrief Die Ritter Curt von Steinberg und Sans von Schwichelt trugen au ber Stiftung reichlich bei. 3m Jahre 1546 murbe fie von Grund aus Eine neue Fehbe entbrannte zwischen bem Bischof und ben Berzogen Otto und Albert von Braunschweig ob ber Frevel, die mehrere Ablige perubt. Gerhard nahm bas Schloß Ballmoden mit Lift, angeblich burch eine Ueberschwemmung, Dtto Alfeld ein (1369). Dafür entschädigte wieber Die Gefangennahme vieler Eblen in einem Treffen bei Bolbenftein. 30. Juli 1369 vertrug man fich, und Berhard erhielt Alfelb gurud. gleich er noch manche Fehbe au beftehen hatte, erwarb er boch bie Schloffer Colbingen und Bienenburg um Gelb, und erbaute 1388 bas Schloß Steinbrud an ber Sufe, über biefe eine fteinerne Brude, von ber bas Schloß feinen Ramen erhielt. Un bie Stadt verfaufte er 1394 bie Benebia auf Bieberfauf.

Bu alt, um ben überhand nehmenden gehben im Stift zu fteuern, auch Domeapitel und Stadt lebten fast immer im Streite, nahm Gerhard ben Bischof Johann von Paderborn zum Coadjutor, der dem Unwesen einigermaßen Einhalt that, und ftarb am 15. November 1398. Auf seinen Bunsch begrub man ihn in der von ihm gestisteten Karthauserfirche.

Roch in biefem Jahre wurde ber bieherige Coabjutor

39. Johann III., Graf von Hona, gewählt. Der Baberborner Rirche war er ein trefflicher Oberhirt gewesen, und auch hier bemuhte er fich Unfangs ernftlich um herstellung ber Rube und Ordnung, gwang herzog Friedrich von Braunschweig bas Schloß Cramm niebergureißen (1399), und brach mit Sulfe bes Bergogs Beinrich Freben (1402). Inbeg allmalia gerieth er in ein ungeiftliches und verschwenberisches leben (er "fraß, foff und hurete" beschuldigt ihn eine Chronit), und als ihm der Dompropft Gabard von Sahnsee Borftellungen machte, vermuthlich auch ben ber Rirche nachtbeis ligen Sandlungen fich widersette, ließ er ihn auf der Domfreiheit aufgreifen und ju Steuerwald gefangen feben, unter bem Bormande eines Landfriebenbruche (1403), sah sich aber genothigt, seine Unschuld an bem nach zwei Jahren im Rerfer erfolgten Tobe Edhard's por Beiftlichkeit, Burgericait und Bafallen zu betheuern und fich jum Reinigungseibe zu erbieten , welchen 3m Jahre 1406 fchloß er ein Bundniß mit benen von ihm jene erließen. Sarbenberg gegen ben Bergog Dito, 1407 mit ben Bergogen Bernharb und Beinrich einen Bertrag wegen Befchutung ber Leute in ben gegenfeitigen Territorien, trat 1408 bem Lanbfrieben bei, und ging wegen Streitigfeiten über bie Herrschaft Homburg, welche fich Bergog Bernhard 1409 vom lesten Befiger Beinrich hatte gufichern laffen, worauf jeboch bas Stift Lehnsanfpruche erheben burfte, 1410 ein Compromif ein. Behn Stabte follten mit Rath bes Bifchofe von Salberftabt entscheiben. Im Jahre 1414 fam aber eine Einigung zu Stande, worin ber Bischof bas Witthum ber Schonetta von Raffau, ber Wittme jenes Beinrich's, und 12,000 Gulben erhielt ; bas Witthum bestand in ber Braffchaft Sohenbuchen und ben Schloffern Grene und Lutharbeffen, boch murben biefe Buter ber Silbesheimschen Rirche noch nicht vollständig erworben. Schonetta fanb man mit 4000 Bulben ab. Ueber folche Erwerbung ergrimmte ber zweite Bemabi ber Schonetta, Otto Herzog von Grubenhagen, und nun brach von allen Seiten bas Unwetter über bas Stift herein. Begen bie Erabischofe von Coln und Magbeburg, gegen bie Bergoge von Braunfchweig und Schleswig, ben Bifchof von Halberftabt, gegen die Grafen von Bernigerobe, Regenstein, gegen viele andere Berbunbete fonnte Johann, unterftust von feinem Bruder bem Bifchof ju Münfter, ben Grafen von Sona, Sohenftein und Spiegelberg nur ungludlich fampfen. 3m Affeburger Bericht, bei Ofterwief und Gronde (1419 - 1422) murben bie Bischöflichen geschlagen. Ein burchaus vermuftetes Stift und ber Berluft von Burgborf, bas 1420 Bernhard von Braunschweig fur fich in Unspruch nahm und behielt, waren bie Folgen jener Rieberlagen. Die Grafen von Spiegelberg verloren babei Durch Bermittelung Dietrich's von Coln murbe ber bas Schloß Dien. Die Beiftlichfeit fuchte fich gegen bie Unter-Friebe wieber bergeftellt. brudungen Johann's burch Einigungen ju fchugen, und es fehlte ihr nicht

an Mannern, Die mit allem Gifer bas Befte bes Bisthums erftrebten. Dennoch war nach bem ungludlichen Rriege bie Lage tes Bifchofe fo hulflos, baß taum noch ein Auftommen möglich fchien. Rur wenn ihm ein machtiger und beguterter Rachfolger gegeben wurde, war Rettung zu hoffen. Johann entschloß fich zu refigniren, und er sowohl als bas Domcapitel bas ten bringend bei Martin V., bag er bas Bisthum an Dagnus, Bifchof au Cammin, übertragen mochte. Dies geschah 1424. Magnus gablte fofort 14,000 Bulben; mit 8811 Bulben wurde bas verpfanbete Steuerwald eingeloft, bamit ber Bijchof wenigstens eine Refidenz erhielt, und beibe Bifchofe ichloffen 1424 einen Bertrag mit ben Stabten Silbesheim, Braunfcweig und Sannover zu Abstellung aller Feinbfeligfeiten und gegenseitigem Schute auf funf Jahre. Das Mungregal muß übrigens unter Johann wieber eingeloft worben fein, ba er mit Bewilligung bes Domcapitels im Jahre 1406 Seinrich Solle ben altern ju feinem Mungmeifter bestellte. Johann, ber übrigens Die bischöfliche Hofcapelle beforberte und ihr 1422 bie Capelle bes heiligen Aegibius incorporirte, ftarb am 12. Mai 1424, und ward im Schiff bes Domes beerbigt. Sein Grabftein war außerlich ohne Inschrift, und man hatte vermuthet, er mare umgewandt, um fein Andenken und feinen Ramen zu vertilgen. Bei ber Aufhebung bes Steines im Jahre 1787, wegen Belegung bes Fußbobens mit Marmorplatten, zeigte fich bas Begentheil. Der Stein ift mahricheinlich aus Sag nur nothburftig angefertigt worben, fo bag bie Inschrift balb meggetreten. Auch fein Sarg befand nur aus grobem Sandftein, und die Sohlung ergab, bag ber Bifchof fehr flein und ichmal von Berfon gewesen fein muß.

40. Magnus, Sohn bes Bergogs Erich von Sachsen-Lauenburg, traf im December 1425 in Silbesheim ein, und befchwor am 26. biefes Monats eine erweiterte Capitulation, worin fur Uebernahme ber burch ben letten Rrieg herbeigeführten Schulben und möglichfte Abmenbung ber Rachtheile beffelben geforgt mar. Kriegeschulben trug er in ben Jahren 1426 und 1429 ab, und erhielt die Mittel bagu theile burch eine zweimal verwilligte Bebe, theils burch Berfauf ber ihm von ben Rloftern au machenben Leiftungen an biefelben auf Rudfauf, theils aber auch burch neue Berpfandungen, beren Losung er erft 1445, indes noch nicht burchweg, bewirfen fonnte. Schonetta von Raffau fant er megen ihrer Leibzucht mit ben Ginfunften und Rugungen bes Dorfes Sarfum (Sarbeffen) ab, welche ihm nach einigen Jahren wieber gehoren. Denn im Jahre 1437 verfette er ben Behnten bafelbft an Bertram Mettentop fur zweitaufend Gulben, 1441 überließ er ihn bem Magistrate zu Goslar für taufend Gulben, welche bie Stadt ihm zur Biebereinlofung ber Salfte bes Umtes Liebenburg vorgestredt hatte, auf Brei Jahre fpater übergab Magnus ben Behnten an Lubolf Rauschenplatt'und Seinrich Biegen zur Benugung, bis bie von ihnen barauf bargeliehenen breigehnhunbert Gulben gurudbegahlt murben. Urfunde von 1444 am Sonnabend vor Chrifti himmelfahrt überantworteten ber Dompropft Edhard von Sahnice, ein Bermandter bes 1405 verftorbenen gleiches Ramens, und bie Gebrüber Jorban und Burchard von Sahnfee mit Bewilliaung bee Bischofe ben ihnen von biefem wiederfäuflich überlaffenen Behnten zu Sarfum bem Domcapitel in Silbesheim fur 3100

In demfelben Jahre am Tage St. Betri und St. Bauli verlauft Magnus bem Domcapitel in Silbesheim fein Dorf Barjum, ben Sof bafelbft mit elf Sufen Landes, Bfennigginse, Kornginse, bem Sale- und Unteraericht in und über alle Die Darf beffelben Dorfes und allen andern Gutern, Binfen und Renten, Diensten und Berechtigfeiten, welche er in und an bem Dorfe und Sofe außen und innen und ben Leuten (litones) bafelbit wohnhaft befeffen, auf einen Bieberfauf fur 800 Bulben. Endlich verfaufte ber Bifchof 1445 bem Domcapitel ju Silbesheim ju einem erblichen und ewigen Bertauf fein Dorf Sarfum, ben Behnten und Meierhof, mit allen Bubehörungen und Berechtigfeiten, bem Sale- und Untergerichte in und über bie gange Reldmarf bes Dorfe und fonft alle feine Guter. Binfe, Dienfte und Gerechtigfeiten, welche er und feine Borfahren daselbft befeffen. Da bas Domcapitel ihm behufs Gintofung bes Umtes Wingenburg 1600 Bulben, jur Einlofung bes Umtes Sunnesrud 800 Gulben vorgeschoffen, und ben Behnten ju Sarbeffen fur 3100 Bulben eingeloft, fo follten biefe Belber als Rauffumme gerechnet werben. Bon ba ab ift bas Domcapitel im Befit bes Dorfes geblieben, und hat fich von dem jebesmaligen Bifchof in der Bablcavitulation veriprechen laffen, bag er biefen Berfauf als gultig 3m Jahre 1427 trat er in ein Bundniß mit Braunbeobachten wolle. fcmeig , Salberftabt , Goelar und Gottingen gegen mehrere ablige Schnaphahne, die unter benen von Schwichelt ihr Unwesen trieben. Letteren wurde Bicbelah abgenommen. Ferner ging Magnus einen Vergleich mit ben Bergogen Beinrich und Wilhelm von Braunschweig wegen Burgborf ein, erwarb 1430 von Lubolf von Efcherbe bie Schlöffer Dachtmiffen und Degen au fur 3500 Gulben, verpfandete fie ihm wiederum fur breitaufend Bulben, und entschäbigte bie Aebtisfin von Queblinburg wegen bes ihm übertragenen oberlehnsberrlichen Eigenthumes über Die Befte Dachtmiffen burch einen Sof zu Ottbergen; ficherte fich 1432 und 1433 burch Bundniffe mit bem Erzbischofe von Magbeburg und bem Bischofe von Salberftabt, mit ben Bergogen von Braunschweig und ben Brafen von Spiegelberg; erwarb 1433 eine bedeutende Pfanbichaft an Ergen (Argen), Gronbe, Bobenwerber, halb Cberftein, Dfen und andere Saufer fur 30,000 Gulben, und bie Ginraumung von Dachtmiffen von ben Bergogen Dito und Friedrich , welche Berpfandung indes Bergog Wilhelm fur nichtig erflaren ließ. 3m Jahre 1434 regulirte ber Bijchof mit Silbesheim unter Buftimmung ber fleineren Stabte bas Mungwesen, bas er 1428 gang an Silbesheim für 700 Goldgulben verpfandet hatte, wovon jedoch die Stadt 1435 die Salfte für 350 Goldaulden an das Domcapitel verafterpfandete, privilegirte ben zu erbauenden Fleden Mart - Olbenborf 1437, taufte 1446 bie Graffchaft Bunftorf, verfaufte fie aber megen bes vom Bifchofe gu Minden ale Lehnsherrn erhobenen Ginfpruche in bemfelben Jahre fur 10,500 Gulben an ben Bergog Wilhelm, und ging 1448 ein neues Schutbundnig mit dem Erabischof von Magdeburg und bem Bischofe von Salberstadt ein.

Auch für bas Kirchliche geschah unter seiner Regierung Biel. Das Stift bei ber bischöflichen Hoscapelle war bei bem Regierungsantritte bes Bischofs Magnus sehr herabgefommen. Die Einfunfte und ber Extrag

ber Bfrunben maren verringert, jo bag bet Gottesbienft taum noch gehalten werben fonnte, und bie Bebaude maren fo befolat, bag man bereits an Aufhebung ber Capelle bachte. In Diefer Beit bes außerften Berfalles tam bem Stift Johann Conolfus, Canonicus in ber Capelle, Bicar im Dome und Caplan bes Bifchofe, ju Gulfe. Bon feinem anscheinend nicht unbedeutenden Bermogen und ben Ersparniffen von feiner Bfrunde erfaufte er eine Reihe von Grundftuden, welche er gur Berbefferung ber Ginfunfte ber Beiftlichen jenes Stifts verwendete, Die Gebaube wieber herftellte, und Die Babl ber Canonifate auf acht brachte. Papft Martin V. bestätigte feine Anordnungen 1426. Conolfus ftarb 1433, aber bas Magbalenenstift jum Schuffelforbe erhielt fich bis jum Jahre 1810. Magnus felbft ftiftete 1425 bie Congregation ber hieronymiten im Bruble ju hilbesheim, wo er ben sogenannten Lüchtenhof faufte, und bort bie Congregatio beatae Mariae virginis errichtete. Ein gleiches Orbenshaus in Munfter gab bie erften Beiftlichen her. 3m Jahre 1443 verordnete ber Bischof, bag bas Rlofter Derneburg nicht mehr bem Augustiner., fonbern bem Ciftercienfer- ober Bernhardinerorden angehören folle. Es waren in dem Rlofter mehrere Unordnungen eingeschlichen; Magnus beauftragte baber ben Domberen Burchard von harbenberg, ben Official Roland, und ben Brouft bee Bartholomausfloftere Johann Bufch , ber überhaupt fur gute Disciplin eiferte und wirfte, in bem Klofter beffere Ordnung einzuführen, welche Erftere bem Letigenannten bie Ausführung biefes Gefchafts allein überließen. Bufch, bem man von Seiten bes Rloftere bei feinem Geschäft alles in ben Weg legte, nach untersuchter Rloftergucht ben Buftand ber Defonomie prufte, und unter andern die Vorrathe im Reller nachsehen wollte, öffneten bie muthwilligen Romen ben Reller, nothigten ihn höflich voranzugeben, schloffen hinter ihm die Thur ju, und ließen ihn eingesperrt figen. Dies Alles verbrog ben Bischof, ber fich mit Dompropft und Dechanten und tem Abte Beinrich ju Marienrobe nach bem Rlofter begab, bei Tagesanbruch bort eintraf, und bie Ronnen in ihrer Nachtfleibung auf Leiterwagen in andere Rlofter abführen ließ. Abt Beinrich, ein Bernhardiner, mirtte bei biefer Belegenheit bei bem Bifchofe es aus, bag Derneburg bem Augustinerorben genommen und bem Bernhardinerorben gegeben warb. Woltingerobe erhielt ben Befehl, fofort mehrere Klofterjungfern an Derneburg abzutreten, mas auch fogleich geschah. 3mar verwendeten sich mehrere Augustinerpropfte bei bem Bischofe fur ihren Orden, und auch Silbesheim that Dies, allein vergebens. Die Folgen waren Dighelligfeiten amifchen ber Stadt und bem Rlofter Marienrobe, worüber jene in Die papfiliche Ercommunication verfiel. Der gesammte Augustinerorben erhob barauf Beschwerbe über bas Berfahren Des Bischofs bei bem Bapfte, und bem Carbinal Johann, Runtius in Deutschland, ward die Untersuchung ber Sache aufgetragen, ber ben Abt Johann ju Bursfeld subbelegirte, welcher am 15. Februar 1449 Die Unterfuchung begann und am 19. September bas Urtheil babin fallte, bag ber Bifchof recht verfahren habe. Der Bernhardinerorben blieb also im Befite bes Rlofters. Auf Dagnus Unrathen grundete ber Domherr Burchard Steinhof die Antoniuscapelle mit bem Schlafhause am Dome (1443 bis 1445). 216 ber Carbinal Ricolaus von Cufa 1451 in Silbesheim mar,

fand er bie religiose Unwiffenheit unter bem Bolfe fo groß, baß er bas. Blaubensbefenntniß, bie gehn Bebote, bas Baterunfer und anbere Rernftuce in beutscher Sprache auf Tafeln geschrieben in ben Rirchen aufzuhängen befahl. Aber auch unter ben Beiftlichen felbft herrschte bin und wieber große Unwiffenheit. Dies zeigte fich unter andern bei ber ftreitigen Bahl eines Abtes bes St. Michaelisflofters im Jahre 1449. Gin Theil ber Conventualen mablte Beinrich Woltory, ber andere Conrad Wolthausen. Dit ber Schlichtung Diefes Streites ebenfalls betraut, rebete Ricolaus von Cufa ben Erfteren in lateinischer Sprache an, er moge ihm bie Borgange bei ter Babl mittheilen. Diefer antwortete in beuticher Sprache, weil er selbstgeftanblich nicht im Stande ware, in lateinischer Bunge fich ju bewegen, worauf ber Carbinal fowohl ihn ale ben anderen fur unfahig jur Abtemurbe erflarte und Johann Gilete, einen gebornen Silbesheimer, aus bem Rlofter Burefelb, mit bem Auftrage einsette, bas Michaelisflofter zu reformiren und bie Conventualen in Ordnung ju bringen. Sein Borganger, Abt Dietrich Brunemann, foll auch in ber Latinitat ein arger Stumper und burchaus fein Belehrter gemefen Muf bem Concil ju Bafel fiel er einem Carbinal burch fein impofantes Meußere und feine icone Stimme bei ber Deffe auf, fo bag er Luft befam, fich in eine Unterrebung mit ihm einzulaffen. 216 Dietrich bies merfte, fragte er seinen Caplan: Quid respondeam Cardinali, ne confundar? Der Caplan rieth ihm: Nominate aliquot villas et castra circa Hildesiam. Has non novit Cardinalis, et ita bene stabitis. Putabit enim vos esse Graecum, et cessabit a vobis. Dies that benn ber Abt, und sprach in unbeholfener lateinischer Sprache von Steuerwald, Bavenstebt, Driepenftebt, Igen und anderen Orten. Erftaunt über bie ihm fremben Ausbrude fragt ber Carbinal ben Caplan: 3ft Guer herr ein Grieche? Ja, erwiebert biefer. Da machte ber Borige feine Berbeugung por bem Abt und empfahl fich, benn er war im Griechischen fo fremd, wie es ber Abt felbft mar.

Sonft ift noch anzuführen, bag Magnus 1443 ben Burgern feiner Stadt gandereien jur Erweiterung ber Festungswerfe von ber Innerfte bis an bas Almsthor schenkte. Das Leprosenhaus vor bem Daminthore (Rranfenhaus für Ausfätige) befreite er von allen Binfen und Laften, und ertheilte bie Bormunbichaft barüber bem Knochenhaueramte. Cbenfo befreite er bie Rarthäufer (1446) von allen öffentlichen Laften und Abgaben. Berfaffung ber alten Stadt Silbesheim erhielt eine Beranberung. Bernward hatten bie Bischofe ihren Bogt in Silbesheim, bem bie Bermals tung ber Juftig, ber Polizei und Defonomie oblag. In ber Folge murben ihm awolf Rathe (consules) beigeordnet, aus benen ber Rathoftubl mit awei Bürgermeiftern hervorging. Die Bogtei bestand babei fort. ten beschränften fich allmälig blos auf bie Juftig. Bum Ratheftuhl fam 1446 ber Stanbestuhl, ber aus Mitgliebern ber Gemeinben unter bem Ramen Altermanner und Deputirte ber Memter und Bilben gebilbet marb, unb beren Angahl wechselte, benn fie tommen ale Bier und zwanzig Manner, Achtzehn Danner und anbere vor. Der Ratheftuhl mit feinen Burgermeiftern, Riedemeiftern und Senatoren anderte fich mit jebem Monat; 1449 aber wurden zwei mablbare Burgermeifter eingefest, beren Officien im

Der eine war Borfigenber, ber andere Rachfigenber, Senate abwechselten. und biefer ward jahrlich ab. ober wieder angewählt. Erft Ende biefes Jahrhunderts hat die von der Burgerschaft ermablte Obrigfeit ber Stadt die Eris minal- und Civiljurisdiction über alle Ginwohner, welche nicht burch Bertrage ober Brivilegien erimirt waren. Der Bogt eriftirte gwar noch als Juftigbeamter, boch ohne Amteverrichtung in ber Stadt. Böllige Unabbangigfeit vom Bischof besaß bie Regierung ber Stabt inbeffen nicht. Aebnlich verhielt es fich wiederum mit ber Reuftabt. Sie entstand unter bem Bifchof Ubo um 1089, ber ale Unhanger Beinrich IV. eine Belagerung Efbert's, Markgrafen in Sachsen, auszuhalten hatte, wobei bie vor ber Stadt belegenen Ortichaften burch Brand und Plunberung verheert wurden. Dies Schidfal foll auch die im bompropfteilichen Berichte Lofebed belegen gewesenen Dorfer Sarleffem, Sohnsen, Badenftebt und Lofebed betroffen haben, worauf der Dompropft den ungludlichen Ginwohnern von seinem bei ber Stadt belegenen Lande vier Sufen ertheilt, bamit fie fich bafelbft anbauen und burch die Rabe ber Stadt bei feindlichen Anfallen um fo geficherter fein könnten. Für diese ihnen verliehene Freiheit habe ber Dompropft den jahrlichen Bfahle ober Borthains eingeführt. Diese Erzählung Lepner's ift aber fchon barum fur Fabel erflart worben, weil in einem Diplom Beinrich VII. vom Jahre 1226 ausbrudlich gefagt ift, baß bie Reuftadt zwischen Silbesbeim und Losebed belegen fei. Jebenfalls fehlen zuverlässige Rachrichten, und es fteht nur fo viel feft, bag bie Ginwohner ber bei jener Belagerung gerftorten Orte fich auf bompropfteilichem ganbe bicht bei ber alten Stadt Bilbesheim angebaut haben, wofür fie ben Pfahlgins entrichten mußten. Aus biefem neuen Anbau entstand bie fogenannte Reuftabt = Silbesheim. Den Ramen Silbesheim führte fie aber erft feit bem Unionereceg von 1583. In dem oben ermahnten Diplome Beinrich's VII. vom Jahre 1226 empfing fie zuerft Stadtrechte, und die Befugniß, einmal im Jahre am St. Lambertusfeste, bes Rirchenpatrons, einen Jahrmarkt, und einmal in ber Woche einen Wochenmarkt zu halten. Die "civitas nova" hat bem zeitigen Dompropft und fonft feinem Menschen Boll und Bebuhren zu entrichten. Dompropft ernennt bie ihm untergebene Stadtobrigfeit, und richtet Bilben und Bunfte ein. Dies Diplom foll ber Kaifer auf Unfuchen bes Dompropftes Conrab ertheilt haben. Es heißt aber barin: "unde nos ad instantiam et petitionem C. Praepositi majoris Ecclesiae in Hilden-Nirgend ift ein Name genannt, sonbern ber Buchstabe C. mit Conrad gebeutet worden. Run finden wir jedoch in bem Berzeichniß, welches Behrens in seiner Historia Praepositorum, Decanorum et Scholasticorum Hildesiensium giebt, und bem Lauenstein folgt, feinen Dompropft Conrad für jene Zeit, sondern blos einen Dombechanten Diefes Ra-Und in Wahrheit hat Die Silbesheimsche Kirche feit 1181 bis 1309 feinen Dompropft Conrad aufzuweisen. Das Behrens'iche Berzeichniß ift inbeffen auch falich, benn Willebrand, Graf von Oldenburg, ift nicht von 1226 bis 1231 Dompropft gewesen, sondern bereits im Marg 1226 Bifchof von Baberborn geworben. C ift unbebingt ein Schreibsehler fur G (odescalcus), ba in ber That ein Gottschalt seit Mai 1226 bis 1230 als Dompropft nachzumeisen ift, wenn überhaupt die Echtheit jener Urfunde

festgeftellt zu werben vermag. Die Sauptfache, worauf es ankommt, bleibt babei immer, daß fich die Stadtrechte ber Reuftadt aus bem breizehnten Jahrhundert herschreiben, und ber Dompropft ju Silbesheim ihr Grundund Berichteherr mar. Er feste einen Bogt ein, ber anfanglich tie Civilund Criminal . Berichtsbarfeit, bie Polizei und Defonomie allein verfah. In ber Folgezeit entftanben Magiftratecollegien, Die fich anfanglich mit Be forgung ber ftabtischen Defonomie beschäftigten, Die aber spater auch Die and bern 3weige ber Berwaltung an fich jogen. Im vierzehnten Sahrhundert werden in Urfunden funf und feche Confuln ber Reuftadt angetroffen. Bur Beit bes Bifchofs Magnus hatte ber Dompropft bie Aufficht über bie Rathemablen, über ben Saushalt ber Stadt, über bie frommen Stiftungen baselbft, und andere öffentliche Angelegenheiten; die Juftigverwaltung bingegen lag noch gang in seiner Sand. Mittelbar burch ben Dompropft war Die Reuftabt (1583 mit ber Altstadt vereinigt) bem Rueftbischofe und feinen Berichten unterworfen. Die erften fichern Rachrichten von ben Befeftigumgen ber civitas nova ftammen aus ber Zeit ber Regierung bes Bischofs Magnus, von bem wir noch zu bemerten haben, bag er im September 1452 verftorben fein fou; B. Schluter bagegen berichtet in feiner Mittheilung von ben von ihm felbit befichtigten ehemgligen Denfinalern und Grabidrife ten im Dome zu hilbesheim, bag auf ber meffingenen Blatte bes Grabfteihes unferes Bifchofs folgende Inschrift befindlich gewesen :

Anno Dni M.CCCCLV., XI. Kalendas Octobris obiit reverendus pater, Dns. Magnus, huius ecclesie episcopus, de illustriac nobili domo ducum Saxonum natus, hic......

41. Bernhard II., Herzog von Braunschweig-Lüneburg, ber schon bem Bischof Magnus in ber letten Zeit als Coabsutor zur Seite gestanden haben soll, nahm aus politischen Gründen die geistlichen Weihen nicht, und nannte sich daher bestätigter Herr und Vorsteher des Stiftes Hildesheim. Die Regierung des ihm als Bormund anwertrauten Lüneburg lag ihm auch mehr am Herzen als das Bisthum, und als er die schöne Gräsin Mechtilbis von Schaumburg kennen lernte, vergingen ihm die geistlichen Gedausen. Das Domcapitel ließ sich seinen Rückritt (1459) gern gefallen, und händigte ihm noch eine Summe Geldes ein, die er verlangte. Unter ihm wurden 1457 die Juden aus der Stadt Hilbesheim vertrieben, und er mußte dem Magisstrate versprechen, das ganze Hochstift von Juden säubern zu wollen. Die Ursache hiezu gaben wahrscheinlich die Beschwerden der Bürgerschaft, die in ihrem Handel und Wandel durch sene beeinträchtigt zu werden glaubte.

"Auf Bernhard's Betrieb mablte bas Capitel feinen Schwager

42. Ernst I., Grafen von Schaumburg, einen jungen Mann von fiebzehn Jahren, ber vor Allem ber Jagb ergeben war. Auch er empfing keine Weihen, und erscheint nur als Abministrator bes Stifts. Streitigkeiten über Grenzangelegenheiten und verpfändete Guter verwickelten ihn in einen Krieg mit dem Herzog Friedrich von Braunschweig, in welchem er seinen Segner zwar furchtbar mitnahm, indem er bei zwanzig Dörfer im Braunschweigschen der Erde gleich machte, doch aber auch schreckliche Verwüstungen im Hildesheimschen nicht abhalten konnte. Er versiel in Schwermuth dars über und starb 1471 am Tage nach Maria Magdalena. "Des andern

- Tags, \* fagt ber Dechant Olbecop, "ward ihm sein Eingeweide ausgenommen und begraben. Der Leichnam wurde mit dem bischössichen habit geziert und angethan, auch den Rachmittag durch besonders gesandte Rathsherren aus dem Bischofshose in die St. Andreassirche getragen und niederzgeset, gesungen und gestungen, und ist die Racht da stehen geblieben; folgenden Tages ist er mit gleicher Procession nach St. Wichael getragen, daselbst die Racht stehen geblieben, und den weiter solgenden Tag mit großer Procession und Pomp nach dem Thumb getragen, und nach vielen Geremonten, Bigilien und Seelenmessen vor der Gersammer (Sacristei) begraben worden."
- 43. Genning von Saus, bisher Dombechant ju Silbesheim, wurde am Dichaelistage 1471 von ber größeren Bahl ber Domherren gewählt, wahrend ber minbere Theil Bermann, Landgrafen ju Beffen, Domherrn au Coln und Bropfe ju Machen, feine Stimmen gab. Benning eilte gu Sirtue IV., um fich bie papftliche Bestätigung ju verschaffen, Die er auch ohne Beiteres erlangte, fant aber bei feiner Rudtehr von Rom bas gange Stift von feinem Begner eingenommen, ber fich jur Berbefferung feiner Ginfunfte gleich nach bem Tobe Ernft I. außerorbentliche Dube gab , Bifchof von Hilbecheim zu werben (f. Coln XLVI.). Rur bie Stadt Silbesheim war henning ergeben, und hier führte ihn Berthold, Bifchof von Berben, Die Silbesheimer belagerten barauf bas Schlof Steuerwald, und hermann trat jurud. Run poftulirten feine Begner Balthafar, Bergog pon Medlenburg und Abminiftrator bee Bisthums Schwerin. entftand ein breijahriger Rrieg, in welchem die Bergoge Wilhelm und Friedrich von Braunschmeig, ber Bischof von Berben und bie Stabte Silbesheim und hannover auf Seiten henning's fampften. Balthafar refibirte mit feis nem Unhange in Beine. Endlich mußte Balthafar geichlagen abziehen und Benning trat in ben ruhigen Befit feiner Burbe. 2us Danfbarfeit fur ben treuen Beiftand ber Stadt Hilbedheim, Die mannigfache Opfer gebracht, ertheilte er ihren Burgern Bollfreiheit burch bie gangen Stiftslande (1474). Mancherlei Fehben mit Braunichweig, auch mit ben Alfelbern, Die ben bischöflichen Bogt erschlugen, machten Benning's Regierung zu einer feineswegs gludlichen, fo bag er 1481 refignirte. Er befam bie Marienburg jum Unterhalt und ftarb bort am 15. April 1488.

Auf fein und ber Stadt Verwenden bei bem Baufte folgte ibm

44. Berthold II. (Barthold), ein Freiherr von Landsberg, Juris utriusque Doctor, bisher Bischof von Berben, welches Bisthum er mit papstlicher Genehmigung gleichzeitig verwaltete, und Berwandter Henning's. Gleich bei Antritt seiner Regierung erhielt er eine Landbebe von 12,505 Gulben zur Tilgung von Stiftsschulden, bewirkte indeß, daß das Domcapitel ihm eine Accise von 3 Schillingen von jedem Fasse Bier übergab, und die Ritterschaft und die kleinen Städte dem beitraten, wogegen dann das Gemäß verkleinert wurde. Die Stadt Hildesheim verweigerte die Entrichtung nicht nur, sondern verhinderte auch die Entrichtung an andern Orten, und nahm im Februar 1482 bischssiche Basallen gefangen. Tros Bann und Interdict mußte Berthold nachgeben. Die Accise wurde abgeschafft, das alte Mas hetgestellt, und versprochen, eine ähnliche Abgabe nicht wieder einzu-

In Kolge biefer Kehbe wurden die Keftungewerfe von ben Sildesheimern in ber Art erweitert, daß die Johannesfirche auf dem Damme durch einen babinter angelegten Graben mit hineingezogen murbe. Der Bischof hielt dies fur einen Eingriff in feine Sobeites und Gerichtsbarfeite-Befugniffe über ben Damm, und gebot ber Stadt, Alles wieder in ben vorigen Allein der Stadtrath feste Diesem Befehle eine Appel-Stand ju bringen. lation an ben Bapft entgegen. Der nun ausbrechende Krieg bietet ein wiberliches Bild beständigen Raubens und Brennens bar. Am Mittwoch nach bem St. Lucientage 1486 ward zwischen ben friegführenben Barteien und ihren Berbundeten Friede geschloffen, jedoch die 3wistigkeit wegen bes neuen Grabens bei ber St. Johannesfirche für eine befondere Berhandlung ausgefest. Erft 1487 überließ ber Bijchof bem Stadtrathe ben neu angelegten Graben, und verzichtete auf die bei der romischen Curie ausgebrachten Es ift barüber ein Rotariats . Inftrument aufgenommen, welches vermelbet, bag amar ber Braben mit ben Ballen ber Stadt verbleis ben, allein bie Berichtsbarkeit auf beiden Seiten bem Bischofe vorbehalten fein folle, fo wie fie ihm auf bem Damm gebuhre. Ein großes Berbienft erwarb fich Berthold, daß er (1483) die Laften der Leibeigenen verminderte. Im Jahre 1489 beschäftigte er fich mit Wieberherstellung ber verfallenen Rlofter Ringelheim und Georgenberg, boch mußte er auch Gronde und Lauen ftein verpfanden (1491, 1493). 3m Jahre 1501, Freitage nach Cantate, schloß er mit bem Bergoge von Braunschweig einen Bertrag über die Mange, den die Stadte Silbesheim, Sannover, Braunschweig und andere mit unterschrieben haben, ber aber in Silbesheim nicht gur Ausfuhrung gefommen ift. Berthold refibirte meift auf bem Schloffe Rothenburg im Stift Berben, woselbst er 1502 bas Beitliche segnete (f. Berben). ihm ftiftete Johann von Alten, Canonicus auf bem Morisberge, ein Sofpital, deffen Bebaube auf bem Damme angelegt werben follten, bas indeß feine Reffen, die Brüder Theodor von Alten, Domberr, und Johann von Alten, Canonicus beim Rreugftift, ale Teftamenterecutoren, welche bie Stiftung noch vermehrten, wegen ber Unsicherheit ber bamaligen Beiten auf bem Brühl 1484 etablirten.

45: Erich, Herzog von Sachsen-Lauenburg, Domherr zu Coln, wurde noch im Jahre 1502 zum Bischof gewählt, kam zum Weihnachtssest nach Hilbebeim, und nahm hier, wie üblich, eine Menge anschnlicher Geschenke in Empfang. Um Pfingsten bes nächsten Jahres zog er aber wieder bavon, und trat 1504 seinem Bruder Johann mit Genehmigung des Papstes das

Bisthum ab. Wir sehen ihn später als Bischof von Münster.

46. Johann IV., Sohn des Herzogs Johann zu Sachsen-Lauenburg, wurde am 13. Juli 1504 postulirt und dem Mitbewerber Franz, Herzog von Braunschweig, vorgezogen, erhielt 1506 in Rom die Construation, und wurde 1511 zu Marienrode consecrirt. Bei seinem Regierungsantritt fand er eine Schuldenlast von 280,000 Gulden vor, vier und zwanzig Amthäuser verpfändet, und nur das Schloß Steuerwald noch frei. Dabei sah er allentbalben Eigenmacht und Gewalthandlungen. Sein sester Entschluß, die Schulden zu tilgen, die Pfandstücke einzulösen und die Abligen aus den Stistsgütern zu entfernen, seine sparsame Haushaltung, sein energisches

Berfolgen ber Uebelthater erwecten ibm Sag und Berachtung. Im Jahre 1514 lofte ber Bifchof Botenem von Johann von Salbern ein. rachte fich burch Brand und Feindseligfeiten, ftarb aber in bemselben Jahre. Im nachften Jahre fundigte Johann ben auf Lauenstein ftehenden Bfandichilling ben Brubern Burfhard und Silbebrand von Salbern, welche, ba bie Unterhandlungen nicht zum Ziele führten, mit den Herzögen Heinrich und Wilhelm von Braunschweig, Ludwig und Jobst von Schwichelt, Johann, Barward, Dietrich und Tilo I. und II. von Barner, Ludolf von Lunde, henning von Raufchenplat, Gberhard von Munchhaufen, Gebhard von Schent, Burchard und Curt von Steinberg, Bebhard, Beinrich, Afcher und Friedrich von Bortfeld, Barthold, Dietrich, Curt, Joachim und Bermann von Bod, Curt von Salbern, Ludolf von Oldershausen, Hermann von Saus, Sartbert von Manbelslohe, Seifert, Bartholb und Sartbert von Rutenberg, Curt von Alten, Sans und Beinrich von Roben, Curt von Dberg , Beinrich von Beltheim , Ernft von Wrisberg , Friedrich und Illrich von Beverling, Beinrich von Rheben, Dietrich von Friesen, Ernft von Dogen, heinrich, Caspar und Albrecht von hardenberg, Seifert und Friedrich von Roffing, Lippold und Beinrich von Stodheim, Burchard und Barthold von Gabenstedt, Tebel von Ballmoden, Curt von heeren und Burchard von Cramme im Jahre 1516 am Tage St. Johannis bes Täufers ein Bundniß schlossen, ber 1517 von ber Landichaft abgegebenen Entscheidung nicht nachkamen, und 1518 bas Stift burch Brand heimfuchen ließen. 8. Februar mahlte bas Domcapitel Frang, Sohn bes Herzogs von Lineburg, jum Coadjutor, und am 14. Februar ichloffen ber Bergog, ber Bifchof und die Grafen von Schaumburg, Lippe, Diepholz und Sona ein Bundniß gegen ben Bifchof Frang von Minden, ber fich ber Feinde bes Stifte an-In ber Marterwoche 1519 fiel Johann in bas Bisthum feines Begnere ein, und binnen vierzehn Tagen eroberte er Minben und Schloß Betershagen. Dann manbte man bie Baffen gegen ben Bergog Erich von Calenberg. Ingwischen hatten fich bie braunschweigschen Bergoge vereinigt und hauften im Silbesheimschen. Die Befehle bes Reichsverwesers und ber gur Raiferwahl versammelten Fürften ftellten bie Rube nicht ber. bemfelben Jahre (am 28. Juni) tam es auf ber Beibe bei Coltau jur Schlacht. Die Bergoge von Braunschweig hatten 700 reifige Pferbe, 6000 Landofnechte und eine ansehnliche Landwehr aus eigenem Bolfe. führten ber Bifchof und feine Berbunbeten 1200 reifige Bferbe, 2000 ganbefnechte, und ungefahr 6000 Dann Bolfes aus bem Stifte Silbesheim und bem Luneburgichen. Um Tage Betere und Bauls um Die Mittageftunde begann die Schlacht, in welcher Johann einen vollständigen Sieg errang. Er eroberte babei vier und zwanzig Stud grobes Geschut mit Munition und Bubehör, und funfzehnhundert bespannte Bagen mit Gut beladen. Babiftatte lagen über breitaufend Tode. Die braunschweigsche Kahne ging verloren und warb in Triumph gen Silbesheim getragen und bort in ber Cathebrale aufgestedt. Die Bergoge Erich und Wilhelm von Braunschweig geriethen in Gefangenschaft; mit ihnen hunbert und zwanzig Ebelleute. Bergog Erich lofte fich mit 10,000 Gulben. Bon faiserlichen Abgeordneten wurde Ginftellung ber Feindseligfeiten geboten; mehrfache Unterhandlungen

waren vergeblich, und erft ein Tag ju Berbft unter Leitung ber Aurfunden von Maing, Sachfen und Brandenburg im Jahre 1520 bewirfte vorläufig Um 26. August erfolgte barauf ein bem Bischofe und bem bena von Luneburg burchaus wibriges Mandat Raiser Rarl V. Die Sandlum por ben Compromifrichtern wurde ganglich eingestellt und bie Enticheitung vom Raifer an fich genommen, welche am 27. Mai 1521 babin erfolgte, baß bie Eroberungen und Befangenen ju Sanben bes Raifers geftellt, unt bie Streitpunfte burch brei Bevollmächtigte entschieden werden sollten, unt amar bei Strafe ber Reichsacht. Im Rathe bes Bischofs überwog bie Mit nung, fich ber offenbaren Ungerechtigfeit nicht zu fligen. Auf alle Borfice lungen wurde bereits am 24. Juli die Reichsacht verhangt, und mit M Ausführung Christian, Konig von Danemark, und bie Bergoge Beinrich und Erich von Braunschweig beauftragt. Alebalb fagten fich bes Bifchofe Ba bundete von ihm lob. Johann aber verzagte nicht. Er eilte nach Wel falen zu feinem Bruber Erich, um Rriegsvolf aufzutreiben, welches jetes au schwach war, um einen erfolgreichen Wiberstand bamit leiften zu fonnen. Der größte Theil bes Stifts fiel in bie Sande ber braunichweigichen ba goge; nur bas auf's Ruhmvollfte vertheibigte Beine, Steuerwald, Manne burg und Sildesheim, wo besonders bie Burgerschaft die treuefte Anbanglid feit an ben Bischof bewies, wiberftanben. Das Bergebliche bes Rampfet einsehend, bem auch ein Befehl bes Bapftes Abrian VI. Ginhalt gebei. fchloß bas Domcapitel nebft bem Silbesheimschen Rathe am Abend ber bim melfahrt Chrifti 1523 au Dueblinburg in Beifein ber Stabte Boslar, May beburg und Einbed, unter Bermittelung von Mainz, Sachsen und Branden burg mit ben braunschweigschen Bergogen einen Bertrag, in welchem biefen ber Besit ihrer Eroberungen gesichert ward. Silbesheim verlor mithin burt biefe Fehbe bie funf Graffchaften Bolbenburg, Bingenburg, Boppenburg, Daffel und Schladen; Die Stadte Alfeld, Bofenem, Bodenwerder, Sameln, Gronau, Daffel, Sarftebt und Elge; fieben Fleden, fiebzehn Schlöffer, unt bei breihundert Dorfer in neunzehn Memrern, von benen erft 1643 gwell, namlich Bingenburg, Liebenburg, Schladen, Bienenburg, Bolbenberg, Steinbrud, Bilberlah, Grei nau, Boppenburg, Sunnesrud und Ruthe mit gufammen ben bert und zwei und fiebzig Dorfschaften, restituirt wurden. tamen bie Memter Lutter, Befterhofen, Lauenftein, Gronbt, Argen, Sallerburg und Coldingen mit zusammen fünf und achis Dorfichaften. Und fo erftredte fich bas Hochstift in bie Lange, von Im penburg bis Wiebelah, auf elf, in bie Breite, von Wingenburg bis Beint. auf mehr benn neun deutsche Meilen. Jest behielt es nur ben fogenannten bompropfteilichen Begirf mit breigehn Dorfichaften, bas Umt Beint mit acht und breißig Dorfichaften, Steuerwalb mit neun und grange Diefe vier Men Dorfichaften, und Darienburg mit zehn Dorfichaften. ter wurden nun bas fleine Stift genannt, weil es eben in Bergleich ! bem erlittenen Berlufte flein zu nennen war. Das fogenannte großt Stift begriff die Eroberungen ber braunschweigschen Fürften , nachmale bie Bapft und Raifer bestätigten ben Dueb awolf restituirten Memter in sich. linburger Reces. In bem Glauben, burch freiwilligen Rudtritt bie entwet-

beten Besthungen bem Stifte zuruczusühren, resignirte Johann 1527, begab sich zu seinem Bruder Magnus, und verschied zu Lübed am 20. Rovember 1547, wie es heißt in dürftigen Umständen. Die Aufhebung des gemeinschaftlichen Lebens der Geistlichen der bischösslichen Hofcapelle schreibt sich von ihm her, da er diese am 28. September 1508, indem gerade kein Dechant vorhanden war, auf ein Jahr gestattete, woraus eine beständige

geworben.

47. Salthafar Merklin, Reichsvieccanzler, hatte sowohl Johann als bem Domcapitel die besten Hoffnungen zur Wiederherstellung des Stifts gemacht, da er bei Karl V. in großen Gnaden stand, und wurde deshald zum Bischof gewählt. Er hielt es aber insgeheim mit Braunschweig, verweilte im Ganzen fünf Tage zu Steuerwald, nahm dort die üblichen Geschenke in reicher Jahl, an Kleinodien, Silber, und Goldgeschirr und schönen Pferden, mehr denn einer seiner Borgänger, und achttausend Gulden in Empfang, reiste dann ab, that nichts, und entschuldigte seine beständige Abwesenheit mit andern Geschäften. Dem Bürgermeister von Hildesheim Iohann Wildessühr hat er 1528 den Ritterschlag verschafft, und der Stadt ein vermehrtes Wappen. Im Jahre 1529 übernahm er noch die Abministration des Bissthums Cosinis (s. daselbst), und starb am 28. Mai 1531 zu Trier, vom Schlage getrossen, als er eben sein Pserd besteigen wollte.

48. Otto III., Graf von Schaumburg, ein junger Mann von kaum siebzehn Jahren, wurde auf Empfehlung bes Kaisers und Betrieb Wilhelm's von Nassau, seines Oheims, postulirt. Aus Unlust zum geistlichen Stande suchte er die papstliche Consirmation nicht rechtzeitig nach, weshalb ihn end-

lich Paul III. 1537 entseste und eine neue Bahl vorschrieb.

49. Valentin von Teteleben, aus bem Meifinifchen geburtig, Doctor ber Gottesgelahrtheit und beiber Rechte, Bropft ju St. Bartholomaus in Frantfurt, Domherr zu Maing, Magdeburg und Silbesheim, einftimmig vom Cavitel gemablt, nahm fich bes vermufteten und gerriffenen Stifts, beffen noch übrigen brei Memter Beine, Steuerwald und Marienburg verpfanbet maren, zuerft wieber fraftig an. Er ließ 1539 Spnobalftatuten ents werfen, reifte jum andern Male nach Rom, brachte bort seine Rlage gegen Braunschweig vor, und erwirfte 1540 eine papftliche Sentenz, welche bie Restitution des fogenannten großen Stifts aufgab. Rarl V. verweigerte jedoch die Bollstreckung berselben, weil der Papft nicht über die kaiserliche Acht habe urtheilen können. Mehr Rummer noch bereitete dem Bischof Die lutherische Reformation. Sie brang im Silbesheimschen nicht auf einmal burch. Buerft maren es bie Gefangbucher, welche, insgeheim in Silbesheim verbreitet, in ben Ropfen ber aus reinen und unreinen Motiven Reuerungsfüchtigen wie bei Denen, bie wegen vieler eingeschlichenen Migbrauche in der Rirche eine vollftändige Umwandlung berfelben munschten, gundeten. Das Domcapitel griff zu bem Auswege 1525 eine Saussuchung anzuordnen, Die habhaft geworbenen Eremplare öffentlich zu verbrennen, und zwei Grifiliche wegen verbächtiger Bredigten ju entfernen. Solche außere Mittel halfen hier fo wenig wie anderwarts. Die Bahl der Lutheraner vermehrte fich, und als 1530 einige benachbarte Fürften und Stadte fich ungescheut zum Brotestantismus befannten, wuchs auch ben Reuerern in Silbesheim ber

Duth. Der Burgermeifter Johann Bilbeführ, ein eifriger Ratholif, bemog ben Rath, ein Manbat zu publiciren, worin Bebermann, bei Leib und But, verboten marb, lutherische Bucher zu lefen, lutherische Lieber zu fingen, und fich überhaupt in Worten und Thun ju ber "Sedte be me Lutterisch nennet" zu halten. Und in Wahrheit gahlte ber Brotestantismus 1531 unter ben Silbesheimern feine zweihundert Unhanger. Diese manbten fich an ben Landgrafen Philipp von Seffen und ben Bergog Ernft von guneburg, Die ihnen mit zwei Schreiben an ben Rath Martin Leifter, ihren "geschickten Bredicanten" fandten, bag er ihnen "bas lebendig machenbe Bort Gottes" verfunde. Auch die Stadte Magbeburg und Braunschweig empfahlen ben Der Rath aber unterfagte ibm die Bredigt und forberte ibn Genannten. auf, die Stadt ju raumen. Tropbem bestieg er in der St. Andreasfirche Die Rangel, und erregte bamit einen Tumult, ber bem Bermegenen bas Leben getoftet haben murbe, hatte ihn nicht ber Ratheherr Ronerbing beichutt. Er mußte nun auf bem Stadthause schworen, Siltesheim nicht wieder betreten zu wollen, und Ginige aus bem Bobel, die fich in bem Tumulte feiner angenommen , erfuhren bas gleiche Schicffal ber Ausweifung , theils wurben fie ju Arreft gebracht. Landgraf Philipp nahm bies Berfahren übel auf, obicon es boch faum anders zu erwarten war. Die Lutherischen hatten fortab einen schweren Stand. Bon außerhalb aber gingen ihnen Troftungen ju, wie von Urbanus Regius, von außerhalb wurde bie Saat bes Butherthums genahrt, Die religiofe Bahrung erhalten und gefordert. Sonnabend nach Michaelis 1531 forberte ber Rath ber Stadt Goslar bie Bater ber Stadt Silbesheim auf, fich in bas "evangelische Berbundniß \* ju begeben, und nochmale mit ben Stadten Lubed, Bremen, Magbeburg, Braunschweig, Göttingen und Einbed am Tage purificationis Mariae 1532. Unbererfeits gingen ihnen Belobungen und Ermuthigungen wegen ftanbhaften Berharrens im alten Glauben zu, wie von bem Grafen Seinrich au Raffau. Unterbeffen bauerten bie Gahrungen fort, bie öffentlichen Unruben nahmen überhand, und gegen Michaelis 1532 verbanden fich andertbalbhundert Mann, welche fturmisch vom Rath die Berbeischaffung zweier lutherischer Prediger begehrten. So gewaltthatig fie auftraten, wurde ber Rath boch ihrer herr, und ftatt ber Genehmigung ihres Berlangens manberten funfzig in Arreft, zwei und fiebzig wurden aus ber Stadt gewiefen. Dieje letteren fanden fich auf einer Berfammlung protestantischer Fürften und Stande ju Braunichweig ein . um beren Sulfe in Unspruch zu nehmen. Der Rath von Silbesheim bagegen ertheilte bie fehr richtige Antwort, bag ber Aufruhr unter ber Kahne bes Glaubens fo gut ftrafbar fei wie jeber andere; er murbe fich wegen feiner Sandlungsweise zu rechtfertigen wiffen, ware aber bereit, biejenigen ber ausgewiefenen Burger wieber aufzunehmen, welche, amar betheiligt an ben fraglichen Borgangen, boch feine Gewaltthatigfeit verübt noch bagu ermuntert hatten. Die Bermanbten berfelben in Sildesheim konnten ihre Sache führen. Und auf biefe Beife murbe bie Berweifung ber meiften gurudgezogen, welche bafur ruhiges Berhalten an-Rarl V. ermahnte übrigens bie Burgerfchaft (9. Juli 1536), in Glaubensbingen bis zur Entscheidung bes Coneils zu Mantua feinerlei Menberung vorzunehmen, ebenso Bergog Beinrich ber Jungere von Braun-

216 nun Bijchof Balentin bas Dberhirtenamt erhielt, bot er schweia. Alles jur Erhaltung ber Ginheit bes Glaubens und Unterbrudung bes Lutherthums auf. Er brachte verschiedene Chicte gegen die Reuerer jumege, boch ohne Erfolg. Das Regiment ber Stadt veranderte fich, Lutherische traten in den Rath, Johann Wilbeführ farb 1541, und hermann Sprenger, ein entschiedener Brotestant, trat an feine Stelle. Die protestantischen Fürften und Stabte brangen immer mehr in ben Rath, fich öffentlich gur Reformation ju befennen, bie fatholischen Glieber beffelben murben überftimmt, und fo geschah am 27. August 1542 ber Uebertritt gur neuen Lehre. Auf Sprenger's Bunich erschienen Bugenhagen, Corvin und Beinrich Binfel, welche in ber Et. Anbreasfirche, wo man bie Canonifer mit Bewalt entfernte, predigten. Bugenhagen verwunderte fich, daß "fast bie gange Bemeinde" mitgejungen, und schilberte ben Buftand ber Stadt bermaßen, baß ce flar am Tage ift, wie fehr ber öffentliche lebertritt bes allgemeinen Bunfches und ber allgemeinen Ueberzeugung ale Grundlage ermangelte. Der Weihbischof Balthafar Fannemann hatte ben Muth, zwei Tage spater im Dom gegen die Reuerer zu predigen, und zwar, wie Lauenftein, ber Brotestant, fagt "ftattlich." Die Folge war, bag ber Rath ihm und bem Domcapitel bas Bredigen junachft auf vierzehn Tage verbot. Run bilbete fich ein Burger-Ausschuß, ber fich ber Rlofter und Rirchen bemachtigte. Aus ber Bfarrfirche bes Michaeliefloftere machte man ein Beughaus, aus ber Rlofterfirche ein lutherisches Gottesbienfthaus. Das St. Gottharbeflofter mußte bie Ctabt 1549 bem Abt Ulrich auf faiferlichen Befehl restituiren. Begen bas Rarthauserflofter verfuhr man nicht beffer wie gegen bie übrigen geiftlichen Institute. Dan nahm ihm fein Archiv, feine fammtlichen Golbund Silbergerathe, und trieb ben Prior mit ben Monchen bavon. Jahre 1546 fürchtete ber Rath eine Belagerung ber Statt; er verftarfte bie Festungswerfe, und ließ die Ratharinenfirche sammt ber Karthause abbrechen. Bwifchen ben Trummern bes Mauerwerts errichteten fich einige ber vertriebenen Monche elende Wohnungen. Doch auch bieje erbarmliche Freistatt vergonnte man ihnen nicht. Um Conntage Eftomihi 1547 wurde ihnen befohlen, fle zu verlaffen und weltliche Rleiber anzulegen. 3mei ftarben vor Bram und Schreden. Giner nur gehorchte, bereute aber feinen Behorfam und ftarb in ber Orbenstleibung. Man fann bie verübten Greuel aus bem Monitorium erfennen, welches Raifer Karl V. auf Die Beichwerben bes Bifchofe, de dato Worms ben 6. August 1543, an Burgermeifter und Rath ber Stadt Silbesheim richtete, aber nichts fruchtete. Man hat fich nicht blos ber Rirchen bemächtigt, fle nicht blos bestohlen, man hat bie Rirchen-Utenfilien und Schmudfachen vermuftet, zerschlagen und zertrummert, bat auf offenem Martte Spott mit ber geweihten Softie getrieben, bie Crucifire beschimpft, Beiftliche mighandelt, ehrbare Frauen und Dabchen, die jum Dom gingen, angefallen, vollständig entfleibet und beraubt, bis jum Tob geschlagen und bann noch eingesperrt, und bergleichen viel mehr. Im Jahre 1544 erließ ber Rath eine von Bugenhagen, Corvin und Winfel verfertigte Rirchenordnung, reformirte auch nach bem neuen Glauben bas Umt Beine, in beffen Pfandbesit bie Ctabt mar. 3m Jahre 1548 endlich mußte bie Stadt von ben gewaltsamen Dagregeln gegen bie Beiftlichfeit abfteben und

ihren Frevel bei bem Kaiser bußen. Die Restitution bes Geraubten wurde versprochen, boch fam bavon wenig zur Ausschhrung. Die Karthause behauptet, nur einen Kelch wieder erhalten und für die abgeriffenen Gebäute gar seinen Ersat besommen zu haben. Dennoch erstanden sie aus ben Trummern. Bas Balentin zur Herstellung des fatholischen Glaubens und Inrückerlangung des Stiftseigenthums auswirken konnte, hat er redlich geseisstet. Doch aber drückte ihn der Kummer über den Bersall des Stifts nach Innen und Außen, und über seine geringe Macht dagegen, daß er erkranste und am 28. April 1551 vom Leben schied. Sein Leichnam fand Ruhe im Barfüßerkloster zu Mainz.

50. Friedrich, Herzog zu Holftein, Bruber bes Königs Christian III. von Danemark, wurde am 3. October 1551 postulirt, aber nicht consecrirt. Er loste Steuerwald und Beine aus eigenen Mitteln ein, überließ auch ber Stadt sieben Kirchen für ihren protestantischen Cultus. Aber die Berwiftungen bes Grasen von Mansfeld und Albrecht's von Brandenburg wie die Berschwendung des Bischofs und die Willtur seiner Rathe verbreiteten bas außerste Elend im Stift. Friedrich starb am 27. October 1556 zu Schles-

wig, woselbst er aud begraben wurde.

51. Burchard von Dberg, Dombechant ju Silbebheim, von bem braunfdweigichen Bergoge Beinrich bem Jungern befonbere begunftigt . am 31. Mary 1557 erwählt, hatte mit Capitel und Stadt manche Streitigfeiten zu bestehen, und lebte auf bem ihm von jenem Berzoge eingeraumten Bolbenberge, bis er am 8. Juli 1559 bem Domcapitel bie Marienburg. Die bereits fein Borganger reclamirt hatte, mit Sulfe bes Bergogs megnahm. Im Jahre 1562 verglich er fich mit bem Capitel, und erfannte bajfelbe in ber Bahlcapitulation von biefem Jahre als Gigenthumer ter Das rienburg an, wogegen er 1563 Beine, und 1564 Steuerwald, welche Schlöffer Graf Abolf von Solftein ale Allobialerbe feines Brubere Friedrich, bes vorigen Bifchofe, befaß, letteres fur 36,000 Thaler einlöfte, Beine jeboch am 23. December 1563 bem Capitel und ber Stabt überantmortete. Berhandlungen mit ben braunschweigschen Bergogen wegen theilmeiser Reftitution bes großen Stifts führten ju feinem Resultate, und bie Streitigfeiten mit ber Stadt, ber er übrigens gleich anfange ungeftorte Ausubung bes protestantischen Cultus in ben ihr von Friedrich bewilligten Rirchen versprochen, bauerten fort, namentlich 1562 megen ber Bier-Accife und bes Scheffel- und Sufenschapes, ben ber Bischof auf gehn Jahre in Anfpruch nahm; indeß tam es ju feiner Storung ber öffentlichen Rube. Die Burgerschaft fanbte nach Wien, und erwirkte bort vom Raifer Maximilian unter bem 10. August 1568 ein Mandatum inhibitorium, worauf die Stadt bem Bijchof eine freiwillige Stener leiftete, ber Bischof hingegen ihr 1569 einen Revers ausstellte, worin er bie alte Freiheit ber Silbesheimer vom Scheffelund Sufenschape anerkannte und fich verpflichtete, Die geleiftete freiwillige Babe zu feiner Beeintrachtigung ihrer Brivilegien gereichen laffen zu wollen. Burchard behnte bie Glaubenefreiheit 1562 und 1564 auch auf bas Lamb aus, und ftarb am 23. Februar 1573.

Mit ihm verlaffen wir bas Bisthum Silbesheim.

# Caibad.

(Bisthum.)

Bas Bisthum Laibach ist von Kaiser Friedrich III. im Jahre 1461 errichtet, und die Urfunde barüber vom 6. December batirt. Der Sprengel biefes neuen Stifts, bas weber in weltlicher noch firchlicher Sinficht jemals von besonderer Bedeutung geworden, bestand hauptfachlich in ber Stadt Laibach, woselbst auch bie Propstei, bas Decanat und Capitel, bas zehn Canonifer gablte; außerbem gehörten namentlich bie Bfarreien Dberburg, Laufen, Leutsch, Brasberg, Rieg und Sulzbach bazu. bifchöfliche Tafel murben bie Benebictiner - Abtei Dberburg und bas bei Laibach gelegene Schloß Gortschach fammt Bubehör verordnet. ergaben ein Einfommen von zwölfs bis vierzehntausend Bulben. Die Bis Schöfe ftanben unter feinem Metropoliten, maren alfo exemt und Fürsten bes heiligen romifchen Reiche, boch ohne Sit und Stimme auf ben Reichstagen. Das Recht ber Bischofswahl und Burbenvertheilung trat ber Bapft auf ewige Zeit bem Raiserhause ab, und Papft Paul II. bestätigte dies im Jahre 1468. In ben Zeiten ber lutherischen Reformationsbewegungen hat ber Brotestantismus hier wie in anbern Theilen bes öfterreichischen Raiferftaate bem Ratholicismus eine Rieberlage bereitet und eine Zeit lang bominirt, aber auch hier nicht die Rraft besoffen, fich zu behaupten.

Den bischöflichen Stuhl nahm zuerft ein

- 1. Sigmund von Lamberg, ber ihn bis 1488 inne hatte. Ihm folgte
- 2. Christoph, aus bem Krainschen Rittergeschlecht ber Rauber, ber zuerst ben Fürstentitel empfing. Er ward 1512 Bischof zu Sedau (siehe baselbst), besteibete ferner die Würden und Aemter eines Landeshauptmannes von Kärnthen, faiserlichen Rathes und Gesandten, eines General-Kriegscommissas und Statthalters zu Wien, wo er im October 1536 starb. Wegen seiner vielen weltlichen Geschäfte hat er sich in seinen Bisthümern nicht viel aufgehalten.
  - 3. Srang, Ragianer von Ragenftein, farb 1544.

4. Arban Textor, ein Krainer, von armen Eltern abstammend, bisher kaiserlicher Almosenier, Beichtvater und Hosprediger, starb 1558 zu Donauwerth, wo er von einer Treppe herabstürzte und todt liegen blieb. Ihm ist die erste Einsührung des Jesuitenordens in Desterreich zuzuschreiben, indem er 1550 auf dem Reichstage zu Augsburg Ferdinand mit Claudius Le Jai bekannt machte, der ihn dann zu der Ueberzeugung von der Tüchtigkeit der Gesellschaft Jesu zur Unterstützung der katholischen Religion, woraus Urbanschon hingewiesen, brachte. Noch in demselben Jahre schrieb Ferdinand an den obersten Borsteher der Gesellschaft, Ignaz, und erlangte von ihm für ein in Wien zu gründendes Kloster eine Anzahl Ordensglieder, von denen die ersten els am 31. Mai 1551 in Wien eintrasen.

5. Peter von Seebach, ein Rrainer, ftarb 1560.

6. Conrad Glufitich, ein Rrainer vom Rarft, ftarb 1578.

7. Salthafar Rablis, ein Rrainer von Beichselburg, vorher Dom- bechant, ftarb 1580.

8. Johann Tautscher, ein Krainer vom Rarft, bisher Archibiacon zu Görz, warb gleichzeitig Statthalter von Inner-Desterreich, und ftarb im Jahre 1597.

#### XXII.

## Lavant.

### (Bisthum.)

Sur befferen Bermaltung ber Salgburger Diocefe, befonbers in bem fehr gebirgigen und beshalb für bie Bistation fehr beschwerlichen Rarnthen, ftiftete ber Erzbifchof Eberhard II. mit papftlicher Benehmigung ein neues Bisthum baselbst, Lavant genannt, ober nach seinem eigentlichen Site St. Andre im Lavantthale. Sier war icon im neunten Jahrhundert eine Capelle ju Ehren bes beiligen Undreas, welche Ronig Urnulf im Jahre 888 fammt einem Theile bes Lavantthales einem Briefter Ramens Abalolb ichentte, ber aber biefe Schentung nach einiger Beit bem Erzftift Salzburg übergab, bem fie auch 890 von Konig Arnulf bestätigt wurde. Bei biefer Cavelle, Die nachmals zu einer Rirche erweitert marb, ftiftete Erzbischof Eberhard querft im Jahre 1212 ein Rlofter fur regulirte Augustiner - Chorherren, Einige im Lavantthale gelegene Pfarreien, und und 1228 ein Biethum. ber an biefes Thal granzende Florianer - Diftrict im westlichen Marburgerfreise mit ben Bfarreien: St. Florian an ber Lagnip, St. Unbre in Saufal, St. Dichael in Kleinftatten, St. Dartin im Sulmthal, St. Alegib in Sohenegg, machten bie Diocese beffelben aus, und verbunben wurde bamit bas Generalvicariat über Rarnthen, fo weit es jur Salge burger Diocese gehorte, jedoch nicht beständig, sondern nach bem Gutbefinden ber Erzbischöfe, welche zwischen ben Bischöfen von Gurf und Lavant mechsels ten, feit bem jechszehnten Jahrhundert indeffen es letteren ftete übertrugen. In Betreff ber Befegung murben Cberhard und feinen Rachfolgern bas volle jus patronatus ertheilt, wie es mit Sedau ber Kall mar. In weltlichen Sachen hatte Desterreich mit ju sprechen. Der jedesmalige Bischof führte ben Titel eines Fürften.

Bum ersten Bischof ernannte Eberhard einen seiner Hofcaplane,

1. Alrich 1228 bis 1250.

36m folgen bie 1574

2. Karl 1250 bis 1259.

3. Amalrich 1259 bis 1275.

4. Gerhard 1275 bie 1284.

- 5. Conrad I. von Jonstorf 1284 bis 1291, dann Erzbischof zu Salz-burg (f. baselbft).
  - 6. Seinrich I. 1291 bis 1309.

7. Werner 1309 bis 1328.

8. Dietrich Wolfhauer 1328 bie 1348.

9. Petrus 1348 bis 1366.

10. Seinrich II. Rraft 1366 bis 1387.

11. Conrad II. Torer von Törlein bis 1411.

12. Wolfhard von Ehrenfele bis 1421.

13. Friedrich Theiß, 1422 nach Chiemfee verfest.

14. Coren; I. bie 1433, bann Bifchof ju Gurt.

15. Sermann 1433 bis 1439.

16. Coren; II. 1439 bis 1446, vorher Patriarch zu Aquileja, von ben Benetianern bort verjagt.

17. Theobald 1446 bis 1453.

18. Rudolf 1453 bis 1468, bann Bifchof ju Breslau (f. baselbft).

19. Johann I. Rott, burch Bapft Baul II. gegen bas ausbrudliche Recht bes Erzbischofs von Salzburg eingefest, 1469 bis 1489.

20. Cherhard Baumgartner, 1489 bis 1510, ein gelehrter Mann, ber fich als Theologe schriftftellerisch bethätigt.

21. Ceonhard von Benri 1510 bis 1536.

22. Philipp Renner 1536 bis 1555. 23. Gercules Rettinger 1555 bis 1570.

24. Georg Agricola 1570 bis 1574, seit 1572 zugleich Bischof von Sedau (f. baselbft).

#### XXIII

## £cbus.

## (Bisthum.)

Dem brandenburgschen Bisthum auf der Oftseite benachbart lag das obige Bisthum. Die Grenzen seiner Diöcese kamen wahrscheinlich — der Stiftungsbrief sehlt — mit den Grenzen des Landes überein. So wie dieses im zwölsten Jahrhundert gegen Mittag ein Stück der heutigen Riederlaust begriff, scheint auch das Bisthum sich ursprünglich über die Schlaube hinaus erstreckt zu haben. In der Folge zog sedoch Meißen diesen Theil des Lebusschen Bisthums unrechtmäßig an sich. Im Jahre 1237 befand sich der Bischums unrechtmäßig an sich. Im Jahre 1237 befand sich der Bischof von Lebus in einem Grenzstreite mit den benachbarten Bischösen von Cammin, Meißen und Brandenburg, worauf er dei dem Papste um sessenzung des Umfanges seines Sprengels dat. Es ist aber von dem Resultate dieses Gesuchs nichts bekannt. Auf der Rordseite erstreckte sich das Bisthum weit über die alten Landesgrenzen, indem sie auch die Gegend von Küstrin, Zehden, Königsberg und Landeberg mit umfaßte.

Ueber den Ursprung des Bisthums find wir bei mangelndem Stiftungs-briefe ebenfalls ohne fichere Auskunft. Daß Miecyslaw, Herzog in Polen und Schlefien, beffen wir schon bei Breslau zu gedenken hatten, dies Bisthum 965 oder 966 gestiftet habe, ift eine längst enthüllte Fabel. Es ist möglich, daß bereits 1076 ein Bisthum Lebus vorhanden, sichere Spuren beffelben sind jedoch erst im Jahre 1133 da.

Rach einem Register vom Jahre 1400 war bas Stift frühzeitig in acht Bezirke getheilt, nämlich

Frantfurt an ber Ober mit 15 Richipielen, Falfenhagen mit 26 Richipielen, Müncheberg mit 25 Richipielen, Seelow mit 12 Richipielen, Oroffen mit 42 Richipielen, Bielenzig mit 19 Richipielen, Reppen mit 10 Richipielen, Rüftrin mit 17 Richipielen,

bie alle zusammen bem Bischof ein Cathebraticum von jahrlich 758 Talenten (ein Talent brei alte Groschen) entrichteten.

Die Diocesanrechte, Die bas Bisthum in Rothreuffen hatte, woselbst auch der ehemalige Sis bes Stifts gewesen sein soll, gingen ihm durch Errichtung neuer Bisthumer mit bem Ende bes vierzehnten Jahrhunderts verloren.

Eine Bergrößerung bes Sprengels muß im fünfzehnten Jahrhundert eingetreten sein, da unter andern an die Pfarrei zu Königswalde ein District gewiesen wurde, der noch um 1400 bem Bisthum Posen zustand. Eine Aenderung der Metropolitanaufsicht wurde von der Baseler Kirchensversammlung vorgenommen, die Lebus von Gnesen unter Magdeburg verwies.

Die Buter bes Bisthums maren bereits im breizehnten Jahrhundert beträchtlich. 3m Lande Lebus befaß es bieffeits ber Dber bie Dorfer Seelow (bas fich allmalig jur Stadt entwidelte) und Buhben, jenfeits bie Martiftadt Dona (Droffen), Goris und ben unbefannten Drt Boles. cowis. Rerner gehörte ihm in ber Boiwobschaft Sandomir in Bolen bie Stadt Opatow mit fechegehn Dorfern, bas Stadtchen Ragimiera in ber Boimobichaft Ralisch, und bas heutige Bfarrborf Großburg im Bredlauschen mit einigen Dörfern. Sunbert Jahre reichten bin, ben Befit bes Stifts ansehnlich zu vermehren. Bir finden zu obigen bieffeits ber Dber Maly (Malig); Czernfowe (Bernifow); Berbed (Berbig); Bolfowe (Golzow) mit allen zwischen ihm und Seelow belegenen Biefen, Holzungen und Fischereien, mit bem Ober- und Riebergericht, ber Bebe und allen Dienften; Czechin (Bechin) mit Bebe und Dienften; jenfeits ber Dter bie awischen Boris, Connenburg und Droffen gelegenen Dorfer Saby (Sepzig), Spublowe (Spublow), Stand (Stenzig), Sevelb (Seefelb), Swinar (Zweinert), Groß. und Rlein.Rabowe (Rabe), Left (Laffig), Golig und Duegar (Detfcher); im Saganfchen Rreife bes Liegniger Regierungsbegirfs bie Dorfer Cosla (Rofel), Schoneiche (Schöneich) und Mertynsbory (vermuthlich bas fvatere Rungen. borf); in Kleinpolen außer Opatow mit ber Gerichtsbarkeit, Markt- und Bollgerechtigfeit, bie Dörfer Czernitow, Burtowice Rogbgielne, Binare (unbefannt), Jallowienfy, Lengyca, Bistupice, Bufomiany, Trustulefy, Rrastow, Riemienice, Rusgtom, Bochegin, Grafonowis, Porudzie, Rietulista Duga; Die Stadt Momina mit ben Dorfern Strygowice, Czerwona Bura, Bambtoma Bola, Borowice, Graforgis, Garbacg; bann einzelne Sofe und Sufen ju Golobynce, Drzentowice, Rarwow, Malann, Sloptow; im Lande Lublin Biscupice bei Tarnow mit Bubehor; im Lande Rrafau Braebiecgany mit Medern, Balbern, Bemaffern und sonftigem Bubehor, Brocgercicz mit allem Bubehor, Ro. nice mit seinem Diftricte im Tarnower Rreife, Rroeno im Jasloer Rreife. In der Mart Brandenburg finden wir um die Mitte bes vierzehnten Jahrhunberts als Eigenthum bes Stifts Lebus bas Dorf Rlieftow vor Frantfurt, Ctabt und Schloß Furften malbe mit bem Rirchenpatronat bafelbft und ben Dorfern Demnis, Kaltenberg, Safenfelbe, Bilmere.

borf, Reuenborf, Berfenbrud, Trebus, Beerfelbe, Janis fenborf, ber Liebenbergichen Seibe und bem Liebenbergichen Rruge; ferner Stadt und Schlof Lebus mit allem Bubehör, ben Boll allein ausgenommen, ingleichen ein Borwerk bei Lebus, und die Lehnshoheit über die Grundstude einiger zu Lebus, Pobelzig, Schonfließ und Rleffin wohnhaften Lehnsleute. Auch das Domcapitel erkaufte Manches, und ber Umfang biefes martifchen Befigthums erforberte eine befonbere Beauffichtigung, welche ein bischöflicher hauptmann führte. Die schlefifchen Guter erhielten in biefer Beit einen Buwachs burch Die Deierei Dttwit, bas But Aptowicz, bas Dorf Bolnifch Lauben nebft bem dazu gehörigen Borwerfe Marchinowicz, und bas Dorf Baulow. In Grofpolen find hiezu gekommen bie Ortschaften Riebzwiaftowo, Slabolubg, Lubiec, Czartow, Racztowo, Lengyn, Sulanfi, Bieniszewo, Gabow, Grochowy, Brzybislam, Siderzin, Bolfowo, Renszyca, ferner mehrere Seen, Fischereien, Sufen, Walbungen mit den Honigbeuten. Bu Ende bes vierzehnten und zu Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts treffen wir wiederum eine ansehnliche Bermehrung ber Stifteguter an. Die Ortschaften, Die bas Bisthum um 1400 im Lebusichen und Sternbergichen Rreife gang ober theils weise besaß, hat Bischof Johann IV. felbst aufzeichnen laffen; es waren Lebus, Kleffin, Buhben, Pobelzig, Mahlifch (Malis), Werber, Seelow, Zernikow, Werbig, Letfchin, Zechin, Langsow, Genfchmar, Golzow, Göris, Sepzig, Stenzig, Seefeld, gaffig, Golis, Spublom, 3meinert, Große unb Rlein-Rabe und Detfcher; bann bie Geen Bamel bei Droffen, Grieben bei 3meinert, Spublow, bie Salfte bes Blanfenfees zwischen gaffig und Rlein-Rabe, ber Berrenfee unter Detscher, ber Benichmariche, ber große und fleine Czuch, funf fleine Seen bei Rleffin, brei bei Dahlifch, ber Swenz bei Lebus; bann ganz ober theilmeife bie Dorfer Bobelgig, Rlieftow, Demnig, Falfenberg, Beerfelbe, Janifenborf, Safenfelbe, Erebus und Berfenbrud. Dem Domcapitel gehörten nach andern Urfunden um 1400 bie Stabt Fürftenwalbe und bie Dorfer Bilmereborf, Reuenborf, Schonfließ und Frauenborf, ber Liebenbergiche Rrug und feche Geen. Biegu erwarb bas Stift etwas fpater bas Dorf Tichernow im Sternbergichen, Buchholy bei Furftenwalbe, Schloß und Stadt Sonnenburg mit ber Fischereigerechtigfeit im benachbarten Barthebruch, und bie Dorfer Pribrom, Maustom, Degnis, Gartow, Mertow, Rriefdt, Limmeris und Storfow. Ueber bie im Lebusichen Rreife gelegenen Dorfer Steinhofel, Tuchebard und Friedere borf erhielt bas Bisthum Die Lehnshoheit. In Schlesten hatte es nach jenem Berzeichniß ganz ober theilweise Großburg, Bolnifch-Lauben, Ottwis, Krentich, Schweinbraten, Paulow, Ganfow, Schleiße, Krippis, Merzintowis, Raboichau, Rohleborf, Bifchofeborf, Banfowite, Bifchborf, in Brees lau ein ftattliches Saus mit Garten und Scheuer. In ben Buftanb ber polnischen Buter maren einige Beranderungen eingetreten, Die ju febr in's

Detail gehen, um hier berudsichtigt werben zu können, zumal im Sanzen keine Berminberung ftattgefunden. Eine Abnahme ber Stiftsgüter erfolgte hamptsächlich zuerst 1415 burch ben Berkauf ber Stadt Sonnenburg nebst Zubehör. Das Dorf Baulow wurde 1426 nur provisorisch verkauft. Reue Erwerbungen macht bann erft Bischof Friedrich II. wieden. Der Bermehrungen und Beräußerungen im sechszehnten Jahrhundert werden wir bei ben betreffenden Bischöfen gebenken.

Die Bischöfe von Lebus wurden vom Domcavitel, jedoch nach unt nach unter immer größerem Ginfluffe bes Lanbesherrn gewählt, und im Beobachtung einer Capitulation genothigt. Die Domherren felber burin nie Laien, vielmehr mußte jeber minbestene Subbiaconus fein. aber gehörten bie Lebusschen Domherren ju ben Weltgeiftlichen, und warn au keinem gemeinschaftlichen Leben verpflichtet, wie fie benn auch au allen Beiten fehr gerftreut lebten. Bon einem Archibiaconus erfahren wir erft is Sabre 1276, und hat bas Bisthum bis ju feiner Aufhebung in Babrbe ftete nur Ginen gehabt, ber ale ftellvertretenber Dber-Bfleger ber bifcofiide Berichtsbarteit sowohl über geiftliche als weltliche Bersonen feinen Rus nach bem Dombechanten bekleibete. Die Officiales ober Vicarii in spiritualibus ber Bischöfe find entstanden, ale bie Amtegewalt ber Archibiaconc. welche als Vicarii nati den Bischöfen oftmals entgegen wirkten, beschränt worben war. Im Bisthum Lebus erscheint ber erfte Official in einer Ur funde von 1336; ob mit biefer Beit ihre Ginfuhrung beginnt, ift unentidie Die Bicarien ber Domherren find unbedingt weit alteren Ursprungs.

Der erfte unbestreitbare Bischof ift

Bernhard, beffen in Urfunden von 1133 bis 1147 gebacht wird.

3hm folgt

- 2. Stephan I., der 1149 ber Einweihung ber Klofterfirche zu St. Bincenz von Breslau beiwohnte.
- 3. Gaudentius befand fich auf einer von ben polnischen Bischein 1180 zu Lenczyc gehaltenen Bersammlung.
- 4. Przislav, vorher Domherr zu Gnesen und Breslau, wahrscheintia 1181 bis 1189.
- 5. Cyprian, vorher Abt bes Bramonstratenser-Rlofters St. Binces von Breslau, bestieg am 1. Marz 1201 ben bischöflichen Stuhl zu Breslau (f. baselbst) und ftarb am 26. Kebruar 1207.
- 6. Korens, 1207 bis 1233, wo er am 9. Marz ftarb, und nicht ichen 1227, schloß sich um 1219 einem gegen die heibnischen Preußen beschlossenen Kreuzzuge an, erwies sich freigebig gegen Kirchen und Klöster, und sel, was urfundlich nicht nachzuweisen ist, zuerst den bischöslichen Sit von Rechreussen nach Göris in der Mark Brandenburg verlegt haben.

## Rach Einigen folgen nun :

Wilhelm I.
Wilhelm II.
Conrad I.
Friedrich 1.
Stephan II.

Die vorhandenen Urkunden weisen aber biese Succession als falsch nach,

und es folgt auf Lorenz in ber bischöflichen Burbe :

- 7. Keinrich I., der 1235 ben Tempelherren im Gebiete ber Burg Chinz am Fluß Mizla zweihundert Hufen verlieh, und den bischöflichen Zehnten von zweihundert Hufen in der Nachdarschaft der Burg Zehden am der Ober. Im Jahre 1241 ertheilte er dem Grafen Mrochto die Erlaubniß, bei Zilenzig deutsche Colonisten zuzulassen. Zu seiner Zeit wurde in Ledus eine neue Stiftstirche erdaut. Er lebte und regierte wahrscheinlich bis 1246.
- 8. Nanker, vorher Dompropft zu Lebus, lebte und regierte vermuthlich bis 1249 oder 1250.
- 9. Wilhelm, ein herr von Bredow aus Schlesien, wohnte mehreren Synoden bei, wirkte als Bermittler in mehreren politischen und kirchlichen Angelegenheiten, und verlegte angeblich den bischöstlichen Sis von Göris nach Ledus. Ihm schenkte der Polenherzog Leszef die Stadt Opatow mit sechszehn Dörfern, die jener Kürst am 12. Mai 1282 ganz in die Abhängigteit des Bischoss stellte. Auch erfauste Wilhelm das Dorf Wad och ow is, das spätere Wiesenthal im Münsterbergschen, welches er mit Borbehalt des Rießbrauchs auf Lebenszeit dem Cistercienserkloster Henrichau schenkte. Ob er 1282 gestorben oder sein Bisthum resignirte, ist ungewiß. In demselben Jahre noch solgte ihm

10. Wladimir (Volmirus), ber ben bischoflichen Stuhl nur bis 1284 inne batte.

11. Conrad I. erhielt 1287 vom Polenherzog Przemislav ein Privilegium, wodurch die Unterthanen des Bisthums in Razimierz und den dazu gehörigen Dörfern von allen dem Landesherrn zu leistenden Abgaben und Diensten befreit, und gänzlich der bischöflichen Gerichtsbarkeit unterworfen wurden. Im Jahre 1297 wohnte er zu Prag der Krönung des Königs Benceslaus bei. Die lehte von ihm vorhandene urfundliche Meidung ist aus dem Jahre 1299.

Bon

12. Johann I., vermuthlich 1300 bis 1302, ift nichts Denfivarbiges befannt.

13. Friedrich I., 1302 bis 1316, traf zuerst die Anordnung, daß die Bicare nach dem Tode der Pfarrer in der Ledusschen Diöcese die "Synodaslien" empfangen sollten. Bon alter Zeit her war es nämlich in diesem Stifte gebräuchlich, daß jedem Pfarrer des bischössischen Sprengels nach seisnem Tode von den Vicaren Jahrgedächtnisse und Memorien gehalten wurden, dafür aber gedührte diesen nun ein Theil der Berlassenschaft eines jeden verstordenen Pfarrers. Es mußten solgende Rachlaßtüde, wenn sie vorhanden, unter die Vicare, Kirchendedienten und an die Kirche vertheilt werden: ein Pferd mit vollständigem Reitzeuge, ein Messen mit goldenem, silbernem oder von Edelsteinen versertigtem Griff, das beste Bett, zwei Bettücher, zwei Kissen, die besten Ropfbededungen jeder Art, der beste Mantel, das beste Kleid, und die Andachtsbücher, wenn der Pfarrer deren eigene gehabt. Anderwärts stand das jus spolii gewöhnlich den Archidiaconen zu, oder den Specialaussehern einzelner Bezirke der Kirche. Die Benennung "Synodas

lien" für die Rachlaßstude ift ebenfalls feine allgemeine.

14. Stephan II. foll 1325 ju Lebus bas Schidfal getroffen haben, baß er von ben Burgern ber Stadt Frankfurt in feiner Refibengftabt Boris jur Rachtzeit überfallen, nach Frankfurt geführt, baselbft gefangen gehalten, und erft nach Jahrebfrift, ale er fich ju einem Bergleiche bequemt hatte, wieber in Freiheit gefest murbe. Die Befangennahme, bei welcher Die Domfirche au Boris gernort mart, foll unmittelbar barauf geschehen fein, als bie Frankfurter nebft ihren Berbundeten bie litthauschen und reuffischen Sorben, von benen auf Befehl bes Konigs von Bolen große Bermuftungen in ber Mart Brandenburg angerichtet maren, bei dem Dorfe Tafchenfchnom geschlagen und über die Grenze gurudgetrieben hatten. Der Bifchof foll um jene Beit mit ben Burgern von Frankfurt und ben übrigen Gingefeffenen bes Lanbes Lebus einen Streit wegen ber Bifchofszehnten gehabt, und, weil er feis nen Gegnern nicht gewachsen war, ben Ronig von Polen bewogen haben, bie erwähnten Sorben in die Mart zu schiden. Dan weiß indeffen aus andern Radrichten, daß ber Ginfall ber Litthauer und Reuffen vom Bapft Johann XXII. gegen Lubmig IV. und seinen Cohn ben Martgrafen Lubwig veranlaßt worben ift, ber Ersterem bie Anerfennung als Dberhaupt bes beutschen Reichs, bem anderen bie Anerkennung als rechtmäßigen Berrn ber Dark Brandenburg verweigerte. Es fonnte inbeffen fein, daß fich ber Bapft bes Bischofs von Lebus als Unterhandler bei bem Konige von Bolen bedient Unwahrscheinlich bleibt es bann aber boch, bag ber Bischof ben Ginfall in bie Mart burch seinen Sprengel geleitet haben murbe. wenigstens vierzehn Jahre fpater von Stephan und feinem Capitel bei bem romifchen Sofe angebrachten, indeß gegen ben Martgrafen allein gerichteten Rlage, war es ber Bogt ju Lebus, Erich von Bulfow, ber mit einem bewaffneten Buge auf bes Marfgrafen Befehl die Stadt Goris, Die bortige Stiftefirche, Die Pfarrfirche zu Frankfurt, bas bischöfliche Wohnhaus baselbft und andere Bebaube in Afche legte. Der Martgraf ließ bie Stabte Boris, Seelow . Droffen und Kurftenfelbe (?) und alle Stifteborfer in feinem Lanbe einziehen, ben Bfarrer zu Frankfurt vertreiben, einen anderen bort hinsenen, ber aur Beit bes Interbicts ben Gottesbienft bort verrichtete. und bie Domherren wurden bergeftalt verfolgt, baß fie bas Land verlaffen

und in ber Krembe ein Unterfommen suchen mußten. Selbst bie frommen Gaben, welche ber heiligen Jungfrau vor ihrem wunderthatigen Bilbe in Boris von anbachtigen Ballfahrern geopfert wurden, ließ ber Marfaraf wegnehmen und zu weltlichen 3meden verwenden. Bei Lebenöftrafe murbe Laien und Beiftlichen unterfagt, irgend einen papftlichen ober bischöflichen Befehl zur Bollziehung zu bringen. Die wortliche Babrheit biefer Rlagen ift alterirt, in ber Sauptfache aber nichts Entgegenstehenbes vorgebracht Auffällig bleibt, bag bie Gefangennehmung bes Bifchofs in feiner Diese Angelegenheit betreffenden Urfunde erwähnt wirb. Da bie bisherige Domfirche bes Bisthums zerftort war, hielt Stephan es fur bas Befte, Die Marienfirche in Frankfurt jur Domtirche ju erheben, allein ein Befehl bes Raifers vom 10. Mai 1330 unterfagte bem Magiftrate ju Frankfurt ernft. lich, jene Rirche, beren Batronat feinem Sohne, bem Markgrafen, gebuhre, bem Bischofe und Capitel einzuraumen. Aus ber Geneigtheit bes Dagis ftrate, ber Abficht bee Bischofe entgegen zu tommen , ift zu schließen , baß er ber Stadt Frankfurt ihre Theilnahme an ber Berftorung von Goris verziehen 3m Januar 1333 feste Stephan ben Rath und bie Burgerschaft ju Muncheberg aus bem geiftlichen Banne, und im Juli 1334 vermittelten einige ber vornehmften Sofbeamten bes Markgrafen Ludwig mabrent feiner Abwesenheit zwischen bem Bischofe und ber Stadt Frankfurt einen Bergleich, wonach für die Freigebung bes lange Zeit von ihm in Frankfurt unterfagt gewesenen Gottesbienftes von jebem Saufe ber Stadt ein Brager Grofchen, und von jeder Berfon ohne Ausnahme ein Bfennig üblicher Munge gehn Sahre lang an ben Bischof entrichtet werben follte. Trop biefes Bergleiches muß neue Urfache ju Feindseligkeiten erwachsen sein, benn am 24. December 1338 erfolgte bie Bublication eines gegen bie Stadt abermals verhangten Interdicte, und bamit beginnt die mehrjahrige freiwillige Berbannung bes Bischofe, ba er in feinem Sprengel auf feine Sicherheit rechnen konnte. In April 1341 appellirte Frankfurt gegen bas Interbict bei bem papftlichen Stuhle, und am 18. Dai 1342 befahl ber Bapft ben Bifchofen zu Breslau und Bofen, die Klagen Stephan's gegen ben Markgrafen Lubwig und bie Rechtmäßigfeit ber Ercommunications - Sentenzen und Interbicte ju unter-Im nachsten Jahre versah Stephan Die bischöflichen Geschäfte in Schlefien, mabrend ber Abmefenheit bes Bifchofe Brecgislaus von Breslau, und ftarb im Juli 1345 ale Berbannter bafelbit.

15. Apezko war ber Sohn eines begüterten Bürgers in Breslau, Namens Depn, 1327 Abvocat bes bischöflichen Consistoriums zu Breslau, 1334 bis 1344 Domherr baselbst, wie auch zu Lebus und Meißen, noch im Juli 1345 zum Nachsolger Stephan's erwählt, und am 2. September 1346 vom Papst mit ber Erlaubniß begnabigt, sich einen neuen Wohnsis, eine neue Stistsfirche an einem bequem gelegenen Orte seines Sprengels zu erbauen, und diesen Ort zu einer Stadt zu erheben. Denn in Göris war noch kein Bersuch gemacht worden, die zerstörten Gebäude wieder herzustellen. Um 2. September 1347 wohnte er in Prag der Krönung Karl IV. bei, und zwei Tage darauf erhielt er in einer Urfunde, in der ihn der König Princeps nennt, für sein Bisthum eine Bestätigung aller oberherrlichen Rechte über dessen im Herzogthum Breslau gelegene Güter.

ren, ben Markgrafen von Branbenburg, und mit der Stadt Frankfurt lebte er ebenfalls in keinem guten Bernehmen, und hat sich auch meistentheils außerhalb aufgehalten. Er starb zu Breslau am 13. April 1352. Die bohmischen Geschichtschreiber Pelzel, Pubitschka und andere nennen ihn irrthumlich Bischof von Lübeck, irre geleitet durch die lateinische Benen-

nung feines Bisthums und bie Chroniften.

16. Geinrich II., aus ber Bredlauschen Batrigierfamilie von Banca, vorher Domherr ju Lebus, Breslau, Glogau, und Archibiaconus ju Liegnis, endigte burch fluge Rachgiebigfeit bie Streitigfeiten, welche zwischen seinem Stifte und ben Markgrafen von Branbenburg feit langer Beit obgewaltet batten. Es fam zu einem Bergleiche (Marz 1354), in welchem bem Bisthume ein Schabenersas von 12,000 Mart brandenburgichen Gilbers, theils an liegenben Gutern, theile in baarem Gelbe, vom Martgrafen von Branbenburg jugesichert wurden, wogegen ber Bischof alle vom Banne ju entlebigen hatte, bie mahrend ber Streitigfeiten bamit belegt worben, auch ben öffentlichen Gottesbienft wieber herzustellen. Jene liegenben Guter beftanben hauptfächlich in ben Stabten und Schlöffern Fürftenwalbe und Lebus fammt mehreren umber gelegenen Dorfern. Der Bapft genehmigte biefen Bergleich und absolvirte bie beiben Marfgrafen von Brandenburg. Sierauf lebte Beinrich mit ihnen in voller Eintracht, war viel an ihrem Sofe, Begleiter auf ihren Reisen, und ihr vornehmfter Rath. In Lebus erbaute er eine Stiftofirche, Die jeboch ein fehr fcmudlofes Bebaube gewefen fein foll. Die letten Rachrichten über ihn ftammen aus bem Jahre 1365. (S. Beter I.)

17. Peter I. ftammt aus ber Breslauschen Batrigierfamilie von Oppel. vorher Doinherr ju Breslau und Lebus, erscheint urfundlich im October 1366 querft ale Bischof, und erlangte im Juni 1367 bie papfiliche Confir-Balb barauf verglich er fich mit bem König Castmir III. in einer fehr wichtigen Streitsache. Bischof Seinrich II. hatte bie Landeshoheit bes Ronigs über bie in Bolen gelegenen Guter bes Biethums nicht anerfennen wollen, weil bie früheren Regenten alle Soheiterechte barüber ben Bischöfen übertragen hatten. Deshalb nahm Caffinir bie Guter in Beichlag, und Beinrich verflagte ihn bei Innoceng VI. In beffen Auftrage untersuchte Carbinal Nicolaus, Bischof von Frascati, ben Sanbel, und fein Ausspruch verurtheilte ben Konia vollftanbig. Cafimir appellirte an ben Bapft birect. Doch bevor biefer Appellation Folge gegeben murbe, bestieg Beter ben bifchof. lichen Stuht, ber burch einen Bergleich vom 10. Januar 1368 bie eingezogenen Buter gurud empfing. Ale Raifer Rarl IV. 1373 mit einem Beere in die Marf rudte, weil Otto bem Erbvertrage von 1363 juwider feinem Bruber, bem Bergog Stephan von Baiern, und beffen Sohnen von ben brandenburgichen Städten und Vafallen eine Eventual-Erbhulbigung hatte leiften laffen, murbe von ben Rriegevoltern auch bas bifchöfliche Schloß ju Lebus (22. Juli) gestürmt und eingenommen. Die Wohnungen ber Stifteherren und Beamten gingen in Flammen auf, bas Stabtchen und Umgegenb wurden verwüftet, die Cathebralfirche in einen Pferbestall verwandelt. Bifchof hielt fich bamals in Frankfurt auf, wo in einer Capiteleversammlung vom 9. September bie wohlbefestigte Stadt Rurftenwalbe gur Refibeng bes Bischofs und ber Domberren, und bie bortige Marientirche gur Domfirche

erhoben wurde. Im nächsten Jahre wohnte Beter dem Landtage zu Tangermunde bei, auf welchem der Raiser die Marf Brandenburg seinem Erbstönigreich Böhmen einverleibte. Bald nachher ernannte er den Bischof zum Oberhosmeister der zurückbleibenden Brinzen Siegmund und Johann, und zum obersten Canzler der ganzen Mark Brandenburg. Bon seinen Berrichstungen als solcher ist nichts Erhebliches bekannt, auch starb er schon im Nowember 1376 zu Tangermunde.

18. Wenzestans, Sohn bes gleichnamigen Herzogs zu Liegnit, geboren 1353, zeigt fich zuerst im October 1377 als Bischof von Lebus, welches Stift er 1382 verließ, um bas Breslausche Bisthum zu übernehmen (siehe baselbft), bessen nomineller Abministrator er seit Januar 1381, vorher sein Bruder Heinrich, war, ba der Dechant Dietrich bie papstliche Bestätigung

nicht erlangen fonnte.

ľ

:

Š

į.

1

ı

19. Johann II. von Kittlis, vorher Domherr zu Lebus, empfing 1385 vom Papfte die Erlaubniß ber Ausführung des Capitelsbeschlusses vom 9. September 1373, wonach Fürstenwalde Cathedralsis wurde. Bei seiner Anwesenheit in Lemberg (29. September 1387) stiftete er dort eine Mariens-Brüderschaft, die noch nach Jahrhunderten bestand. Im Jahre 1391 kaufte er für sein Stift das Vorwerk Werder bei Lebus, und im nächsten Jahre wurde er zum Bischof von Meißen bestimmt (s. daselbst).

20. Iohann III. Mraz, ein Bohme von Geburt, aus bem Orben ber Kreuzherren mit bem rothen Sterne, Doctor ber geistlichen Rechte, vorher Propst bes Collegiatstifts zu St. Beter und Baul in ber Neustadt Prag, verdankt seine Erhebung zum Bischof von Lebus dem König Wenceslaus, für ben er in politischen Angelegenheiten vor und nachher vielsach thätig war. Er verließ dies Bisthum im Jahre 1397, um den erledigten Sig in

Dimus einzunehmen (f. bafelbft).

21. Johann IV., aus ber ichlefischen Familie von Borichnis, Sauptmann ber Mart Brandenburg, erhielt am 8. April vom Marigrafen Joft bie Bereignung bes Dorfes Tichernow im Sternbergichen, wogegen er bem Markarafen am 26. Mai bie Lehnshoheit über bie Stadt Droffen abtrat. Um 28. Januar 1407 wurde ihm von bem Marfgrafen bas Dorf Buch = holy vereignet, und erfahren wir zugleich aus ber betreffenben Urfunde, baß ber Bischof in Kurstenwalde ein neues Schloß erbaut batte. Im Jabre 1409 fandte ihn ber Martgraf zur Kirchenversammlung nach Bisa, wo ihn bie versammelten Bater mit einem andern Bischofe an Gregor XII. abschickten, um benfelben nach Bifa einzulaben, ober ihn zur Absendung eines Bevollmächtigten wegen seiner Abbanfung zu bewegen, welche Miffion aber fo fruchtlos wie die bes Carbinale von Borbeaur ausfiel. Im folgenden Jahre vermehrte er bie Besitzungen seines Bisthums burch bas erfaufte Schloß Sonnenburg und Stadt mit mehreren bagu gehörigen Dorfern. Jahre 1414 befand er fich auf ber Kirchenversammlung zu Cofinis, wo ibm Bapft Johann XXIII. auftrug, gemeinschaftlich mit bem Batriarchen von Conftantinopel und bem Bischof von Caftello die Anklage gegen Suß zu verfaffen, und von ben Unflagern eiblich erharten zu laffen. Auch begab er fich, nachbem bies Beschäft vollbracht war, mit ben beiben andern Commisfarien zu huß in's Gefangniß, um ihm bie Rlagepuntte zu seiner Rechtfer-

tigung vorzulegen. Im October 1415 scheint Johann in die Mark zurückgekehrt zu sein, da er im Rovember Schloß Sonnenburg und Stadt wieder verkauste, vermuthlich um die Kosten zu bestreiten, die dem sonst wirthlichen Herrn durch seinen langen Ausenthalt in Costniß erwachsen waren; 1416 begab er sich dann wieder mit dem Kurfürsten nach Costniß. Im Juni 1419 bestimmte ihn der Kaiser für das Erzbisthum Gran und das damit verbundene Primat von Ungarn, das durch den Tod des Erzbischoss von Kanpsa erledigt worden, doch scheint er diese Würden nur sehr kurze Zeit besteidet zu haben, da er den ungarischen Geschichtschreibern unbesannt geblieben ist. Bermuthlich ist er persönlich nie dort gewesen. Sein Tod ersolgte angebelich 1422.

22. Johann V. von Walbau, erst Bropst zu Berlin, bann Bischof von Brandenburg (f. baselbst), geheimer Rath bes Kurfürsten, erlangte am 29. März 1420 bie papstliche Bestätigung als Bischof von Lebus mit ber Erlaubniß zur Schabloshaltung seines kostspieligen Aufenthalts auf bem Concil zu Costnis die Einfünste des Bisthums Brandenburg noch zwei Jahre lang zu genießen und den Titel eines Bischofs daselbst so lange fortzusühren. Und so ist es zu erklären, daß er in Urfunden aus dieser Zeit bald Bischof von Brandenburg, bald von Ledus heißt. Doch ist es ein Irzthum, daß Friedrich II. von Grasened erst am 30. April 1423 zu seinem Rachfolger in Brandenburg erwählt worden sei, da in demselben Jahre schon Stephan II. solgte, in welchem auch Johann V. starb.

Ihm folgte fein Bruder

23. Johann VI., Propft zu Berlin, auch Archibiaconus zu Lebus, regierte nur ein Jahr. Er war mit auf ber Rirchenversammlung zu Cofinit, und einer der Abgeordneten, die Huß zum letten Male zum Widerruf aufzufordern hatten, und die jene schriftliche Erklarung zurückbrachten, die feine Berurtheilung bewirkte.

Rach ihm wählten bie Domherren ihren Dechanten Beter von Burgeborf zum Bischof. Der Kurfürst hatte bie erledigte Stelle aber

feinem Rath

24. Christoph von Rothenhan jugebacht, und erlangte für ihn bie papftliche Bestätigung. Sein Bater war Lucas von Rothenhan, Erbgefeffener zu Renthweinsborf und Stufenberg im Sochstift Bamberg, Die Mutter Kelicitas von Redwis, fein Bruder Unton Bifchof von Bamberg. Chriftoph war beiber Rechte Doctor, und mahrend feines Aufenthalts in Italien zum 3mede feiner Studien in bie Gunft bes Reichsvicars von Mantua gefommen, ber ihn an ben Rurfurften von Brandenburg empfohlen hatte. Jahre 1431 begleitete er biefen nach Bohmen jur Reichsarmee gegen bie Sufften, die im folgenden Jahre in die Mark einbrangen, und bas Bisthum Lebus arg heimfuchten. 3m Jahre 1433 befuchte er die Rirchenversammlung ju Bafel, wo er am 5. Juli nebst bem Ritter Martin von Enb mit bem Carbinale Julian und bem Bischofe von Mantua ben Beirathevertrag für bie Prinzessin Barbara von Brandenburg und Ludwig von Gonzaga abfcblog. Im Juni 1435 berichtigte er bie Grengen zwischen ber Stadt Canbeberg und bem anftogenben polnischen Gebiete, nachbem ihn bie Bevollmache tigten bes Königs von Bolen und bes beutschen Orbens, bes bamaligen

herrn ber Reumark, jum Schieberichter gewählt hatten. Er ftarb am 22. September 1436, und ward im Dom ju Fürstenwalbe beigesett.

Run gelangte

25. Peter II. von Burgsborf zur bischöflichen Burbe, ben man bis bahin mit einem Jahrgehalt und bem Bersprechen ber Succession für ben Fall ber Bacanz abgefunden hatte. Etwas Denkwürdiges ist von ihm nicht zu melden. Die Kirchenversammlung zu Basel hat er nicht besucht. Die diesfällige Mittheilung Gerden's beruht auf falscher Lesung. Er starb in einem hohen Alter 1439.

Rach ihm mablten bie Domberren

26. Conrad II. Krom ober Kron, angeblich aus Bestfalen gebürtig, Licentiat bes geistlichen Rechts und Richter bes bischöflichen Officialats zu Breslau. Auch von ihm weiß man nichts Erhebliches. Er verschied im Jahre 1443.

27. Johann VII., aus der alten schlesischen Familie berer von Deher, die irrthunlich für die Urheber derer von Dyrhn oder Dyhrn gehalten wers den. Er war Doctor beider Rechte, Domherr zu Fürstenwalde, zu Meißen, und Archidiaconus der Lausis. Die Kirchenversammlung zu Basel hatte er als Gesandter des Kurfürsten Friedrich von Sachsen und seines Bruders des Herzogs Siegmund besucht. Un die Stelle der von den Hussten 1432 sehr beschädigten Domkirche in Fürstenwalde ließ er eine andere bauen, zu welcher er am 12. April 1446 in seierlicher Weise den Grundstein legte, und die er schon im solgenden Jahre einweihte. Bald nachher vermittelte er nehst andern furfürstlichen Räthen ein Bündniß des Kurfürsten und des Markgrasen Friedrich mit dem Herzog Joachim zu Stettin, das am 19. August 1447 zu Freienwalde abgeschlossen wurde. Gegen Ende des Jahres 1452 wurde er von dem Markgrasen als Gesandter an den Hochmeister des deutschen Dr

bene nach Breugen abgeschickt. Er ftarb am 28. Juli 1455.

28. Friedrich II., von Culmbach geburtig, Sohn Beter Seffelmann's, Doctors ber Rechte und Rathe bes Rurfürften Friedrich I., war 1444 Lehrer bes weltlichen Rechts und Rath bes Rurfürsten Friedrich II., 1445 aber schon Cangler, auch Doctor beiber Rechte. Sein Cangleramt verwaltete er unter ben Rurfurften Friedrich II. und Albrecht bis ju feinem Lebensenbe. Ale Dompropft zu Lebus erscheint er zuerft 1453. Ueberaus thatig, hat er fich ebenfo um Brandenburg wie um bas Bisthum verbient gemacht. April 1458 murbe er an ber Spipe einer Befanbtichaft nach Bredlau abgeordnet, um auf bem wegen ber erledigten bohmischen Ronigofrone ausgefchriebenen schlefischen Fürftentage fich fur ben Gemahl ber alteren Schwefter bes verftorbenen Ronigs Labislaus, ben Bergog Bilhelm von Sachsen, mit welchem ber Rurfürft von Brandenburg in nahen Berhaltniffen ftand, ju verwenden. Gegen ben Februar 1461 begab er fich ale furfurftlicher Befandter nach Eger, um ber von bem Ronige Georg von Bohmen veranlagten Furftenversammlung beiguwohnen. 3m October 1469 murbe er als Gefandter an ben Ronig von Bolen geschidt, um benfelben von ber Oberlehnsgerechtigfeit, welche bas Rurhaus Branbenburg über hinterpommern behauptete, ju überzeugen, und ihn zu einem gunftigen compromiffarischen Ausspruche in biefer Angelegenheit ju bewegen. Die Berhandlungen blieben ohne ben

gewünschten Erfolg. Im Marz 1473 bestellte ihn ber Kursurst Albrecht, ber im Begriffe war, sich für langere Zeit nach ben franklichen Landen zu begeben, neben seinem altesten Prinzen, dem achtzehnjährigen Markgrasen Johann, zum Regenten in der Mark Brandenburg mit sehr ausgedehnter Bollmacht. Am 9. October 1474 schloß er zu Posen mit bem Canzler des Königs von Posen ben Heirathsvertrag zwischen dem Markgrasen Friedrich und der polnischen Prinzessin Sophia. Im Januar 1480 wohnte er als Landstand einem Landtage zu Berlin bei, und befand sich an der Spize der Brandenburgschen Commission, die am 16. September 1483 zu Kamenz mit dem Herzog Johann von Sagan den Bergleich wegen Krossen abschloß. Die Summe seiner Reisen und Geschäfte ist hiemit nicht vollzählig, doch dürsen wir uns an dem Angesührten begnügen.

Wegen seiner Verbienfte um bas Bisthum wird er auch ber zweite Stifter beffelben genannt. Um 7. Januar 1458 erhielt ber Bifchof vom Rurfürsten Friedrich II. ein Privilegium, daß alle Lebussche Stifteunterthanen von allen auswärtigen Berichten unabhangig maren, es mare benn, baß bem Klager bei ben von ben Bischöfen gesetten Richtern rechtliches Behor permeigert ober ber Beklagte bei einem Berbrechen auf frifcher That ergriffen wurde. In einem andern Brivilegium vom 4. December 1468 gestattete ber Kurfürst ben Gerichtsbeamten und Unterthanen bes Bisthums bie Berfolgung Derer, Die auf Stiftsgebiet eine Miffethat begangen, auch in fremben Gerichtstreifen, folche Personen ju ergreifen und an ben Ort jur Untersuchung und Bestrafung abzuliefern, wo bas Berbrechen verübt worben. Kür sein Stift erkaufte ber Bischof 1462 ein Haus in der Klosterstraße zu Berlin, 1465 einen Untheil bes Dorfes Tichernow bei Boris, 1467 bas Derf Safen felbe ohnweit Muncheberg, 1468 bas Stabt. gericht zu Fürftenwalbe, 1473 einen Buteantheil in Bebes borf ohnweit Lebus, und 1476 bas Dorf Eggereborf bei Muncheberg. Dagegen hat er Rleffin verfauft. 3m Jahre 1482 erhielt er vom Martgrafen Johann die Dberlehnsherrschaft über Steinhöfel bei Fürstenwalbe jum Geschent. Er erbaute ju Fürstenwalbe ein neues Thor, auf bem Schloffe bafelbft eine Capelle, und eine zweite am Dom, beren Bewolbe seinen Leichnam barg, als er am 21. September 1483 verstorben war. feinem Testamente foll er zweitausend Gulden zur Berichtigung ber Annaten , ju gottesbienstlichen 3meden und zu Legaten ausgesett haben.

- 29. Ciborius von Schlieben, Doctor beiber Rechte, furfürftlicher Rath und Domberr, foll auf Empfehlung seines Borwesers gewählt worden fein, ber nur in seine Birthlichkeit ein Bedenken gesetzt hatte. In der That machte er einen solchen Auswand, daß er das Stift in Schulden fturzte, und zum Glud besselben schon am 27. April 1486 zu Berlin ftarb.
- 30. Ludwig von Burgsborf, Domherr, befleibete bie bischöfliche Burde ebenfalls nur furze Zeit, ba ihn ber Tob bereits 1490 abrief.

Die Domherren wählten nun in einer Capiteleversammlung zu Fürstens walbe ben Dompropst Gunther von Bunau. Der Kurfürst Johann verwarf aber die Bahl, weil sie ohne sein Borwissen geschehen wäre. Ums

fonst widerstrebten Bahler und Gewählter. Der Kurfürst empfahl auf bas Rachbrudlichste

31. Dietrich von Bulow, und bas Capitel burfte ihm feine Stimmen nicht versagen, obgleich biefer ganglich unbefannt war. Er ift ber Gobn bes Rittere Friedrich von Bulow auf Wehningen im Sachsen - Lauenburgichen, fürftlich braunschweigschen und medlenburgiden Rathes, murbe im Medlenburgichen, wo fein Bater auch Guter hatte, im Jahre 1460 (nicht erft 1469) geboren, ftubirte auf mehreren ausländischen Universitäten, und foll in Bo-Ioana bie Doctorwurde beiber Rechte erhalten haben. Demnächst fam er an ben brandenburgiden Sof, und wurde bes Rurfurften Johann Rath. biefer ihm auch bie Erzichung feines Sohnes Joachim I. übertragen, wird bezweifelt. Die papftliche Bestätigung feiner Erhebung jum Bijchof fließ auf feine Schwierigfeit. In ber That befaß er vorzugliche Fähigfeiten und große Renntniffe, fo bag er als Rath ber Kurfürften Johann und Joachim I. fich ihres Vertrauens wurdig erzeigte. 3m April 1491 begleitete er feinen Landesherrn jum Reichstage nach Rurnberg. 3m Jahre 1493 vermittelte er nebft andern Rathen ein Freundschaftebundniß zwischen dem Rurfurften und bem Bergog Bogislav von Bommern; befand fich mit Erfterem gu Berbft bei Bergleicheverhandlungen zwischen ber Stadt Braunschweig und ihren Landesfürften, die er auch fur ben Rurfürften nach beffen Abreife von Berbst fortsette, und am 4. Juni 1494 fam ein Bergleich zu Braunschweig wirflich zu Stande. Im August 1517 nahm er zu Coln an ber Spree an ben Berhandlungen Theil, welche mit ben frangofischen Besandten wegen einer Bermahlung bes Rurpringen Joachim mit ber Pringeffin Renata von Frankreich, Tochter Lubwig XII., gepflogen wurden. 216 ber Rurfurft 1521 ben Reichstag ju Worms befuchte, blieb Dietrich als Statthalter ber gangen Mart Brandenburg gurud.

In feiner Eigenschaft als Bischof war er außerhalb und innerhalb bes Stifts vielfach thatig. Um 27. April 1506 weihte er bei Belegenheit ber Eröffnung der Universität zu Frantfurt ben Markgrafen Albrecht zum Briefter, 1514 im Dom zu Magbeburg jum Erzbischof. Die Stadt Frankfurt that er 1504 in ben Bann, weil ber Magiftrat an einem Feiertage bie Sinrichtung eines ftragenrauberischen Ebelmannes hatte vornehmen laffen. Der Bruderschaft Unserer Lieben Frauen - Gilbe baselbst Schickte er 1513 ein Ermahnungeschreiben , weil er vernommen , baß fie fich übermäßigem Trunke Um bie Regelmäßigfeit und Ordnung bes Gottesbienftes hat bingegeben. er fich baburch besonders verbient gemacht, bag er bie liturgischen Bucher bes gangen Stifts, namlich bas Breviarium und Viaticum jum Gebrauche ber Domherren und Pfarrer burch ben Druck vervielfaltigen ließ. war im Allgemeinen nach bem Breviarium Romanum eingerichtet, nur baß bie eigenen Brauche ber Lebusschen Stiftsfirche und die Feierlichkeiten einiger von ihr vorzugeweise verehrten Seiligen barin vermertt wurden. ticum verfaßte ber gelehrte Domberr und Rector ber Universität Franffurt, Bolfgang Redorfer (Frankfurt, gebrudt von Johann Hanaw 1514 in 8.); am Schluffe bes Buchs finben fich einige an bie Tabler gerichtete abonische Berfe, beren Anfangsbuchftaben ben Ramen bes Bearbeiters ent-

halten:

Vsque adeone Omnia mordes Livide censor Fronte funesta Garris inepte: At probe gesto Nil sine causa Grande nephas est Vellere barbam Siste tonanti. Rem fero Sacram Esse ministrum Dii voluere Omnibus equum Rectius ipse Fac meliora En facile omnis Roditur absens.

216 Berwalter ber Stiftsguter zeichnete fich Dietrich burch eine mufin hafte Wirthlichkeit aus, welche fur ben Bohlftand feines Bisthums von ben ersprießlichsten Folgen war. Die 1400 Gulben, bie er für feine Confirme tion als Bischof in Rom zu zahlen gehabt, und die er bei ber bamaligen & fcopftheit bes Stiftefchages von Brubern und Freunden gelieben, jablit ff nach und nach wieber ab. Er tilgte bie Schulben, bie fein verschwendericher Bormefer gemacht, verwendete bei zweitaufend Gulben an Gebaube, Rib len und Fischteiche, lofte Laften und Binfe ab, taufte 1499 bas Dorf Leb. benichen ohnweit Seelow, 1501 einen Freihof zu Lebus, erwarb theils mit Gelb theils als Geschent 1505 bas Dorf Dallnow bei Lebud, taufte 1507 einen zweiten Freihof zu Lebus, 1512 bas halbe Der Schonfelbe ohnweit Muncheberg, und bas von Liborius verauferte Beheborf. Außerbem bewirfte er mancherlei Berbefferungen ber Gifts Das Saus in Breslau verfaufte er 1511 an ben Magistrat baselbit für 1050 ungarische Bulben, ba frubere Beziehungen zu jenem Biethum allmälig erloschen. Die Stadt Opatow und bie anderen Besthungen in Rlein - Bolen verkaufte er 1518 an ben polnischen Großfanzler Sapblowich für 20,000 rheinische Gulben, und taufte bagegen bie Berrichaften Bett. tow und Stortow für 45,000 Bulben. Das Schloß in Becefow lie er neu aufbauen. 3m Jahre 1519 faufte er bas Borwert Runerebot in ber herrschaft Beestow, und 1522 ein Freigut ju Bahrenebott bei Beestow. Bon fammtlichen bifchöflichen Gutern in ber Darf verfafte er nach dem Beispiele bes Bischofs Johann IV. ein Berzeichniß, bas aber nur ben Status von 1505 enthält.

Dietrich ift auch als gelehrter Pralat und eifriger Beforbere bei Wiffenschaften und Kunste gerühmt und geseiert worden. Besonders bei man babei seinen Berkehr mit dem berühmten Abt Johann Tritheim hervorgehoben, der den Bischof in seinen Briefen "Praesulum decus" nennt, und welche Dietrich's Liebe zu den Wiffenschaften, wie seine Belesenheit in

ben griechischen Schriftstellern allerdings bekunden, so daß man Unrecht thut, seinen Ruhm heradzusehen, und die Zeugnisse von Freigebigkeit, Unterstügung und Beisall, die er Gelehrten angedeihen ließ, nur für Beweise seiner Eitelkeit gereichen lassen zu wollen.

Er ftarb am 1. October 1523 in ftanbhaftem Festhalten am Papftsthum. Daß er noch mehrere taufend Gulben Schulden hinterließ, ist Richts in Anbetracht bes Zustandes, in welchen er die Besitzungen bes Stifts burch

Sparfamfeit und raftlofe öfonomifche Thatigfeit verfest hatte.

32. Georg ftammt aus ber alten Briegnitichen Kamilie von Blumenthal, marb 1490 geboren, ftanb 1507 fcon ale Secretair im Dienfte feines Bormefers, ward 1513 Dechant ju Lebus, und in bemfelben Jahre Rector ber Universität Frankfurt, als welcher er eine Rebe hielt, die unter bem Titel: Oratio adhortatoria ad studiosos, ut vitam emendent et ignaviam fugiant 1514 im Drud erschien. Die Burbe eines Doctors beiber Rechte erlangte er fpater. Bie ichon erwähnt, fonnte er jum bifchöflichen Sibe ju Savelberg (f. baselbft) nicht gelangen, weil ber Rurfurft von Branbenburg hieronymus Schulz bafur bestimmt hatte. Dafür versprach er ibm bie Bisthumer Rapeburg und Lebus, sobald fie vacant wurden. Und nachbem er faum ein Jahr bem Bisthum Lebus vorgeftanben, erhielt er auch bas In bemfelben Jahre (1524) begleitete er feinen Lan-Bisthum Rageburg. besherrn zu ben Bermahlungsfeierlichfeiten bes Rurpringen von Brandenburg mit Magbalene von Sachsen in Dresben. Bu bem Beerzuge, welchen ber Rurfurft jur Biebereinsegung bes Ronigs Christian II. von Danemart unternehmen wollte, brachte er 1526 fein Contingent in eigener Verson nach Berleberg. Im Jahre 1528 hatte er bas Unglud, bag einer feiner Bafallen aus Rache für eine gerecht erlittene Strafe mit einer Rotte Fürstenwalbe überfiel, plunderte, und ibm felbft nachtrachtete, er aber noch zeitig genug flüchten fonnte. Der Anführer bes rauberifchen Saufens, eben jener Bafall, mar inbest fein Serr von Birthola, fonbern nach Boblbrud's grundlichen archivalischen Forschungen ein Berr von Mintwit auf bem Schloffe Sonnen-Ihn au auchtigen und fein Schloß au gerftoren, hielt es Rurfurft Joachim für erforderlich, ein Beer von 46,000 Mann auf die Beine zu brin-Ridel von Mintwig beeilte fich, fein Schloß in einen furchtbaren gen. Bertheibigungszustant zu fegen, und bann jog er fort, um Truppen anzuwerben, mit benen er bie Mart heimsuchen wollte. Birflich glaubten Biele eher an eine Gefahr bes Rurfürsten als bes Rebellen, und in ber That schickte Joachim bie 46,000 Mann nach Saufe, gab feinen ursprunglichen Blan auf, und Hagte ben von Mintwig bei bem Reichsfammergericht bes Lanbfriedenbruchs an, bas ihn barauf in bie Reichsacht erflarte. Der Beachtete wurde 1529 in Leipzig auf Befehl Georg's von Sachsen verhaftet und nach Birna gebracht, allein bald wieder in Freiheit gesett, als feine Freunde Burgichaft fur ihn leifteten. Mintwig ging nicht verfprochenermaßen auf fein Schloß jurud, fonbern vagirte bis 1532 im nordlichen Deutschland. Er fand endlich in Medlenburg bei benen von Duigow und Daffom Schut, feine Raubereien und Brutalitäten bort fortsegenb. Bifchof ermittelte baburch feinen Aufenthalt und erlangte eine Berwenbung bes Rurfürften bei ben Bergogen von Medlenburg, nicht behufs Auslieferung

bes Berbrechers, sondern zur Auswirkung eines Beschis an die Quisows und die Parkentine zu Dassow, den Geächteten bei sich nicht wohnen zu lassen. Die Herzöge verstanden sich indes dazu nicht. Run nahte sich aber der gefürchtete Proces bei dem Reichskammergericht seinem Ende, und die mächtigen Freunde des Minkwis überredeten ihn, sich freiwillig dem Kursfürsten zu unterwerfen, worauf ihnen durch eifrige Verwendung anderer Kürsten seine Begnadigung glückte. Ebenso verzieh ihm der Bischof. Durch sein Benehmen für ihn eingenommen, zog der Kursürst den Herrn von Minkswis zur Tasel, und als er ihn im Laufe des Gesprächs frug, welche Rache er an dem Bischof verübt haben würde, hätte er ihn gesangen, antwortete der übermüthige Ritter — wahrscheinlich um auf Kosten Georg's Lachen zu ers

regen -, er hatte fich geracht abnlich wie Baris an Menelaus.

Im Jahre 1530 begleitete Beorg ben Rurfürften auf ben Reichstag nach Augeburg, und unterschrieb baselbft als gurftbifchof von Rabes burg ben Reichstagsabschieb. (In Lunig's Reichsarchiv fteht unrichtig Seinrich, Bifchof zu Rageburg.) Auch fant er bieweilen fur gut, feinen Sis im Fürstenrathe einzunehmen, wozu er als Bischof von Lebus nicht berechtiat war. Und ale ber Rurfurft einmal fein Befremben barüber ausbrudte, antwortete er ihm, eben nicht als Bischof von Lebus, mohl aber als Bifchof von Rageburg gebuhre ihm ber Rang unter ben Furfien. folder ichidte er 1532 einen Gefandten auf ben Reichstag nach Regens-Im Marg 1535 verrichtete er am polnischen Sofe bie Werbung bes Rurpringen um König Siegmund's Tochter Hebmig. Und am 11. Juli beffelben Jahres widerfuhr ihm bas Leid bes Beimganges feines ihm fo gewogenen Rurfürsten Joachim. Bom 8. bis 12. April 1538 wohnte er gu Frankfurt an ber Ober einer Busammentunft mehrerer Abgeordneten bes neuen Rurfürsten und seines Brubers bes Martgrafen Johann bei, welche ben Auftrag hatten, fich über verschiedene Dighelligfeiten beider Kurften qu vereinigen. Wir haben hier nur von dem Unspruche bes Markarafen auf gleiche Schutgerechtigfeit über bas Bisthum Lebus, wegen beffen unter bes Markgrafen Landeshoheit gelegener Guter, und von einer Frage megen ber bem Bisthume in ber Neumart zustehenden Bischofszehnten Kenntniß zu In Sinficht ber Schutgerechtigfeit trafen bie Rathe einen Bergleich , ber juvorderft ben beiben gurften jur Genehmigung vorgelegt werben follte. Die Bijchofezehnten hingegen wurden nebft allen übrigen geiftlichen Binfen ber Lebusschen Diocese jenseits ber Dber bem Bischose ohne Beiteres zugestanden, nur mit ber Bebingung, um beren Berabfolgung bei bem Martgrafen anzusuchen. Auch wurden fie erft von 1540 ab bezahlt. im Jahre 1540 vindicirte man bem Markgrafen bie verlangte Theilnahme an ber Schusherrlichkeit, worauf ber Bischof bie Rathopflicht in Ruftrin eben fo leiften mußte, wie bicfelbe von ihm und feinen Borfahren ben Rurfürften geleistet worben war. 3m September 1538 erhielt er vom Rurfürsten eine betrachtliche Anzahl neuer, im Lebusschen Rreise angeseffener Lebnoleute.

Der lutherischen Reformation widersetzte sich Georg beharrlich. 218 ber Kurfürst eine allgemeine ihr angemessene Kirchenordnung einführen ließ, verweigerte ber Bischof beren Amahme, und verlor baburch die Orbination

ber Prebiger und die geistlichen Gerichte. Sene wurde vorläufig dem Bischof von Brandenburg, diese einem Consistorium aufgetragen. Doch versprach ber Kurfürst 1540 den Bischösen zu Lebus und Havelberg, daß sie ihnen vordehalten bleiben sollten, wenn sie sich der neuen Kirchenordnung sügten, wozu Georg nicht im Entserntesten geneigt war. Im Allgemeinen ginz der Kurfürst mit Lebus noch behutsam um, behutsamer als der Marfgraf Ischann, der sich Beeinträchtigungen und andere Dinge erlaubte, über deren rechtliche Seite sich streiten läst. Die allgemeinen Kirchenvisitationen des Kurfürsten sowoht als des Marfgrafen im Jahre 1541 schmälerten die Einstünste der Domherren und Vicare zu Kürstenwalde dadurch, daß in Folge berselben die geistlichen Lehen, deren fast seber eins oder mehrere bei den Alstären verschiedener Pfarrfirchen besaß, eingezogen, und die an die Altarbienste gesnüpsten Einkunste zu anderen Zwecken bestimmt wurden.

Im April 1543 machte Georg eine zweite Gesandtschaftereise nach Krakau zur Bermählung bes Königs Siegmund Angust mit Elisabeth von Ungarn; 1545 befuchte er ben Reichstag zu Worms, und unterschrieb basselbst am 4. August als Fürstbischof von Rapeburg ben Reichstagsabschieb.

(Bei Lunig fieht abermale falich Abrian, Bifchof von 2c.)

Bichtig ift ein anscheinend unerheblicher Borgang. In ber neuen auf bem Reichstage zu Worms verfaßten Reichsmatrifel war aus einem Irrthume bas Bisthum Lebus aufgenommen, und follte bies 6 Reiter und 15 Fußsolbaten ftellen zur Reichbarmee gegen bie Turfen, gur Bulfe gegen Franfreich, und bie Türfenfteuer leiften. Als Landstand bes Rurfürsten und nicht Reichoftand protestirte Georg gegen biese Reuerung. Weil jedoch bas Reichsfammergericht fortfuhr, Lebus als reichsftanbifch zu betrachten, ließ ber Rurfürft eine Deduction anfertigen (1550), worin bie Lanbfaffigfeit ber Bisthumer Brandenburg, Savelberg und Lebus behauptet murbe. Diefe Debuction sammt einer bem Reichofammergerichtes Procurator ju ertheilenden Bollmacht follte Georg ale Bischof von Lebus mit unterschreiben. nutte er ba die Gelegenheit und verweigerte die Unterschrift, bis ber Kurfurft fich bagu verftand, ihm und bem Bisthume bie entzogene geiftliche Gerichtsbarfeit in vollem Umfange wieder zu geben und burch einen Reverd zu Er versprach auch, bie Domherren und alle übrigen Stiftepersonen in ben Benuß ihrer früheren Ginfunfte ju fegen.

Als in demselben Jahre der protestantische Markgraf Johann ersuhr, bas wunderthätige Mariendild sei noch zu Göris, und fänden noch bisweisen Wallsahrten dahin statt, ließ er den Bischof zu sich nach Küstrin entdiesten, und forderte ihn auf, das Bild in aller Stille zu beseitigen, da es doch nur wenig gläubige Verehrer noch hatte, widrigenfalls er thun wurde, was seine Psticht als ein evangelischer Landesherr gediete. Der Bischof erklärte, er habe das Bild nicht in jene Capelle gebracht, und mit seinem Willen solle es auch nicht daraus entsernt werden. Man suchte den Bischof darnach burch Bestechung zu gewinnen, allein das Bild blieb in der Capelle, so lange er lebte, was freilich eine blos kurze Spanne war, da er auf seinem Schlosse

au Lebus am 25. September 1550 farb.

Rach seinem Tobe präsentirte ber Kurfürst bem Capitel, von bem sich nur vier Mitglieber zur Wahlhandlung einfanden, seine Prinzen Friedrich

und Siegmund nebst dem Herzoge Joachim von Runsterberg als Cantisbaten. Das Capitel berief sich auf seine Wahlfreiheit, daß frühere nach bem Wunsche der Kurfürsten getroffene Wahlen auf Convenienz beruht hatten, daß ben vorgeschlagenen Anwärtern die einem Bischose nothwendigen Eigenschaften mangelten, der Herzog von Munsterberg sogar ein ungelehrter Schismatifer sei, das Bisthum in seinen Einfünsten zu beschränkt ware, geborenen Fürsten Unterhalt zu gewähren. Die Verhandlungen zogen sich nun die zum Marz 1551 hin, wo der Kurfürst es aufgab, seinen Willen

burchzusegen, und

33. Iohann VIII., Sohn bes braunschweigschen Bürgers Hornesburg, ben bischöflichen Stuhl zu Lebus einnahm. Er war Doctor beiter Rechte, Domherr zu Halberstadt, Hildesheim, Minden, Merseburg, Raumburg, Propst des Collegiatstifts zu Walbeck, des Collegiatstifts auf dem Schlosse zu Tangermunde, und des Domes zu Brandenburg. Bei dem Kurfürsten von Brandenburg stand er seit 1543 in Diensten. Die papsticke Constrmation erlangte er im December 1551. Rurz nach seiner Erwählung machte der Markgraf der Erstenz des Mariencultus in der Capelle zu Görz ein Ende, wozu er sich des Sternbergschen Landeshauptmanns Hans von Minkwis bediente, der mit einer zügellosen Kotte die Capelle betrat, wo Alles in Trümmer geschlagen wurde, was man nur zerschlagen konnte, tie Reßgewänder und kirchlichen Kleidungsstücke aber raubte. Die goldenen und silbernen Gesäße lieserte der Hauptmann glücklich an den Markgrafen ab, der sie dem Domcapitel in Fürstenwalde zustellte.

Johann verkaufte 1553 bie schlessischen Bestsungen Großburg, Ottwis, Krentsch, Schweinbraten, Bolnisch-Lauben, bas Kirchenpatronat zu Schleiße, und andere. Zehsborf verpfändete er. Am 16. Juni 1555 segnete er auf dem Schlosse zu Storkow das Zeitliche. Er hat der Ausbreitung der lutherischen Lehre keine Hindernisse bereitet, ift aber fest im alten Glauben geblieben. Er war ein Freund der Wissenschaften und der Gelehrten, und hat sich auch bei den Gegnern Achtung erworben. Melanchthon nennt ihn einen durch Weisheit und Tugend ausgezeichneten Bischof. Er selbst betrieb mit Eiser Alchymie, der er viel Geld opserte, boch aber dadurch dem Stiste keine Schulden aufbürdete. Sein Borweser hinterließ 30,000 Gulden undezahlt, er 15,470 Gulden. — —

Der Markgraf Johann zu Kuftrin forberte jest ben Kurfürsten auf, es so einzuleiten, baß sein Enkel, Markgraf Joachim Friedrich, zum Bischof erwählt wurde. Eine eigene Instruction ward von Seiten des Landesherrn aufgeseht, nach welcher die Bahlhandlung erfolgen sollte, und er schlug Joachim Friedrich und ben Herzog Joachim zu Munsterberg vor. Wurden die Domherren, heißt es in der Instruction der fursürstlichen Abgeordneten, den jungen Markgrafen wählen, sollten sie außer der Bestätigung fämmtlicher Privilegien noch einen Revers bekommen, daß während bessen Regierung so wenig das Stift als eins feiner Süter secularisiet werden, und das Capitel die Freiheit haben sollte, nach seinem Tode wieder einen Bischof zu erwählen. Burben sen sie dagegen Schwierigkeiten machen, sollte man ihnen die ausführlich angegebenen Gegenvorstellungen zur Be-

herzigung bringen. Burben "bie Pfaffen" biese Gegenvorstellungen in ben Wind schlagen, sollte man sie mit
einer Behandlung bedrohen, die nicht geeignet sei, ihre
Zufriedenheit zu mehren. Fruchte auch dies nicht, solle
man die geistlichen herren mit hulfe des Amtshauptmannes auf das Schloß in enge haft seten, alle Schreibmaterialien von ihnen entfernen, und ebenso den katholischen Bürgermeister zu Fürstenwalde, heinrich Düsterbec, den eifrigen Anhänger des Capitels, verhaften, da
er durch Reden und Schreiben Auftritte unangenehmer
Art bereiten könne. hierauf sollten die Protestanten zu
Kürstenwalde Besit von der Domkirche ergreisen, die
Stiftsbeamten ihres Eides entbunden werden und dem
Kurfürsten huldigen, mittlerweile der Abgeordneten einer
nach Lebus eilen, und bort ein Gleiches vornehmen.

Man weiß nicht, ob fich bas Domcapitel gleich gefügt, ob erft wiber-

ftanben habe, genug, es poftulirte (15. Juli) ben jungen Martgrafen

Joach im Friedrich zum Bischof, ber gerabe "mit schwechen des Leibes und Insonderheit mit kregigkeit beladen", wie der Kurfürst schried. Er hatte, obwohl er erst in's zehnte Jahr ging, Bater und Großvater Lutheraner waren, bereits die Tonsur erhalten und von einem Bischose die Priesterweihe empfangen. Bevor nun das Capitel die päpstliche Bestätigung nachssuchte, wünschte es die ausdrückliche verheißene Sicherheit wegen seiner und des Stifts Privilegien, und setzte deshalb dreizehn Artisel auf, die es dem Kurfürsten zur Unterzeichnung unterbreitete. Run zwar nicht diese, doch aber eine allgemeine Bestätigung jener Punkte unterzeichnete der Kurfürst, bei der sich die Capitularen beruhigten. Die dann nachgesuchte papstliche Confirmation soll nicht ausgeblieden sein, obwohl Riemand die Zeit weiß, wann sie eingetroffen. Wir hier rechnen ihn nicht unter die Bischöfe im eigentlichen Sinne des Worts, und werden Jedem die Gründe dazu von selbst einleuchten.

Um 29. November 1555 begab fich ber Martgraf Johann Georg mit Befolge nach Fürstenwalbe, um die Abministration ber Lebusichen Stifteguter für seinen Sohn zu übernehmen. Und am 8. December hat er schon mit Bewilligung bes Kurfürsten, und - wie er fagte - auch bes Domcapitele bie Berrichaften Beestow und Stortow bem Markgrafen Johann verkauft, angeblich um bie Schulben fruberer Bifchofe zu bezahlen. Die Uebergabe erfolgte am 15. Februar 1556. Der frühere Befiger Ulrich von Biberftein hatte fich ben Rudtauf auf unbestimmte Beit vorbehalten, aber ben Bischöfen gestattet, Die Berrichaften gang ober theilweise zu verpfanben, nur nicht an beutsche Reiches Es handelte fich jest barum, biefe Raufurfunde und ben Beftatigungebrief bes Ronigs von Bohmen ale bamgligen oberften Lehnsherrn vom Capitel ausgeliefert zu erhalten, mas bies verweigerte, fo wie überhaupt bie Benehmigung jum Berfauf genannter Berrich aften. Go erschienen benn am 10. April ber Rurfürst, ber Marigraf Johann und ber Markgraf Johann Georg perfonlich in Furftenwalbe, und

theilten ben Capitularen die Ursache ihres Kommens mit. Diese ermahnten einander zur Standhaftigfeit, und erflärten muthig, sie wurden nimmermehr die betreffende Raufurfunde herausgeben, der Kurfürst und die Markgrafen

mochten fie ihnen im Wege Rechtens abzunöthigen versuchen.

Sie betraten jeboch nicht ben Beg bes Rechts, im Gegentheil bes Unrechte, ber Gewaltthatigfeit. Dem protestantischen Burgermeifter Jacob Schönfeld ward im Ramen bes Rurfurften anbefohlen, ben Urchibiaconus Redorfer und ben Senior bes Capitels Johann Finfterwald mit Sulfe von ungefahr zwanzig Burgern zu verhaften sammt ihrem Befinde. Burger in ben Saufern biefer Berren an Speifen und Getranten fanben, follten fie verzehren. Finfterwald, beimlich furz zuvor gewarnt, fuchte zu entfommen, fo gut es bem gebrechlichen Danne an feinen Rruden gelingen Ihn aufzufinden, marb noch in ber Racht Sturm geläutet und bie gange Bevolterung aufgeboten. Endlich fant man ihn im Saufe einer Bittme auf bem Boben, halb nact und barfuß, unter Stroh verftectt. Unter bobnischem Jubel und unumwundenen Berspotiungen schleppte man ihn in fein Saus, wo die Burgerichaft fich feine Borrathe ichmeden ließ, fein Eigenihum aber auch zerschlug und entwendete. Darauf transportirte man ibn nach bem Schloffe. Huch bie zwei anderen anwesenden Domberren . wurden verhaftet, allein alle vier am 12. April wieber in Freiheit gefest, ba fie vermuthlich bie verlangten Documente ausgeliefert hatten. Finfterwald hatte burch bie Erceffe bes Bobels einen Schaben von 800 Bulben erlitten, bie Fürften schenften ihm jum Erfas 80 Thaler. Um 13. April ward ber protestantischen Burgerschaft ber Mitgebrauch ber Domfirche zugefichert, ihr Die vorbere Rirche und bas Schiff, ben Domherren blos ber Chor. und Rirchhof ftand auch ben Brotestanten ale Begrabnifftatte frei.

Am 7. Mai verkaufte ber Abministrator bas haus in Berlin. Die Domherren traten ihm' etliche Jahre später ihre Guter und Hebungen gegen eine Jahrebrente ab, ba sie Muhe hatten, bie Einfunfte baraus von ben pro-

testantischen Unterthanen beizutreiben.

Im Sahre 1566 ward Joachim Friedrich auch zum Erzbischofe von Magdeburg postulirt; 1571 gelangte der Administrator zur kurfürftlichen Regierung und zum Besite der Neumark, und nun befanden sich die Stiftsgüter offen unter kursürstlichem Regiment, worunter sie doch eigentslich seit Johann VIII. Tod sich schon befunden hatten. Und "denn da ist Anno 1555 als Johannes von Horneburg der letzte Bischoff zu Ledus gestorben" sind die zwei besten Zeilen in der albernen Schrift des Pastors Kortum, nur daß er ihm irrig den Adel vindicirt. Joachim Friedrich's Postulation war eine reine Täuschung, eine dürftige Bemäntelung der beschlossenen Auslösung des Stifts: dessen Todesact. Ivachim Friedrich hat nie in irgend einer thatsächlichen Beziehung zum Bisthum Ledus gestanden: er hat nur den Titel davon geführt, den er erst dei Untritt seiner kurfürstlichen Regierung 1598 ablegte, und mithin gehört er, genauen Berstandes, nicht zu den Bischsen von Ledus.

Das Bisthum wird zum legten Male in Urfunden aus bem Jahre 1576

genannt.

#### XXIV.

# Leutomischel.

(Bisthum.)

Bas Bisthum Leutomischel in Böhmen ist von Kaiser Karl bem Bierten im Jahre 1344 errichtet und bem bamale neuen Erzstift Brag unterftellt worben. Die Guter bes Bramonftratenferflofters bafelbft bilbeten feine Besitzungen, reichten aber jum Unterhalt bes Bifchofe und bes Capis tele nicht aus. Daber verordnete ber Papft, daß fowohl Brag ale Olmus etwas von ihren Gutern abtreten mochten, was in ber That noch fcneller geschah, als bie Festftellung bes Sprengels, benn biefe tam erft 1350 ju Stande, und ward 1351 vom Papfte bestätigt. Leutomifchel und Tauchowis waren bie Sauptorte. Bifchof und Cavitel hatten anfang. lich ben Genuß ber Guter gemeinschaftlich, woraus in ber Kolge vielerlei Uneinigkeiten entstanben. Deshalb trug ber Bapft ichon im Jahre 1345 bem Bifchof Preczistaus von Brestau auf, Die Ginfunfte zu fondern und bem Bifchof wie bem Capitel abzutheilen. Breczislaus vollendete biefe Ars beit im Rovember 1347. Er bestimmte Die Angahl ber Domherren, sammtlich Bramonstratenser, auf acht und amangia, und weil sie als Orbensgeiftliche nichts Eigenes befiten fonnten, mußten fle zwei aus ihrer Mitte ermahlen, die die Einfunfte verwalteten, und die Unbern mit allen Bedurfs nissen versahen ("Cum nulli Canonicorum Regularium proprium in speciali habere liceat — statuimus duos Canonicos de numero praedicto in providentia, dispensatione, ac gubernatione rerum temporalium meliores etiam Procuratores per solum Capitulum eligendos. qui omnia et singula bona eiusdem Capituli colligant, regant, fideliterque dispensent, tam Praelatis, quam Canonicis de victu decenti iuxta facultates ipsius Capituli, ac ordinationem provideant - "). Bebeutung hat bas Bisthum feine erlangt.

Erster Bischof warb

Johann I., vorher Abt bes Pramonstratenserklosters Brud bei Inaim, nachmals auch bohmischer Kanzler und Begleiter Karl's auf bessen Reisen im Jahre 1353. Bei ber Krönung bes Kaifers zu Rom 1355 befand

er fich ebenfalls. Rurge Beit hierauf muß er gestorben fein, ba fich fein

Rachfolger

2. Johann II. von Reumark, vorher Domherr zu Breslau und Dlemüß, bereits 1355 in einem von Karl ber Stadt Straßburg ertheilten Privilegium als Bischof von Leutomischel und Kanzler unterzeichnet. Der Raiser beförderte ihn 1365 auf den Bischofostuhl zu Olmüß, wo wir seiner weister gedenken werden. In Leutomischel hat er 1356 ein Augustinerkloster gestistet.

3hm folgte

3. Albrecht von Sternberg, vorher Bischof zu Schwerin (f. baselbst). Im Jahre 1367 ward er zum Erzbischof von Magbeburg bestimmt (siehe baselbst), bekleidete dies Erzstift jedoch nur vier Jahre, hauptsächlich weil er sich in beutsche Berhältnisse nicht zu schieden vermochte, und kehrte nach Leutomischel zurud.

Mittlerweile faß bier

4. Peter von Brunn, vorher Bischof von Chur (f. baselbst), ber in Rom schon wegen Erlangung des Bisthums Olmus unterhandelt hatte, nun vorläusig mit diesem Rachbarsprengel sich begnügte, und 1371 an Albrecht's Stelle nach Magdeburg ging, bis er das langersehnte Olmus erhielt (siehe Magdeburg und Olmus). Als Bischof von Leutomischel hat er zu Landstron eine Stiftung für zwölf regulirte Chorherren unter einem Propst in's Leben gerusen; ber Stiftungsbrief ist vom 4. August 1371, furze Zeit vor

feinem Untritte bes Magbeburger Erzbisthums ausgestellt.

Albrecht von Sternberg war nach seiner Rudkehr sast beständig um ben Raiser, ben er auch nach Frankreich begleitete. Die lette Zeit brachte er indeß in seinem Stiste zu, und erwarb sich ein Berdienst durch Errichtung bes Klosters ber geregelten Chorherren zu Sternberg in Mähren (wann, ist ungewiß), wie einer Karthause zu Trczka bei Leutomischel für einen Prior und zwölf Mönche, der er ben Namen Rubus B. Mariae Virginis beilegte (4. December 1378). Den Chorherren wies er zum Unterhalt Weisch wiß und Stablo, den Mönchen die Dörser Dolom, Thowwiß, Morawiß und Palonin an. Da nun diese Güter, theils ererbte theils erfauste, in Mähren lagen, erhielten die Mönche Erlaubniß, die Karthause nach Dolom zu verlegen, und ihr den Ramen: Thal Josophat zu geben (1389). Hier wurden sie von den Hussellen versprengt, und 1445 taucht das Thal Josaphat in Olmüß selbst auf. Albrecht starb am 14. Januar 1380.

36m folgte

5. Johann III. Sobieslaw, zweiter Sohn des Markgrafen Johann von Mähren, vorher Propft auf dem Wissehrad, nun auf Verwenden seiner Brüder, der Markgrafen Johft und Procop, vom König Wenzel zum Bischof bestimmt. Als der Bischof Peter von Olmüs am 9. Februar 1387 starb, wollten ihn seine Brüder auf den erledigten Sig befördert wissen. Das Domcapitel hingegen erklärte, die Markgrafen hätten sich schon genugsam an den Gütern ihres Stiftes vergriffen, sie würden darin noch weiter gehen, wenn Johann demselben vorstünde. Der Papst ließ die Weigerung gelten, und weil sich König Wenzel in's Mittel legte, entschädigte der Bapst den

Bischof von Leutomischel baburch, baß er ihm bas Patriarchat Aglar verlieh, welches gerade unbesetht war. Hier, auf bem Schlosse zu Ubine, endete er unter meuchelmörderischer Hand am 13. October 1394.

Da Urban VI. Urfache hatte, wegen seines Gegners Clemens VII. sich die Geneigtheit des Königs Wenzel zu erhalten, erwies er ihm die an-

bere Befälligfeit, bag er

6. Johann IV., seinen Geheimschreiber, zu Sobieslaw's Rachfolger bestimmte. Ich finde von ihm feine weitern Nachrichten von Belang, als

baß er im Jahre 1400 geftorben.

7. Johann V. de Praga, so benannt nach seiner Vaterstadt, bort für ben geistlichen Stand erzogen, Domherr an der Hauptsirche daselbst, dann Bropst auf dem Wissehrad, ist in der böhmischen Geschichte wegen seiner energischen Parteinahme gogen Huß bekannt, den genäß er sich auch auf der Kirchenversammlung zu Cosinis gerirte. Als ihn ader die Väter des Concils nach Prag schicken, die über Hussens Berurtheilung erditterten Gemüther zu besänftigen, begegnete man ihm in der Heimat so seindselig, daß er es vorzog, die Güter seines Stifts zu wahren, als den erhaltenen Auftrag zu erfüllen und die Concilsbeschlüsse zu rechtsertigen. Doch verscherzte er sich nicht die Gunft des Papsies, der ihm 1418 noch das Bisthum Olmüs (siehe bassist) zutheite, das et 1420 in Besis nahm, da sieh die dahin der vom Domeaditel erwählte Alss verhandtete, der dem Papsie wegen seiner Freundschaft mit husstilichen Großen verdächtig war, Endlich erlangte (1420)

8. Alffe, vorher Propse auf dem Wiffehead, durch Unterftühung der bohmischen Barone und des Erzbischofs von Brag den verlaffenen Sis Johann V. Er scheint sich abet dort nicht lange behauptet zu haben. Denn als Ziska auf seinem verheerenden Zuge vor Leutomischel erschien (1421) und die Stadt einnahm, sand er das start besetigte bischösliche Residenzschlost mit einer Besahung versehen, die Johann von Olmug dorthin verlegt haben soll. Jedenfalls ware bann Alffo von seinem Borweser, nicht von den Hussien verbrängt worden, deren häupter ihm gewogen waren. Damals verschonte man auch das Schloß. Allein im Februar 1425 erstürmten es die Hussien (ob Taboriten oder Waisen, darin widersprechen sich die Bo-

richte) nach tapferfter Begenwehr.

Und mit diesem Siege ber Hussten, die fich fofort ber Stiftsguter bemachtigten, fturzte die Schöpfung Karl IV. ein. Ueber Alffo's ferneres Schickfal können wir keine Auskunft geben. Raiser Ferdinand II. richtete

bas Bisthum Leutomifchel wieber auf.

### XXV.

## Oldenburg-Cübeck.

(Bisthum.)

Jach ben Berichten faft fammtlicher Schriftfteller, Die über Lubed jemale geschrieben haben, bis auf bie neuefte Beit, errichtete Raifer Dtto L zur Befehrung ber Wagrier und Obotriten im Jahre 948 ober 952 ober in ber Bwifchengeit gu Dibenburg im öftlichen Golftein (Bagrien), bas auch Albenburg ober flavifch Starigard genannt wird, ein Bisthum, welches fich nicht nur über biefe Broving, fonbern auch über bas Reich ber Obotriten, bis an ben Flug Beene und bie Stadt Demmin erftredte, wozu fur einige Beit noch Schleswig und bie umliegenbe Lanbschaft gehorte. Jene Beitangabe hat Deede angefochten, und wie mir scheint, wir muffen und hier bie Bieberholung feiner Grunde versagen, in vollem Rechte. Es ift burchaus nicht unwahrscheinlich, baß schon Beinrich I. bas Bisthum Olbenburg ftiftete, und wenn boch einmal Otto I. ber Gründer besselben sein soll, so muß er es ichon im Jahre 936 in's Sein gerufen haben. Bielleicht hat Letterer bie Stiftung bes Bisthums als ein noch zu vollziehendes Bermachtniß feines Borgangere übernommen, ba bas Metropolitanverhaltniß erft von Otto bestimmt wurde. Er beabsichtigte, es unter Magbeburg zu ftellen, unterwarf es aber auf Abalbag's, bes Erzbischofs von hamburg, bringenbe Bor-Rellungen biefem. Johannes ber Taufer warb Schuspatron Olbenburgs.

Mle erften Bifchof finben wir

Marko, Otto's Canzler, ber fich ben Ruhm erworben, bie chriftliche Religion in seiner Diocese ansehnlich verbreitet und viele heiben bekehrt zu haben. Er ftarb muthmaßlich 947, und nach seinem Tobe erhielt Schleswig einen besondern Bischof. Reunzehn Jahre hat er, so die gewöhnliche Angabe, seiner heerbe nicht vorgestanden.

3hm folgte

2. Eward (Egward, Ebuard, Evagrius), ber ebenfalls viele Slaven bem driftlichen Glauben zugeführt haben foll, und unter welchem zahlreiche Rirchen und Aloster erstanden waren. Es scheint, daß er zuerft die bischöflichen Einkunfte regelte. Das Jahr seines Todes ift zweiselhaft. Rach ben

Erzählungen Selmold's ftarb er um 971. Doch vermag Riemand ju

bestimmen, ob bem fo fei.

3. Wago erlangte ein besonderes Ansehen durch die Berheirathung seiner Schwester Hardise mit dem mächtigen Obotritensürsten Billung, Sohn bes Mistav, der aus Liebe zu derselben sich taufen ließ und seine Tochter Hobiste, aus erster Ehe, zur Aedtissin eines Alosters in seiner Hauptstadt Micklindurg machte. Nach mehreren Jahren aber verstieß er sein Weid und trachtete nach dem Untergange der christlichen Religion. Wago überlebte diesen Schmerz nicht lange. Er starb um 987.

4. Eiko (Effeto), wie feine beiben Bormefer von bem Detropoliten

Abalbag geweiht, ftarb jebenfalls noch vor bem Jahre 1010.

Bei Abam von Bremen und Helmold, benen alle späteren Schriftsteller gesolgt sind, wie in dem unter CXLVI. bei Leverkus abgebruckten Berzeichnisse des Domarchivs zu Lübeck aus dem Jahre 1259, stehen num in der Reihe Bolkward und Reginbert. Dagegen meint Deecke, daß Regindert dem Bolkward vorausgegangen sein musse, aus Gründen, die Einiges für sich haben, doch keineswegs überzeugend sind. Und so lassen wir es bei der üblichen Annahme bewenden, und nennen

5. Volkward (Bolquard, Folcward). Er war gezwungen, sein Stift aufzugeben, ba bie Wenben von ber driftlichen Religion absielen und in Wagrien entsetzliche Berheerungen anrichteten (1011 — 1013). Wann er von bort, wo er segensreich wirkte, zurückgefehrt und nach Bremen gegangen,

woselbft er verftorben, ift unermittelt.

ţ

ſ

1

6. Reginbert (Raginbratus, Rembert) fand begreiflicherweise bas Bisthum in ben bejammernswerthesten Umständen, und blieb, sicher nur furze Zeit, ein hirt ohne heerbe. Ich vermuthe, daß er sich irgendwohin zuruch gezogen und sein Leben in Rube in einer unermittelten Zeit beschlossen.

Unberweitige Delbungen erscheinen mir unrichtig.

7. Genns, den Beder ganz falsch um 1023 auftreten läßt, hat wahrscheinlich im Jahre 1018 ober erft 1019 das Bisthum übernommen. Im März des letteren Jahres flagte er dem Kaiser seine Güterlosigkeit, und brachte wenigstens so viel zuwege, daß ihm die Landgüter Bosau am Ploener See, Gnissau (Rezenna) an der Trave und etliche andere wagrische Besthungen ausgeantwortet, und alle Häuser ohne Ausnahme durch ganz Mecklendurg mit einer Steuer von zwei Denarien belegt wurden. Ob er sich nach Hildesheim zurückgezogen und von dort aus seinen Sprengel seweilig besucht habe, ist fraglich. Die Gastfreundschaft des Bischoss Bernshard konnte er nicht in Anspruch nehmen, da dieser ein Jahrhundert später ledte. Beder begeht mit dieser Erzählung eine grobe Fahrlässigkeit. Wohl aber war Benno im Jahre 1022 mit dem Bischos von Schleswig bei der Einweihung des Michaelisslosters in Hildesheim, und soll dabei im Gestränge eine Quetschung erlitten haben, an deren Folgen er am 13. August 1023 verstorben wäre.

8. Reinhard ift eine und biefelbe Berson mit Reinold, Reinsherus und Meinherus. Richt Erzbischof Liebizo II., sondern Unwann hat ihn geweiht. Eine angebliche Sedisvacanz von 1023 bis 1029 entbehrt aller Begründung und Wahrscheinlichfeit, ba unter ben

Slaven Rifebe und Ruhe hetrichte: Auch fam Reinhard nicht blob bis 1032 feinem Bisthume vorgestanden haben, wie Mehrere annehmen, ba fein Rachfolger erst vom Erzbischof Alebrand (1035-1043) eingeführt wurde.

9. Abelinus befleibete bie bischöfliche Burbe unter febr gunftigen Berbattniffen. Der Obotritenfurft Ubo war von einem fachtiden, ju ben Benben übergelaufenen Ebelmanne erschlagen worben, und fein Sohn Gottfibalt, im Michaelieffofter ju Luneburg driftlich erzogen, beftieg ben Thron. Allein bas wendische Blut regte fich in ihm, und ungetren ben Grundsagen bes Glaubens ber Liebe und ber Berfehnung, befchloß er, feines Baters Tob an ben Chriften ju rachen. Sierüber verlor er für einige Beit fein Land, erlangte es aber unter anderen Gefinnungen wieber. Die Bagtier, Bolabler Dbottiten, Circipaner und andere flavische Belferschaften wurden bem driftlichen Blauben wieber gugeführt, und an vielen Orten erftanben Rirchen und Riofter, auch in Lubed, einem bamale fehr unscheinbaren Reden am rechten Ufer ber Schwartau unweit ihres Busammenfluffes mit ber Trave, ber inbeffen baburch balb empor tam, bag Gottschalt häufig bafelbit fein Soflager auffdlug. Dbgleich uns nun ble Geschichte vom Bijchof Abelinus hildte weiter ale feinen Ramen aufbewahrt bat, lagt fich boch annehmen, bağ et bem Ronig in feinem Befehrungseifet getreulich jur Seite geftanben. Er fart im Jahre 1053.

Rad feinem Tobe wurde auf Betrieb bes Erzeischofs Abelbert L. bas weitläufige Bisthum Oldenburg in brei Gifter — Oldenburg, Rape

burg, Medlenburg - zerlegt.

Fir Olbenburg sette Abelbert

10. Effo (Effo, Ego, Gizo) ein, ber nach Gottschall's Tobe (1066) bie zweite allgemeine Christenverfolgung erlebte, bein Martyrium indeffen entging, und nach Lambert von Afchaffenburg noch 1074 lebte.

Der bischöffiche Gis ftund nun bis jum October 1149 verwaift, wo 11. Dicelin ber Beilige (fein eigentlicher Rame ift Beffel) ihn ein-Die vorhandenen Rachtichten über fein Leben weichen fehr von ein-Ein Bergleich aller ergiebt Folgenbes: Er wurde von armen fruh verftorbenen Eltern ju Sameln un ber Befer etwa um 1086 geboren, von Meifter hartmann in Baberborn, einem weltberühmten Lehrer ber Biffenfchaften , aufgenominen und gebilbet , flieg ju feinem Behulfen auf , ftanb etliche Jahre einer Rlofterschule in Bremen vor, und ging bann mit Erlaubnif bes Erzbischofs Friedrich I. in Begleitung feines ehematigen Schulers Ditmar nach Frankreich, we beibe 1116 bis 1119 unter Unfelm von Laon Aubirten. Ditmar ging nach Bremen jurid und erlangte ein Canonicat, Bicelin aber verfügte fich 1120 in bas von Rorbert (f. Magbeburg) neu angelegte Rofter Bremontre, wofelbft er bis 1122 geweilt haben mag. In blefem Jahre fand er fich in Bremen wieber ein, und warb vom Erze bifchof Friedrich jum Briefter geweiht. Boll bes Berlangens, ben Benben bas Evangelium zu predigen, schickte ihn ber eben erwählte Erzbischof Abelbert II. mit zwei anderen Prieftern zum Fürsten Heinrich (1123), beffen Macht und Rlughett alle Lande erfüllte, fo bag fich die Zahl ber Anfiebler in feinem Lubed bebentend mehrte. Der Wenbenfurft empfing fie froundlich,

Bicelin reifte balb wieber gen Bremen, um feine leberfiebelung vollig au beschicken, fand aber Beinrich bei feiner zweiten Untunft in Lubed tobt und auch fonft Alles verandert. Beinrich's beibe Cobne 3mentipolf und Knub fampften mit einander um die Berrichaft. Bener , ber Meltere , erlangte bas Burftenthum allein, unterwarf bie widerspenstigen Stamme mit bulfe bes Grafen Abolf von Solftein, und nahm feinen Sit wieber in Lubed. Dortbin tam nun Bicelin, der, seit dem Sommer 1124 Priefter des Falderas Baus in Solftein, ber verwaiften Rirche fich annahm. In Falbera (Reumunfter) hatte er eine alte verfallene Capelle jum Bau eines Auguftiner. floftere benust und zum Mittelpunkt feiner apostolischen Thatigkeit gemacht. Best, nach gestillter Unruhe, mahnte er 3mentipolt perfonlich an bas Bersprechen seines Baters, in Lubeck die chriftliche Lehre zu bulden. Und weil Bicelin felbft von Falbera fich nicht trennen wollte, vertraute er ben beiben Monchen Lubolf und Bolfward Die Seelforge in Amentipoll's Sauptftabt Beibe wurden bort mit Freuden aufgenommen und vornehmlich von ben Raufleuten unterftugt. Balb barauf aber überfielen bie Rugier bie Stadt fo unerwartet, bag bie Beiftlichen aus ber bintern Thure ihrer Kirche floben als bie Beinbe burch die vorbere einbrangen : fie verbargen fich im naben Walbe und entfamen bann gludlich nach Falbera. Richt lange nach biefer Begebenheit ermortete ber holfteinsche Gble Daso ben Benbenfürften, und auch fein Sohn ftarb eines gewaltsamen Tobes. Jest nahm Knub Laward, Bergog ju Schleswig, vom beutschen Raiser Lothar Die obotritische Ronigs. frone zu Leben. Seine Gegner Pribislav von Wagrien und Niclot (Reflot) von Medlenburg fchlug er in Feffeln. Sie entfagten bann ihren Unfpruchen. Rnud unterftugte alebald ben Botteebienft in Falbera und Lubed, fo bag Bicelin nun ruftig fein Befehrungswerf verfolgen fonnte. Indef fiel ber Ronig fchon am 7. Januar 1131 als ein Opfer bes Argwohns feiner banis fchen Bermandten, und fofort erhoben fich bie Benben, Bribislav nahm Wagrien und Volabien, Riclot bas Land ber Obotriten in Besig, bemubt, alle Spuren bee Chriftenthums wieder zu vertilgen. 3mar ichrecte fie Losthar der Raifer mit einem Kriegezuge, aber nur bem Ramen nach blieben fie feine Bafallen, und nur offenbare Feinbseligfeiten gegen ben driftlichen Cultus unterblieben. Auf Bicelin's Bitten jeboch baute ber romifche Konig ju Segeberg ein ftarfes Schloß und ein Rlofter baneben, von Kalbera tamen Briefter, und Bribislav magte es nicht, ben driftlichen Gottesbienft in feiner Refibeng Lubed ju unterbruden. Ale aber Lothar feine leste Ruheftatt in Ronigelutter gefunden, entspann fich ein Thronfolgestreit, ben Pribislav ju benugen gedachte, um fich von fachfischer Oberhoheit zu befreien. vor Segeberg, gerftorte bas Schloß, erfchlug und feffelte bie Bewohner, marb indeffen feines flüchtigen Prieftere habhaft. Mittlerweile überrumpelte fein Erbfeind, ber Rugierfürst Rage aus Rruto's Befchlecht, Lubed, vermuftete bie Stadt und Umgegent und jog mit reicher Beute bavon. Die Geiftlichen perbargen fich im Schilfe, bis fie fich nach Falbera retten fonnten. von Babewide, im Thronfolgestreit an die Stelle bes vertriebenen Grafen Abolf II. mit Holftein belehnt, schlug hingegen ben Pribislav und bemachtigte fich Wagriens und Polabiens (Lauenburgs). 3m Winter 1142 aber ließ er sich mit Lauenburg und Rageburg abfinden, wogegen Graf Abolf II.

fein Solftein fammt Bagrien gurudempfing. Diefer begann alebalb bie Angelegenheiten bes vermufteten und entvolferten Lanbes zu orbnen. nachft murbe Segeberg wieber aufgebaut ; bann rief er Coloniften aus Flanbern, Solland, Weftfalen und Friesland herbei, und theilte fo, bag bie Benben auf bie Olbenburger Gegend befchranft blieben , bie Solfteiner und Stormarn bas Traveland befesten, und zwischen beiben Bestfalen, Sollanber und Kriefen fich anfiebelten. Bei biefer Beranlaffung tam Abolf auch nach bem gerftorten Lubed, und ichien ibm ber Werber Bufu, mo jest Lubed liegt, ein mehr geschütter Ort jur Anlage eines Sanbelsplages ju fein, als ber bes alten Lubed. Es entftanb bas neue Lubed, in welchem aleich Anfange auf Bicelin's Beranftaltung Die Lehre Jefu Chrifti verfundigt fein muß, ba bei einem Ueberfalle ber Stadt burch ben Dbotritenfürften Richet (Juni 1147) auch ein Briefter Rubolf unter ben Erfchlagenen genannt wirt. Bicelin mar übrigens in Falbera feineswegs immer ficher. Bir feben ibn por Riclot's Schaaren von bort nach Bifthorft an ber Elbe fluchten, wo ibm Abelbert II. eine Rirche angewiesen hatte, und in fo burftige Umftanbe ver fest, bag es gang unmöglich ift, von Kornfammern in Kalbera au forechen, bie er allen Rothleitenben mit eigener Entfagung geöffnet hatte. Graf Arelf raumte ihm nach beenbigtem Rreugzuge ber fachfischen Furften gegen bie Wenden, ber mit einer Scheinbefehrung endigte, und nach feinem neuen Friebensbunbniffe mit Riclot, bie vom Raifer Lothar bem Rlofter Segeberg beigelegten ganbereien wieber ein ; bas Rlofter felber verlegte Bicelin an bie anbere Seite ber Trave nach Ruglin (Bogeleborf). In Lubed weibte er 1148 ben erften Altar, und am 11. October 1149 welhte ihn ber Grabifcei Bartwig I. jum Bifchof von Olbenburg. Beinrich ber Lowe aber naber als Lehnsherr bes Grafen Abolf bie Inveftitur in Anspruch und verweigerte, als fich ber Erzbischof wibersette, bem erneuerten Bisthume jeglichen Bei ftanb, fo bag fich Bicelin enblich fugen mußte. Er jog nun von Ort ju Drt, beibnischen Aberglauben zu befampfen, Die bebrobten Chriften au troffen und neue Gemeinden zu ftiften. 3m Juli 1152 fehrte er nach feinem geliebten Rlofter Falbera gurud, warb inbeffen am neunten Tage feiner Antum baselbft von einem Schlagfluß betroffen, ber ihn brittehalb Sahr an bat Rrantenlager feffelte. Rach einem mubevollen Leben und fcweren Leiben rief ihn ber herr über Leben und Tob am 12. December 1154 ab.

Als die Melbung hievon an Heinrich's des Lowen Hof fam, war a mit dem Raifer Barbaroffa nach Italien gezogen. Seine Gemahlin Clomentia, welche in Abwesenheit des Herzogs regierte, bestimmte aber zu Bic-

lin's Rachfolger ihren Caplan

I. (12.) Gerold. Er war aus Schwaben gebürtig, angesehener Eitern Kind, schwächlichen Leibes zwar, boch frästigen Geistes, von einer her vorragenden Schriftgelehrsamkeit und strengen Sitten. Die wenigen Seistlichen der Oldenburgschen Diöcese nahmen ihn mit Freuden an, Erzbischos Hartwig hingegen verweigerte seine Anerkennung. Da machte er sich dem im März 1155 nach Italien zu Heinrich dem Löwen auf, durch dessen Berwendung er vom Papste Habrian IV. selbst die bischössliche Weise einzug (20. Juni 1155). Run eilte er zurück nach Deutschland, verweilte einige Tage bei seinen Angehörigen in Schwaben, und stand dann bald unter der

ibm anvertrauten heerbe. Falbera, von wo aus bisher bas Licht bes Evan geliums leuchtete, hatte fich nach Bicelin's Tobe vom olbenburgichen Sprengel getrennt und mit hamburg vereinigt. Der einzige fefte Anhaltspuntt für chriftliche Miffion war bas Rlofter Sogelsborf. Sonft eriftirten noch Rirchen zu Segeberg, Bornhovb, Bofau, eine Capelle in Dibenburg, ju Gufel und gubed. Unter ben Wagriern waren nur menige wirkliche Chriften, die meiften verbanden mit dem Ramen beidnischen Sinn und heibnisches Wefen. Es galt alfo erft einen Rirchensprengel ju Schaffen. Gin geregeltes bischofliches Gintommen fant Berold auch nicht Bie bie Dinge ftanben, mar er lediglich auf die Bewirthung ber bogeleborfer Monche angewiesen. Go begab er fich benn wieber jum Bergog Seinrich nach Braunschweig. In ben erften Tagen bes nachften Jahres (1156) reifte er mit feinem Bruber bem Abt von Ribbagshaufen und bem Briefter Belmold von Bofau nach Olbenburg, bas er vorher noch nicht betreten zu haben scheint. Hier fabe es jedoch obe aus. Die ehemals vollreiche Sandelaftabt lag in Trummern, Die Bevolferung war theils vom Schwert binweggerafft, theils ausgewandert, und nur wenige Menfchen folgten bem Bischof, ber fich burch Schneemaffen einen Weg nach ber fleinen von Bicelin errichteten Capelle bahnte, und eine Deffe las. Rach Beendis gung berfeiben lub ibn ber Benbenfürft Bribislav in fein Saus auf einem naben Sugel, und bewirthete ihn reichlich. Undern Tage nahm er mit feis nen Begleitern eine Ginlabung bei bem in ber Rachbarichaft auf einfamem Gehöft wohnenden reichen Wenden Teffemar an. Auf dem Wege bahin gerftorten fie ben Sain bes Boben Brovo, bie bochfte Gerichteftatte bes gangen Benbenlandes. Um Sonntage nach Epiphanias fam Gerold gen Lubed. und predigte voll feuriger Anbacht auf offenem Markte. 216 er geenbigt, trat Bribislay, ber einft machtige Furft und nun untergeordnete Bafall, auf und fprach : Deine Botte, ehrmurbiger Bifchof, find Borte Gottes, bie uns ben Beg bes Seiles zeigen. Wie aber follen wir ihn betreten? Gure Furften qualen uns, bag uns ber Tob lieber ift als bas Leben. Allein in biefem Jahre haben wir, in biefem fleinen Begirfe, bem Bergoge taufenb Mart, bem Grafen breibunbert Dart entrichten muffen, und taglich werben wir mehr gepreßt und gebrangt, als follten wir gang ju Grunde gerichtet mer-Bo bleibt bei foldem Drud bie Billigfeit jur Annahme einer neuen Religion? Bober follen wir bas Gelb ju ben Bauten ber Rirchen unb Rlofter nehmen? Unfere Schuld ift es nicht, wenn wir unfere lette Buflucht ju bem Rauberleben über ben Abgrunden bes Meeres nehmen! Ronnien wir flieben, fo wurden wir flieben. Allein unfer wartet aller Orten baffelbe Elend! Gerold entschuldigte bas Berfahren ber Kurften nicht, er erflarte es blos burch bas ftarre Berhalten am Beibenthum. Run wohl, antwortete Bribislav, wenn es ber Bille bes Bergogs ift und ber Deinige, bag wir driftlichen Glaubens feien, fo wollen wir es werben, Rirchen bauen und ben Behnten entrichten, aber gleiche Rechte in Bezug auf Guter und Abgaben mit ben Sachfen haben. Aues Bolt auf offenem Martte, fagt ber Briefter Belmold, ftimmte bem Furften bei. Gein Rame verschwindet mit biefem Tag aus ber Geschichte. Bon Lubed ging Gerold nach Erthenes burg (Artlenburg), wohin Bergog Beinrich die Fürsten und Berren seiner

fachflichen Lande, ingleichen bie von Bagrien, Lauenburg und Mockenburg ju einer Belbbewilligung befchieben. Bier indes hatten bee Bifcheis G mahnungen nicht ben grwumschten Erfolg bei ben wenbifchen gurften. clot verhöhnte ihn gerabezu wegen feines Blaubens. Bom Landtage rin er mit bem Herzog gen Braunschweig. Täglich brang er hier in thu, feine bifcoflichen Berhaltniffe zu ordnen. Als ein geringer Briefter habe er ebebem forgenlos gelebt, ale Bifchof von Bagrien muffe er verhungern ober Beftanbig aus ber Tafche bes Bergogs gehren. Seinrich forberte enblich ben Brafen Abolf ju fich und gebot ibm, bie breihundert Sufen, Die ex fiben Bicelin zu überlaffen versprochen, nun anzuweifen. Abolf erflarte fich be Der Blichof folle folgenbe Befigungen erhalten: nundchit Entin mit Bamale (ein verschwundener Drt, wahrscheinlich zwischen Gutier und Barnefau) nebft Bubehor, fobann Bofau, Gotheevelbe (Sugfelb) unt Bobipe (Bobs), und in Olbenburg ein unfern bes Darftes geimenes Brunbftud. Der Bifchof moge ben Arealbetrag biefer Buter ermitteln im fen , mas an breihundert Sufen fehle , murbe er ergangen , was baraber ia wurde er gutuditimen. Gerold reifte nach Bagrien, Die Schenfung and treten. Seine angeftellten Bermeffungen ergaben etwas über bundere Swin. Braf Abolf bagegen maß ftete breihundert Sufen, indem er jebes Gebel, feben Moraft und Sumpf zum urbaren Lande rechnete, eine Bermeffungs methode, bie bem Bifchof burchaus nicht behagte, und ihn ju einer Befthwerbe bei Beinrich bem Lowen veranlagte. Diefer unterfuchte bem Cabverhalt und entschieb, bag ber Graf fculbig und verpflichtet ware, ben Bifchof fchables zu halten , holzungen , Sumpfe und Mortite wicht in irna Flacheninhalt ju fchlagen feien. Bei biefem Ertenntniß blieb es: bas will fagen, Graf Abolf verftant fich burchaus zu nichts mehr, ale er berein bewilliat.

Mittlerweile jog Gerold nach Gutin, bas nicht erft von ihm erbaut wurde, wie helmold itrig ergablt, fonbern bereits neun Jahre fruber ais fefter Ort in ber Befchichte ericheint. Er verbefferte aber mabricheinlich bie ftabtischen Einrichtungen, und begann außer feinem Bohnhause noch anbere Bauten. Das Rlofter in Sogelsborf verlegte er wieber nach Ceceberg. Dann fuchte er galbera gurud ju erlangen. Der Erzbifchof harmig hielt ihn inbeffen mit vergeblichen Soffnungen bin, blos gestattent, bag bie Beiftlichen bes Rloftere Die junge Rirche unterftuten und bei Befehrung ber Slaven hulfreiche Sand leifteten. Der Propft fanbte Bruno, einen Mond, ber schon die Reuertaufe ber Todesgefahr im Miffionsbienft bestanden, und biefen beorberte Gerold nach ber wuften Statte Dibenburg, wohin auf beffen Betrieb und Abolf's Bemuhungen fachfifche Coloniften gieben, und bie bew tige Stadt Olbenburg begrunden. Eine neue Rirche mart gebaut, ven Berold feierlich eingeweiht in Begenwart bes Grafen Abolf, ber ben berum wohnenben Glaven befahl, ben Gottesbienft regelmäßig zu befuchen und ihre Tobten auf bem Rirchhofe zu beerbigen. Solches mag um 1158 gefcheben fein ; früher teinesfalls. Gin anberer Monch von Ralbera, Deilanus, verfinblate ben Sladen am Aluffe Rrempine bas Evangelium, und forberte fo bas Rirchfpiel Alten frem ve. Darnach murben Rirchen gebaut m Entgenburg (Enttefenbord, Quoslenburg) und Ratefau (Ratefone),

bei Det mar verthamlich im Jahre 1156. Ingwischen hatte eine General brunft Babed eingeaschert (1157), beffen Branbftatte Graf Abolf bem Bergog heinrich nach langerem Beigern abtrat. Schoner benn vormals flieg es aus ber Afche empor .. und es beutete Alles barauf hin , bag biefe Stabt alle alteren bos oftichen Solftein überflügein und ber Mittelpunft biefor Gegenden werben winde. Es war flar, Lübed eignete fich beffer jun Sauptorte bee Bisthums, ale Dibenburg ober irgend ein anderer Drt. Gerolb ftellte bie Sache bem Bergog vor, und blefer ging bereitwillig auf ben Blan Beibe tamen nach Lubed, bestimmten ben Mas fur bie au erbauende Hamptfirche (vorläufig von Sola), und zugleich wurde bas Domcapitel mit mooif Afrunden und ber Brapofitur gestiftet. Graf Abolf wies mehrere Dorfer an jur Erhaltung bes Stifts, namentlich Lanfau, Bennin und Buffau, Gerold gewiffe Intraben, Bergog Beinrich bad But Ummen+ hart im Limeburgschen nebft brei Sufen bei Artlenburg, einige Behaten im Dibenburgichen und guneburgichen, ebenfo im Diftrict von Matefau, Gufel und Pote, gebem Bruber jahrlich zwei Mart lubischer Pfennige von ben Bollen und etliche Einfanfte zu ihrer Rleibung. Daß alle abrigen Guter, welche bem Bisthum ale albenburgiches gehörten, verblieben, bedarf faum ber Erwähnung. Gerold baute auch eine neue Capelle, genannt St. 30hannes auf bem Sanbe, in ber Rabe berjenigen, bie einft Bicelin errichtet hatte, aber nicht mehr beftand. Gine Marien- ober Marftfirche eriftirte bereits, ba beren Ginfunfte und Befalle ju ben Renten gehörten, Die Bicelin's Rachfolger bem Domftift zueignete. Enblich maren alle Borverauftaltungen beenbigt, und im Juli 1163 warb bas holgerne Dratorium fammt ber ebent genannten Capello mit vieler Feierlichfeit in Gegenwart bes Bergoge Seinrich, bes Grafen Abolf, bes Bifchofe, vom Erzbischof Hartwig geweiht, und Gerold von heinrich bem Lowen als erfter Bifchof von Lubed proclamirt. Gein nochmaliges Ansuchen bei Hartwig, Falbera (Reumunfter) seinem Sprengel einzwerleiben, fant neuerbings ablehnenben Bescheib. Dbwohl: franklich, befchloß Gerold boch noch eine Rundreise burch feinen Sprengel. In Lutgenburg fühlte er fich indeffen fo fcwach, bag man ihn ohne Bogern nach Bofan zu feinem Freunde helmold bringen mußte, um bei biefem gw fterben. Und in beffen Lirmen hauchte mer am 13. August (1163) fefnen Beift aus. Sein Leichnam ward nach Lübed geschafft, und im Dratorium ebrenvoll bestattet.

Ein Aufftand in Baiern hatte ben Herzog Heinrich borthin genöthigt, so bas bas Sisthum eine Weile undesetzt blieb. Um 1. Februar 1164 er-

nannte er gegen ben Bunfch bes Capitels

II. (13.) Canrad I., Abt zu Ribbagshausen, ben Bruder Gerold's, zum Bischof. Er verband mit ansehnlichen Kennmissen große Gemandtheite im äußeren Benehmen, wird indessen auch des Stolzes, der Herrschlucht und ves Eigennutzes geziehen. Die Geistlichen behandelte er mit Strenge, und schritt gezen die ihm missälligen ohne Juziehung des Capitels mit Autsentletung vor, so daß er sich Iedermann zum Feind machte, nicht minder die Risbilligung des Herzogs ob feines rücksichtswisen Bersahrens auf sich bentte, die ihn indes zu seiner mitderen Handlungsweise bestimmte. Int Gegentheil arbeitete er am Sturze Helnrich's, den Erzbischof Hartwig zogen

ibn aufwiegelnb. heinrich erfuhr hievon und berief Conrad nach Artlenburg. Er schutte eine Reise nach Friedland vor, und blieb aus. In Rolge ber zweiten Labung ging er nach Stabe und fuchte fich vor bem Bergog gu rechtfertigen. 3hm warb vergieben, aber verlangt, bag er Ring und Stab von ihm nehme. Deffen weigerte er fich entschieben, und nun entfeste ibn ber Bergog bee Biethume. Er flüchtete gum Erzbischof von Ragbeburg (1167), wohin ihm fein Detropolit folgte. Durch faiserliche Intervention auf bem Reichstag ju Bamberg (1168) wurden Bartwig und Conrab aurudberufen, boch mußte fich Letterer entschließen, bie Inveftitur vom Bergog anzunehmen. Conrab, berichtet Belmold, mare von jest ab ein gang anderer Mann gewesen, nicht mehr unbillig und hart gegen bie ihm untergebene Beiftlichkeit, im Gegentheil liebreich und eifriger Berfechter ihrer Rechte. Am 21. November 1170 fertigte er bem Domcapitel eine Urfunde and, worin er bie Schenfungen Gerold's bestätigt und bingufügt, weil nach ber Beit noch eine Rirche, ben Aposteln Beter und Baul gewibmet, ju Lubed et baut worben fei, fo wolle er bie Rugungen und Opfer berfelben ben Canenifern ebenfalle angewiesen haben; ingleichen ertheilte er ihnen bas jus sopulturae burch bas gange Bisthum. In bemfelben Jahre begann ber Ban bes neuen Domes. Bur Bestreitung ber Roften gabite ber Bergog jabrlich hundert Mart lubifch. Im nachften Jahre trat er feinen Bug in bas beilige Land an. Conrab begleitete ihn , und ftarb auf ber Rudreife ju Thrus am 17. Juli 1172.

Der bischöfliche Stuhl blieb so lange erlebigt, bis bie Kunde von der Ankunft bes Herzogs in Luneburg erscholl. Alsbald bat eine Gesandtschaft

bes lubedichen Capitels um Befintigung bes von letterem erforenen

III. (14.) Geinrich I., bes eben so frommen als in weltlicher Biffensschaft wohl bewanderten Abtes am Aegidienklofter zu Braunschweig, welchem Bunsche ber Herzog gern willsahrte, da er ihn namentlich auf dem Juge nach dem gelobten Lande, woselbst er zu seinen Begleitern gehörte, schähen gelernt hatte. Bei Gelegenheit seiner feierlichen Einführung ward der Grundstein zum Dom gelegt (24. Juni 1174). Er selbst stiftete zu Ehren des Evangelisten St. Iohannes ein neues Kloster in Lübed, das er am 1. September 1177 weihte, und it Benedictinern aus dem Aegidienkloster zu Braunschweig besetzt. Bei der gegen den geächteten Herzog gerichteten Belagerung Lübeds durch die kaiserlichen Truppen (1181) erward sich der Bischof durch persönliche Berwendung bei dem Kaiser ein Berdienst um die Stadt. Er starb am 29. November 1183, und ward im Johannessioster bestattet.

Das Capitel ersuchte ben Raifer jest, ben bischoflichen Stuhl aus eigener Machtvollfommenheit zu befegen, und Friedrich schiedt ihm feinen Caplan

IV. (15.) Conrad II. von Ravensburg in Franken, einen klugen und gelehrten Mann, ben aber materielle Rücklichten bestimmten, die Confectation von einer Zeit zur andern zu verschieben. Denn da er viele geistliche Pfründen besaß, wollte er sich erst vergewissern, daß ihm das Bisthum Edbed mehr eintrüge. Da er nun balb merkte, daß die damaligen bischössichen Intraden ihn, ber an Pracht und Auswand gewöhnt, nicht befriedigen

konnten, überdies Graf Abolf III. von Holftein einige Landgüter und die Gerichtsbarkeit in Gutin anfocht, erhob er bei dem Raiser Rlage. Wie er beswegen nichts ausrichtete, zog er zum Erzbischos Siegsried, resignirte das Bisthum in bessen Hande, und entband die lübecksche Geistlichkeit schriftlich von den Pstichten des Gehorsams gegen ihn, 1184. Hermann Bonnus sagt: "unde is in dessem sulven sar gestorven", und ebenso Rirchering und Müller mit dem Zusate, er habe nicht nach Lübeck kommen dursen, weil er dem Grafen Abols nicht behagt, — dies ist aber, das Eine wie das Andere, durchaus salfch. Bielmehr ist er derselbe, den wir schon als Rachsolger Berno's auf dem bischossischen Gesehen haben, und als Bischof von Würzburg wieder sinden werden.

Der Tod bes Erzbischofs Siegfried und die Abwesenheit des Raisers, ber nach Italien gegangen war, bewirften, daß der bischöfliche Stuhl bis in das nächste Jahr ledig blieb. In den letten Tagen des Januars (1185, nicht 1184, wie die meisten Chroniten haben) entschloß sich das Capitel für

ı

ì

V. (16.) Dietrich I. (Theodoricus, Thidericus), ben bisberigen Propft zu Segeberg, wegen feiner Sanftmuth und Frommigfeit allgemein beliebt. Um allen Bormurfen auszuweichen , trat er feine neue Burbe nicht eber an, ale bie er vom Raifer bie Inveftitur erhalten, befleibete mithin bie Propfiei noch bis jum Enbe bes Jahres 1185, worauf er mit bem Erzbischof Bartwig II. nach Gelnhausen ging, und aus Friedrich's Sand Ring und Stab entgegennahm. Um ju beweisen, bag er fein neues Amt in Demuth tragen werbe, wanberte er, tropbem es zwei Tage vor Weihnachten und fehr winterlich war, barfuß und in folichten Bollenfleibern burch Lubed's Stra-Ben, als Bolf und Beiftlichfeit in feierlichem Aufzuge ihn empfing. es verfagte, fich ju ber Bartei Beinrich's bes Lowen ju halten, that ihn ber Erzbischof harmig 1191 in ben Bann, ben aber ber Carbinallegat Spacinth auf ber Rudfehr von Danemart aufhob. Im Jahre 1197 fchentte ihm Graf Abolf III. von Solftein verschiebene Guter und Gintunfte, ingleichen bas Patronatrecht über bie Kirchen zu "Slamerstorp, Sarowe, Selente, Susle (Gufcl), Crenpene (Rrempen)", unter ber Bebingung, bag ber ju feinen Diensten vorbehaltene Briefter in ber Capelle St. Johannes auf bem Sanbe unter bie Domherren gerechnet werbe und von ben Opfern feinen Antheil genieße. 3m Jahre 1210 gerieth Dietrich in Irrungen mit bem medlenburgichen Furften Beinrich Burwin, weil biefer bie von Glaven entvolferte und mit beutschen Unfteblern besetzte Insel Bol vom bischöflichen Behnten Fern bavon, in biefer Ungelegenheit mit Bewalt vorzuschreiten, verglich er fich bahin, bag er bie eine Salfte ber Behnten bem Fürften Burwin zu Lehn gab, bie andere Salfte zu feiner freien Berfügung behielt. bemselben Jahre, mahrscheinlich im October, ftarb er. Es wird von ihm besonders hervorgehoben, daß er selbft und haufig die Rangel bestiegen. feiner Zeit, im Jahre 1185, verordnete Bapft Lucius III., bag im gangen Bisthum Lubed Riemand zu einem Rirchherrn angenommen werben folle, wenn er fich nicht verpflichte, verfonlich in seinem Rirchsviel bas Briefteramt au verwalten.

VI. (17.) Sarthold (Bertoldus), vorher Canonicus zu Lübed, im Januar 1211 (mit Richten 1210) erwählt, war von ungemeiner Bauluft

befeelt, was ber Stadt, nach ber bebeutenben Feuersbrumf von 1209, febe gur außern Bervollfommnung gereichte, und ihr mehr behagte als die Fortification ber Danen, unter beren herrschaft gubed feit 1201 fanb. Aud unter ihm warb burch Schenfungen und Ablaffe fur bas Emportommen bes Domftifte geforgt. Go vergabte Albert, Braf von Rageburg, Solftein und Daffoir, bem Capitel bie ibm jugeborige Salfte ihrer Duble ju Seet ori im Lande Daffow; bem Bropfte feinen halben Behnten im Dorfe Robet: bem Dom eine Sufe zu Stolpe (1214); ber luneburgiche Sofcaplan Theobald eine Satapfanne au Luneburg (1218); im Jahre 1221 gewährte Bapu Honorius III zwanzig Tage Ablaf fur ben Besuch bes Domes am Tage Johannis bes Taufers, eben folden 1222 ber apoftolifche Legat Carbinal Gregortus für ben Besuch bes Domes am Tage ber Enthauptung Johannis, und zwanzig Tage Ablaß für ben Befuch am Borabend wie am Tage bes beitigen Ricolaus und bes beiligen Blafins; im Jahre 1228 ichenkt Buder Conrad II. von Cammin ben Behnten ber Dorfer Rarbowe und Batichow, - und bergleichen mehr. Ginige einheimische Chraniften laffen Bartbolt 1235 mit Tod abgeben; wie falsch dies aber ift, weisen die vorbandens Andere nennen 1230 fein Sterbejahr, und auch Lever-Urfunden nach. fus will und aus bem Liber memoriarum ber Lübedschen Rirche glauben machen, bag er am 15. April 1230 gestorben fei. 3ch bezweifle inteffen bie Richtigkeit Diefer Angabe, weil es zu befrembend ift, bag mir vom nachften Bischof erft nach fünfzehn Monaten eine Sanblung bocumentirt erhalten foll-3ch ftimme im Gegentheil einer anderweitigen Rotig bei, wonach Bartholb am 15. Dai 1231 bas Beitliche fegnete. Bu Breg bei Riel bat er 1220 ein Ronneuflofter gestiftet.

VII. (18.) Johann I., vorher Dombechant, vertauschte furz nach seinem Regierungsantritte, im Juli 1231, bas von Heinrich bem Lowen bem Capitel geschenfte But Ummenhart wegen feiner Entlegenheit gegen eine guneburger Salapfanne (in domo Mettinge) , und gabite noch breißig Mart 3m Jahre 1237 überläßt ihm Abolf, Graf von Solftein, feine Berechtfame in Lubbereborf gegen bie faufliche Abtretung bes Dorfes Ruggelin; 1242 verfaufen die Ritter von Tralow bem Bischof ben brite ten Theil ber Salssachen vom Gericht zu Bosau und über bas Dori Thurt; in bemfelben Jahre febenkt Johann von Medlenburg bem Dom alle feine Berechtfame über Johanneborf im Lande Daffow, mit Mudnahme aweier Drittel bes Gerichtes über Sand und Sals; und Ritter Gottfried von Bulow vertauft die Dorfer Rienborf und Warnetow, fpater auch Balenfe im Lande Gabebufch an bie Domfirche. Wegen bes argerlichen Lebens, bas die Benedictinermonche bes Johannisflofters ju Sibed führten, murben biefe nach Cismar gewiesen, und an beren Stelle Cinereienser-Ronnen eingelassen (1245). Am 8. Marz 1247 farb Johann, und

ward in bem von ibm bereicherten Dom begraben.

Rach seinem Tobe konnten fich die Domherren wegen ber neuen Bahl wicht vergleichen, und es entftand eine sechstährige Sedispacauz. Inmittelft warb mit Bewilligung des Papstes und des Erzbischofs von Bremen

Atbrecht, vertriebenem Erzbischof von Rigg und Bifchof von Reval, Die Bemochung, bes Stifts anvertraut. Es find zwar Urfunden vonjunden, in

vertett er fich Ergbischef von Rieftund, Eftland im Preifen, Blidof bon Enbed und apoftolifder Legat nennt, allein in Lubed war er mir Muliniften tor, legt fich nuch gemeinhin bas Brabket minister coclesise Labicentis bei, und heißt in ben Briefen bes Babftes Procurator ecclesiae Lubiesni-Unter ihm ertheilte Bapft Innoceng IV. ein Jahr Ablaß fur ben Befuch der Domfirche am Jahrebtage ihrer Ginweihung. 3m Juhre 1948 Alfret Albrecht bie Cantorei bei ber Domlirche, 1249 vergleicht er fich in Beineinschaft bes Cavitels mit ben Grafen Johann und Berhard von Bolftein und Stormann wegen ber Behnten im Lande Dibenburg und beelet Dorfet im Lande Duffow; nimmt fast gleichzeitig vom Brafen Johann Die Beber ten von mehr benn breißig Dorfetn in Pfanbichaft, und vereinigt fich im Juni 1252 mit ben Bischöfen von Schwerin und Rageburg gu einer Be-Schmerbe bei ben Reichsfürften, ob bes Berfuche ihre Biethumer bem Bergog Albrecht I. von Sachsen zu unterwerfen. Der Entschluß ber Reichoftanbe ift nicht befannt, boch haben fich bie Bisthumer bei ihrer Unmittelbarteit behauptet. Mehrjahrige Streitigkeiten ber Bifchofe Lubeds mit ihrem Capitel wegen gewiffer Ginfunfte, bie unter bem Namen Ercrescentien befannt find, endete ber Abministrator baburch, bag er bie Salfte berfelben bem Capitel fchenfte (Juli 1253). Im nachften Jahre ftarb fein Wiberfacher Bifcof Ricolaus ju Riga, und nun gelangte er wieder jum Befit feiner vorigen Burben. Das Bisthum Lubed hat er ruhmlich verwaltet.

Auf Berwenden bes beutschen Konigs erhob Innocen IV. ben Rieber-

VIII. (19.) Johann II. von Dieft, Duft ober Deeft auf ben bischoflichen Stuhl, ber, ein Frangisfaner, als Rreugprediger gegen die Unglaubigen Ruf bekommen, Bifchof von Samland geworden, bort aber vertrieben Bleich im erften Jahre seiner neuen Burbe gerieth er in Streitigfeiten mit ben Grafen Johann und Berhard von Solftein, die fich bermaßen Eingriffe in die bischöflichen Tafelguter erlaubten, bag er aus Dangel an Unterhalt faft ein Jahr bas Bisthum mieb. Bulest fonnte er fich boch nicht anders helfen, als bag er bie entzogenen Guter mit achthundert Marf Silber Allein bamit waren bie Irrungen nicht befeitigt, benn jene Grafen jogen von ben bischöflichen Bauern eine Abgabe unter bem Ramen Grafenschapung (grevenscat), worüber schon Bartholb und Johann I. Rlage ge-Er brachte endlich am 13. Rovember 1256 einen Bergleich zu führt. Stande, worin die Grafen von Holftein fich jener Schapung begeben, bagegen ber Bifchof feine Gerechtsame an bas Dorf Flemmingsborf abtritt, für die bisherigen Beeintrachtigungen jebes Erfages entfagt, und zugleich eine Forberung an Getreibe wie von 165 Mart fallen lagt. 3m December veralich er fich mit Bollrad Steen und beffen Reffen gleiches Ramens, baß fie ihm bie Bogtei zu Gutin (welcher Stadt er bas Lubediche Recht ertheilte) überließen, und auf ihren Wohnsis baselbft und alle ihre Guter in ben Grengen bes Bifchofs, gegen 600 Mart Lubifch, verzichteten. Fruher (im Marg 1256) vermittelte er einen Bergleich zwischen bem Domcapitel und bem Rathe ju Lubed über bie fernere Bermaltung bes Gottestaftens in ber Domfirche, über gewiffe Behnten und Meder in und bei ber Stadt. richtig ift, bag Albrecht bie Cantorei bei ber Domfirche ftiftete, fo fann

Ishann bem Zweiten nur die genauere Bestimmung der amtlichen Obliegen heiten und eine besondere Dotation derselben (1256, 1259) zuerkannt werden. Jedenfalls ist eine der beiden Stiftungsurfunden bei Leverkus unrichtig. Der Bischof starb am 21. September 1259, nicht, wie sakt sammtliche Chronisten haben, 1260. Am 25. October 1259 berichtete bas Domcapitel bereits dem Erzbischof Hilde Silbedold von seiner Wahl eines neuen Bischofs. Auch ist salso, daß, wie Melle sagt, Johann vorher resignint hatte.

Leverfus bringt aus bem sogenannten Rogistrum Capituli antiquum bas Berzeichniß ber Rirchen und Rlofter ber Diocese Lubed um bie Beit bes Bischofs Johann II., welches hier wohl seine Stelle finden muß.

Bir folgen genau bem Abbrud:

| distincta.      |
|-----------------|
| parte           |
| .=              |
| labicensis      |
| <b>Dyocesis</b> |
|                 |
| est totalis     |
| ij              |
| iğ<br>E         |

| and the composition of a common of the         |                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Iste eccleste constituunt quartam partem dyoc. | Iste ecolesie constituunt quartam partem dyoa. |
| Brude. Ginitas lubioensis.                     | Lutigkenburg.                                  |
|                                                | Selente.                                       |
| Kerguelde. Beynenelde.                         | Gikowe.                                        |
|                                                | Indago (cin Berzeichniß von 1276: Elrebeke     |
| tationalia Aldenburg.                          | Sconeberg.                                     |
| Hosune.                                        | Brughowe.                                      |
| Honstene.                                      | Plone stationalia.                             |
| . Lineane.                                     | Librode.                                       |
| . Sconewalde. Segeberge.                       | Blegkendorpe.                                  |
| Grobenisse.                                    | ·Bosowe.                                       |
|                                                | Nienkerke.                                     |
| Poresoe.                                       |                                                |
| Isto ecclesie constituunt quartam partem dyoc. | iste ecolesie constituunt quartam partem dyos. |
| Vthin.                                         | Todeslo.                                       |
| Melente                                        | Lescinge.                                      |
| Nugkele                                        | Bornehouede.                                   |
| Krempa.                                        | Slamisdorpe.                                   |
| Nous cremps.                                   | Insula stationalis (cin Benefchn               |
| tationalis Zusele.                             | von 1276: Segeberge).                          |
| Bathecowe.                                     | Peronisdorpe.                                  |
| Trauenemunde.                                  | Gneshowe.                                      |
| Rensuelde.                                     | Zarowe.                                        |
| •                                              |                                                |

Die Reumatil bes Capitels fiel auf

IX. (20.) Johann III. von Tralau (Tralowe), vorher Scholafticus au Lubed. Unter ihm marb ber vieljahrige Streit megen ber Bogtei gu Eutin, burch feines Borgangere Bergleich vom Jahre 1256 nicht völlig befeitigt, von Regem rege, und Johann mußte fie nochmals mit 700 Marf faufen (St. Themastag 1261). Dit bem Rath ju Lubest lebte er fin bef. fern Bernehmen als mit ben Domherren, Die feine Strettge tabelten, und wenig Befallen an bem neuen Statut hatten, bas er im April 1263 für fie und ihre Rachfolger zu Stande brachte. Bom beutschen Orden brachte er 1261/62 bas Dorf Ripsborf un Lande Oldenburg (Ribegkesdorpe) für 400 Mart Lubifth jum Bisthum, ingleichen bie Berichtsbarteit und ben Behnten in Dalent (Melente) und in zwölf anbern bifchöflichen Tafelgutern für 225 Mart von Otto von Blon, ber bie bischöflichen Richte barin beeintrachtigt hatte. Der Bischof ließ ihm awar ben Gerichtsawang und Behnten in den vier Dorfichaften "Vizowe, Dhedelmendorpe, Sibrandesdorpe, Gerstencampe", jeboch nur als kehn, und mußte er von ben erhobenen Gelbern Rechenfthaft ablegen, auch feche Matel bavon fur ben Bifchof auswerfen. Ferner verglich fich biefer 1265 mit ber Butebetuichaft qu Moisling wegen ber Behnten aus ben Dorfern Moisling, Rede und Rienborf, welcher aufammen auf feche Dart Lubifch fur bas Jahr feitgesett marb. Unterm 19. November 1274 belehnte Raifer Rudolf I. feinen "dilectus princeps" Johann III. mit bes Hochstifts Regalien und Weltlichkeiten. Endlich hinterließ Johann ein Denkmal feiner Thatigkeit burch Erbauung bes Schloffes zu Gutin, und ftarb am 4. Januar 1276. Bu feiner Beit hat in Folge einer großen Feuersbrunft die Marienfirche ihre heutige Beftalt befommen.

X. (21.) Burchard von Serten, vorber Domeantor, bei feiner Bahl angeblich ichon achtzigiahrig, wird allermein als ein Arenger, berrichfüchtiger Mann geschilbert. Da bie Erbainung bes Schloffes zu Gutin bas Bisthum mit Schulden belaftet hatte, bie Johann III. nur jum Theil abzuteagen vermochte, unternahm Burchard fofert nach Antritt feiner neuen Burbe eine Reise nach Frankreich, fehrte in einiger Zeit mit ansehnlichen Summen que rud, und tilgte bamit bie Stifteschulben. Er felbft lebte fehr maßig und Ceine Conflicte mit ber Stabt Lubed begannen ichon 1277. entbaltfam. Eine Saupteinnahme und Beforderungemittel bes außern Glanges ber Rirthe beruhte auf bem Beerbigungerecht, welches baber mit größter Sorgfalt von berfelben überwacht zu werben pflegte. Go geschah es, bag, als Frau Ridborg Stalbud fich ein Begrabniß im Ratharinentlofter gefauft hatte, bie Befflichen fie bei Hrem Ubleben bennoch in ber Parochialfirche bestatteten. Aber Die Benmanbten der Tobten brachten die Leiche mit Gewalt in's Rlofter. Da entstand ein gewaltiger Barm. Der Bifchof machte ben Monchen bas Beerbigungerecht ftreitig , und bie Burgerichaft nahm Bartei fur bie Rlofter. Burchard fprach endlich ben Bann über bie Frangistanes aus, wenn fie bie Liche in ihrem Blofter beisegten, und wollte ben Ausweg nicht anerkennen, baß fle ben Leichnam in einen Schwibbogen bes Klofterumganges einmauer-Der Bifchof verließ mit ber gesammten Beiftlichfest bie Stadt und verhangte bas Interbict über selbige (27. August 1277), Bornehmlich über ben

Rath und bie urfprunglichen, haupterbgeseffenen Raufmannsfamilien, aus benen fich jener ergangte. Burgerichaft und Rlofter murben beshalb flagbar bei bem Bapfte, ber bem Bifchof nach Lubed gurudgufehren befahl, bas Interbict aufheben ließ, und ben Klöftern bas Beerbigungerecht bestätigte. Ueber bie Beendigung biefer Streitigfeiten war ber Berbft bes Jahres 1280 Jahre vorher (27. Juni 1279) empfing Burchard bie herangefommen. Reichelehen mit ber Beisung, bem Bergog Johann von Sachsen an Statt bes Raifers ben Lehnseib abzulegen. Reue Streitigkeiten entftanben burch Die neu angelegten ftabtischen Dublen binter ber Domfirche auf bem Dublendamme, welche ber Bifchof, ale auf feinem Grund und Boben gelegen, in Unspruch nahm (1293). Der Rath bestritt feine Berechtigung hiezu, und Burchard belegte bie Stadt abermals mit bem Interbict. Es begannen nun Berhandlungen, bie ein gutes Enbe ju nehmen schienen, als ber Bischof auch fammtliche Felber, Wiesen und Solzungen in ber Begend von Alt-Lubed für fich begehrte, unter benen mehrere ftabtische Grunbftude. schiedene Male wurden Schiederichter gewählt, ba aber ftete bie abgewiesene Bartei Die Richter hinterher verwarf, tam es zu feinem Resultat. Dit aller Strenge führte Burchard bas Interbict jest burch, indem er fich mit ben Domberren und allen augehörigen Bicaren vom Gottesbienft gurudzog. Dan mußte ben Rirchendienft von Monchen beforgen laffen, wozu fich biefe bei ihrer feinbseligen Befinnung gegen ben Episcopus, immer bereit zeigten, obgleich ber Metropolit und fpater ber Bapft bedwegen ben Bann über fie aussprach. In der Pfingstwoche 1299 fam es jedoch zu Thatlichkeiten zwis schen Arbeitern bes Rathe und bes Bischofe, Die einen Bolfbaufruhr hervorriefen, in welchem bas bischöfliche Saus Raltenhof erfturmt und in Brand gestedt warb, wie man auch bie Curien ber Domherren in ber Stadt gerftorte. Die Capitularen retteten mit genauer Roth ihr Leben. Dbwohl 103 Jahre alt, reifte Burchard boch nach Rom, feine Rlage gegen Lubed bort perfonlich Ihm folgte ein ftabtifcher Abgeordneter jur Beantwortung anzubringen. ber Befchwerbe auf bem Tuge. Bonifacius VIII. ernannte eine Commiffion jur Untersuchung und Schlichtung ber Zwiespaltigfeiten. famteit ber Commiffare ward indeß burch ben Wechsel auf bem papftlichen Stuhle, burch die Berlegung beffelben nach Avignon und andere Umftande gelahmt, und Burchard jog fich nach vierjahrigem Aufenthalte in Rom mißmuthig nach Gutin gurud, woselbft et im Juni 1309 bie Bfarrfirche in eine Collegiatfirche umwandelte , und, aus ben Bermachtniffen zweier Domherren hauptfachlich, feche Brabenben ftiftete. Dhne bas Ende feiner Streitigkeiten mit Lubed, auf beffen Antrag neue Schieberichter ernannt worben, ju erleben, ftarb er am 13. Mary 1317. Die bischöflichen Gintunfte fo wie bie bes Domeavitels haben fich unter ihm ansehnlich vermehrt. Rancher trefflichen Ginrichtung und Berordnung war er Urheber. Bas ein übermäßiger Sang nach Bereicherung bes Stifts und Saloftarrigteit im Berfolgen feiner Absichten Schlimmes erzeugte, hat wenigstens bem Bisthum feinerlei Rachtheil gebracht. In bem fo feltenen hohen Alter, bas er erreichte, gab er ein hochft merkwurdiges Beisviel ausbauernber Thatfraft.

XI. (22.) Heinrich II. von Bocholt, Sohn eines Lübedichen Rathsverwandten, rechtschaffen, friedfertig, kundig ber Wiffenschaften, und begutert,

vor Erlangung bes Bischofftabes bes Domes Propft, vollzog mit ber Statt Lubed, nachbem fie vom Carbinal Berengar, Bifchof von Tusculum, im papftlichen Auftrage von Bann und Interbict losgesprochen (21. Mai 1317). bas Ende ber von seinem Bormefer begonnenen Streitigkeiten. gab feine Unfpruche gegen eine Entschäbigung von 900 Mart Lubifch auf : bie Grengen ber beiberfeitigen Grunbftude wurden genau ermittelt, weter Raltenhof noch bie Stabteurien follten mit Mauern ober fonftigen Schuswehren umgeben werden. Erzbifchof Johann I. hatte es aber übel vermerft, daß Seinrich bie Bestätigung und Weihe nicht bei ihm, ber gerade abwefent, fondern bei feinem Capitel nachgefucht und erlangt. Er verflagte ibn tes halb bei bem Bapfte, und Seinrich war genothigt, fich perfonlich zu fellen. Und er wußte bann feine Sache fo gut ju vertheibigen, bag ihn ber beilige Bater von aller Bezuchtigung entband. Ingwischen überfiel Graf Gerbard von Solftein die Stadt Gutin und verschiebene bischöfliche Landguter, einen Schaben anrichtenb, ber auf 1200 Mart Lubifch geschätzt marb. Beinrich führte hieruber Rlage bei bem papftlichen Sofe, und Gerharb, um fich aus bem Sanbel zu giehen, ließ bein Bifchof als Schabenerfas hundert Darf jahrlicher Renten aus bem Dorfe Brenfenhagen, breifig aus bem Dorfe Berlin und zwanzig aus bem Dorfe Gniffau anweifen, fchenfte ihm außerdem bas Batronatrecht über bie Pfarrfirchen ju Lutgenburg und Blon, wie auch über eine Domprabende ju hamburg und eine ju Lubed, und verhieß perfonliche Abbitte (1324). Den bem Collegiatftift ju Gutin zugefügten Schaben wollte er mit 118 Mart in bestimmter Frift er-Mus Danfbarfeit für biefe Birfung papftlicher Bannbedrohung verehrte Beinrich bem heiligen Bater breigehnhundert Ducaten. Bon Johann, Grafen von Solftein , taufte er 1318 bas Dorf Geren im Rirchfpiel Rate. fau, bas Domcapitel von bemfelben bas Dorf Sartenborf im gante Olbenburg, Meineborf im Rirchfpiel Gutin; 1319 ftiftet Johann eine fiebente Brabenbe an ber Collegiattirche ju Gutin, verfauft bem Bijchof bie beiben Dorfer Bollbrugge und Sutteln im gande Olbenburg, unt vertauscht ihm bas Dorf Sibsborf im Olbenburgichen gegen bas Dorf Steinbed. Dag Beinrich auch fur bie Disciplin ber ihm untergebenen Beiftlichen forgte, und barin mancherlei Ausartungen waren, bavon zeugt ein Berbot vom 3. Juli 1330, Die öffentlichen Schenfen gu befuchen, Die Absolution in vorbehaltenen Fallen zu ertheilen, und diejenigen firchlichen Leben ju verheuern, welche eine perfonliche Refibeng erforberten. Unterm 11. Mai 1333 erging von ihm ein Statut, bag bei Strafe ber Ercommunication fein Domherr und bin Bicar einer Rirche in Lubed aus Anlag feis ner erften Deffe ein Festgelage, geben burfe. In bemfelben Jahre vereinigte er fich mit Burchard II. bem Erzbifchof von Bremen, Darquarb Bifchof von Rageburg und Lubolf Bifchof von Schwerin, jut Steuerung ber Uebergriffe ber Bettelmonche. 3m Januar 1334 faufte er vom Ritter Detlev Safe bas Dorf Rrumbete im Rirchfpiel Altentrempe, im October 1335 bas Dorf Dannau im Rirchfpiel Olbenburg vom Knappen Johann Ratlow, im Rovember bas Dorf Doreffe im Rirchfpiel Grube vom Rnappen heinrich Dameshovet, und am 23. Juli biefes Jahres legte er ben Grundstein jum Aufbau ber neuen Rinche bes 1225 errichteten Ratharinenfloftere in Lubed. Auch erbaute er am Domfirchhofe eine bischöfliche Reft. beng, bie fich außerlich von ben Gurien ber Domherren burch einen fleinen Thurm oberhalb bes Daches unterschieb. Ein weit wichtigerer Bau aber. ben er ju Stande brachte, war bie Bollenbung bes großen Chores im Dome, moburch bie gange biefer Rirche um bie Balfte gunahm. Bor sechszig Jahren hatte man ben Anfang bamit gemacht, aus Mangel an Gelb jeboch lie-Beinrich verwendete aus eigenem Bermogen ,über 2400 Mart Lubifch, nach heutigem Gelbe bei 30,000 Mart barauf. 3m October 1336 traf er bie Berordnung, Riemand folle fünftig in einer Rirche begraben werben, er fei benn von ben Bischöfen wegen seiner Spenden an bie Rirche eines folden Begrabniffes wurdig erachtet worben. In bemfelben Jahre faufte er vom Ritter Iman von Reventlow bas Dorf Baichbud im Rirchiviel Sanfuhn; von Detlev, Sartwich und Edhard Safe bie Dorfer Rote und Solm im Rirchspiel Sufel; 1337 von ben Brubern von Bleffe Die Dorfer Stome und Guftefom im Rirchiviel Drewesfirchen; von ben Gebrübern von Bodwold bas Dorf Groffen Barin im Rirchfpiel Renfefelb, und Graf Johann von Solftein übertrug ihm fein Obereigenthum baran fur 225 Mart; 1339 bas Dorf Bulfeborf im Rirchfpiel Glefchenborf vom Ritter Detlev Safe, - ber Raufe geringerer Guter nicht zu gebenfen. llebrigen ift er Stifter mehrerer Brabenben und Bicarien. Gein irbischer Beimgang erfolgte am 1. Marg 1341. Beiftliche, Rirchen und Rlofter erfreuten fich reichlicher Bermachtniffe burch ihn; fur feinen Rachfolger hatte er 1000 Mart ausgesett und bas von ihm erbaute Saus bestimmt. Inftanbhaltung bes neuen Chores ber Domfirche legirte er eine Jahresrente von 20 Mart. Wie er gewünscht, bestattete man ihn am Sochaftar bes Bahre Trauer ward ihm gezollt. Sein Undenken ift ruhm-Doms. aefrönt.

XII. (23.) Johann IV. von Mul (Muel, Muhl), vorher Scholastis cus, widersette sich im Einverständniß mit Rath und Bürgerschaft von Libect dem Zugang der Flagellanten, erließ in den Jahren 1342 und 1346 Berordnungen gegen die Beschädiger der Güter und Unterthanen des Hochstifts, wie gegen die Wucherer, umgab das bischösliche Schloß zu Eutin mit einem Graben, kaufte das Dorf Do dow für 1200 Mark an sich, baute an der Nordseite des neuen Chores der Domkirche eine Capelle, seine Grabsstätte, und ward am 23. August 1350 ein Opfer der damals grafsiens

ben Beft.

ţ

İ

XIII. (24.) Bertram Cremon, vorher Domeantor, hatte gleich Anfangs eine weitaussehende Streitigkeit mit einem gewissen Steno Berg wegen der Stadt Eutin, die dieser in Anspruch nahm, da angeblich seine Borfahren diesen Ort dem Hochstift nur pfandweise überlassen hätten. Heinrich Graf von Holstein und die beiden Herzöge Albrecht und Johann von Mecklendurg wiesen aber als Schiedsrichter den Prätendenten schlechterdings ab. Und Raiser Karl IV. ertheilte dem Bischof, mit veranlaßt durch diesen Fall, wie dem Domcapitel einen besondern Schutzbrief (5. Januar 1354). Bertram vermehrte die bischössischen Taselgüter ziemlich bedeutend. Er kaufte den Hof Hubbers dorf, die Oorfer Hors dorf und Ratekau, das Gut Rubbers dorf nehft See und Mühle, Reuhof aus dem Erlöse des verkauften

Dorfes Pronsborf, Robesand nebst ber Mable, Tochow, Offensborf und Timmborf. Holm verkauste er sammt 15 Mark jahrlicher Rente dem Rath zu Lutgenburg. Dem Dom schenkte er koftbare Gerattsschaften. Das Ratharinenkloster ward zu seiner Zeit reparirt und erweitern (1353). Am 22. October 1375 empfing er Kaiser Karl IV. in Lubed. Am 5. ober 6. Januar 1377 starb er.

Das Capitel ermablte nun ben Dombechanten Johann Rlene-

benft, Bapft Gregor XI. ernannte indeß

XIV. (25.) Micolaus I., einen meifinschen Bredigermonch, jum Bischof. Die Domherren empfingen ihn sehr unfreundlich, und ba er fah, tas
mit der bischöflichen Gewalt feine weltliche Hoheit über die Stadt Eubed vers
bunden war, resignirte er, und ging nach Meißen zurud (f. daselbft).

Auf Bermenben bes Raifers ernannte Bapft Urban VI.

XV. (26.) Conrad III. von Giefenheim, Karl IV. Secretair, num Bischof. Er hielt am himmelsahrtstag 1379 seine erfte Meffe, und farb am 30. Mai 1386.

Best gelangte endlich ber Dechant Rlenebenft als

XVI. (27.) Johann V. jur bischöflichen Burbe. Er war eines vornehmen Lubedschen Burgers Sohn. Sein Regiment bauerte aber kaum ein 3ahr, ba er bereits am 3. August 1387 ftarb.

XVII. (28.) Everhard von Attenborn, ein Lübeder, vorher Dombechant, erbaute mit vielem Aufwand eine Capelle zu Gutin und eine zu

Lubed, und verschied am 21. Marg 1399.

Die vom Domcapitel geschehene Neuwahl fand feine papftliche Genet-

migung, und Bonifacius IX. ernannte

XVIII. (29.) Johann VI. von Dulmen, aus Lubeck geburtig, Doctor decretorum und Domicholasticus, zum Bischof. In ben 1408 ausgebrochenen Streitigfeiten ber Burgerschaft Lubede megen ber neuen Bufammensebung und Bahl bes Rathscollegiums hat er zwar zu vermitteln gefucht, indeffen mar bies Bemühen so vorübergehender und vollkommen fruchtlofer Ratur, bag ich unmöglich wie Unbere barauf ein Bewicht legen fann. Daß er burch seine Ermahnungen Rampf und Blutvergießen verbinbert hatte, ift eine entschiedene Unwahrheit. Das Bolf verbat fich feine Einmischung in die stadtischen Angelegenheiten, und er gab es fofort auf, feine Dienfte noch einmal an zubieten. Als hinterher bie gwolf Ranner. welche die Rathewahl vorzunehmen hatten, feine Affifteng begehrten, um ber Opposition bes Bolts mit seiner Gulfe ju begegnen, und er auf tem Stadthause erschien, schrie ein Theil ber Berfammelten: Werft ben Bfaffen aum Kenfter hinaus! und Johann erachtete es rathfam, fich nach Saufe gu begeben. Er hat, um es zu wieberholen, bei biefen Streitigfeiten nicht bas Minbeste ausgerichtet, und von geleifteten ersprießlichen Diensten fann gar Teine Rebe fein. Doch hat fich auch bei biefer Gelegenheit fein rechtschaffener, friedfertiger Charafter, fein Gifer für Berechtigfeit und Billigfeit be-Er war den Beiftlichen ein milber Oberhirt, ben Armen ein lieb. Als er am 1. Januar 1420 von biefem Leben fcbied. reicher Wohlthater. beweinte ihn Jeglicher, ber mahre Redlichkeit zu fchagen wußte.

Schlimme, was man ihm nachfagen fann, ift, baß er bas Stift in Schulben brachte.

į

XIX. (30.) Johann VII. Schele, von hannover geburtig, Doctor decretorum, Dechant ju Bremen, Thefaurarius ju Minden, und Canonicus ju Dorpat , erlangte ale ein faatstundiger und gewandter Dann große Berubmtheit. Bei ber Bestätigung ernannte ihn Papft Martin V. jugleich jum Referendarius des apostolischen Stuhls , und übertrug ihm die Bermittelung eines Friedens zwischen bem Konige von Danemart und bem Bergog von Schleswig. Da fein Borwefer bie bifchoflichen Tafelguter mit 3400 Bulben belaftet hatte, nahm er beffen Berlaffenschaft in Unspruch, Die ibm mittelft fchieberichterlichen Spruches querfannt warb. Davon errichtete er ju Gutin verschiebene Gebaube. Unbererfeits mar er fofort um Befeitigung eingeschlichener Unordnungen bemüht, und publicirte deshalb 1420 verichies bene statuta synodalia. Die bischöflichen Tafelguter vermehrte er burch Rauf auf Biebertauf bes Dorfes Deinereborf (1426) und eines Lanbestheiles zwischen Crumefe und Rifen befe (1428). Das Bermittleramt in Sachen Schleswig-Holfteins wiber Danemart, bas er vor bem Rais fer mit vieler Umficht führte, verschaffte ihm beffen besondere Gunft. In ber Gigenichaft eines faiferlichen Rathe und Geheimsecretairs murbe er von Sigismund 1432 - in welcher Zeit er ein neues Canonicat zu Gutift ftif. tete - jum Concil nach Basel abgeordnet. Sier verweitte er feche Jahre, erwarb fich burch feine Geschäftsführung bie bochfte Achtung ber versammelten Bater, babei bas Intereffe feines Bisthums nicht verabfaumenb. wußte er vom Raifer eine Bollmacht zu erlangen , fraft welcher bie Grafen von Solftein ihre Belehnung von ben Bischöfen ju Lubed ju empfangen und fich jeber Beraußerung von Lehnsgutern ohne Genehmigung bes Reichsoberhauptes und Bischofs zu enthalten hatten (April 1434). Wenn er bem Raifer babei verficherte, bag bie holfteinschen Grafen schon seine Lehnsleute maren, geschah bas in Betreff gewiffer Behnten ohne Abbruch ber Bahrheit, allein als Grafen von Solftein ftanben fie zeither in feinem Bafallenverhaltniß jum Sochstift Lubed. Balb nachher, am 12. Mai, wirfte Johann einen Strafbefehl aus, bas Riemand ben Bifchof und feine Beamten bei Ausübung ber geiftlichen Berichtsbarfeit in ber Diocefe Lubed hindern ober beeintrachtigen burfe, und ein faiserliches Manbat vom 7. Juni verbot Jebermann, ber Geistlichfeit bes Sochstifts, wiber bie Berordnungen Friedrich II. und Rarl IV. in Betreff ber Freiheit bes Clerus im romischen Reiche, au nahe zu treten. Ale Abt und Convent zu Ciemar fich ber Juriediction bes Bifchofe von Lubed entziehen wollten, verurtheilte fie bas Concil gu Es hob auch Johann ju Gefallen bie von Eugen IV. ben Vicarien bes Bisthums Lübect ertheilte facultas testandi auf. Im Jahre 1436 schickte es ihn jum Rurfurften von Brandenburg und Herzog Ludwig von Baiern, beren Keinbfeligkeiten beigulegen, und im nachften Jahre coordinirten ibn bie Bater ber Gesandtschaft nach Constantinopel, welche bie Bereinigung ber griechischen und romischen Rirche bewirfen sollte. In Bwiftigfeiten bes Domcapitele wiber Medlenburg wußte Johann Erfterem Die glanzenbfte Bemugthuung zu verschaffen. Im Jahre 1438 erschien er wieder zu Lubed, bie Belehung bes Grafen Abolf VIII. pornehmend, ber fich Diefer nicht

wibersette, zumal Kaiser Albert II. bas betreffende Diplom Sigmund's bestätigte. Albert begnabigte Johann VII. am 11. Februar 1439 bahin, daß er und seine Rachsolger, weil die bischöflichen Taselgüter nicht mehr als hundert Mark Silber jährlich eindrächten, alle Stiftslehen, welche höchstens fünf Mark löthigen Goldes jährlich eintrügen, den bischöflichen Revenüen einverleiben durften, wenn solche vorher durch Kauf, Tausch, Schenkung oder durch Ableben der Lehnsträger heimgefallen wären. Nicht lange nachber ging er im Auftrage der deutschen Reichskände in Angelegenheiten des Baseler Concils zum Kaiser nach Ungarn, der eben den Türken ein Treffen zu liesern gedachte. Hier erkrankte Johann in Folge der heißen Witterunz, und starb auf dem Rüdwege am 8. September 1439. Seine Leiche ward

nach Wien gebracht und im Schottenflofter beigefest.

XX. (31.) Nicolaus II. Sachow, aus Lubed geburtig, vorher Dombechant, im October 1439 eingeführt, war ein Mann von flarem Berfiante und vieler Belehrsamfeit, die er auf ber Rirchenversammlung ju Bafel bethatigte. Seine gange Regierung zeichnet fich burch wohlthatige Sandlungen aus. Roch im Jahre 1439 faufte er eine Rente von 250 Mart an. bie lediglich fur bie Armen berart verwendet wurde, bag taglich abwechfelnd breigehn berselben Jeber ein Brod und ein Pfund Butter erhielt. Gine abnliche Dotation machte er fur die Rleibung ber Monche in Segeberg und Cismar, ftreng auf Beobachtung ber Regel ihres Orbens achtenb. Die Siechenhaufer zu Schwartau und Dibenburg ließ er neu aufbauen und verbeffern, ungeachtet letteres ber Stadt gehörte. Das bischöfliche Saus zu Lubed erweiterte er burch einen Seitenflugel und fleinere Rebengebaube, in Gutin bewerfstelligte er ebenfalls Reubauten. Bur Bereicherung ber bischoflichen Tafelquter taufte er bas Dorf Rlengow und einige ganbereien bei Ris tenbete und Crumefe, ebenfo mehrere Brundftude bei 3manom fur 1000 Mart Lubifch. Um auswärtige Angelegenheiten bat er fich nicht befummert. Ein Jahr vor seinem Tobe warb er jum Erzbischof von Riga erwählt, boch jog er fein heimatliches Bisthum vor. Er verschied am 2. De tober 1449.

XXI. (32.) Arnold Westfal, Sohn eines Lübedschen Ratheberrn, decretorum doctor et in legibus licentiatus, Dombediant, biente ben Beiftlichen feiner Diocefe als ein Mufter ungeheuchelter Frommigfeit, von Maßigfeit, Milbthatigfeit und fleiß. Bon Saufe aus fehr bemittelt, wandte er viel Gelb auf Erweiterung und Berschönerung ber Refibeng mu Gutin. In ben Streitigfeiten ber Lubedichen Bralaten mit Luneburg wegen ber Salzguter, bethätigte er als Mitglieb bes Schiebsgerichts fein ftrenges Gerechtigfeitegefühl, indem er weber ben Ginen noch ben Andern aus vorgefaßter Gunft fein Urtheil fprach. Auch bie 3wiefpaltigfeiten wegen ber erledigten Grafschaft Solftein zwischen Christian von Danemart und Otto III. von Schaumburg hatte er nebft ben holfteinschen Stanben und ben Stabten Lubed und Samburg ju vermitteln (1460); Ronig Christian empfing fie als Lehn aus des Bischofe Sand. Endlich übernahm er noch ein Mittleramt in ben 3wistigkeiten bes beutschen Orbens mit Danzig und Thorn, kehrte frank von ber fruchtlofen Reise nach Dangig gurud, und ftarb am 31. Januar 1466. Er vermehrte bie bischöflichen Tafelguter mit verfchiebenen Ländereien und Gefällen, und hinterließ seinem Rachfolger außer mancherlei Rleinodien und koftbaren Geräthschaften eine ansehnliche Privat-Bibliothek.

XXII. (33.) Albert Rrummebid, ein holfteinscher Ebelmann, vorher Domherr au Lubed und Notarius de Rota au Rom, fturate bas Sochstift burch Bracht und Berschwendung in Schulden, fich selbst in Durftigfeit. Im Jahre 1486 waren seine Finangen so gerruttet, bag er fich vor Glaubigern nicht mehr zu retten wußte. Er hatte in ben vielfaltigen Befandtichaften, zu welchen er vom Ronig Christian von Danemark gebraucht worben, unglaubliche Summen aufgewandt, und weil ber Ronig ihn feines Bertrauens murbigte, fo folgte er bem Soflager fast aller Orten, erschien auf ben gahlreichen Congreffen und Landtagen im Solfteinschen, und leiftete gute Dienste in Beilegung ber mannigfaltigen Irrungen, welche ber Konig theils mit feinem Bruber bem Grafen Gerharb, theils mit bem holfteinichen Abel hatte. Bei feiner Gelegenheit trieb er Die Bracht fo weit, als wie er 1478 bie Braut bes Kronpringen Johann nach Ropenhagen begleitete. Er schmeis chelte fich wohl, ber Ronig murbe ihm bie verausgabten Summen erfegen, allein bies geschah nicht. Dabei reichte er ben Armen mit vollen Banben, fein Bedurftiger ging unbefriedigt von ibm. Er ließ unbemittelte Ebelfnaben auf seine Rosten erziehen, und obenein mar er sehr bauluftig. minber nahm er auf Bermehrung ber bischöflichen Tafelguter Bebacht, und feste viel Belb baran, um ben lanbesberrlichen wie papftlichen Confens gur Incorporation ber Kirchen zu Olbenburg und Lütgenburg in jene zu bewert-Die Einverleibung bes Ciftercienserflofters Reinfeld verweigerte Ronig Chriftian. 216 biefer, auf ben er feine Glaubiger beständig vertröftet, gestorben, wollte feiner mehr Bebuld haben, alle brangen mit Ungestum auf Das Schlimmfte babei mar, baß fein bischöfliches Unfehn bar-Bezahlung. unter arg litt. Um fich bie rudfichtelofen Dahner vom Salfe ju fchaffen, griff er zu ben außerften Mitteln. Er verfaufte bie Luneburger Salinenauter fur 4000 rheinische Gulben, und erinnerte ben Ronig Johann von Danemark an bie Quittmachung ber von feinem Borfahren ihm gubehanbigten Berschreibungen, worunter bie Olbesloer Bolle. Konig Johann verftanb fich inbeffen zu Richts. Kaft verzweiflungsvoll verpfandete er nun Gutin fur 15,000 Mart Lubifch, Die fogleich in Die gierigen Sanbe ber Creditoren manderten, wie bie obigen 4000 Gulben (1486). Traurigen Sinnes bezog er bas Schloß zu Segeberg und contrabirte, bei geschmachten Einnahmen, neue Schulben. Diese zu tilgen, verfaufte er bie von feinem Borweser geerbten Rleinobien und fostbaren Berathschaften. Die gesammte Beiftlichkeit feiner Diocefe fteuerte gufammen, allein auch biefe Bulfegelber verschwanden balb. Bu allem Unglud entzog ihm Johann noch bie Vogtei ju Segeberg, und er mußte nun feine Refibeng in Raltenhof aufschlagen, und, ba wieberholte Erinnerungen bei bem Konige von Danemarf nichts fruchteten, Seborf verkaufen. Er war fo weit reducirt, daß er, um die Roften zu seinem Begräbniß wenigstens zu hinterlaffen, feine mit Ebelfteinen besette Bischofsmute, ben filbernen Sirtenftab und einige Ringe feiner Schwester in Berwahrung gab, mit bem Auftrage, biefe Stude bei feinem Tobe sofort in Gelb zu vermandeln. Er erfrantte wirklich balb vor Rummer,

hatte auf bem Sterbebett nicht einmal Ruhe vor ber Schamlosigkeit einiger Gläubiger, und schloß seine Augen am 27. Detober 1489. Das Domcapistel verhinderte ben Berkauf der seiner Schwester anvertrauten Insignien, und bestritt die Beerdigungskosten anderweitig. Die hinterbliebenen Schulden betrugen 20,000 Mart Lübisch. Wir haben von Albert eine Chronif der Bischöfe Lübech, veröffentlicht von Meibom (S. R. G. T. II.).

So verschuldet und kummerlich die bischöflichen Einnahmen auch waren, sehlte es boch nicht an Bewerbern um das Episcopat. Das Domcapitel sah ein, daß es nothwendig seine Bahl auf einen bemittelten Competenten len-

fen muffe, und vereinigte feine Stimmen auf ben Domberen

XXIII. (34.) Thomas Grote, von Lübech gebürtig. Bapft Innocenz VIII. gestattete ihm seine bisherigen Pfründen beizubehalten. Sogleich
nach seiner Consumation verlangte er vom Capitel die Einlösung Eutins,
welches die Domherren administrirten. Umgekehrt stellten diese an ihn das
Ansinnen. Hiedurch entstanden Feindseligkeiten, und Thomas ward so
mißtrauisch, daß er sich vor der ganzen Welt in seinem Hause absperrte.
Außer einem Diener vermochte kein Mensch Jutritt zu ihm zu erlangen.
Bald gab ihm das Bolf den Spisnamen Bischof Hütewinkel. So verstossen zwei Jahre. Da gab ihm das Capitel durch seinen Diener zu verstehen, er möchte resigniren. Diesen Gedanken hatte er schon selbst gesaßt,
spielte aber den Domherren in sosenn Streich, als er hinter deren
Küden die päpstliche Genehmigung zur Uebertragung der bischöslichen Würde
an den am römischen Hose weilenden Domherrn Dietrich Arends einholte (1492). Thomas septe sein eingezogenes Leben sort, und starb am
27. August 1501.

XXIV. (35.) Dietrich II. Arende war von hamburg gebürtig, hatte au Berugia ftubirt, bort bie Burbe eines Doctors bes weltlichen Rechts erlangt, und fich in Rom geraume Beit mit ber Abvocatur beichaftigt. Rachher warb er Dechant zu Hilbesheim und Braunschweig, wie Domberr zu Much ihm vergomte ber Papft ben lebenslänglichen Genus feiner bisherigen Bfrunden. Im Juli 1492 in Lubed eintreffend, erreichte er die Einlofung Gutins in folgenber Beife: 1000 Darf bewilligte ihm bas Domcapitel als Gefchent, 2000 Marf mußte ber Domberr Bernhard Bef. fel, ber bie Abministration geleitet, aus eigenen Mitteln hergeben, ba bei ber Rechenschaftsablegung nicht Alles ftimmte, 3000 Mart lieh bas Domcapitel bem Bifchof auf Lebenszeit und Tilgung burch feinen Rachfolger, 1900 Mart wurden ans bem Bertauf verschiedener Roftbarfeiten geloft, und 1000 Mart that Dietrich aus feinem Bermogen bagu. Diefe 8000 Mart ließen fich bie Blaubiger ale Abfchlagezahlung gefallen, und am 29. Rovember (1492) überwies ihm bie bisherige Abminiftration bie bischoffiche Refibeng; allein im traurigften Buftanbe, wogu noch fam, bag eine Feuersbrunft die Stadt heimgesucht und die Collegiatfirche eingelichert hatte. Dietrich machte alebald bie großten baulichen Anftrengungen. Bur Berstellung ber Rirche fcrieb er, wie einige banifche Bifchofe, einen Ablag auf vierzig Tage aus. In fehr ausgearteter Berfaffung fand er ferner bie Beifelichfeit. Geit einer Reihe von Jahren waren feine Synoben gehalten worben, und baher in bem Leben und Weben bes Clerus Bieles ber Berbeffe-

rung bedürftig. Es ging so weit, daß Mehrere sogar neben ihrem Amte den Bierschanf betrieben. Vielerlei Schwierigkeiten ungeachtet stellte Dietrich Ordnung und Zucht wieder her. Kraft der vom Kaiser Sigmund den Libecker Bischösen verliehenen Berechtigung belehnte er am 21. Rovember 1493 den Herzog Friedrich mit Holstein. In großer Gunst stand er bei dem König Johann von Danemart, der ihm den Charafter eines geheimen Rathes der Krone beilegte. Unter ihm begann 1502 der Bau des St. Annenklosters in Lübeck. Sonst ist zu erwähnen, daß er von den verschuldeten bischöslichen Taselgütern 4200 Mark abtrug, einen Theil der Lünedurger Salinengüter sur 900 Mark einlöste, und das Dorf Rolfs dorf wie eine Mühle zu Pan soort zum Hochstift brachte. Er würde noch mehr zur sinanziellen Berbesserung des Bisthums haben leisten können, wenn ihm nicht seine Bezziehungen zum König Johann kostspielig geworden wären, in dessen Austrage er mehrere Reisen machte, nicht zu vergessen eine Walssahrt aus Andacht zum Marienbilde in Einsiedeln. Er starb plöglich in der Racht vom 16. zum 17. August 1506, im Alter von sechszig und drei Jahren.

XXV. (36.) Wilhelm Bestfal, ein Berwandter des Bischofs Arnold, Sohn eines Lubecfichen Burgermeisters, bieber Dombechant, ein frommer

und rechtschaffener Berr, farb bereits am 31. December 1509.

XXVI. (37.) Ishann VIII. Grimholt, von Lübeck gebürtig, Licentiat ber Rechte und Dombechant, am 18. Januar 1510 erwählt, hat verschiebene, von Albert's Zeit her verpfändete Güter wieder eingelöft, und Viel auf Verschönerung seiner Restdenz Eutin verwendet. Er war der letzte Bischof, der die holsteinschen Herzöge belehnte: Raiser Karl V. bestimmte am 21. Juli 1521, daß Holstein kunftig von den danischen Königen als Lehn des römischen Reichs genommen werden solle. Johann VIII. stard am 27. Mai 1523.

XXVII. (38.) Reinrich III. Bodholt, von Hamburg geburtig, Doctor juris utriusque, Aubitor ber romischen Rota und Dompropft zu Lübeck, erlebte bie Beit ber großen Glaubensspaltung und die Einführung ber luthe rifchen Reformation in Lubed, eine ber letten nieberfachfischen Stabte, bie ihr Butritt verstattete. Die Bewegungen begannen im Jahre 1528. Sie gingen nicht vom Rathe, nicht von ben Batriciern, nicht von ben Raufleuten und gebitbeten Standen, fle gingen vorzugeweise von ben Sandwerfern und bem Bobel aus: nicht bie unleugbaren Digbrauche und Eigenmachtigfeiten ber Beiftlichfeit waren die aberwiegenden Motive, nein die rebellischen Befufte ber Bunfte und ber plebe urbana gegen bas ariftofratische Stabtregiment bemachtigten fich ber religiöfen Reuerungen als eines geeigneten Mittele reichsftabtischer Berfaffungeumwandlung. Die Religion hat zu allen Beiten ben Fürsten wie dem Bolke bis in seine tiefsten Schichten hinab als gute Sandhabe jur Erreichung politischer 3wede gebient. Huch bie Beschichte Lubeds bestätigt bies. Satte bas Volf Urfache fich gegen bie atte Rirche aufzulehnen, fo boch in Lubed am wenigsten. Sier hat es niemals eine bespotische Briefterherrschaft gegeben, und ber Drang nach Reformen hatte feine Urfache, alles Bestehende über ben Saufen zu merfen. Bergang ber Ummalgung ift in Rurge biefer. Die öffentlichen Raffen waren burch bie jur Fuhrung bes banischen und fcwebischen Rriegs, worin Labed

feit mehreren Jahren verflochten gewesen, bergeftalt erschöpft, bag ber Rath einer außerorbentlichen Gelbbeifteuer bedurfte, Die ohne Bewilligung ber gangen Burgerschaft nicht beschafft werben fonnte. Bisher leiftete ber Rath im Einvernehmen mit Bifchof und Capitel ben religiofen Reuerungen, bie noch vereinzelt auftraten, erfolgreichen Wiberstand, brachte sedoch damit viel Difvergnugen unter Die Reuerungofüchtigen wie aufrichtigen Anhanger ber lutherischen Lehre, um fo mehr, ale etliche Beiftliche nicht mit weiser Dagis aung und fluger Unwendung ber Umftande verfuhren, im Begentheil ichroff auftraten und Opposition propocirten. Dies tabelnswerthe Verhalten trennte Manchen in ber Stille von ber Rirche, ben Ehrfurcht vor ihren Sapungen noch jurudgehalten. Jest, wo ber Rath fich wohl ober übel in bie Sanbe ber Gefammtheit begab, mar ju erwarten, bag alle Difvergnugten feine Berlegenheit benuten und es nicht an rascher Thatigfeit fur ihre Sache feblen laffen wurden. Rach mehreren nuplofen Borveranstaltungen berief bie Stadtregierung am 11. September 1529 bie gange Burgerschaft, und übergab bie Geldpropositionen schriftlich. Diese berathschlagte nun und marb untereinander einig, einem Ausschuß von junachft 48 Mannern bie weitere Berhandlung ber Sache anzuvertrauen. Insgeheim erhielt er bie Instruction, auf Einführung ber lutherischen Religion zu bringen und fonft feinen Bfennig zu bewilligen. Dann follte er auch alle Bucher, Brieffchaften und Rechnungen genau prüfen, um die Schuldenlaft zu ermitteln, und zulest bie erforberliche Summe und bie Art ihrer Bertheilung ansegen. Diese Beise verftieß eigentlich gegen bie Berfaffung, allein ber Rath willigte barin ein: feine Geldnoth ftieg von Tag ju Tag. Die Achtundvierziger bildeten unter fich wieber einen Ausschuß von Behn, und biefe verhandelten mit ben Rathse herren, vor Allem auf Ginführung bes Lutherthums bringenb. Ingwischen fanden unter dem Bolfe die lebhaftesten Agitationen statt, namentlich bearbeiteten es ber Brauer Canbow und ber Anferschmieb Brebe. ten ber Burgerschaft mit bem Rathe jogen fich unter allerhand ärgerlichen und frurmischen Auftritten in bie Lange, bis man fich im December babin verglich, daß die 1527 verwiesenen Beiftlichen Wilms und Walhof, Die gegen ben fatholischen Blauben geprebigt hatten, gurudberufen und wieber in ihre Aemter eingesett murben, Die fatholischen Rirchen, Capitel und Rlofter unverandert bestehen follten; und ber Burgerausschuß verficherte, baß fich bas Bolf ber außerorbentlichen Gelbsteuer nicht wiberfegen wolle, fofern es bem Rathe mit ber Bestattung ber neuen Lehre Ernft fei. wuchs ber Muth gar Bielen; bas Bolf verlangte mehr und verweigerte fo lange ben Bollzug ber unterbeg entworfenen Gelbartifel. Bilms und Balhof, feit bem 7. Januar 1530 wieber in ber Stabt, bonnerten gegen bie fatholische Beiftlichkeit, und es verfteht fich von felbft, bag lettere ben verschiedenen Angriffen zu begegnen suchte, wobei eine Leibenschaftlichkeit bie andere erzeugte. Der Burgermeifter Brome hatte bie gurudberufenen Brabicanten jur Gintracht ermahnt, aber bie Menge zwang fie formlich, 3wies tracht zu schuren. 3m Darg erschien eine Deputation por bem Rath mit ber Aufforberung, er folle bie evangelischen Brediger zu einer Disputation mit ber fatholischen Beiftlichfeit über bie ftreitigen Lehrfage einladen; verweigere bas Domcapitel feine Ginlaffung, follte ben fatholifden Beiftlichen

bas Predigen unterfagt werben. Borber wurde bie Burgerschaft nichts au ber fraglichen Steuer beitragen. Der Rath wenbete ein, Religionsftreitige feiten murben auf bem Reichstage ju Augeburg ausgeglichen werben. Bolt beruhigte fich babei nicht, und am 2. April beschloffen bie Stimmführer: Da bie katholischen Geiftlichen fich nicht zur Disputation hatten ftellen wollen, fo fei ihnen in ben Stabtfirchen und Rloftern bas Brebigen verbos ten, und nur wer vom Rathe - (ber gezwungen worben, hierin einzustimmen), ben lutherischen Brabicanten und bem Burgerausschuß bazu bestellt, burfe bie Rangel befteigen; bis zur Entscheibung bes Reichstags wolle man aber bie fatholifchen Gebrauche in Rirchen und Rloftern bulben, falle inbef jene Entscheibung ben Lutherischen ungunftig aus, werbe es Lubed wie andere evangelische Reichsftande halten. Jest, wo die Reuerung gestegt, zeigte fich allgemeine Bereitwilligfeit, alle Gelbforberungen bes Raths zu genehmigen, mas am 7. April gefchah. Unter ber Sand leiftete ber Rath ben Ratholifen jeden möglichen Borfchub, allein wefentlich fonnte er ihnen nicht helfen; im Gegentheil schabete er ihnen hinterher bamit, als Manches ju Tage fam, bas bas Difftrauen gegen ben Rath, ber fich boch blos unfreiwillig gefügt, wie gegen die fatholische Beiftlichkeit, und ben Uebermuth ber entfeffelten, flegreichen Menge fteigerte. Unbebeutenbe Dinge murben von ben Agitatoren ausgebeutet, ben Saf gegen ben Clerus zu erhöhen, und am 30. Juni zwang man ben Rath zu bem Befchluffe, ber ben fatholischen Gottesbienft in allen Rirchen und Rloftern, ben Dom ausgenommen, über welchen bas Stadtregiment nicht zu verfügen hatte, abschaffte. Doch brang ber Bobel am 2. Juli ichon in bie Domfirche mahrend bes Gottesbienftes, und zwang bie Beiftlichen zur Flucht, bie ihre Andachtsübungen fortan auf ben Chor beschränkten, ba fie vor Dighandlungen nicht sicher waren. Sammtlichen Rirchen und Rloftern ber Stadt murben bie Roftbarfeiten und Gerathschaften geraubt. Die Mandate bes Raifers und bes Bergogs von Braunschweig bewirften feine Menberung ju Gunften ber alten Kirche. October traf Bugenhagen ein, organisirte ben lutherischen Cultus und verfertigte eine Rirchenordnung. Am 18. Februar 1531 leiftete ber bamalige Rath ber Burgerichaft bas Berfprechen, ben evangelischen Gottesbienft au erhalten und ju schügen, auch alle Ungesehmäßigkeiten bes Bolte in ftraflose Bergeffenheit zu ftellen. In temfelben Jahre zwang man bas Capitel zu einem Bergleiche, am 31. December 1532 unterschrieben und unterflegelt, baß bas gange Domftift mit feinen Bicaren, Brabenbiften und Commenbiften fich nicht weiter ergangen, fonbern allmalig aussterben folle, boch tam es burch ben Beistand bes Königs von Danemart, ben Beinrich angerufen, ju teiner Erfüllung beffelben. Chriftian III. von Danemart fchloß mit Lubed, bas mit ihm in Fehbe, nicht eher Friede, als bis auch bem Bifchof fein alter Besitftanb gefichert mar (1534). Beinrich mar gulegt vor bem anarchischen Regimente in Lubed, - an beffen Spipe zwei himmelweit verschiebene Charaftere, ber fur feine Plane unfahige, aber tollfühne und freche Sufichmied Marcus Meier und ber Raufmann Jurgen Bullenweber ftanben, ein Benie mit feltenem Bemisch guter und ichlimmer Gigenschaften, prattischer und chimarischer Ibeen, freiheiteburftigen und bespotischen Sinnes , - nach hamburg geflüchtet , wo er am 15. Dars 1535 im Alter von

fast zwei und siebzig Jahren fart. Er blieb bis an seinen Tod dem katholischen Glauben getreu, und hat sich der Einführung des Lutherthums in Lübed nach Kräften widersetzt.

Bas fonft in feiner Zeit in und von Lubed gefcheben, ift bier nicht

unsere Sache.

Unter Ronig Chriftian's Ginfluß warb nun

XXVIII. (39.) Detlev Reventlow, ein holsteinscher Ebelmann, bamaliger Propst zu Reinbeck, auf den bischösslichen Stuhl erhoben. So sehr
sein Borweser die katholische Lehre zu erhalten bemüht gewesen war; so sehr
bestrebte er sich für die lutherische Lehre, und wurde um so kräftiger von
Danemark-Holstein aus als Fürstbischof und lutherischer Reichsstand unterstütt, als das glücklich erhaltene Lübecksche Capitel wie das Eutinsche Collegiatstifft für den holsteinschen Abel eine gute Bersorgungsanstalt zu werden
versprach. Er schaffte den kleinen Ueberrest katholischen Gottesdienstes, wie
er im Chor der Domkirche noch begangen wurde, völlig ab, führte aller Orten lutherische Prediger ein, und ermunterte auch die Domherren zur Annahme dieser Consession. Sein Leben ging indes schon am 12. Mai 1536
zu Ende, als er gerade in Schleswig war.

Ihm folgte wieder ein holftelnicher Ebelmann und foniglicher Rath,

namlid

XXIX. (40.) Balthafar Ranzau. Ihn traf bas Schickfal, einer verfonlichen Rache beimzufallen. Gin gewiffer Martin von Balbenfels, ber bei Chriftian III. von Danemart Rriegsbienfte gethan, nachber aber, ohne auf die erwunschte Sohe befoldet zu werben, verabschiebet worden war, faste ben Entschluß, fich einiger angesehener Rathe bes Ronigs zu bemache tigen, um auf biefe Beife zu feinen Forberungen zu gelangen. Bu biefem 3mede besuchte er am 7. August 1545 ben Bischof auf seinem Schloffe gu Gutin, und weil Balthafar jufällig nur von bem Ebelfnaben von Bitwis umgeben, übermaltigte und schleppte er ihn gebunden nach Borlosen an bie brandenburgiche Grenze. Bier forberte Balbenfels 8000 Reichsthaler von Die Ranzausche Familie war bemittelt genug, ihn auszulösen, und bas Domcapitel erbot fich, fogleich bie Salfte beigutragen. Indeffen verlangten seine Berwandten wie er felber, daß ber König ihn burch seine Dacht Christian ebenfalls hielt es fur bebenklich, Die geforberte Summe zu entrichten, weil baburch ber Rauber zu fernern ahnlichen Unternehmungen ermuthigt murbe. Der Ronig und bie Rangaus schickten vierhundert Reiter und einiges Fugvolf ab. Balbenfele hingegen, ber bavon Runde einzog, wechselte mit seinem Befangenen fortwahrend ben Aufenthalt, so bag alle Anstalten vereitelt murben, und Balthafar barüber 1547 im neun und viergigften Lebensjahre ftarb. Seine Leiche, fagt Beder, liegt in ber Rirche au Bluten.

XXX. (41.) Jodocus Hobsilter, Dompropft, seit einer Reihe von Jahren in Rom, ber katholischen Lehre burchaus ergeben, ward abwesend zum Bischof gewählt. Er stammt von geringen Eltern in Donabrud her. In seiner Jugend hat er sich zu Münster und Deventer, wo er die Schulen besuchte, durch milbe Gaben sortgeholsen. Ausdauernder Fleiß und Talent brachten ihn empor. Zu Coln erlangte er den Grad eines Magisters der

Weltweisheit, und kam burch die Empfehlung seines Freundes Eberhard Bolthagen zum Cardinal und papftlichen Legaten Laurentius Campegi als Secretair und Dolmetscher. Damit bahnte er sich den Weg zu verschiedenen Canonicaten und Pradenden deutscher Stifter, und erhielt Gelegenheit, mit dem Cardinal Alexander Farnese bekannt zu werden und bessen Gunst aus sich zu lenken, der ihn als Papst Paul III. zu seinem Reserendar ernannte, in welcher Function er bei Julius III. verblied. Er gestel sich in Rom so wohl, daß er kein Berlangen nach seinem neuen Bisthum trug. Erst 1553 entschloß er sich, dahin zu reisen, verlangte indessen vorher die Beibehaltung aller seiner früheren Prädenden. Ueber diese Unersättlichkeit erzürnt, machte ihm der Papst ernstliche Borwürse. Ob er sich diese zu Gemüth gezogen oder nicht, steht dahin, doch erkranste er plöglich, und starb noch in demselben Jahre, ohne von seinem Bisthume jemals Besit genommen zu haben.

Ihm folgte einer feiner vertrauteften Freunde

XXXI. (42.) Dietrich III. von Rheben, aus Meppen in Westsalen gebürtig, Doctor ber geistlichen Rechte und Domherr zu Mainz. Ein eifriger Katholik, hatte ihn ber Papst vorgeschlagen. Unfähig jedoch, ber lutherischen Lehre in seinem Sprengel Einhalt zu thun, und Alters halber erblinbet, beschloß er zu resigniren. Die Domherren suchten ihn bavon abzubringen, ihm versichernd, daß seine Blindheit ihn in ihrer Achtung nicht herabsetz; er erwiederte aber: Lübed bedarf eines Bischoss, der nicht blos zwei gesunde Augen hat, sondern auch besonders scharssichtig ist. So blieb es dabei: er dankte 1555 ab, und ging nach Mainz zurück.

Bon bieser Zeit ab hat bas Lubecksche Domcapitel in ununterbrochener Reihe keine anderen Bischöse erwählt, als solche, die dem lutherischen Glauben zugethan waren, und die Bestätigung der Wahlen bei dem römischen Hofe weder gesucht noch genommen. Zwar versuchte Papst Paul IV. nach Dietrich's Resignation seinen Einstuß geltend zu machen, allein das Capitel machte sich vom König von Dänemark abhängig, für sich selbst die Freiheit des Glaubens reservirend. Doch waren der katholischen Domherren blos

noch zwei vorhanden.

Die letten fogenannten Bifchofe biefes Jahrhunderte find :

Andreas von Barby, 1555 bis 1559. Iohann Tibemann, 1559 bis 1561. Eberhard von Holle, 1561 bis 1586.

Johann Adolf, Herzog von Schleswig-Holftein, trat 1590 bie Regierung seiner Länder an, vermählte sich 1596, behielt die bischösliche Sinecure aber nichtsbestoweniger bis zum Jahre 1607, und ist hiernach die entgegenstehende Angabe bei Melle zu berichtigen.

·0'25'00

Drud von Dito Bigand in Leipzig.

; 50 St 51

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 





Digitized by Google .41

1. . . . . .



The Militing No from To 12.



Land 19. 19

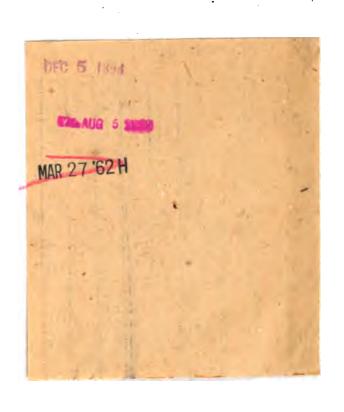

Allering Napole 8.12.



 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

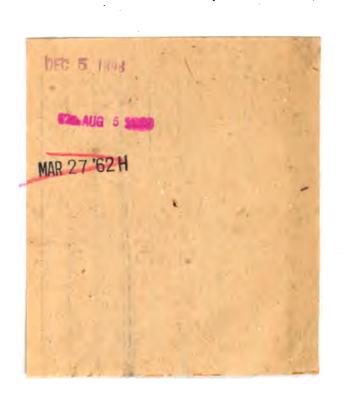

1. Returned Napor Doll.



MAR 27 62 H

Admitio de from 8.12.



, Google

rollad goss

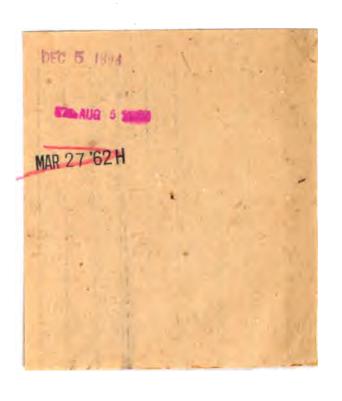

The Metro Noton 8 12.



Sec. 15. 19

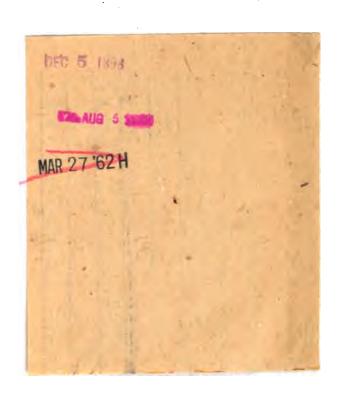

The Militing No from 8 12.



